

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

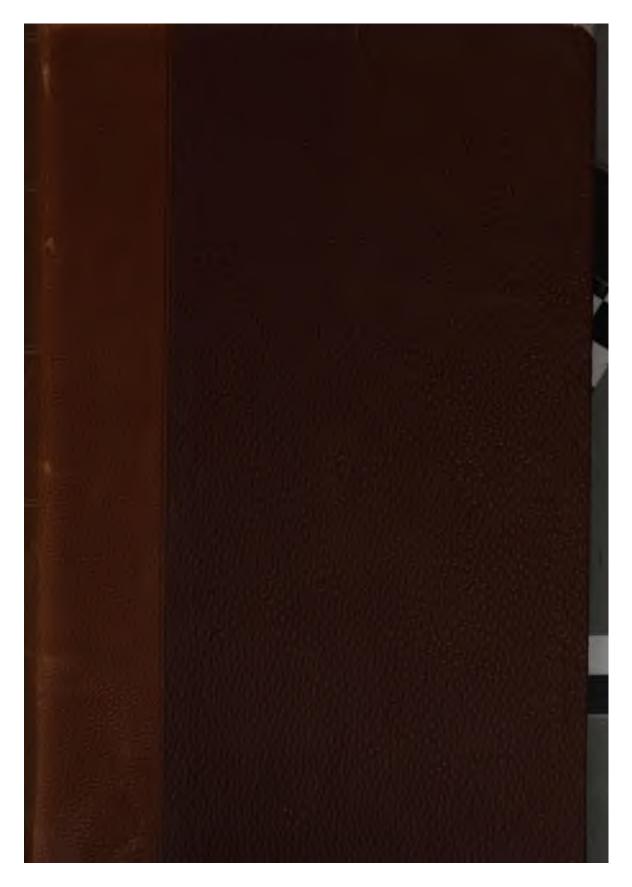

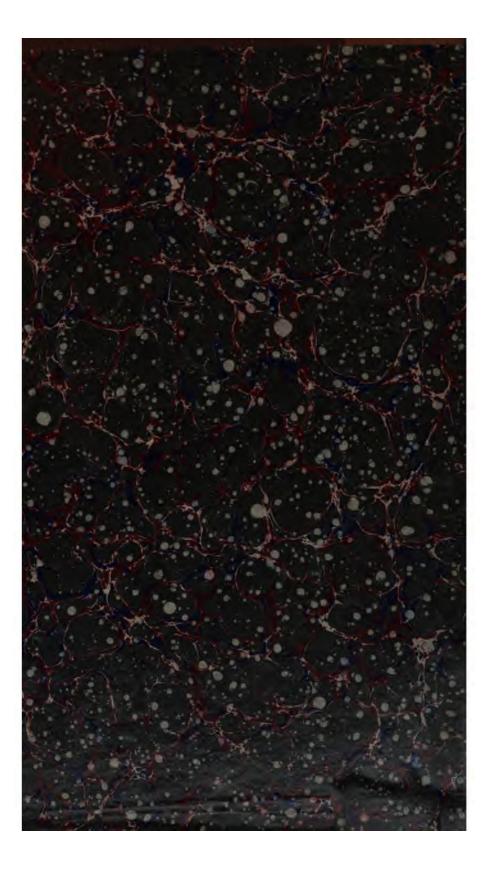

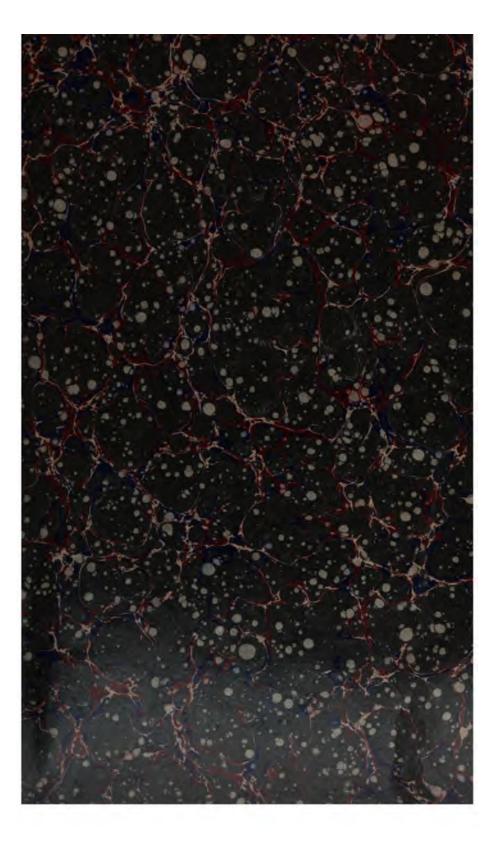

|  | • |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
|  |   |  | • |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  | • |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

| · |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | · |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

|  | ٠ |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | - |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

# Pistorische Feilschrift.

(Begrimbet von Seinrid v. Sybet.)

Unter Mitmirfung von

Paul Saillen, Jouis Erhardt, Otto Sinhe, Otto firauske, Max fens, Sigm. Biegler, Moris Ritter, Sonrad Parrentrapp, Sarl Jeumer

beransgegeben bon

Friedrich Meineche.

Meue Folge Sechsundvierzigster Band. Der gangen Beihe 82. ganb. Erftes Beft.

### 3nhatt.

|                                                                                                                   | -   |                                                                                              |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Auffabe.  Die ffallerfreuungen von ffart nie nurzager, fom Sithetim Sidet - Eie Menterei Johann's von Werth 1647. | . 1 | ichen Begemonie in Deutschlause<br>Bon fr. Reinede .<br>Biteraturbericht 1. 5. 4 b. Umidiass |    |
| Bes & Mirgles -                                                                                                   | 38  | Motigen und Dadrichten                                                                       | 35 |
| Mildevillen.                                                                                                      |     | Gutgegnung bon Beng                                                                          | 18 |
| One official district of the section of the name of the                                                           |     | Ofusing and non Road Backley                                                                 | 20 |

Munden und Leipzig 1898. Drud und Berlag von R. Dibenbourg.

3ur gefl. Beachtung! 30

Die Berfenbung ber gur Belprechung in ber Sillerifden Befrichritt einlaufenben Boder mielgt wor Berlin aus.

Cendungen bun Recensions (Egemblaven
Minn bir enmeter an die Bedastion (Archiver D., Metinecke, Gerlin W., Massdurgeren, St) ider an die Berisgibuchhandlung von Pl. Slovenbourg in Münden,

| + |                                                                                                                                                                                                       | + |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Berlag von G. Widenbourg in Manden und Ceipzig.                                                                                                                                                       | 1 |
| 1 | Die Begrundungdes Dentiden Beides                                                                                                                                                                     | 7 |
| + | Durch Bilhelm I. Bet Beiten Abete. Ereit pen                                                                                                                                                          | + |
| + | mentar ju Diemarde's Memoiren!                                                                                                                                                                        | + |
| 1 | Pantes Spuren in Stalien. Untereifungen ben                                                                                                                                                           | 1 |
| - | Alfred Baffermung, Gleine Anegalie: Deit einer flatte fian<br>Nation, if Bagon, Treil elegant gen, de, 10                                                                                             | - |
| + | Okrose Andgade: A und Wi Seifen pros Chart inde 67 ju<br>fem Alfchuch Ger Ande und die Konst, geborigen Wilber-<br>laffelt und einer Korte von Italien. In Leinmand gefunden<br>Areis 28. 10.—        | + |
| + | Beinrich v. Greitschftes Lebr- und                                                                                                                                                                    | + |
| + | 28anderjahre 1834—1866, Unallet ver<br>Bolemann, Breite Auflage einfinerliche Geffindet Sch. 1.                                                                                                       | + |
| + | Forträge und Abfandlungen von                                                                                                                                                                         | + |
| + | Seinrich v. Sybet. Wit einer biographicen Un-<br>pitteride Beliebet St. III. Butt geb. W. :                                                                                                           | + |
| + | Politische Geographie. Um Bret Dr. Friedrich<br>Lext georadtes Abbilbungen. Eines 20, 16 -                                                                                                            | + |
| + | Songienisches von Stadt und Land.  Den Den Medicinalent Dref De Mubner, Direktor ber Onglenischen Indiana pa Berilin. Beref M. I.                                                                     | + |
|   |                                                                                                                                                                                                       |   |
| 4 | Blunfi und Sandwerft". Gelifde, des Bager, Gunfigenerdenereins.  Blundlich ein Gefr mit tein Muftrierrem Text und bem Bedfatt "Mewerbende". Breis des Indianaues W. 16.—, bes einzelnes weites M. 2.— | 1 |
| + | Bwölf Gestalten der Glanzzeit Athens                                                                                                                                                                  | + |
| + | im Aufammentiange ber Rulbarentischung. Bon Eret Dr.<br>Albrecht Stauffer. Preis gen M. 850                                                                                                           | + |
| + | Die Gonffee, nachgebilbet in actagelitigen Grupben von Gremunn von Schelling, Breibgen, W. 7.60.                                                                                                      | + |
| + | Siebhaberkunftes Gelifmeife für heneliche Kunft. 3abet. 24 Belte. Perid ber Aus- gabe ober filtarierte Tafel vierreliabet. M. 3.— ber Ausgabe mit totorierter Tafel bierrelfährt. M. 3.— ber Ausgabe  | - |
| - | Production und Angaben aber Preisaushbreiben gratif<br>end frante                                                                                                                                     | 1 |
| - | Separathefte der "Liebhaberkunfte",                                                                                                                                                                   | 1 |
| - | enthaltent Borfagen in nathrt Große. 16 Gefte jum Soeile<br>von & M. 2.—.                                                                                                                             | + |
| + | Su begleben burd jebe Budhanblung.                                                                                                                                                                    | + |
|   |                                                                                                                                                                                                       |   |

# Historische Beitschrift.

(Begründet von Beinrich v. Sybel.)

Unter Mitwirfung von

Paul Baillen, Jonis Erhardt, Otto Sinhe, Otto Krauske, Max Jeng, Biegmund Riegler, Moris Kitter, Sourad Parrentrapp, Sarl Jenmer

herausgegeben von

Friedrich Meinecke.

Der ganzen Reihe 82. Band. Reue Folge 46. Band.

München und Teipig 1899. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

•

•

### Inhalt.

| Auff                                                                                                                                                                                                     | ähr. Geite                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Die Kaisertrönungen von Karl bis Be<br>Sebastian Frand als Historiter. Bon<br>Die Meuterei Johann's v. Werth 164'<br>General Lasayette und der Sturz der<br>H. Glagau Die Gedanken und Erinnerungen Bism | Hermann Onden                                                     |
| !Misc                                                                                                                                                                                                    | ellen.'                                                           |
| Bur Geschichte bes Gebantens ber pr<br>land. Bon Fr. Meinede .                                                                                                                                           | eußischen Hegemonie in Deutsch=                                   |
| Literatu                                                                                                                                                                                                 | rberiğt.                                                          |
| Reichsgeschichte 302. 496                                                                                                                                                                                | Terreich                                                          |
| Hohenzollern 127                                                                                                                                                                                         | Beit 120 ff. 306. 339<br>Berwaltungsgeschichte d. neueren<br>Beit |

### Alphabetifdes Bergeidnis der Befprodenen Schriften.1)

|                                     |             |                                | •           |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                                     | Geite       |                                | Gettu       |
| Acta Borussica f. Raudé.            |             | Desminis, Cheichenfung nach    |             |
| Albert, Weich. b. Stadt Rabolfzell  | 335         | röm. u. byzant. Recht          | 161         |
| With the A. Marke (Males and Market | 000         | Destar Gilestinite             | 101         |
| MIbrecht, Rappolisteiner Ur-        |             | Doebner, hilbesheim'iche       |             |
| fundenbuch 759 1500. IV. V.         | <b>8</b> 31 | Stadtrechnungen. II            | 136         |
| Bar, Urt. u. Aften gur Gefch.       |             | Dognon, Les instit. pol. et    |             |
| Maria Sama a Maria (4)              |             | administr. du pays de Lan-     |             |
| d. Berfaffung u. Berwalt. d.        |             |                                | 518         |
| Stadt Koblenz bis 1500              | 561         | guedoc                         | OLC         |
| Bar u. Runge, Bibliographie         |             | , Quomodo tres status          |             |
| d. Schriften Stuve's                | 188         | Linguae Occitanae in XV.       |             |
| Beibtel, Gefc b. öfterreich.        |             | saec. inter se convenire       |             |
|                                     |             | assueverint                    | 518         |
| Staatsverwaltung. 1740 —            |             | Charles A Wasiterium           | UZC         |
| 1848. I, II                         | 143         | Cherftadt, Magisterium u.      |             |
| Beichorner, D. fachf. Amt           |             | Fraternitas                    | 546         |
| Freiberg u. f. Berwaltung .         | 837         | Ehrenberg, D. Beitalter der    |             |
|                                     | •           | Fugger. Gelblapital u. Rrebit= |             |
| Bismard, Gebanten u. Er=            | 000         | vertehr im 16. Jahrh. I. II.   | 120         |
| innerungen. I. II                   | 282         |                                |             |
| Blok, Gesch. van het Neder-         |             | Eubel, Hierarchia cath. me-    |             |
| landsche volk. III.                 | 146         | dii aevi etc                   | 505         |
| Boretius et Krause, Mon.            |             | Fleiner, Gründung d. schweis   |             |
|                                     |             | gerischen Bunbesftaates 1848   | 559         |
| Germ. hist. Legum sectio            | 400         | Frédéricq, Corpus docu-        |             |
| II. Т. II. р. II. III               | 483         | mantamen in anisitionia        |             |
| Braunagel, Zwei Dörfer ber          |             | mentorum inquisitionis         |             |
| bad. Rheinebene                     | 379         | baereticae pravitatis Neer-    |             |
| de Broc, Mém. du comte              | -           | landicae. II                   | 148         |
| Ferrand                             | 596         | Friedrich, Bolitit Sachsens    |             |
|                                     | 020         | 1801—1803                      | 375         |
| Bruns, Berf. Befch. d. Lübedis      |             |                                | 014         |
| schen Freistaates 1848/98 .         | 568         | Fromme, Die fpan. Ration u.    |             |
| Bussemaker, De Afschei-             |             | das Ronstanzer Konzil          | <b>30</b> 8 |
| ding der Waalsche gewesten          |             | Fürsen, Gesch. d. turfachs.    |             |
| van de Generale Unie. I. II.        | 140         | Salzwesens bis 1586            | 389         |
|                                     | 149         | Sabler, Gefch. b. Fugger'ichen |             |
| van Calter, Bolitit als             |             | Garbling in Spenier            | 125         |
| Wissenschaft                        | 155         | Handlung in Spanien            | 101         |
| Carlyle, Uber Belben u. Bel-        |             | Dagelstang in Sübbeutsches     |             |
|                                     |             | ZHUELIHEDEN IUL DEINELULIEL.   | <b>50</b> 0 |
| benverehrung. Uberf. 3. Aufl.       | 580         | Harrisse, John Cabot and       |             |
| Chavanon, Adémar de Cha-            | i           | Seb. Cabot                     | 845         |
| bannes                              | 300         | Saupt, Die alte Burgburger     | -           |
| Cicotti, Il tramonto della          |             | Must alt to 1917 99            | 101         |
|                                     | 109         | Burschenschaft 1817—83         | 181         |
| schiavitù nel mondo antico          | 103         | Seugel, Friedr. des Gr. An-    |             |
| Cohn et Wendland, Phi-              |             | näherung an England 1755       | 178         |
| lonis Alexandrini opera. I.         | 111         | Send, Die Allgemeine Beitung   |             |
| Croce, Ricerche ispano-             |             | 1798—1898                      | 508         |
| italiane                            | 364         |                                | 341         |
|                                     |             | Sümmerich, Basco ba Gama       | 9.41        |
| Deligich, Entfteh. bes alteften     |             | Joachim, D. Marienburger       |             |
| Schriftspftems                      | 296         | Treßlerbuch 1899—1409          | 513         |
| Denifle, La désolation des          |             | Jung, Grundriß b. Geogr. von   |             |
| églises etc. en France vers         |             | Italien u. b. Orbis Rom.       |             |
| le mil. du XVe s                    | 522         | 2. Aufl                        | 111         |
| io min. uu A v b                    | ULL ,       | a. call                        | * 1 1       |
| <b>-</b> - ·                        |             |                                |             |

<sup>1)</sup> Euthalt auch bie in ben Auffagen fowie in ben Rotigen und Rachrichten befprochenes felbftanbigen Schriften.

|                                               | Sette   |                                         | Seite |
|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------|
| Justi, Urbs et academia                       |         | Mards, Raifer Wilhelm I                 | 316   |
| Marpurgensis succincte de-                    |         | , f. Schmoller.                         | ***   |
| scripta etc. a W. Dilichio.                   | 400     | Da B, Bommeriche Weichichte .           | 563   |
| Supplementum ed. Caesar.                      | 183     | Mathefins, Ausgew. Berte.               | ***   |
| Raifer, Collectarius perpet.                  |         | III., hg. v. Loeiche.                   | 552   |
| formarum des Joh. v. Weln-                    | 171     | Man, B. Bolz von Offenburg              | 175   |
| Rammel, Chr. Beije                            | 171     | u. die Annalen von Schuttern            | 175   |
| Ramerau, Bieronymus Emfer                     | 174     | Moltte's militärische Korrespon-        | 326   |
| Rluge, Die Schrift der Die-                   | 112     | Mon. Germ. hist. Leg. sect. II.         | 020   |
| tenier                                        | 296     |                                         | 483   |
| Anipping, Rolner Stadtred-                    | 200     | t, II. p. II et III sect. IV. t. I. II. | 486   |
| nungen bes Mittelalters. I.                   | 134     | Raude, Getreidehandelspolitit           | 100   |
| Rolle, Ulmer Bermogensfteuer                  | LUI     | ber europ. Staaten v. 13. bis           |       |
| 1709                                          | 379     | 18. Jahrh                               | 306   |
| Roppmann, Receffe u. a.                       | 0.0     | Onden, Unfer Belbentaifer .             | 316   |
| Aften der Sanjetage 1256-                     |         | Oppermann, D. jadi. Amt                 | 920   |
| 1430. VIII                                    | 139     | Bittenberg i. Anf. d. 16. Jahrh.        | 338   |
| Rornemann, Bur Stadtent-                      | 7       | Abhandlungen, M. v. Ottingen            |       |
| ftebung in den ebem. felt. u.                 |         | gewidmet                                | 348   |
| germ. Gebieten b. Romerreichs                 | 357     | Palat, Bibliographie gén. de            |       |
| Rowalewsti, Weich. b. Sam=                    |         | la guerre de 1870/71                    | 330   |
| burger Bejellich. & Beforberung               |         | Pariset, L'État et les églises          | 000   |
| ter Runfte ic                                 | 184     | en Prusse sous Fréd. Guil-              |       |
| Rraufe, f. Boretius.                          |         | laume I                                 | 309   |
| Kruger, Die neuen Funde a.                    |         | Bartid, Golefien. T                     | 509   |
| d. Gebiet der altesten Rirchen=               | 1230    | Pasteur, Mém. hist. sur                 |       |
| дејф. 1889—98                                 | 162     | l'origine, les mœurs etc.               |       |
| Runge, Sonfifches Urtunden-                   | 442     | des Vaudois du Dauphiné                 | 520   |
| buth. IV.                                     | 141     | Baulus, Raspar Schaggeper               | 174   |
| Labriola, Essais sur la con-                  |         | b. Betersborif, Der erfte               |       |
| ception matérialiste de                       | 105     | Sobenzollerfaifer                       | 316   |
| l'histoire                                    | 105     | Bileiberer, Uber ben geschichtl.        |       |
| Lange, Vitae Pommeranorum                     | 563     | Charafter unferer Zeit                  | 155   |
| Lau, Entw. d. fommunalen                      |         | Philonis opera. I                       | 111   |
| Berjassung u. Berwaltung d.                   | 129     | Briefad, Reichspolitit des Erg=         |       |
| Stadt Roln bis 1396                           | 562     | bisch. Balduin v. Trier                 | 302   |
| R. Lehmann, D. Langobar=                      | 002     | Ragel, Deutschland                      | 532   |
| hilden Oshamada                               | 483     | Raufden, Jahrbucher ber                 |       |
| Lehugeur, Hist. de Philippe                   | 100     | driftl. Rirde unter Theodo-             |       |
| le Long (1316—22)                             | 517     | sius d. Gr                              | 118   |
| Beng, i Schmoller.                            |         | Reb, Aften u. Urt. b. Univ.             |       |
| Beng, f. Schmoller.<br>Loeiche, f. Mathefius. |         | Frantjurt a. D. II                      | 549   |
| Loferth, Galgburger Brovin=                   |         | Reufch, Briefe an Bunfen bon            |       |
| gialinnode von 1549                           | 175     | rom. Rardinalen u. f. w                 | 313   |
| Luidin v. Chengreuth, D.                      | Water 1 | Röhricht, Geich. b. Ronigr.             | 346   |
| Landfdreiberamt i. Steiermart                 | 564     | Jerufalem (1100-1291)                   | 493   |
| Bug, Bapft Gilvefter's II. Gin=               |         | Rolando, Intorno all'indole             |       |
| fluß a. d. Politit Otto's III.                | 541     | ed al metodo della Storia               | 346   |
| Manns, Weich. d. Grafich.                     |         | Romano, I documenti Vis-                |       |
| Dobenzollern im 15. u. 16.                    | 100     | contei del codice Ambro-                | 4.    |
| 3ahrh                                         | 127     | siano C. 172                            | 171   |
|                                               |         |                                         |       |

### Inhalt.

|                                         | Sette .     |                     |                | 7                | <b>Ecto</b> |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|
| v. d. Ropp, Sozial-polit. Be-           |             | Seltmanı            | 1, Angelus     | Silefiu&         |             |
| wegungen im Bauernftanbe                |             | 11 ( 902)           | stit           | 0                | 308         |
|                                         | 866         | ~ i - i - i - i - i | 900-64         |                  | •           |
| por d. Bauernfriege                     | 900         | Siminu'             | Beftpreuß      | ens und          |             |
| Roth, Einfluß bes humanis-              |             | Danzigs .           | Rampf geger    | i d. poln.       |             |
| mus u. d. Reformation auf               |             | Unionsb             | estrebungen    | 1568-72          | 511         |
| d. gleichzeitige Erziehung u.           |             | Spabn. 9            | foh. Cochläu   | &                | 504         |
| Schulwesen                              | 173         | Stenzel             | G. A. D.       | Stenzel'A        |             |
| Runge, j. Bar.                          | 110         |                     |                |                  | 124         |
|                                         |             | ZEDEN .             |                | mr. r            | 124         |
| Schaumtell, Beitr. 3. Ent-              |             | Stern, R            | uprecht v. d.  | Plats in         |             |
| ftehungsgesch. d. Magdeburger           |             | feinen Be           | ziehungen z.   | d. Juden         | 547         |
| Centurien                               | 176         | Stoll. 9            | der Geschich   | tidreiber        |             |
| Schiemann, S. v. Treitfchle's           |             | Friehr 9            | Bilton         |                  | 128         |
| Lehr- u. Banderjahre. 2. Auft.          | 560         | Tachban             | D. preuß.      | Oambtaaa         | 120         |
|                                         | 200         | zveppen,            | D. pieng.      | Eunouge          |             |
| Somid, Betrus Cantor Ba-                |             | magreno             | d. Regentf     | a, 30g.          |             |
| risiensis                               | 361         | Sigismu             | nb's (1609–    | –19)             | 564         |
| Schmidt, Rurf. August von               |             | Trabb. Rr           | iegführung i   | u. Divlo=        |             |
| Sachsen als Geograph                    | 508         | matie h             | Berbunbeten    | 1. Sehr.         |             |
| Schmoller, Leng u. Mards,               |             | 6 95 <b>91</b>      | lärz 1814 .    | , 1. 0.0         | 558         |
| Ou Wismands Makes                       | 560         | 111                 | interpretation | . TŤ .           |             |
| Bu Bismard's Gedachtnis .               | 200         | umulajes i          | lrtundenbud    | 9. 11, 1         | 562         |
| Schön, D. Staatsgefangenen              |             | Weiland             | , Mon. Ger     | m. hist.         |             |
| auf Hohenasperg                         | 557         |                     | sect. IV. (    |                  |             |
| Schulteß, Bauten bes Raifers            |             |                     | t acta etc.    |                  | 486         |
| Habrian                                 | 160         |                     |                |                  | 200         |
| Seemüller, Stud. 3. d. Ur=              |             | wendlan             | d, f. Coh:     | n.               |             |
| for a statement of the Gilbert          |             | Mintelmo            | nn, Raise      | r Friehe         |             |
| spr. d. altdeutschen Historio-          | F 40        |                     | II: 1228—      |                  | 496         |
| graphie                                 | <b>54</b> 3 |                     |                |                  | 300         |
| Seibt, Stud. z. d. Königsaaler          |             | <b>Bislicen</b>     | us, Urtu       | ndenaus=         |             |
| Geschichtsquellen                       | <b>546</b>  | auge Ebe            | rhards von     | Kulda .          | 359         |
| 1,,,,                                   |             | • 0                 | .,             | •                |             |
|                                         |             | <del></del>         |                |                  |             |
|                                         |             |                     |                |                  |             |
| Notizen                                 | und         | Nagrig              | ten.           | Seite            |             |
|                                         |             |                     |                |                  |             |
| Allgemeines                             |             |                     |                | 152. 345.        | 528         |
| Alte Gelalate                           |             |                     |                | 156. 349.        | 583         |
| Römisch-germanische Beit und frü        | bea 9       | Littelalter         |                | 163, 356,        | 540         |
|                                         |             |                     |                | 170. 363.        |             |
| Späteres Mittelalter                    | • •         |                     |                |                  |             |
| relormation nuo Bedeutelormatii         | on .        |                     |                | 173. 365.        |             |
| 1648—1789                               |             |                     |                | 177. 371.        |             |
| Reuere Geschichte seit 1789 .           |             |                     |                | <b>179. 374.</b> | 557         |
| Deutsche Landschaften                   |             |                     |                | 183. 379.        | 561         |
| Deutsche Landschaften                   | -           |                     |                | 185. 382.        |             |
| ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • •         |                     |                | 100. 1002.       | -           |
|                                         |             |                     |                |                  |             |
| Entgegunng bon Leng                     |             |                     |                |                  | 188         |
| Contract has Coul Contract              |             |                     |                |                  |             |
| Antwort von Baul Bailleu .              |             |                     |                |                  | 189         |
| Rittheilung                             |             |                     |                |                  | 384         |
| Erminerung pon (8) n Relow              | •           |                     |                |                  | 567         |

### aten-Beilage gur "hiftorifden Zeitfdrift". 1898, heft 1.

e für die Beilage ober für ben Umschlag werben mit 30 Pf. für die eingespaltene, 60 Pf. für die aufende Betitzeile, Wiederholungen mit der hälfte des Betrages der ersten Aufnahme berechnet.

### ner Berlag der Jof. Gofel'ichen Buchhandlung in Rempfen.

Bu begieben burch alle Buchhanblungen bes In. und Austandes.

### rschungen zur schwäbischen Geschichte

n Dr. Franz Ludwig Baumann, f. bayer. Reichsarchivrath. 8°. III u. 626 S. Breis broch. M 8.—, in Halbfranz gebd. M 10.—.

Dieses neue Vert Baumann's, bekanntlich auf dem Gebiete der schwäbtichen chte eine Autorität, enthält eine Sammlung von hochinteressanten, vor Jahren in verschiedenen Zeitschriften verössentlichten, inzwischen aber auf Grund neuer ungen und Quellenstuden wesentlich erweiterten und neubearbeiteten historischen ven, und zwar über das Allgäu, Oberschwaben (Württemberg) und das babischen, sowie über Gesammtschwaben.

### 市部市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市

Den Abonnenten biefer Beitidrift empfehlen wir:

### Die Nation

Sammlung ausgewählter Artitel.

20 Seiten Breis Mt. 1 .-. Für Abonnenten der Bochenschrift "Nation"
nur 50 Bf. (baar ober in Briefmarten) per Exemplar.

#### Inhalt:

die Journalistit als Gewerbe und als Kunst. Bon Theodor Barth.

— Josephine Bon Otto Gildemeister. — Der Borwurs des Atheisenus. Bon Arthur Fitger. — Hürst Bismard. Bon Theodor Barth. — Papiere und Kanonen. Bon Ludwig Bamberger. — Indwig Bindthorst. Bon Theodor Barth. — Das Unternehmertalent. Bon Alexander Meher. — Bom Krinzen Kropotsin zum Zuchthäuster Baisant. Bon K. Nathan. — Burzeln und Nährboden des Anarchisenus. Bon Ludwig v. Bar. — Quatresages. Bon Kudolf Birchow. — Die Kunst zu schenen. Bon Ludwig Bamberger. — Die Atten um Säculargedicht des Horaz. Bon Theodor Mommsen. — Ein Schulzost gegen die Sonne. Bon Max Broemel. — Friedrich Rietzsche Bon Fris Mauthner. — Kenan's Feuilles detachées. Bon Otto Bildemeister. — Beim Tode Theodor Storm's. Bon Kaul Schlenster. — Rudolf Löwenstein. Bon Alexander Meher. — Die Lotomosive auf der Bengernald. Bon Josef Rictor Bidmann. — Berugia. Bon Carl Albenhoven. — Bruno Pigshein. Bon Benno Beder. — Josef Horts. Bon Emil Schiff. — Sparsamteit. Bon Theodor Barth. — Partier Prediger. Bon Anton Bettelheim. — Tanten und Stuspentinnen. Bon Ernst Heilborn. — Blossen Junius. — Der preußische Junter. Bon Junius.

Die Expedifion der "Dafion" B. S. Hermann Berlin S.W., Beuthftraße 8.

(24)

### Eduard Fohl's Verlag in München.

# Die Familienstiftungen

### Peutschlands und Peutsch: Österreichs

mit Einbezug

der bedeutenoften allgemeinen Stiftungen für Studierende, Frauleins, Wittwen und Waifen, Offiziere, Künftler 2c.

1. Cheil 2 211. -

(26)

II.-IV. Cheil à 5 241. -

Hochwichtige Erscheinung für die interestrten greise. The Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Berlag von Wilhelm Braumüller in Wien und Ceipzig k. u. n. Dof- und Universtäts-Guchhändler.

# Johann Freiherr von Wessenberg.

Ein österreichischer Staatsmann des neunzehnten Jahrhunderts.

Alfred Ritter von Arneth.

gr. 8°. 2 Bande. (I. 292 S.; II. 337 S.; mit Beffenberg's Portrat in Rabirung.) Preis 12 Mt. = 7 fl. 20 fr.

# Don Carlos' Haft und Tod

in@befonbere

nach den Auffassungen seiner Familie

(25)

Max Büdinger

Profeffor ber Befdichte an ber Wiener Univerfitat.

gr. 8". 317 S. mit Don Carlos' Bortrat in Beliograpure. Breis 8 Mt. = 4 fl. 80 fr.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Berder'iche Verlagshandlung, Freiburg im Breisgan.

Soeben beginnt in Lieferungen gu ericheinen und ift burch alle Buchhands lungen gu begieben:

### chichte Roms und der Päpste im Mittelalter.

Mit besonderer Berndfichtigung von Cultur und Runft nach ben Quellen bargeitellt von Sartmann Grifar S. J.

Erfter Band: Rom beim Ausgang der antiken Weft. Rach den fchriftlichen Quellen und ben Monumenten. Dit vielen biftorijden Abbilbungen u. Blanen. Ler -80.

Das gange Bert wird feche Banbe umfaffen. Der im Mannfeript vonftanbig vorliegende erne Band gelangt in ca. 15 Lieferungen jur Ausgabe. Breis pro Lieferung M. 4.60.

Die foeben ericienene erste Lieferung (X u. 64 S.) mit 15 Bilbern und einem in vier Farben gebrudten Plan bon Rom, die classischen Monumente und die Kirchen aus der letten Kalfergeit enthaltend, ift in jeder Buchhandlung gur Ansicht erhöltlich. (17)

Verlag von A. Oldenbourg in München und Leipzig.

### Die neue historische Methode.

Drofeffor Dr. G. v. Below.

Separatabbrud aus der "hiftorifden Beitidrift".

80 Seiten. 8º Breis brofchiert M 1.60.

Bu beziehen durch alle Budihandlungen.

H. Bechhold Verlag, Frankfurt a. M., Kräme 21.

Am 1. Januar 1898 beginnt ihren 2. Jahrgang:

Übersicht über die Fortschritte und Bewegungen auf dem Gesamtgebiet der Wissenschaft, Technik, Litteratur und Kunst.

Jahrlich 52 Nummern. Illustrirt. Preis vierteljahrlich M. 2.50.

Mitarbeiter sind u. a.: Prof. Arrhenius, Leo Berg, Dr., du Bois-Reymond, Geh.R. v. Brandt, Gesandter a. D., Prof M. Buchner, Felix Dahn, Prof Dürre, Geh. R. Ebstein, Geh. R. Eulenburg, Prof. Furtwängler, Curt Grottewitz, Prof. S. Gunther, W. Huggins, Kurd Lasswitz, Justin Mc. Carthy, Meier-Grafe, Prof. Meili, Prof. v. Oettingen, Geh. R. Orth, Geh. R. Pelman, Prof. Ratzel, Dr. H. Riemann, Prof. Schneegans, Prof. A. Schultz, Prof. Schweinfurth, Prof. v. Stengel, Prof. Verworn, Prof. Wiedemann, Prof. Werner, Prof. Wislicenus, Dr. O. Zacharias.

Der bisherige Erfolg der Umschau veranlasst dieselbe zu einer weiteren

#### Vermehrung des Inhalts.

U. a. bringt der neue Jahrgang regelmässig einen Auszug aus allen bedeutenden Fachzeitschriften und Revuen

Alles Nahere ersichtlich aus Probenummern und Prospekten, welche gratis und franko

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und die

### R. Gaertner's Verlag, H. Heyfelder, Berlin SW.

Seit 1873 erscheinen:

### Mitteilungen aus der historischen Litteratur.

Herausgegeben von der

### Historischen Gesellschaft zu Berlin.

Vierteljährlich ein Heft gr. 8°.

Preis des Jahrgangs 8 Mark.

(1873—1876 je 4 M — 1877—1893 je 6 M)

Register über Jahrgang I-XX (1873-1892). 3 A

Seit 1878 erscheinen:

### Jahresberichte

der

### Geschichtswissenschaft

im Auftrage der

#### Historischen Gesellschaft zu Berlin

herausgegeben von

#### E. Berner.

Erschienen sind: Jahrgang 1878. 12 M, 1879. 16 M, 1880. 16 M, 1881. 18 M, 1882. 22 M, 1883. 22 M, 1884. 26 M, 1885. 24 M, 1886. 25 M, 1887. 24 M, 1888. 30 M, 1889. 30 M, 1890. 30 M, 1891. 30 M, 1892. 30 M, 1898. 30 M, 1894. 30 M, 1895. 30 M, 1896. 32 M

Die ersten 10 Juhrgänge

1878-1857. Ladenpreis 205 Mark

sind zusammengenommen zu dem ermäßsigten Preise von 120 Mark zu beziehen.

Jastrow, J. (Privatdozent). Handbuch zu Litteraturberichten. Im Anschluß an die "Jahresberichte der Geschichtswissenschaft" bearbeitet. #8,00.

### Wochenschrift für klassische Philologie.

Herausgegeben von

Georg Andresen, Hans Draheim und Franz Harder.

(Erscheint seit 1. Januar 1884.)

Jährlich 52 Nummern. Vierteljährlich 46,00.

(In der Wochenschrift erscheinen die offiziellen Sitzungs-Berichte der Archäologischen Gesellschaft zu Berliu.)

Probenummern unberechnet.

Soeben erschienen:

### Denkmäler

dow

### deutschen Kulturgeschichte.

Erste Abteilung:

Briefe.

Erster Band:

Deutsche Privathriefe des Mittelalters.

Deutsche Privatbriefe des Mittelalters.

Mit Unterstützung der K. Preuß, Akademie der Wissenschaften

herausgegeben

Dr. Georg Steinhausen,

Universitätsbibliothekar in Jena.

Erster Band:

Fürsten und Magnaten, Edle und Ritter.

XVI u. 454 Seiten gr. 8º. 15 M.

(29)

Mit dem vorliegenden Bande beginnt eine Reihe von Quellenpublikationon, die für die nationale Kulturgeschichte von ähnlicher
Wichtigkeit sind, wie für die politische und kirchliche Geschichte des
Mittelalters die Monumenta Germaniae historica. Es soll versucht werden,
der spezifisch kulturgeschichtlichen Forschung eine festere
Basis zu geben, als sie bisher vorhanden gewesen ist, indem das
große, nur in geringem Maße veröffentlichte archivalische Material an
Briefen und Tagebüchern, an Reiseberichten, an den über alle
Lebensgebiete sich erstreckenden Ordnungen, an Rechnungs- und
Hanshaltungsbüchern, an Handelsrechnungen und Handelsbüchern, an Inschriften u. s. w., vom Mittelalter bis zum Ende
des 17. Jahrhunderts, in verständiger Auswahl und in großen, über das
lokalgeschichtliche Interesse hinausgehenden Gruppen, durch gründliche
Editionen der Forschung zugänglich gemacht wird.

Von demselben Verfasser sind ferner erschienen:

### Geschichte des deutschen Briefes.

Zur Kulturgeschichte des deutschen Volkes. 2 Teile = 13,50 M

Kulturstudien. (Der Gruss und seine Geschichte. — Der mittelalterliche Mensch. — Was man vor Zeiten gern las. — Die deutschen Frauen im 17. Jahrhundert. — Der Hosmeister. — Naturgeschichte der heutigen Gesellschaft.) 3 M.

Bei Friedrich Bull, Berlagsbuchhandlung, Strafburg i. G., foeben ericienen: Statiftifdte Wiffeilungen XXVIII.

### Die alten Territorien des Bezirks Lothringen

(mit Ginichlug ber zum Oberrheinischen Kreife gehörigen Gebiete im Begirf Unter-Glag)

nach bem Stande vom 1. Januar 1648.

#### \_\_\_ I. Teil. =

Berausgegeben bon bem

Statiftifden Burean des haiferliden Minifteriums für Elfaf. Sothringen.

Für das Studium der Geschichte Lothringens ift das Berft von fochstem Berte, XIII und 309 Seiten. gr. 8° brofchiert.

Preis 7 Marft.

(18)

In bem gleichen Berlage vorher ericbienen:

Statistifche Mitteilungen XXVII.

### Die alten Territorien des Elsaß

nach dem Stande vom 1. Januar 1648.

186 Seiten. gr. 8º brofcbiert.

Mit Ortsverzeichnis und 2 Kartenbeilagen "Die herrschaftsgebiete bes "Unter-Elfaß" und "Die herrichaftsgebiete bes Ober-Cliaß".

Preis 8 Mark.

- Bu bezieben durch alle Wuchbandlungen. -

Verlag von R. Oldenbourg in München und Leipzig.

Demnächst erscheint:

# Hygienisches von Stadt und Land.

Von

Geh. Medizinalrat Professor Dr. M. Rubner,

Direktor der Hygienischen Institute zu Berlin.

Nach einem am 10. Januar 1898 zu Berlin gehaltenen Vortrage.

48 Seiten 8º. Geheftet Preis M. 1 .-.

- Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

### Die Raiferfronungen von Rarl bis Berengar.

Bon

#### 28ithelm Sichel.

Am Ausgang des Jahres 800 fand in Rom eine Bersammlung statt, welche Karl zum Imperator wählte. Sie überließ Leo III. die Krönung des Königs; Römer nahmen es auf sich, die Berrichtung des Papstes mit bestimmten Worten zu begleiten.

Derartige Beschlüsse konnten an allen Orten des römischen Reiches gesaßt werden, auch in Rom, weil die Stadt noch byzantinisch war und die Wahl auf Grund des Reichsrechts ersolgte. Für eine gültige Kaiserwahl bedurfte es weder einer sörmlichen Bersammlung und sörmlichen Abstimmung, noch der Zustimmung einer bestimmten Anzahl der Wahlberechtigten, sondern ein besliebiger Theil derselben war besugt, sormlos für die Gesammtheit zu handeln. Das Wahlrecht der Römer war kaum unvollkommener als das vieler anderer Wähler, welche Kaiser auf den Thron erhoben, deren Regierung nicht als Usurpation betrachtet worden ist. Die römischen Bürger in der alten Hauptstadt hielten sich noch für wahlberechtigt und sie wurden dasür gehalten; selbst ihre politischen Gegner haben nicht behauptet, daß ihnen ein Wahlrecht gesehlt habe.

Die Rechtmäßigkeit ihres Borgehens wurde burch ben Umftand nicht in Frage gestellt, daß Männer ohne Bahlberechtigung an der Bersammlung Theil genommen und auf den Beschluß Einfluß geubt hatten: sie sind als Politiker, nicht als Wähler thätig gewesen. Es war auch gleichgültig, ob der Mann, welcher sie berief, und der, welcher ihr Karl vorschlug, ein Wahlrecht besaß, denn ein jeder konnte eine Zusammenkunft Wahlberechtigter veranlassen und ihnen einen Antrag machen. Alle diese Handslungen vor und während der Wahl lagen ebenso außerhalb des Rechts, wie die Beweggründe der Wähler sür die Gültigkeit der Wahl ohne Bedeutung waren. Die Einen machten von ihrem Wahlrecht zu Gunsten Karl's Gebrauch, weil Leo III. es wünschte, Andere stimmten für ihn, weil Männer aus Karl's Umgedung das Vorhaben begünstigten; Manchem war es anstößig, daß eine Kaiserin auf dem Throne saß, allein selbst diese geheime oder offenbare Triebseder blieb rechtlich unwirksam, weil die Wahlsberechtigten Imperatoren freiren dursten, wenn der Thron nicht leer war.

Rarl's Wählbarkeit war unbestreitbar. Auch gegen die Art, wie an ihn die Aufforderung, das Imperium zu übernehmen, gerichtet werden sollte, ließen sich rechtliche Bedenken nicht erheben. Denn bas römische Staatsrecht verlangte für bie Berfündung der Bahl und für die Anfrage bei dem Gemählten teine bestimmten Formen. Wenn bem Erkorenen die auf ibn gefallene Entscheidung fo mitgetheilt wurde, daß ihm zu feiner eigenen Überraschung und gegen seinen Bunsch ein Diadem aufgefest und damit plöglich die Frage gestellt wurde, ob er annehmen ober ablehnen wolle, fo fonnte die unerwartete Kronung die Ablehnung zwar erschweren, es war jedoch statthaft, in jener Beise ben Gemablten gur Abgabe einer Augerung über bas angebotene Imperium zu nöthigen. Seine Antwort fonnte fo unfeierlich wie ber Antrag fein. Gines ber Mittel, die Annahme au erflären, mar bas Tragen eines taiferlichen Abzeichens, allein es machte feinen Unterschied aus, ob er es mit eigenen Banben anthat, ober ob es ihm ein Anderer eigenmächtig ober im Anstrage von Bahlern reichte.

Weil die Anlegung eines Diadems für die Erklärung, die Reichsgewalt zu nehmen, entbehrlich war, enthielt die Reichsverfaffung über die Person des Krönenden keine Bestimmung. Es war allerdings gebräuchlich, daß der Patriarch von Konstantinopel

dem neuen Imperator die Krone auf das Haupt setze, falls ein Kaiser nicht krönen wollte oder nicht krönen konnte, aber ein Brivilegium besaß er nicht. Auch der Papst, welcher in Rom an seine Stelle trat, beanspruchte daher keines; er besand sich auf dem Boden der byzantinischen Sitte, wie die Wähler auf dem Boden des byzantinischen Rechts standen. Wendeten diese ihr Reichswahlrecht an, so beobachtete Leo III. die im Reiche geltende Gewohnheit. Keiner von den Theilnehmern verging sich gegen das Reich oder gegen die Kaiserin, weder die Wähler oder der Papst noch der Fürst, der die Krone nahm.

Die Bereinbarungen der Römer sind am 25. Dezember 800 in der Betersfirche zur Aussührung gekommen. Leo III. hat dem Könige der Franken die Kaiserkrone ausgesetzt, und die answesenden Römer haben ihn als Imperator ausgerusen 1).

Karl hat die Krone nicht zurückgewiesen und hiermit in gültiger Beise seinen Billen erflärt, Imperator zu sein. Diese Übernahme war nach römischem Recht eine einseitige, freiwillige Handlung, ebenso einseitig und freiwillig, wie das Wahlgeschäft es war. Die Besugnis der Wähler bestand nur darin, Jemandem den Antrag zu machen, die Herrschaft zu ergreisen; den Ersolg ihres verfündeten Beschlusses mußten sie dem Gewählten überslassen. Wenn er annahm, so ließ er sich die kaiserliche Gewalt nicht übertragen, sondern er erwarb sie durch seine einseitige Entschließung, deren Rechtmäßigkeit nur von einer rechtmäßigen

<sup>1)</sup> Die römische Handlung bezeichnen mehrere Annalisten, welche jedoch auf wenige Berichte zurückgehen, mit appellare, d. h. ausrusen, s. d. B. Julius Capitosinus, Maximini c. 8, 1; 14, 5. Victor, Caes. 22, 1. Eutropius (rec. Drohjen) 9, 1. 7 vgl. 9, 11, 1. 12. Hieronymus, Chron. ed. Schoene S. 159, 173, 183, 189. Proher Tiro, Chronica Gallica, Hydatius ed. Mommsen, Chronica 1, 471, 644; 2, 27, 32. Landolfus 12, 3 ed. Drohsen S. 340. Anastasius, Hist. trip. rec. de Boor 90, 37; 98, 9; 317, 30; 331, 31, verglichen mit Theophanes 55, 2; 80, 10; 476, 15; 493, 21. — Die benuste Krone nennen Ann. Kant. 801 SS. 2, 223 expressam signo sanctitatis, wohl well sie (nach dem Annalissen) wie die byzantinische Kuserfrone ein Kreuz trug, s. B. Schlumberger, Bigillographie de l'emperiment 1884 S. 418. Auch Grimoald III. besch dem Kronen der Karolinger schlie das des schlasses ausgene Kuserfrone ein Kreuz trug, s. B. Schlumberger, Bigillographie de l'emperiment 1884 S. 418. Nuch Grimoald III. besch des schlasses ausgene, Muratori, s. 618.

Aufforderung bedingt war. So ist Karl durch seine eigene Willensäußerung auf Grund der verkündeten Wahl Imperator aeworden.

Sein Imperium betraf bas römische Reich 1), auf welches ausschlieklich bie römischen Sandlungen sich bezogen hatten. Die Babler batten für ben Staat, bem fie angehörten, und in beffen Namen gehandelt, sie hatten die Regierung in ihrem Reiche angeboten. Diefe Auffaffung außerten fie burch ben Buruf, Rarl moge Imperator werben. Der Papft zeigte, indem er nach ber Arönung den Kaifer adorirte, daß er sich auf dem Boden des byzantinischen Reiches mußte, in welchem einem neuen Berrscher die Aboration geleistet murde. Daß sich seine kaiserliche Gewalt auf das Territorium des byzantinischen Reiches erstreckte, hat Rarl durch einen neuen Titel zum Ausdruck gebracht. Seit 801 hat er sich regierenden Imperator des römischen Reiches und König der Franken und der Langobarden genannt. Er ließ den Titel Batricius der Römer fallen, weil er Imperator auch derjenigen geworden mar, beren Patricius er gewesen mar, hingegen führte er seine Königreiche noch auf, weil er zu ber Zeit, als jene neue Titulatur festgestellt wurde, zwar ein neues Imperium in Besitz genommen, aber König der Franken und der Langobarben geblieben mar. Auch Byzanz hegte keinen Zweifel, baß er Mitherrscher ber Raiserin Irene geworden fei. Die Römer hatten die Regentin nicht entthront, noch auch nur das weibliche Regiment angefochten, jondern sie hatten nichts weiter gethan und konnten nichts weiter thun, als die Regierung um einen neuen Imperator vermehren. Bon bem Raifer und ber Raiserin

<sup>1)</sup> Regentenverzeichnisse, welche Karl auf Constantin VI. solgen lassen, 3. B. SS. 13, 267, 31 f., und Ludwig II. 871 SS. 3, 522, 52. 524, 13 f. bezeugen es. Das politische Dogma von dem Römerstaat als dem vierten Weltreich sindet sich in der Literatur der Karolinger-Zeit nicht häusig. Bor 800 Libri Carolini 2, 19; B, 15 (Migne, Patr. lat. 98, 1083. 1144) und nach 800 Walahfrid, Gloss. ord. zu Daniel 7, 7 nach Hieronymus. Josippon 3, 15. Aus den wenigen Zeugnissen darf man jedoch nicht schließen, daß die Anslicht von diesem einen Römerreiche nur von wenigen Zeitgenossen getheilt worden sei. Bgl. Düsterwald, Die Weltreiche und das Gottesreich nach Daniel 1890 S. 29 f. Kampers, Histor Jahrb. 19, 425.

bing es ab, wie sie es mit einander halten wollten; hier hatten lediglich sie und nicht die Wähler zu entscheiden. So haben auch beide in Übereinstimmung mit der Reichsversassung ihr rechtliches Berhältnis verstanden. Beil Karl für das byzantinische Reich gewählt war, tonnte in Konstantinopel die Besorgnis entstehen, daß er sich zum alleinigen Imperator machen wolle; man fürchtete dort Krieg. Karl wählte nicht die Wassen, sondern suchte eine friedliche Bereinbarung, deren Boraussehung seine Mitherrschaft im römischen Reiche gewesen ist.

Die Eigenart seines Raiserthums beruhte nicht in der römischen Wahl und nicht in dem Staatsrecht, ihre Besonderheit lag in den thatsächlichen Berhältnissen, welche die Wahl dieses Imperators in Rom verursacht hatten. Daher ist auch sein ursprüngliches, das bestehende byzantinische Reich betressendes Imperium noch nicht das sräntisch-abendländische Raiserthum gewesen. Dieses hat erst begonnen, seitdem die eigenthümlichen Wachtverhältnisse und Herrschaftsgedanken des Occidents Versänderungen in dem am 25. Dezember 800 geschassenen Rechtszustande bewirft haben. Karl hat angesangen, diese mit dem Imperium überkommenen Ausgaben zu lösen.

Aber seine königlichen Unterthanen hatte er durch sein Kaiserreich keine neuen Rechte erhalten. Die Bersassung seiner beiden Staaten gewährte ihm jedoch die Besugnis, sie in der Beise zu vereinigen, daß er die Königreiche dem römischen Imperium einfügte. Ob er es that oder ob er sie für sich fortbestehen ließ, hatte er allein zu bestimmen, ohne daß den Kömern ein Recht auf Einwilligung oder auf Beirath zustand, oder daß hierbei in Betracht kam, ob einzelne von den bei der Krönung Betheiligten der Meinung waren, die Einverleibung werde unausbleiblich sein. Sehen wir hier ab von Beweggründen oder von Plänen und sassen wir die Rechtsfrage in's Luge, so ging dassienige Gebiet, welches Kom ehemals im Westen beherrscht hatte, die Kömer ebenso wenig an als die Konstantinopolitaner, wenn sie einen Kaiser freirten.

Die Einverleibung seiner Königreiche in den Römerstaat, ju welcher sich Karl als Raiser und König entschlossen hat, eine

Folge, aber nicht eine Rechtsfolge ber im Jahre 800 geschaffenen Doppelstellung, ist auf Grund einer besonderen Rechtshandlung eingetreten. Karl hat diese Neuerung mittels einer Berordnung 802 vollzogen, durch die er seine königlichen Unterthanen in kaiserliche Unterthanen verwandelt hat. Er that es ihnen nicht sowohl dadurch kund, daß er die dem Könige Bereidigten jest dem Imperator schwören ließ, sondern vielmehr dadurch, daß die Unvereidigten ihm nur als Kaiser huldigten und der Inhalt ihrer eidlich bekräftigten Verpflichtung die Obliegenheiten des Unterthans in der Königszeit so aufnahm, daß Unterthanen des Königs nicht mehr vorhanden waren. Seit dieser Zeit ist Karl Imperator der Kömer, der Franken und der Langobarden und sind die Königreiche historische Begriffe gewesen.

Ein einiges Reich mit gleichem Recht ist aus den drei Reichen nicht hervorgegangen. Die inneren Einrichtungen der tarolingischen Länder blieben unverändert, der neue Kaiser hat im feinem Theile des von ihm regierten Imperiums die Gewalt eines römischen Imperators erworden. Das papstliche Territorium behielt seine Sonderstellung. Wie Karl hier auf die Herstellung der antiken imperatorischen Gewalt verzichtete, so hat er ihr auch seine früheren Königreiche nicht unterworsen. Es gab dort eine starke privilegirte Aristokratie, welche berartige Neigungen, wenn sie ausgetaucht wären, zu ersticken vermochte. Ungeachtet dieser Fortdauer des alten Rechts ist jene Vereinigung der drei Gebiete das erste Neue in dem karolingischen Imperium gewesen.

Der im Jahre 802 geschehene Schritt wies auf den Weg hin, welchen Karl in seinem Verhältnis zu Bhzanz einzuschlagen gedachte. Indem er die ihm durch Erbrecht oder durch Eroberung gehörigen Reiche dem Imperium inkorporirte, jedoch in die Regierung der Bhzantiner nicht eingriff, deutete er seine Absicht an, sich auf seine bisherigen Länder zu beschränken und aus ihnen ein eigenes Imperium zu bilden. Da er schon im 8. Jahrhundert vermöge dieser Länder mächtig genug gewesen war, eine christliche Weltpolitik zu sühren, so hielt er jetzt die Trennung des Imperiums in ein östliches und ein westliches für eine geeignetere Lösung der Schwierigkeiten, als wenn er als

Mitherrscher in dem ungetheilten Römerstaate gegolten hätte. Wie er keinen Unspruch auf den Orient erhob, so sollte Byzanz keinen auf den Occident erheben. Auf dieser Grundlage haben beide Regierungen im Jahre 812 einen Friedensvertrag geschlossen, durch den sie ihre gleiche kaiserliche Gewalt anerkannten. Wenn sie hierbei nicht ausdrücklich aussprachen, daß sie den einen römischen Staat in zwei Staaten zerlegten, so war die staatserechtliche Spaltung in der Unabhängigkeit enthalten, die sie gegenseitig für das östliche und das westliche Reich gewollt haben. Die Rechtskontinuität zwischen dem antiken und dem mittelalterlichen Imperium ist dadurch hergestellt, daß dieses aus jenem durch Theilung hervorgegangen ist.

Che die Beziehungen ju Konftantinopel geordnet maren, bat Rarl im Jahre 806, indem er erfannte, daß jein Reich ohne Theilung nicht befteben fonne, wenn er mehrere Gobne binterließe, benen er überdies bereits bie Regierung von Unterfonigreichen anvertraut hatte, für ben Fall feines Tobes fein vormals tonigliches Gebiet unter Rarl, Bippin und Ludwig vertheilt, allerdinge unter bem Borbehalt, Anderungen vorzunehmen. Das papitliche Land wies er weber einem von ihnen zu, noch traf er über basjelbe eine andere Beftimmung, als bag bie brei Ronige ber römischen Rirche biefelbe Fürforge und biefelbe Bertheibigung gewähren follten, welche ihre Borfahren als Ronige übernommen hatten : Die ben Bflichten entsprechenden Rechte ermähnte er nicht besonders, fie waren jum Theil in ber Fürforge gegeben. Jener mit der römischen Rirche geschloffene Bertrag mar durch bas Raiferthum nicht aufgehoben, mahrend ber ihre Landesangehörigen betreffende Batrigiat in dem Raiferthum aufgegangen war.

Auf das Imperium erstreckte sich der Erlaß von 806 nicht. Das Imperium war nach Römischem Recht eine persönliche Herrschaft, und auch in der Zeit seines Niedergangs war der Römerstaat zu sehr ein Gemeinwesen geblieben, als daß er der ausschließliche Besit einer einzelnen Familie geworden ware.

<sup>1)</sup> Basquet, L'empire byzantin et la monarchie franque 1888 S. 297 ff., läßt den Mangel aller staatsrechtlichen Einheitsmittel außer Acht.

Der Kaiser war jedoch berechtigt, Mitregenten zu ernennen, auch wenn er sie nicht in der Regierung benutzen, sondern zu Nachfolgern einsehen wollte. Diesen Umweg der Mitherrschaft, den die römische Staatskunst gegangen war, um eine Succession zu erreichen, hat auch Karl betreten, während die eigenen Zustände seines Herrschaftsgedietes eine derartige Einrichtung nicht geschaffen haben würden. Hier fühlte er sich als Imperator, hier dachte er als Kaiser, daß sein römisches Imperium durch einen römischen Regierungsaft übertragbar sei. Wie die Römer im Jahre 800 ihr Recht ausgeübt hatten, so gebrauchte er jetzt das seine.

Als das Abkommen mit Byzanz das occidentalische Imperium sestgestellt hatte, war Karl die Entscheidung über die Nachfolge leicht geworden: der Tod hatte ihm die ehelichen Söhne dis auf einen genommen. Diesen einzigen Sohn Ludwig hat er im Jahre 813 zum Mitherrscher ernannt, um ihn zum Nachsolger zu machen; er sollte nicht mit ihm regieren, sondern succediren. Den titularen Mitregenten sandte er alsbald in sein Königreich Aquitanien zurück, und Ludwig I. hat seine Regierungsjahre nicht von der nominellen Mitherrschaft, sondern von der Alleinherrschaft gezählt, ebenso wie er datirt haben würde, wenn er den Bater als König beerbt hätte. Und doch war er ihm auf Grund der Einsehung gesolgt. Wag auch ihretwegen eine Feier des Regierungsantritts, wie sie in der Zeit des Königthums üblich gewesen war, unterlassen sein, in der Rechnung der Kaiserjahre hat sich das Königthum stärker als das Kaiserthum erwiesen.

Indem Karl fraft faiserlicher Gewalt aus eigenem Recht einen Mitkaiser bestellte, bediente er sich derselben Mittel und beobachtete er dieselben, obwohl unwesentlichen Formen wie der Imperator in Byzanz. Er wählte als Ort der Handlung eine Kirche, ließ die zur Verwendung bestimmte Krone auf den Altar legen, richtete an den Sohn Ermahnungen, welche dieser unter Anzusung Gottes zu beachten versprach, und setzte ihm die Krone auf 1).

<sup>1)</sup> Daß Karl den Sohn frönte, wird durch Einhard's Zeugnis seste gestellt, Ann. regni Franc. 813, Ann. Fuld. 813, Vita Karoli c. 30. Dasür auch Ann. Lauriss. min., S. Emmer. Ratisp. mai. 813, Chron.

Ber ihn hier möglichst so wie den Imperator in dem alten Reiche versahren sah, mochte glauben, an dieser Stelle sei die Aneignung der byzantinischen Ordnung, so fremd sie auch dem Abendlande war, gelungen.

Unter den Baften, welche ber Raifer gu ber Kronungefeier Ludwig's in der Aachener Marienfirche versammelt hatte, fehlte ein Mann, beffen Abmejenheit auffallen mußte. Leo III. mar nicht zugegen. Rarl hatte ihn nicht eingeladen und daher auch nicht von der bevorstehenden Krönung benachrichtigt. Es war zwar ftaaterechtlich unzweifelhaft, daß feine Betheiligung unnothig fei, die Kronungshandlung des romischen Imperators war an feine rechtliche oder auch nur ceremonielle Mitwirfung eines Anderen gebunden, indeffen pflegte ber Raifer in Bygang ben hofpatriarchen Gebete iprechen zu laffen, und oft hieß er ihn auch ben neuen Raifer fronen. Bas Rarl bewog, ben Bapft ju übergeben, ift nicht überliefert. Begte er die Abficht, bas Imperium als unabhängig von dem Statthalter des hl. Betrus barguftellen ober ben Schein gu vermeiben, als ob ber fronende Papft Die Raiferwurde verleibe? Ber mit den byzantinischen Berhaltniffen vertraut war, wußte, daß ein fronender Bischof ben Raifer nicht freire. Daß es im Beftreich anders fei, daß hier der Bapit bei der Reichsnachfolge ein Conberrecht befige ober beanspruche, hatte niemand behauptet. Aus der Thatfache, daß ber Bater ben

Moiss., Vita Hludowici c. 20 SS. 1, 121. 93. 310 = 2, 259; 2, 617. Ermoldus 2, 69 f. Bgl. Beiland, Zeitschr. f. Kirchenrecht 22, 201. Die von Thegan c. 6 SS. 2, 592 behauptete Selbströnung Ludwig's würde nicht byzantinisch sein; nur gewählte Imperatoren haben zuweilen das Diadem sich mit eigener Hand aufgeseht. Jordanes, Rom. § 338, erzählt es von Chrecius; ein Brätendent beabsichtigte es nach Lid. pontif., Vita Theodori c. 1, ed. Mommsen 178, 12. Bgl. serner Mon. Germ., Poet. lat. 3, 404. Spätere Sagen über diese Krönung bei Willems, L'élément historique dans le Coronement de Loois 1896 S. 4. Als consors erscheint Ludwig bei Einhard a. a. Chron. Moiss. 813 SS. 2, 259: constituit imperatorem secum. Ann. Lauriss. min., c. Fuld., SS. 1, 121, 43. Die Acclamation hat das Byzantinische berlassen und die jüdische Sitte befolgt, sie lautete Vivat imp. L., Chron. Moiss. 813, ebenso 817 SS. 1, 310. 312. Bgl. 1 Sam. 10, 24; 1 Reg. 1, 39; 2 Reg. 11, 12; 2 Paralip. 23, 11.

Sohn fronte, tonnte fein Zeitgenoffe unter ben gegebenen Berhältniffen errathen, daß biefe Anwendung der weltlichen Krönungsform einen geheimen Sinn habe, daß fie bezwecke, ein geschichtliches Berfäumnis, beffen Rarl bei feiner Pronung fculbig geworben sei, unschädlich zu machen oder ber Bufunft einen politischen Rath zu geben. Eber mochte man annehmen, bem betagten beiligen Bater sei eine Reise von Rom nach Machen nicht zugemuthet worden, um an einer Kestlichkeit Theil zu nehmen, bei der er höchstens beauftragt murde, zu beten und zu fronen. Es mar bekannt, wie jehr der greise Imperator im Borgefühl feines naben Tobes geeilt batte, die Kronung Ludwig's zu erledigen. Die durch eine Einladung Leo's III. verlorene Beit konnte verbananisvoll werden. Wenn Rarl dem Tode erlag, bevor er einen Nachfolger bestellt hatte, jo trat nach bem Rechte bes Imperiums eine Reichsvafang ein, die gwar wegen der farolingischen Macht für Ludwig ohne Gefahr, aber nicht ohne politische Nachtheile mar, welche eine vorgängige Ernennung abzuwenden vermochte.

Karl starb, ohne dem westlichen Reiche eine eigene Succefsionsordnung zu ertheilen. Diese Aufgabe hinterließ er seinem Sohne, der sich bald an ihr versuchte. Mit seiner Reichsordnung von 817 beginnt die besondere Geschichte des Successionsrechts in dem abendländischen Kaiserthum. Nachdem er Lothar zum Mitherrscher erhoben und die Einsetzung mit einer weltlichen Krönung nach dem Vorbild von 813 in Nachen vollzogen hatte 1),

<sup>1)</sup> Capit. 1, 271, 7. Ann. regni Franc. 817 8. 146 ed. Kurze. Chron. Moiss. 817 SS. 1, 312. Das Mitsaiserthum außer Capit. und Sinsbard a. a. D. Einhard, Epist. 7, Jassé, Bibl. 4, 445. Vita Walae 2, 10. 17 s. SS. 2, 555. 563. 565. Ann. Lauriss. min., c. Fuld. SS. 1, 122, 45. Ado SS. 2, 321, 6. Pauli cont. Rom. 818 ed. Bais S. 203. Agobard, Fleb. epist. c. 4 s., Migne 104, 288. 289. 291. Lothar's Dipsom 840 S. 12 Ann. 1. Vita Hludowici c. 29 SS. 2, 622. Als Zwed nennen die Succession Thegan c. 21 SS. 2, 596 und Nithard 1, 2. Bon den wechselnden Schickseleit kam (s. Th. Sidel, Acta Karol. 1, 267 ss.), erwähne ich nur, daß Lothar nach Ludwig's Sturz 833 zum Alleinherrscher gewählt und ausgerusen, jedoch nicht wieder gekrönt worden ist, Vita Walae 2, 18. Regino 838. Mühlbacher, Reg. 896d.

erließ er die Vorschrift, daß, wenn Lothar ohne Erben verstürbe, die Reichsversammlung einen seiner föniglichen Brüder zum Nachsfolger wählen solle. Es erschien ihm hierbei nicht nöthig, auszusprechen, daß er eine Erledigung des Thrones nicht befürchte, salls Lothar Sohne besäße; er erwartete, daß er gemäß der disherigen Übung einen von ihnen zum Mitkaiser machen würde. Underseits stellte er die Entscheidung der Zufunst anheim, wenn feiner der Brüder den unbeerbten Lothar überlebte. So hat er das Geseh über die Nachsolge, das übrigens 843 seine Geltung verlor, auf einen Fall beschränft, welcher nicht eingetreten ist, weil Lothar einen Nachsommen zum Kaiser bestellt hat.

Die Ordnung von 817 führte eine neue Kaisergewalt ein. Die Ernennung aller Söhne zu Mitkaisern wäre in Überseinstimmung mit dem römischen und nicht in Widerspruch mit dem farolingischen Recht gewesen. Die Gesetzeber von 817 haben jedoch eine Berbindung der antiken Weltmonarchie mit der franksischen Privatmonarchie vorgezogen. Sie gaben Pippin und Ludwig königliche Unterherrschaften unter einer kaiserlichen Obergewalt Lothar's, der überdies einen größeren Theil des Reiches zur unmittelbaren Regierung erhielt, obschon nicht genug, um ihm die Überlegenheit über die vereinigte Wassenmacht der Könige zu sichern.

Als das westliche Imperium durch diese Satzung sein erstes eigenes Recht empfing, war bereits der Grundstein zu einer neuen Ordnung gelegt. Der Papst hatte Ludwig I. im Jahre 816 in Reims gesalbt und gekrönt. Er hatte es dem Kaiser angeboten, und dieser hatte angenommen 1). Der Borgang war ohne Beispiel in der Geschichte.

i) Die Salbung Ermoldus 2, 447. Thegan c. 17 SS. 2, 594; Benebiltion Ann. S. Emmer. Ratisp. mai. 816, Xant. 815, Wirzib. 816 SS. 1, 93; 2, 224. 240; consecravit, Karl II. an Nicolaus I. 867, Bouquet 7, 557, sacraverit, Hintmar an Habrian II., Hintmar, Opera 2, 695; impositio manus, Ludwig I. 826, Flodoard 2, 19 SS. 13, 470, 22 (Mühlzbacher 810), vgl. Ermoldus 2, 440. Die Krönung Flodoard 2, 19 SS. 13, 467, 24 f. (Injdrift). 469, 27, vgl. 470, 23: insignia (Mühlbacher 777 vgl. 810). Ann. regni Franc. 816. Chron. Moiss. 816, Thegan c. 17, Vita Hludowici

Die Salbung war im Jahre 800 bei Karl wohl unterblieben, weil sie in Byzanz im 8. Jahrhundert mahrscheinlich noch nicht aufgekommen war. In Westeuropa war sie alter als die Rronung. Die farolingischen Ronige hatten fie erhalten, und Ludwig felber mar im Jahre 781 von Sadrian I. jum Ronig von Aquitanien gefalbt worden. Der Sinn der Salbung ermöglichte ober verlangte ihre Anwendung bei bem Raifer. Sie jollte bezeugen, daß Gott ben Gesalbten als Berricher wolle. Diefen Rathschluß fonnte Gott im voraus, gleichzeitig mit ber Erwerbung ber Staatsgewalt ober nachträglich fund machen, und bie Salbung fonnte auch wiederholt werden, weil fie weber bas Recht auf die Herrschaft begründen noch die rechtliche Stellung bes Fürsten verandern sollte. Die Zeitgenoffen Ludwig's, gewohnt, auf ein berartiges Zeugnis von dem gottlichen Willen Werth zu legen, hatten mohl nicht unbemerkt gelaffen, bag ber Raijer sich von den Königen dadurch unterscheide, daß diese von Bischöfen als von Gott zu ihrer Würde ausersehen bezeichnet wurden, mahrend dem Raifer jenes Merfmal ber gottlichen Bestimmung fehlte. Und boch mar es bem Raiser ber Christen nöthiger als einem Rönig. Zwar galt nach ber chriftlichen Anschanung jeder Imperator als ein von Gott auserwählter Kürst 1). Den Byzantinern mar biese Borsehung ein sicherer Blaube, in dem fie lebten, ohne ihn von einer firchlichen Sandlung abhängig zu miffen. Das autoritätsbedürftige Abendland begehrte ein Zeichen. Hatten die Franken im Jahre 813 sich

c. 26 (nebst benedictio) SS. 1, 312; 2, 594. 621. Capit. 2, 340, 35. Karl II. a. a. O. Hinkmar a. a O. Flodoard, De Christi triumphis 11, 10, Migne 135, 810. Eine gemeinsame Quelle haben nach Bernays, Zur Kritik karol. Unnalen 1885 S. 54, Chron. Moiss., Thegan und Ann. Xant. Es ist auch hier zu beachten, daß regem ungere gleichbedeutend mit in regem ungere ist, s. 3. B. 1. Sam. 10, 1; 15, 1. 2. Sam. 2, 7; 5, 8. 2. Reg. 9, 3. 6. 12. 1. Paralip. 29, 22.

<sup>1)</sup> Dieser Glaube tritt weniger in dem von Byzanz entlehnten Titel als in einzelnen Aussprüchen hervor, s. z. B. Capit. 1, 274 Z. 25. 303 Z. 20. 353 Z. 45; 2, 52 Z. 39. Lothar I. 840, Reg. di Farfa 2 S. 233 (Mühlsbacher 1048). Agobard a. a. D. Zeumer, Formulae S. 523, 2.

mit der Annahme begnugt, daß ihre Ubereinstimmung über Ludwig's Einfetzung auf einer Eingebung Gottes beruhe, fo bat boch Diefer Raifer 817 eine beutlichere Augerung geforbert. Drei Tage lang ließ er ben Chriftengott mit Faften, Bebeten und Almojen bedrangen, feinen Entschluß über die Reichenachfolge gu offenbaren. Nach ben drei Tagen hieß es, Gott habe Lothar jum Raifer erforen, die mablenden Menschen feien nur feine Bertzeuge gemefen 1). Aber mer gab die Gemigheit? Ber hatte die Stimme Gottes vernommen? Satte fie in der That auch Bubwig I. berufen? Er hielt eine folche Mittheilung Gottes für möglich, aber fich für wenig geeignet, fie mit eigenen Mitteln gu erlangen. Dem Nachfolger bes hl. Betrus mar ber Bille Gottes beifer befannt als feinen Mitmenichen. Wie er im Jahre 751 von Pippin bei der Erwerbung der Konigewurde um folche Musfunft angegangen war, fo verburgte er 816, daß Gott dem Raijer Ludwig das Imperium verliehen habe. Wenn in jenem Beitalter Die Galbung bes Raifers in ben abendländischen Buftanden begrundet war, jo war damit auch entschieden, daß fie nicht burch einen Reichsbischof, jondern burch ben Bapft gu geichehen habe 2).

Hatte Stephan IV. sich mit der Salbung begnügt, so würde er an die Traditionen der farolingischen Königszeit angesnüpft haben. Er wollte jedoch auch frönen. Diese Wiederholung hatte weder im Osten noch im Westen ein Borbild. Noch niemals war ein Imperator, den der Bater gekrönt hatte, von einem Geistlichen nochmals gekrönt worden, und keiner von den Borsahren Ludwig's hatte die Königskrone von geistlicher Hand empfangen. Gleichwohl hatte der Papst die Krönung schon in

<sup>1) 813</sup> Einhard, Vita Karoli c. 30. Thegan c. 6. 817 Capit. 1, 271 3. 3 f vgl. 273, 18. Ebenso bei einer Bischosswahl, Zeumer, a. a. D. S. 551, 31—35, vgl. Lib. diurn. 60 8. 51, 13. Franken sastete auch sonn, um Gottes Billen zu erforschen, Capit. 1, 162, 1. Munus divinum auf Münzen Ludwig's I. bezieht Frou, Monnaies caroling. 1896 S. XXXII f. und Capit. 1, 267, 41 Wells, Charlemagne 1898 S. 382 m. E. zu speziell auf 816.

<sup>\*)</sup> Bei seiner Restitution ift Ludwig I. von Reichsbischöfen gefront, seboch nicht gesalbt worden, Rithard 1, 4. Ann. Bertin. 835. Capit. 2, 340, 40, vgl. Rarl II. 867, Bouquet 7, 557. Bgl. Fredegar 2, 62 S. 88, 21.

Rom geplant, er hatte von dort eine Krone mitgenommen. Die Berechnung, daß Ludwig sich mit ihr krönen lassen werde, hat sich als zutreffend erwiesen.

War die Absicht auf ein anderes als ein religiofes Wert, bem die Salbung galt, gerichtet, hatte die Rrone, diefes Symbol ber weltlichen Gewalt, einen politischen Zwed? Es mare bentbar, daß die Krone aus Rom die Berbindung bes neuen Reiches mit den Römern berftellen ober mahren follte. Die Salbung, eine Sache bes geiftlichen Amtes, ließ fich nicht auf eine Bertretung ber Romer beziehen, aber ber fronende Papft fonnte wie im Jahre 800 als Geschäftsführer ber Römer gelten. auch fein Betheiligungerecht bei ber Succession Lubwig's forberten, ober aus ihrer Übergehung im Jahre 813 keinen Einwand gegen bie Bültigfeit ber ohne ihren Rath verfügten Rachfolge erhoben, wie ja auch berfelbe Bapft Stephan IV. sofort nach seinem Regierungsantritt sie fur Ludwig vereibigt hatte, fo konnten fie boch mit Unwillen gesehen haben, wie das Reich ihnen entfrembet ward und sie ben Reichsgeschäften ferngehalten murben. Kalls Romer ben Bapft veranlaften ober in feinem Entschluß bestärften, Die Interessen Roms, soweit es noch thunlich schien, mahrgunehmen und mit bem gu Gebote ftebenben Mittel einer neuen Rronung ihrem völligen Ausschluß vorzubeugen, so mare bie Quelle ober eine der Quellen, aus welcher die Krönung entfprungen mare, ber Begenfat zwischen ben Romern und ber Dynastie gewesen. Der Bapft und die Romer hatten die Gemeinschaft, in der fie im Jahre 800 gehandelt hatten, erneuert. Bährend Karl's weltliche Krönung 813 feine Gegenmaßregel gegen die ihm aufgebrangte firchliche Rronung gewesen sein burfte, fonnte Stephan's IV. Berrichtung fich gegen bie Kronung Ludwig's durch Karl wenden, um denjenigen eine Theilnahme ju fichern, von welchen das farolingische Imperium ausgegangen war. Indes, wenn auch Romer an die Erhaltung eines Busammenhangs bes Imperiums mit Rom gedacht haben sollten, fo fann Stephan IV. seine Sandlung anders gemeint, Ludwig I. fie wieder anders verftanden haben, und auch die übrigen Beitgenoffen mochten fie verschieden auslegen.

Bon den möglichen Deutungen ist nur eine von einem Zeitgenossen ungefähr zehn Jahre nach dem Ereignis in einer für Ludwig I. geschriebenen Dichtung überliesert, deren Berfasser den krönenden Papst die Worte sprechen läßt, Rom sende dem Raiser Gaben des Petrus, Petrus schenke ihm diese Krone, die er ihm jett auf das Haupt setze. Stephan IV. hat sich vielleicht nicht genau in diesem Sinne geäußert, aber ein Mitlebender hat seine Rede oder seine Handlung so ausgesaßt.

Daß sich unter ben für den Kaiser mitgebrachten Geschenken eine koftbare Krone besand, ist ebenso wenig überraschend, als daß diese für den Gebrauch bestimmte Krone sogleich eine Anwendung ersuhr. Um so eher machte die Salbung eine sofortige Benugung des Geschenkes möglich oder bot Anlaß, eine gleichzeitige Krönung hinzuzufügen, als die Kaiser nicht gesalbt, sondern nur gekrönt zu werden pslegten. Wie der Statthalter Petrisalbte, so krönte er auch und gab hierdurch einem und demselben Gedanken einen zweisachen Ausdruck: die doppelte Handlung sollte zum Zeichen dienen, daß Ludwig Kaiser sei nach Gottes Willen, daß er nicht nur ein Gesalbter des Herrn oder ein von Gott Gekrönter heiße, sondern auch sei. Daß Stephan's IV. Werk nicht auf eine Vertretung der Kömer oder des antiken

<sup>1)</sup> Ermoldus 2, 423. 449, über noch andere Beichente 2, 457, Die Arone Constantini Caesaris ante fuit 2, 426. Botiv=Aronen romifcher Imperatoren find mabricheinlich in romifchen Rirchen vorhanden gewesen. Gine Beziehung zu dem Constitutum Constantini halt Babet, Annuaire de la Fac. des Lettres de Lyon 2 (1884) S. 17 infofern für möglich, ale Stephan IV. mit ber Krone Conftantin's bas Recht festhalten wollte, die faijerliche Gewalt zu übertragen; bgl. Brunner, Constitutum Constantini 1888 G. 28 f. Löning in biefer Beitschrift 65, 216. hingegen läßt Mein, Gazette des Beaux-Arts 1897 G. 432 Conftantin's Krone 800 benupen und Rarl überlaffen. Die Bapfte fronten im 9. Jahrhundert noch mit ihren Kronen, 3. B. 881 Erchanbert cont. SS. 2, 330. Reine Krone tonnte wilrbiger fein als eine Rrone Conftantin's, des Raifers, welcher die Berbindung bes romifchen Reiches mit ber allgemeinen Rirche angebahnt batte. Schon Florus, Querela de div. imp. 64 (Poet. lat. 2, 561), litt fibrigens Rarl 800 die Krone munere apostolico, von Betrus, empfangen, vgl. Weiland a. a. D. 22, 154 f.

Imperiums abzielte, sondern als eine religidse Sanktion bes Kaisers galt, haben auch diejenigen Zeitgenossen, welche nur die päpstliche Krönung erwähnt haben, nicht in Zweisel ziehen wollen. So hat Ludwig I. selbst diese ihm höchst werthvolle Krönung bei Schenkungen an die Marienkirche zu Reims, in welcher er zum Kaiser geweiht war, hervorgehoben, weil er der Überzeugung war, daß hier der Papst als Papst, kraft geistlicher Gewalt gehandelt habe. Sine staatsrechtliche Bedeutung dieses Aktes hat sowohl der kaiserliche Hof als auch die Kurie abgelehnt, indem sie ihre Kanzleien fortsahren ließen, die Kaiserjahre nach wie vor von 814 ab zu zählen, ohne hierbei die Weihe von 816 auch nur zu erwähnen. Die Staatshandlung von 813 ist rechtlich so vollsommen gewesen, daß sie keiner Ergänzung oder Bekräftis gung fähig war oder bedurfte.

Obgleich der Konsekration ein staatsrechtlicher Sinn abging, ist sie dennoch eine bedeutsame Abweichung von der byzantinischen Sitte gewesen. Hier hat der Unterschied zwischen Orient und Occident schöpferisch gewirkt. Der Orient besaß nur einen Kaiser, der Occident einen Kaiser und einen Papst. Für das Berhältnis des abendländischen Kaisers zu dem Papste ist nicht das Verhältnis des byzantinischen Staates zu der Kirche in seinem Reiche, das Selbstbestimmungsrecht des Staates, maßgebend geworden. Die Autorität des Papstes war nicht geringer als die Ludwig's I., und das Bewußtsein, dem Imperator an Würde mindestens gleich zu sein, hatten die Nachsolger Betri

<sup>1)</sup> Reg. di Farsa 2 S. 186. 187. Marini 11 S. 14 (Jassé 2544. 2546. 2551) Capit. 1, 370, 30. Hinschius, Kirchenrecht 4, 159, hat aus Simson, Ludwig 1, 74, nur eine unechte Urtunde, die übrigens ein Seitenstück hat, absgeschrieben, Mon. Germ., Epist. 3, 98, 15. 99, 16 (Jassé 2549. 2563). Über Ludwig's I. Datirung Th. Sidel, Acta Karol. 1, 266 s. Urtunden vom Krönungstage Ludwig's ab dis zu Karl's Tod besiehen wir von keinem dieser Kaiser. Wenn der Eingang des Geseges Capit. 1, 170, 28 vgl. 2, 538 in diese Zeit siese, so würde Karl den Mitherricher übergangen haben. Keine Münze trägt den Namen beider Imperatoren. Die Huldigungen empfing Ludwig I. erst nach seines Baters Tode, Nithard 1, 2. Vita Hludowici c. 21 vgl. 22 SS. 2, 618. Seitdem prägte Leo III. mit Ludwig's Namen, Promis (unten S. 34) S. 50. Aus 12. Jahrh. Chron. imp. Aug. SS. 13, 263, 15.

bereits, ehe es einen tarolingischen Imperator gab. Ein irdisches Oberhaupt der Kirche, wie der Papst es war, gab es nur im Abendlande, nur hier waren Männer wie Bonisatius, Alcuin und Ludwig I. möglich. Als dieser Kaiser im Jahre 816 Stephan IV. empfing, warf er sich dreimal vor ihm zu Boden; hierauf umarmten und füßten sie sich wie ebenbürtige Herren. Die Adoration, dieses Stück der byzantinischen Ordnung, nach welcher der Imperator der Erste und der Papst der Zweite im Reiche war, hat die Geburtsstunde des farolingischen Imperiums nicht übersebt.

Unter jolden abendländischen Berhaltniffen begehrten Bapft und Raifer nicht nur eine weltliche, sondern auch eine firchliche Beier ber Thronbesteigung. Der religiose Aft im Jahre 816 hat nicht die papitliche Rronung im Jahre 800 gu feiner Borausjegung gehabt, noch ift er aus ihr durch eine modifizirende Un= wendung feitens Stephan's IV. hervorgegangen. Bene ftaatliche Bandlung in Rom gehörte bem antifen Imperium an, fie war eine von Leo III. ererbte Berrichtung, mahrend die occidentalische Raijerweihe ein burch das Papftthum neu begründetes, burch feine Thatfraft erworbenes Recht gewesen ift. Die staatliche Rreirung eines farolingischen Imperators war jo gultig wie feine papftliche Beibe, eine jede in ihrem Rreise. Der Rechts: grund für die Erwerbung bes Imperiums mar die Sandlung bes Staates; Die Rirche wollte nicht Dieje Ginfegung befraftigen ober ihr eine weltliche Buthat geben, die ihr fehlte. Gie verhielt jich ju ihr ungefahr fo, wie eine firchliche Ginfegnung ju einer nach weltlichem Recht eingegangenen Ehe. Die ftaatliche Berleibung der Raiferwurde und die papftliche Raiferweihe follten fich nicht befämpjen, sondern die Berbindung von Reich und Rirche ju einem feierlichen Ausbrud bringen. Gie maren miteinander vereinbar, weil die eine dem Recht und die andere bem Glauben Diente.

Die Berschiedenheit des östlichen und des westlichen Imperiums, auf welche die Einführung der Raiserweihe hindeutete, trat gleichzeitig an einer anderen Stelle hervor. Unmittelbar nach der Beihe Ludwig's I. hat Stephan IV. bessen Spefrau Irmingarb

gefrönt und als Augusta verkündet. Es war römisch, daß die Gemahlin des Raisers den Titel Augusta auf Grund einer besonderen Berleihung erhielt und daß ihr bei diefer Gelegenheit ein Diadem, bas Abzeichen ihrer neuen Burde, aufgesett murbe, es war jedoch gegen das byzantinische Herkommen, daß ein Anderer als der Imperator Titel und Krone gab. In Westeuropa waren bie Fürstinnen bisher nicht gefront worben; bie Gattinnen ber Rarolinger trugen Kronen, ohne daß sie ihnen feierlich überreicht wurden, und führten ohne weiteres ben Titel ihres Chemanns. Stephan IV. hat eine neue Sitte begonnen: aus feiner Sanb hat die erste westeuropäische Herrscherin im Jahre 816 die Krone empfangen1). Indem er bie Krönung einer Ungefronten vornahm, schuf er einen Pracedenzfall, an ben spatere Raiser sich gehalten haben. Auf diese Beise hat die Kurie die weibliche Unterstützung für die papstliche Kaiserweihe ber Manner gewonnen.

Welches auch die lette Absicht des Urhebers oder des Bollziehers der ersten Kaiserweihe gewesen ist, Ludwig I. hat keine Hintergedanken geargwöhnt. Als er im nächsten Jahre seinen Sohn ohne den Papst krönte, that er nur, was seines Amtes war; er erwartete, daß der Papst zu gegebener Zeit gleichsallsseines Amtes walte<sup>2</sup>). Auch Lothar I. hat keinen Berdacht geschöpft, auch ihm ist eine päpstliche Weihe erwünscht gewesen. Bon seinem Bater im Jahre 822 mit der Ordnung der Berhältnisse im Königreich Italien betraut, ist er 823 einer Einladung Paschalis I. nach Kom gesolgt<sup>3</sup>). Damals traf er als Kaiser zum ersten Mal mit dem Papste zusammen. Sett sahen dieselbe Kirche und zum Theil dieselben Zuschauer wie im Jahre 800 den

<sup>1)</sup> Ermoldus 2, 453 f. Ann. Xant. 815, app. 815, SS. 2, 224. 286. Thegan c. 17, SS. 2, 594 (aus ihm Flodvard 2, 19 SS. 13, 468, 47 und Marianus Scottus, Chron. SS. 5, 550) sagt nur von Ludwig's Krone, daß der Bapst sie mitgebracht habe. Ist Irmingard in einem früheren Denkmal als Kaiserin bezeichnet?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Agobard, Fleb. epist. c. 4, Migne 104, 289 f. Vita Walae 2, 17 SS. 2, 564, 6.

<sup>5)</sup> Lothar I. oben S. 12 Unm. 1. Ann. regni Franc. 823 S. 160. Ann. Sith. 823, Vita Hludowici c. 36 SS. 13, 38; 2, 627.

Papft einen gefrönten Kaiser nochmals frönen.). Diese zweite Raiserweihe unterschied sich von der ersten nicht in ihrer rechtlichen Bedeutung; auch sie sollte nicht einer gültigen und volltommen sertigen Handlung des Reiches neue rechtliche Kraft verleihen, sondern beide, der Kaiser und der Papst, erkannten die Einsetzung im Jahre 817 als den ausschließlichen Erwerbungsgrund der faiserlichen Gewalt an.). Gleichwohl war die Wiederholung der Weihe in Rom solgenreich. Sie war nicht mehr ein freier politischer Entschluß wie im Jahre 816, sondern wurde zu einer Sitte; der Kaiser besuchte zu diesem Zweck den Papst, und auch der Ort der Handlung war nicht mehr gleichgültig.). Überdies war die Form der Handlung nicht genau dieselbe wie in Reims. Die Römer unterließen nicht, Lothar als Kaiser auszurusen, nachdem Paschalis die seierliche Verfündigung gesprochen hatte.). Die kaiserliche Herrschaft über das römische Bolk, welche die Kurie

<sup>1)</sup> Die Salbung Coll. Brit. Leon. IV., epist. 37 f., Neues Archiv 5, 390 f. (Jaffé 2618 f.). Franc. reg. hist. (baraus Ado cont. I) SS. 2, 324. Chron. S. Clem. Mett. SS. 24, 496, vgl. Lapôtre, L'Europe et le S. Siège 1, 234. Krönung und seiertiche Berkündigung Ann. regni Franc. 823 S. 161. Ann. Sith. a. a. D. Vita Walae a. a. D. Vita Hludowici a. a. D. Ann. S. Benigni Divion. 824 SS. 5, 39 (aus ihnen Ann. Besuenses 823 SS. 2, 248). Lothar's Rede in der Vita Walae 2, 17 ist wahrscheinlich ein Berk Radbert's, s. Büdert, Berichte der sächs. Ges. zu Leipzig. Philos. philos. Klasse 36, 187 f.

<sup>\*)</sup> Durch ihre Datirungen, s. für den Papst Marini 11 ©. 14 (Jaffé 2551). Capit 1, 370 g. 31. Migne 115, 665. 701 (Jaffé 2606. 2663); für Lothar I. Mühlbacher, Reg. 982 f. Auch dieser Kaiser scheint sich hierzbei an die Übernahme einer Regierung gehalten zu haben. Ugobard a. a. C. und Vita Walae 2, 10. 17 SS. 2, 557. 564 entstellen; Simson, Ludwig 1, 194. Pückert a. a. D. ©. 188. Bgl. Hand, Kirchengesch. 2, 443.

<sup>\*)</sup> Die Bedeutung Roms erkannte Eleutherius 619 an. Er hatte bereits den Purpur angelegt, aber die Krone wollte er sich seierlich in Rom geben lassen, Mommsen, Chronica 1, 339. In einem sprischen Roman von Kaiser Julian aus dem 6. Jahrhundert herrscht die Borstellung, das Kaiserthum werde erst in Rom oder in Konstantinopel durch wirkliche Thronbesteigung und Buruf des Boltes erlangt, Röldete, Beitschr. der d. morgenländ. Ges. 28, 264. 265. In Rom mögen solche Anschauungen fortgelebt haben.

<sup>4)</sup> Ann. Sith. a. a. D., aus ihnen Ann. Fuld. 823 S. 22 rec. Rurge.

bisher als in die staatliche Kreirung des Imperators eingeschlossen angesehen hatte, ist von einem Schriftsteller der Zeit auf jene Handlung des Papstes gegründet worden; ihm erschien die Berrichtung Paschalis' I. nicht nur als eine religiöse Sanktion der durch den Staat erworbenen Würde, sondern auch als ein Akt, durch welchen die imperatorische Gewalt über Rom und sein Gebiet übertragen wurde. Inwiesern diese Auffassung die der Betheiligten gewesen ist, bleibt ungewiß.

Zwei Päpste hatten zwei Kaiser geweiht, ohne auf Hindernisse zu stoßen; von den Päpsten, den Leitern der geistlichen Angelegenheiten, war der Antrag ausgegangen. Setzt, im Jahre 850, nachdem die Weihe Gewohnheit geworden war, hat der dritte Kaiser den vierten nach Rom gesendet und Leo IV. um seine Weihe ersucht. Daß der Rechtsgrund seines Imperiums der staatliche Aft gewesen sei, die Willensäußerung Lothar's I., welcher Ludwig II. zum Imperator eingesetzt hatte, ist auch von der Kurie angenommen worden. Nur auf Grund des von den Kaisern ihm ausgesprochenen Verlangens war der Papst berechtigt, die firchliche Zeremonie an dem Wanne vorzunehmen, welchen Lothar I. zum Imperium berusen hatte<sup>2</sup>). Ob der Kaiser von

<sup>1)</sup> Pauli cont. Rom. 823 S. 203. Die nächstliegende Annahme ist, daß der römische Annalist die Krönungssormel zu eng auf die Kömer bezogen hat, deren Bereidigung für Lothar I. erst 844 bezeugt ist. Bgl. Jund, Ludwig der Fromme 1832 S. 76. Dahn, Könige 8°, 104. Die Herschaft eines antiken Imperators hat Lothar I. nicht empfangen. Ludwig II. erhielt das regnum Romanorum nicht von dem Papst, sondern 855 von dem Kaiser, Franc. reg. hist. SS. 2, 324, 43.

<sup>\*)</sup> Lothar I. hatte 844 fein Bebenken getragen, daß sein von ihm zum König der Langobarden eingesetzer Sohn Ludwig von Sergius II. sich salben und krönen ließ. Nachdem er ihn constituit imperatorem, Mansi 15, 838 (Jassé 2921, ungewiß wann; das römische Konzil vom 8. Dezember 853 datirt nach Ludwig's fünstem Kaiserjahr, Mansi 14, 1009), hat ihn der Papst gesaldt. Ludwig II. 871 nachher; Mansi 15, 290 (Jassé 2774). Ann. Bertin. 850. Ado cont. SS. 2, 324, 18. Johannes, Chron. Venet. SS. 7, 18 3. 10, und gekrönt, Mansi 15, 838. Ado SS. 2, 322, 24 (sals 844, doch als Kaisertrönung gedacht, mit Acclamation; Romani imposuerunt ad imperatore, Benedict, Chron. c. 24 SS. 3, 712, 3). Chron. Salernit. c. 103 SS. 3, 519, 48. Johannes a. a. D., in Übereinstimmung mit

einer seierlichen Krönung des Mitherrschers, die doch durch die päpstliche verdunkelt worden wäre, abgestanden ist und sich mit einer formlosen Ernennung begnügte, hat sein Beitgenosse für erwähnenswerth gehalten. Als eine von Lothar besohlene oder in seinem Auftrage vollzogene Thätigkeit hat die Krönung durch Leo IV. nicht gegolten; sie ist eine selbständige Handlung wie 816 und 823 gewesen.

Ludwig II. hat später, mehr als zwanzig Jahre nach seiner Raiferweihe, erflärt, er verdante die Raiferwurde der papftlichen Salbung1). Er iprach biefe Anficht in einem Briefe an ben Raifer Bafilius aus, um fich gegen die ihm widerfahrene Berweigerung des Raifertitels bei ber byzantinischen Regierung zu vertheidigen. Er ließ bas Imperium von den Romern empfangen - ber Bertrag von 812 hatte es in der That nicht begründet -. aber neben biefem richtigen staatsrechtlichen Gefichtspunft führte er aus, Rarl habe bie faiferliche Gewalt durch einen vermittelft papftlicher Salbung offenbarten Rathichlug Gottes erhalten 2). Bie Samuel ben Saul, ben er gefalbt, wieder verworfen und ben David gefalbt habe, fo durfe auch ber Bapft Raifer entthronen und Raifer freiren 3). Samuel, Saul und David, Diefe bem 9. Jahrhundert lebendigen Geftalten und Borbilber, lagt Ludwig II. ale faliche Beugen auftreten. Denn ber Brophet hatte burch feine Salbung feinen von beiben gum Ronig gemacht,

ben Abressaten des angesührten päpstlichen Schreibens Jassé 2774. Bolitisch wichtig, nicht staatsrechtlich von Bedeutung, ist, ob Lothar die Krönung Ludwig's zum Kaiser unterlassen hat. Duchesne, Les premiers temps de l'état pontifical 1898 S. 135 stellt die Krönung von 850 auf dieselbe Stuse — une pure cérémonie de consécration — wie die von 816 und 823. Anders urtheilt Weiland a. a. D. 22, 205—207, auch Wais 25, 87 s.; 6, 226, 1. Daß Ludwig II. erst von jest ab sich Kaiser genannt hat (Mühlbacher, Reg. 1144a), erklärt sich aus dem Umstand, daß er erst jest von jeinem Bater Regierungsrechte erhalten hat.

<sup>1)</sup> Chron. Salernit. c. 107 SS. 3, 522, 28, alio divinitus, superno nutu 522, 29 f., divina operatione per pontificum ministerium 523, 34. a deo praeordinatum neunt ibn Sadrian II., Manii 15, 839 (Saffé 2921).

<sup>1) 88. 3, 522, 45. 523, 31-33.</sup> 

<sup>\*)</sup> SS. 3, 523, 39-41.

sondern nur verkundet, daß Jehova sie zu Herrschern bestimmt habe: Saul wie David haben die konigliche Gewalt durch Bahl bes Bolfes erworben. Indem ber Raijer bem Papfte die Fähigfeit eines jubischen Sebers beilegte, wollte er feine eigene Bcrechtigung auf eine Berufung burch Gott grunden, beren Renntnis er bem Papfte zusprach. Sobald er zu einem solchen Beweismittel für die Rechtmäßigfeit seines Raiserthums griff, mußte er von bem weltlichen Berrichaftszeichen, ber Krone schweigen, weil fie in der ifraelitischen Geschichte eine bescheibenere Rolle als die Salbung spielte; er mußte seinen Bater übergeben, weil er nicht behaupten fonnte, daß er ein Bertreter ober Bertrauter Bottes gewesen sei. Er war jeboch auch genothigt, dem gottlichen Willen eine Schranke zu ziehen. Nicht jedem, fo mußte er ichließen, burfe Gott bas Imperium geben, fonbern nur einem Ronige der Franken, einem Karolinger. Daß die Salbung bisher niemals über ben Erwerb ber Reichsgewalt entichieben, sonbern ben jeweiligen auf Grund ber weltlichen Berfassung eingejetten Imperator ale von Gott ermählt bezeichnet batte, mußte in einer Beweisführung von biefer Urt unberüchfichtigt bleiben.

Die Außerungen Ludwig's II. dürfen nicht als eine authen= tifche Erklärung bes im Jahre 871 geltenden Reichsrechts angesehen werben. Er vertrat jenes Urtheil unter Berhaltniffen, welche es nicht als die Borftellung der Reitgenoffen, als die öffentliche Meinung ober auch nur als ben Standpunkt ber Karolinger erscheinen lassen. Er wollte nicht aussprechen, was er für richtig hielt, sondern vortragen, mas nach seinem Dafürhalten bem Zwecke biefer Rechtfertigung bienlich fein mochte. Er bemerkte freilich nicht, bag es für die Griechen unfagbar fei. wie eine papstliche Sandlung die Voraussetzung der Raisermurde sein, wie die imperatorische Gewalt in der papstlichen Gewalt ihren Urfprung haben folle. Wohl aber gab er burch fein Schreiben ein Anerkenntnis ab, daß die papstliche Autorität größer als die bes Imperators sei und daß er sich sicherer in bem religibsen Bewußtsein als in bem staatlichen fühle. Als er balb nach jenem Gutachten in Kriegsgefangenschaft gerathen war, hat er bei seinem nächsten Aufenthalt in Rom im Jahre 872 von Sadrian II.

fich fronen laffen, um fein gesuntenes politisches Ansehen gu beben 1).

So unähnlich war bereits das westliche Imperium dem antifen geworden. Die ursprüngliche Ordnung war zwar noch nicht gänzlich verloren. Jeder der vier farolingischen Kaiser war von dem Staate und ohne die Kirche freirt worden, und noch in der Berfügung Lothar's I. zu Gunsten seines Sohnes hatten die übrigen Karolinger und der Papst die Ausübung einer faiserlichen Besugnis erblickt, gegen die sie feinen Widerspruch erhoben. Aber neben diesem alten Necht nahm nicht nur im Klerns, sondern auch dei den Laien die Ansicht überhand, daß ein Kaiser des Abendlandes an einem Makel leide, so lange er nicht der firchlichen Kaiserweihe theilhaftig geworden sei, und daß die Feier, um die beabsichtigte Wirkung bei den Bölkern des Occidents zu erzielen, von keinem geringeren Geistlichen als dem Papste gehalten werden müsse.

Auf dieser Stufe der Entwicklung war das mittelalterliche Raiserthum angelangt, als ein Ereignis eintrat, welches eine vollig neue Lage geschaffen hat.

Raiser Ludwig II. war 875 gestorben, ohne für die Nachsfolge gesorgt zu haben. Er hatte keinen Sohn besessen, für den er von der Berechtigung, einen Mitherrscher zu ernennen, hätte Gebrauch machen können, und er hatte sich nicht getraut, seine Besugnis für einen Seitenverwandten zu benutzen. Das karolingische Imperium war demnach durch den Tod des Alleinsherrschers zum ersten Mal erledigt. Die Ernennung des Imperators durch den Imperator, diese bisher allein geübte Besetzung des Kaiserthrons, war jest unanwendbar geworden. Ein anderer noch nicht betretener Weg, die Kreirung durch das Reichsvolk, war durch den Untergang des Imperiums im alten Sinne verlegt worden. Seit dem Jahre 843 war das Imperium nicht

<sup>\*)</sup> Ann. Bertin. 872 S. 120, vgl. Regino 872. Der hier vertretenen Auffassung sind Lapotre a. a. D. 1, 225, und Duchesne a. a. D. S. 129. Bgl. Baik \*5, 88, 1; 6, 251, 4. Dümmler, Ostfränt. Reich 2, 341, 2. Rühlbacher, Reg. 1218d S. 470. Gregorovius, Rom 43, 164, 1, dessen frühere Ansicht Reumont, Rom 2 (1867) S. 208 ausgeschrieben hat.

mehr ein Staat, sonbern eine Würbe, beren Träger ein König war; infolge bessen gab es in dem Frankenreiche kein Organ mehr, welches das Wahlrecht hätte üben können: eine solche Entscheidung im Falle einer Reichsvakanz hatten die karolingischen Fürsten durch die Aushebung der Reichsordnung von 817 selbst unmöglich gemacht. So endete 875 die Zeit, in welcher das Imperium auf Grund des antiken Rechts den Imperator freirte.

Daß nur ein Karolinger succediren werbe ober succediren tonne, mar ben Beitgenoffen unzweifelhaft; ber lette Raifer und ber vorige Papft hatten es noch gleichmäßig erklärt. Aber feiner von ihnen war durch Ludwig's II. Tod Raifer geworben. Recht bestand in einem Borrecht, in der ausschließlichen Sabigkeit, bas Imperium zu erwerben, ohne daß einer der Successions fähigen für sich einen besonderen Anspruch, daß er und fein anderer zur Nachfolge berufen werbe, zu begründen vermochte, auch Rarlmann nicht. 3mar hatte Ludwig biefem Better fein italisches Ronigreich vertragsmäßig ober lettwillig jugebacht, aber wenn er auch gehofft ober die Erwartung ausgesprochen hatte, daß ber Erwerb jenes Reiches, von bessen Besit die Kaisermacht jett bebingt war, den Gewinn der Raiserfrone mittelbar zur Folge haben werde 1), so hatte er doch über das Imperium keine gultige Bestimmung getroffen, noch dem Rechte ber übrigen Karolinger Eintrag gethan. Die Reichssuccession war nicht ein Gegenstand ber freien Berfügung bes jeweiligen Imperators, sonbern von ibm nur vermoge ber Unnahme eines Mitregenten zu vergeben. Da diefe unterblieben mar, konnte Karlmann aus seinem etwaigen Rechtsanspruch auf das Königreich Italien nicht auch einen Rechtsanspruch auf die Raiserwürde ableiten. Übrigens hatte die ehemalige Ordnung von 817 anerfannt, daß die faiferliche Gewalt im Falle einer Bafang nicht burch Erbrecht, sondern durch eine besondere auf fie gerichtete Sandlung unter Lebenden übergebe.

<sup>1)</sup> Voluit sibi succedere ad suscipienda imperialia sceptra, Libellus de imper. pot. SS. 3, 722, 1 f. Der Bote Engelberga's an Karlmann ostendens ei vota defuncti, das. 3, 722, 9. Karlmann spricht genauer davon, daß Ludwig II. ihm regnum istud (Italicum) disposuerat, Muratori SS. 2 b, 818 (Mühlbacher, Reg. 1481).

Auch beshalb war Karlmann nicht befugt, sich auf eine Erbeinsetzung in bas Imperium zu ftüten.

Die regierenden Karolinger hätten eine Entscheidung nach ihrem Willen herbeiführen können, wenn sie über ein gemeinsames Kaiserthum oder über ein Kaiserthum eines einzelnen unter ihnen sich geeinigt hätten. Außer Stande, zu einer gemeinschaftlichen Wahrnehmung ihrer politischen oder dynastischen Interessen zu kommen, haben sie jeht eine Regelung der Succession krast ihres Willens preisgegeben, nachdem sie bereits die Reichsordnung von 817 zerstört hatten. Unter diesen Berhältnissen ergingen aus dem Königreich Italien zugleich Aufsorderungen an Ludwig den Deutschen, Karlmann und Karl II. Der Papst sandte eine Sinsladung an Karl II., welcher schon einmal im Jahre 871 bei einem salschen Gerücht von dem Tode des Kaisers nach Italien außgebrochen war und jeht seinen Mitbewerbern zuvorkam.

Als er Rom erreichte, trat ihm die Stadt als neue Macht entgegen. Das politische Selbstbewußtsein der Römer war lebendig geworden. Ludwig II. hatte die römische Robilität, welche um jene Zeit wohl durch eine eigene Organisation handlungssähiger geworden war, bereits als staatliche Genossenschaft behandelt. Er hatte Schreiben an den Senat gerichtet, Senatoren versammelt, um durch sie einen Herzog von Benevent für einen Staatsseind erklären zu lassen, und mit ihrem Rath einen Bevollmächtigten in Rom angestellt 1). Nömer waren es, welche ihm den Rath gaben, die Herzschaft der antiken Imperatoren zu verlangen — die Rathgeber hätten davon Bortheil gezogen —, aber sie hatten keinen Erfolg bei einem Kaiser, dessen Shrsurcht vor den Aposteln stärker als der Staatsssinn war 2).

Die Romer hatten bem Könige der Franken im Jahre 800 bas Imperium auf Grund bes römischen Staatsrechts und nach Maggabe dieses Rechts angeboten. Bas damals sonst hatte

Lib. pontific., Vita Leonis IV. c. 110. Regino 872. Libellus 88, 3, 721, 39.

<sup>\*)</sup> Libellus 88. 3, 721, 13—15. Die Imperatoren nach Karl II. haben die faiserliche Gewalt nicht mehr geübt, weil ihnen aut virtus defuit aut scientia, das. 3, 722, 22 f.

geschehen können, mar nicht geschehen; bas Ungeschehene gab ber praktischen Politik keinen Anhalt und ist ohne Ginfluß auf Die Beschichte gewesen. Es blieb nur die Thatsache übrig, daß der Karolinger das Imperium von den Römern erhalten hatte, und in ihnen lebte das Bewußtsein fort, den ersten frankisch-abendländischen Raijer erforen zu haben. Sie hatten Rarl als Raiser gewollt, aber gewohnt, Mitglieder eines Gemeinwejens und nicht Borige des Befigers eines Familiengutes zu fein, hatten fie bas Imperium nicht einer Dynastie zu beliebigem Gebrauche ausgeliefert. Gine Umwandlung bes Bablkaiferthums in ein Erbfaiferthum hatten fie nicht gewollt und nicht wollen durfen. Db fie durch die ohne ihre Befragung beschloffenen Berfaffungsänderungen von 817 und 843 etwa beshalb verpflichtet worden seien, weil ber Bapft sie genehmigt hatte, mochten sie bezweifeln. Allerdings kounten sie ihr Wahlrecht nicht wohl anwenden, fo lange ein Raiser den Nachfolger freirte — die Wahl eines Gegenfaifers mar aussichtslos -, und die nachfolgenden geiftlichen Sandlungen bee Bapftes, ber fie bier nicht vertrat, gingen fie nichts an. Und boch hatten fie im Jahre 823 bei einer folchen Gelegenheit eine Art romischer Nachwahl Lothar's I. gehalten.

Als sie im Jahre 800 als Angehörige des alten Reiches wählten, waren sie nicht der Meinung, daß nur sie, sondern daß auch sie berechtigt seien, einen Kaiser aufzustellen. Nachdem das römische Gebiet das einzige Kaiserland und seine Angehörigen die einzigen kaiserlichen Leute geworden waren, ist die Ausübung des römischen Wahlrechts wieder möglich geworden. Die Kömer wollten es 875 üben und sie haben es geübt. Sie allein konnten es noch in Anspruch nehmen; der Papst unterstützte sie in ihrer Forderung oder ging mit ihnen Hand in Hand. Ihre Wahl bei dieser Keichsvafanz unterschied sich von einer byzantisnischen durch die bevorrechteten Erwerber, unter denen sie nur die Auswahl hatten. Klerus, Volk und Nobilität, hatte Hasbrian II. 872 geschrieben, wünschen Karl II. als Kaiser.). Nach Ludwig's II. Tod berieth Johannes VIII. mit dem Senat über

<sup>1)</sup> Manfi 15, 858 (Jaffé 2951).

bie Nachfolge<sup>1</sup>). Hier waren päpstliche und städtische Interessen einig, obschon der Papst mehr die Wohlsahrt seiner Kirche, die Nömer mehr den römischen Ursprung des Reiches und weltliche Bortheile im Auge haben mochten. So haben Klerus, Senat und Bolf den neuen Imperator erforen<sup>2</sup>). Für die Wahlberechtigung sind die Vorschriften des antiken Reichsrechts nicht mehr maßgebend gewesen, die Wahlhandlung hat als gemeinsame Handlung der drei römischen Stände gegolten.

Die Lage des Papstes war am günstigsten. Er war zwar an die Ohnastie, aber nicht an eine Ordnung in der Abstammung gebunden. Er nahm die Leitung der Borbereitungen der Wahl in die Hand. Schon Nicolaus I. hatte bei der Kinderlosigseit Ludwig's II. die Nachsolge erwogen, er hatte an Karl II. gesdacht. Hatte mit ihm verhandelt. und Johannes VIII. nach Eintritt der Basanz sich an ihn gewendet. Diese politischen Geschäfte sind den rechtlichen Handlungen vorsausgegangen.

Die erste Ausübung eines Rechts war die Wahl ber Römer. Sie war der Rechtsgrund für die zweite, für die Einsehung und Berfündung des neuen Kaisers durch den Bapit.

Die Form für die Erwerbung des Imperiums war die der Raiserweihe - Salbung, Kronung und Berfündung') -, aber

<sup>\*)</sup> Un Rarl II.: cum fratribus nostris et senatu Romano, Deues dedit 4, 104 (Jaffé 3019).

<sup>\*)</sup> Omnem senatum gewann Karl II. durch Geld, ita ut etiam papa votis ejus annuens ihn fröute, Ann. Fuld. 875 S. 85, vgl. Regino 874 a. E. 877. Johannes 877: elegimus hunc et approbavimus una cum annisu et voto des Klerus, des Senats und des Bolfes, Manfi 17, app. 172. favore totius pledis imperator appellatus est, Abelerius, Mir. Bened. 88. 15, 499, 4. a cuncto populo Romano eligitur, Franc. reg. hist. p. 2, 88. 2, 325. Bgl. Folculin S. 28. Wähler heben natürlich die persönsliche Lüchtigkeit des Gewählten hervor, 3. B. Wigne 126, 669 (Jasié 3039).

<sup>=)</sup> Migne a a. D. Manfi a. a. D.

<sup>\*)</sup> Manfi 15, 858. Migne a. a. D. (Jaffé 2951. 3039).

Migne 126, 674. 713 (3affé 3040. 3078). Capit. 2, 351 c. 1.
 Rari II., Bouquet 8, 652. Ann. Bertin. 875 a. E. Libellus SS. 3, 722, 6.

<sup>\*)</sup> Salbung, Krönung, Berfündung Ann. Bertin. 876 S. 127. Salbung und Berfündung Manfi 17, app. 172. Salbung Sloet, Oorkondenb. Gelre

bas Wesen ber in bieser Gestalt erscheinenben Berrichtung mar ein burchaus neues. Mittels jener Handlungen hatte bisher ber Bapft bem Raifer die religibse Sanktion gegeben. Jest begründete er mit ihnen bas Raiserrecht. Un bie Stelle einer firchlichen Reier ift ein reichsrechtlicher Erwerbungsaft getreten. Die früheren Weiben waren seine Vorstufen, Voraussetzungen, ohne welche das päpstliche Brivilegium nicht in dieser Form ober überhaupt nicht entstanden sein wurde, aber bennoch hat sich die formliche Willenserklärung des beiligen Baters, auf welcher jett ber rechtmakige Erwerb der Raiserwurde beruhte, nicht schlechthin aus der Raiserweibe entwickelt: sie ist nicht etwa eine burch langen Gebrauch und gunftige Umftanbe bewirfte Steigerung ber pormaligen Ronsefration gewesen. Bielmehr murde burch die Bakang ermbglicht, bag bie Beihe in bem alten Sinne aufhorte. Der Papft, welcher 875 die rechtliche Einsetzung in das vakante Imperium vollzog, konnte nicht noch eine zweite besondere firchliche Feier halten. Es gab hinfort nur eine aus Rreirung und Beibe gusammen. gesette Form, bei welcher die Krönung bem Reichsrecht und bie Salbung der Beihe galt. Daber mar es auch nicht eine Anderung ber papftlichen Politit, fonbern eine Folge bes neuen Rechts, daß seitdem die Krönung mehr betont murbe und die Salbung spater in die Sand eines Bijchofs überging.

Wie sich die Wähler, zu benen auch der Papst gehörte, und ber den Gewählten zum Kaifer ernennende Papst zu einander verhielten, wurde ein Zeitgenoffe faum mit Genauigkeit bestimmt haben. Die Mithandelnden, welche diese Thatigkeit im Jahre

en Zulfen 55 S. 56 (Jaffé 3022). Capit. 2, 348, 25. Ann. S. Maxim. Trev. 876 SS. 4, 6. Johannes, Chron. Ven., Monticolo, Cronache Veneziane 1890 ©. 124, 4 f. benedictio, Ann. Vedast. 876 SS. 2, 196 (baraus Mir. Bavon. 1, 5 SS. 15, 592, 45). consecratur, Franc. reg. hist. pars 2, SS. 2, 325; consecratus, Folcwin, Gest. abb. Bertin. c. 82 SS. 13, 621. Bgl. Erdempert, Hist. Langob. c. 39 S. 249, 22 ed. Baig. Arönung Capit. 2, 351, 13. Migne 126, 714. 730 (Jaffé 3079. 3099). Ann. Fuld. 875 S. 85. Invectiva in Romam pro Formoso, herausg. von Dümmler ©. 145 f. Salbung und Arönung Undreas Bergom., Histor. c. 19 S. 230, 12 f. ed. Baig. benedictio, unctio, coronae impositio Manfi, a. a. D. 173. 174.

875 jum erften Mal übten, ohne eine Rechtsordnung für fie gu befigen, maren wohl felbit unficher ober verschiedener Meinung. In Rom mag bei ben Laien die Auffaffung geherricht haben, daß die Gemeinde einschließlich ihres vornehmften Mitgliedes, Sohannes VIII., ben Raifer aus den Rarolingern mable und bag bem Papite bas Borrecht gufomme, bem erforenen Manne Die Burbe gu ertheilen; ob er hiergu verpflichtet fei, fam bies. mal nicht in Frage. Der Papft hatte fich jedoch fo wirkfam an ber Enticheidung betheiligt, daß er fich beren Musfall auch felbit zuschreiben tonnte und Fremde fie ihm beimagen, als ob er nicht gemeinsam mit den Ubrigen gewählt, sondern diese feiner Bahl zugestimmt hatten. Der Rierus und ein Theil ber Laien betrachtete die Rreirung jedoch nicht blog vom Standpunkt bes weltlichen Thuns. Ihnen war der Bapit zugleich ein Berfunder des göttlichen Willens, eine Auffaffung, welche Johannnes VIII. wiederholt mit Rachdrud vertreten hat1). Ginen durchschlagenben Erfolg hat freilich biefer Bedante am wenigsten in Rom gehabt, wo er ben Bapft zum alleinigen Babler hatte machen fonnen. Das Berhaltnis amifchen ihm mit feiner befonderen Babe, Bottes Billen zu fennen, und zwischen den übrigen nach ihrem menschlichen Ermeffen bandelnden Bablern blieb undefinirbar, eine Unbestimmtheit, die allerdings nur ber Bapit, burch beffen firchliche Stellung fie entstanden mar, für fich verwerthen tonnte.

<sup>1)</sup> Johannes VIII., welcher Karl II. per apostolicae sedis privilegium (Migne 126, 669, Jassé 3039) treirt hat, dei voluntate tanquam alterum regem David elegit, das. 126, 697 (Jassé 3062). Gott hat sich tierfür des Papsies bedient, Mansi a. a. D. 171. 173. 174. Migne 126, 666. 669. 673 f. 712. 714 f. 730 (Jassé 3038—3040. 3077. 3079. 3099). a nobis electus et ordinatus das. 126, 676 (Jassé 3041), oder nach einem anderen Ausdruck der Kirchensprache electio et promotio, Mansi a. a. D. 174. Die Italiener in Padia sagen 876: s. spiritus iudicio provexit, Capit. 2, 99, 19 s.: die Franken in Bonthion 876 das. 2, 348, 24 s.: elegit atque s. unctione constituit; 2, 351, 12: elegit, was diese Bersamsung seierlich anersams hat; das. 2, 348, 31. 351, 15, wie die Bischöse in Ravenna, Mansi a. a. D. 173, es gebilligt haben. Eine Wahlsandlung bezüglich des Kaisersthums ist außerhalb Roms nicht vorgenommen, sondern die ohne sie geschehene Succession von Auswärtigen sedislich bestätigt worden.

So war das Imperium, welches im Jahre 800 als Wahlreich begonnen hatte, wieder zu einem Wahlreich geworden 1). Den Römern war, nachdem sie durch die lette Ausübung ihres antifen Reichsmahlrechts das alte Imperium mit bem mittelalter= lichen verbunden hatten, nochmals bie Rreirung eines Imperators Allein in ben 75 Jahren maren große Neuerungen Die Wahl war nicht mehr frei, sondern auf eine geschehen. Dynaftie beschränkt; nur ein Karolinger war fähig, die Raiferfrone zu tragen. Neben die Babler und ben Gemahlten mar eine britte Bewalt getreten, ohne beren Mitwirfung die Bandlungen ber beiben anderen erfolglos waren. Es ftanben fich nicht mehr formlose Wahl und formlose Annahme gegenüber, fo bag ber Erforene burch eine beliebige Erflärung feines Willens bas Imperium übernehmen konnte, sondern um die faiserliche Berrichaft zu erlangen, mar eine formliche Ginfegung erforberlich, welche ausschließlich ber Papft ausführen durfte. Diese Besitzeinweisung in bas vafante Imperium mar ein selbständiger papftlicher Regierungsaft, ohne ben niemand mehr Raifer werben Das Raiserthum gehörte allerdings nicht dem Papst, aber ber Bemählte erwarb es boch nur fraft papftlicher Berleibuna.

Diese neue, aus den Verhältnissen des abendländischen Imperiums hervorgegangene Ordnung hatte nach wenigen Jahren die Probe zu bestehen. Abermals war im Jahre 877 das Reich durch den Tod eines Kaisers erledigt, welcher versäumt hatte, einen Nachsolger zu bestellen, obgleich ihm ein Sohn nicht fehlte. Wieder stand das Recht auf die Succession nicht einem einzelnen Karolinger unter Aussichluß der übrigen zu, und derselbe Papst, welcher 875 Karl II. eingesetzt hatte, sollte nochmals die Würde übertragen. Während der Reichsvasanz vom 7. Oktober 877 bis in den Februar 881 hat er mit mehreren successionsssähigen Bewerbern, die sich nicht verständigen konnten, nach einander oder

<sup>1)</sup> Die Ansicht von Lapotre a. a. D. 1, 328, Johannes VIII. habe Karl II. das Imperium nicht nur für seine Person, sondern auch für seine Erben ertheilt, findet m. E. in Capit. 2, 359 c. 14 teine Stütze. Bgl. Gasquet a. a. D. S. 464—466.

zugleich verhandelt 1), bis einer von ihnen, Karl III., mit einem Heere in Rom erschien, um als Karolinger die Krönung zu fordern. Eine freie Wahl hat er unmöglich gemacht, aber dennoch ist ihm erst durch den Papst mittels Salbung, Krönung und Versündung die Würde zu Theil geworden. Nur das papstliche Sonderrecht scheint in diesem Falle zu unbestrittener Anwendung gekommen zu sein, ohne daß die Kömer wählten, aber auch ohne daß sie Einspruch gegen diesen Imperator ershoben 2).

Als Karl III. im Jahre 887 der Regierung entsagte, brachte er das Reich in dieselbe rechtliche Lage, in welcher es sich vor seiner Krönung besunden hatte. Der Papst besaß allein die Besugnis, die kaiserliche Gewalt zu ertheilen, aber dieses Privileg ermächtigte ihn noch nicht, von ihr in jeder Beise Gebrauch zu machen; die Karolinger hatten ein Borrecht. Stephan V. wandte sich machen Bahre 890 an Arnulf; er lehnte, durch andere Geschäfte in Anspruch genommen, seine Aufforderung zu dem Römerzug für jeht ab. Bei so geringer Aussicht auf karolingische Hülse

<sup>1)</sup> In diesen Berhandlungen erscheint der Papst als der anerkannte einzige Konserent der Kaiserwürde. So gegenüber Karl III., Migne 126, 825. 882. 904. 908. 919 (Jassé 3231. 3288. 3318. 3321. 3333), Karlmain, das. 744. 770 f. (Jassé 3114. 3139) und Ludwig III., das. 852 (Jassé 3254). Der zufünstige Kaiser a nodis est ordinandus in imperium, das. 126, 822 (Jassé 3224). Jest verbreitete sich auch der Jrrthum, das Karl der Große, wie sich Notter, Prolog zu Boetius, Piper, Die Schristen Notter's 1, 4, um 1000 ausdrüdt, auctoritate Leonie papae imperator ordinatus est.

<sup>2)</sup> A presule et senatu favorabiliter exceptus, Regino 881 S. 117 rec. Kurze. Johannes VIII. hat ihn gewählt, gejalbt und gefrönt, Coll. Brit. Steph. V., epist. 6 (Neues Archiv 5, 401 [Jaffé 3413]), durch ihn hat er das Knijerdiadem erlangt, das. epist. 5 S. 401 (Jaffé 3412). Er hat ihn gefrönt und vertändet, Erchandert cont. SS. 2, 330; gefrönt, Invectiva in Romam S. 146; benedizirt, Ann. Alam. 881, Sangall. mai. 881, Santlegaller Mittheil. 19, 253. 276. Chron. Vedast. 881, Ann. Wirzid. 881 SS. 13, 709. 2, 241; tonsetrirt, Ann. Bertin. 880 S. 151. Private haben nach seiner apositosischen Benedistion datirt, Zeumer, Formulae S. 381, 14. 434, 37. Bgl. Catal. lomb. S. 35 Ann. 7. — Gehören die Worte a cuncto senatu vocatus einer echten Papsturtunde an? Grandidier, Hist. de l'église de Strasbourg 2, CCCXIII s. (Jaffé 3337, Mühlbacher 2006).

gegen Wibo, welcher sich 889 zum König von Italien hatte wählen lassen, um Raiser zu werben, hat jener Papst biesem Fürsten im Jahre 891 bas abendländische, bisher mit dem Franken-reiche verbundene Kaiserthum gegeben 1).

Bereits Johannes VIII. hatte mabrend ber Bafang amifchen Rarl II. und Rarl III. an bie Möglichkeit gebacht, baß, ebe bas farolingische Saus erlösche, ein Nichtfarolinger bic Raiserwürde erwerben könne. Der Bergog Lambert von Spoleto, Wibo's Bruder, fam damals in Berbacht, nach bem Imperium zu ftreben 2). Stephan V. hat, indem er fich entschloß, Wibo zu freiren, einen neuen Rechtsgebanken jum Durchbruch gebracht. In der Ermagung, daß ber Raifer im Dienste eines Amedes stehe, legte er größeren Werth auf perfonliche Fähigkeit als auf ben Bufall ber Beburt von einer bestimmten Frau. Bibo, ber machtigfte Fürst in Italien, vermochte ben vornehmften Beruf bes Raifers, ben Schut der römischen Rirche, beffer zu erfüllen als ein auswärtiger Rarolinger. Für die Erfüllung der faiferlichen Aufgaben mar jett bem Raifer jedes Land entbehrlich geworben, nur Stalien nicht. Die Berrichaft in Italien mar die Voraussetzung für die Erwerbung der Raiferfrone ober ihre unerlägliche Folge, wenn der Raiser als Raiser walten wollte; ohne dieses Mittel konnte fein Raijer das Raiferrecht wirkjam üben. Es war eine praktische, nicht eine rechtliche Nothwendigkeit. Bei biefer Lage ist die Rurie nicht in Widerspruch mit ber herrschenden Meinung getreten, als fic die Erwerbsfähigkeit ber Karolinger nicht mehr als eine ausschließliche behandelte. Die Beitgenoffen urtheilten, daß der Papft unter jenen Berhältniffen seine Buftandigkeit burch bie Ernennung Wibo's nicht überschritten habe. Es war baber nur eine neue Ausübung bes von ber farolingischen Beschränfung frei geworbenen papstlichen Rechts, daß Formojus Wido's Sohn Lambert, welchen ber Bater 891 zum Mitkonig angenommen

<sup>1)</sup> Floboard 4, 2 SS. 13, 559, 44. absque Francorum consiliounctionem suscepit imperii, Liudprand, Antapod. 1, 15; so auch bei Otto I., Historia c. 3. Die Aufforderung an Arnulf Ann. Fuld. 890 S. 118 f. rec. Rurze.

<sup>2)</sup> Migne 126, 768. 770 (Saffé 3137 f.). Über Bojo Dümmler 8, 89 ff.

hatte<sup>1</sup>), 892 in Navenna zum Mitkaiser salbte und frönte<sup>2</sup>). Bido erhob, da seit der Mitte des Jahrhunderts kein Kaisereinen Mitherrscher bestellt hatte, keinen Anspruch, die Kaiserwürde kraft kaiserschen Gewalt auf seinen Sohn zu übertragen. Die päpstliche Berleihung war die einzig gültige geworden. Und doch hat Formosus 895 Arnulf zur Übernahme des Imperiums eingeladen und ihn 896 am Tage seines Einzugs in der Betersfirche zum Kaiser freirt 3).

Jest regierten zwei Kaiser, die sich gegenseitig nicht anserfannten, aber auch nicht die Gültigkeit ihrer Bürde bestritten. Wenn Arnulf auch ein Karolinger war, so hatte er doch die Krone nicht aus Grund der privilegirten Rechtsfähigkeit seiner Borsahren empfangen, und jedenfalls hat er das ausschließliche Recht seines Hauses nicht wieder zur Herrschaft gebracht. Die Italiener räumten ihm kein Borrecht ein. Eine römische Shnode hat 898 sein Kaiserthum für nichtig erklärt und eine Synode zu Kavenna in Anwesenheit Lambert's den Beschluß bestätigt. Das Urtheil wurde damit begründet, daß Arnulf die Salbung erschlichen und erzwungen habe. Allein Formosus hatte aus eigenem Willen gehandelt, und doch war es seine Kreirung, derents

<sup>1)</sup> Hist. patr. mon., Chartae 1, 47 S. 78.

<sup>&</sup>quot;) Kaiser durch den Papst, Chron. Casaur. 892 bei Muratori, Script. 2, b822. Flodoard 4, 2 S. 560, 8. Bulgarius, De causa Formosiana e. 15. herausg. von Dümmler, S. 136. Formosus hat ihn gesalbt, Conc. Rom. 898 c. 6, Mansi 18, 224, und gekrönt, Invectiva in Romam S. 140. Rach Bido's Tode 894 Alleinherrscher geworden, hat sich Lambert von demfelden Bapste wohl abermals — und zwar in Rom — krönen sassen, Regino 894 S. 142, wozu vgl. Dümmler, Ostsfränt. Reich 3, 417, 3, der 3, 372, 2 hier einen Frehum Regino's annimmt.

Tormojus, welcher Arnulf gebeten hatte, ihn von Wido und von Lambert zu befreien (Ann. Fald. 893. 895 S. 122. 126 f.), hat ihn gefrönt und verfündet, das. 896 S. 128. Durch die Krönung ist er zum Kaiser treirt, Regino 896. Bulgarius a. a. D. Die Salbung. Conc. Rom. 898 c. 6. consecratur, Ann. Alam. cont. Sang. 3 — Laubac. 896 SS. 1, 53, vgl. Ann. Fuld., a. a. D. benedictus, Vita Meingoldi c. 1 SS. 15, 557. Eine private Datlrung nach der apostolica benedictio bei Bartmann, Urfundend. St. Gallen 2, 712 S. 314. imperator est appellatus, Ann. Weissend. 896 rec. Holder-Egger 1894 S. 31.

wegen der Erwerb hinfällig sein sollte 1). Hingegen waren die Römer, deren Stadt der König mit Sturm erobert hatte, außer Stande gewesen, eine Wahl vorzunehmen, und soweit die päpstliche Handlung auf der städtischen Wahl sußte, war das Urtheil nicht ohne Grund. Arnulf hat die einseitig ausgesprochene Ungültigkeitserklärung ohne Erwiderung hingenommen, jedoch sein Kaiserthum nur noch darin gezeigt, daß er sich Kaiser nannte und seine Kanzlei nach den Kaiserjahren rechnen ließ, während die Kurie ihm den Titel König gab 2).

Kurze Zeit nach der Synode von Ravenna ist Lambert ohne Erben gestorben und im Dezember 899 Arnulf ihm im Tode nachgesolgt. Nach ihnen ist Ludwig, König von Burgund, nur als Sohn einer Tochter Ludwig's II. Karolinger, nachdem ihn Langobarden zum Herrscher ertoren hatten, von Benedist IV. im Februar 901 auf den Kaiserthron erhoben 3). Berengar, dem er das italische Königreich hatte entreißen wollen, hat ihn 905 gesangen genommen und seine Augen geblendet. So ist er nach Burgund zurückgesehrt, und sein Imperium hat sich seitdem auf die Titulatur und die Datirung seiner Urkunden beschränkt. Kom hat den machtlosen und regierungsunsähigen Imperator als nicht mehr vorhanden behandelt.

<sup>1)</sup> Conc. Rom. a. a. O. Bgl. Papencordt, Rom im Mittelalter 1857 S. 170, 6. Ravenna 898 Capit. 2, 125, 4. Die Wendung per surreptionem extorta war den Römern geläufig. Habrian II. spricht 872 von litterae subreptae vel a nobis infirmantibus extortae, Migne 122, 1319 (Jassé 2951). Daß Arnuls ein Fremder sei (unctio darbarica), hält Lapstre, a. a. O. 1, 336 für ein wichtiges Motiv.

<sup>\*)</sup> Stephan VI. hat noch Münzen mit Arnulf, aber auch folde mit Lambert geprägt, Promis, Monete dei romani pontesici 1858 S. 76. Am 20. August 896 hat er nach Arnulf, am 23. Januar 897 nach Lambert datirt, Migne 129, 857. 860 (Jaffé 3511. 3514); nach Lambert auch Jaffé 8527. Sergius III. hat 904, indem er Arnulf rox nannte (Wartmann 2, 733 S. 386), sich an die Nichtigkeitserklärung seines Kaiserthums gehalten.

³) Ludwig's Urfunde 901, Mem. di Lucca 5°, 1768 S. 639. Chron. Casaur. 900, a. a. D. Regino 898 S. 146. electus, 918 Chartes de Cluny 1 S. 200. Dieser Kaiser erscheint auf Münzen Benedict's IV. und Christophorus', Promis, a. a. D. S. 79. 80, und beide rechnen auch nach ihm, Dronte 649 S. 299. Wigne 131, 48 (Jassé 3529. 3532).

Iohannes X. berief Berengar, ben Sohn einer Tochter Ludwig's des Frommen, 915 nach Kom. Er ritt auf einem papstlichen Pserde in die Reichshauptstadt ein 1), in welcher auch seine Borgänger nur wie Gäste des Papstes erschienen waren, die, da sie dort keinen eigenen Palast besaßen, ein Haus der römischen Kirche bewohnten. Bei Berengar's Einzug stellten ein Bruder des Papstes und ein Sohn des weltlichen Herrn von Rom, indem sie Füße des Königs küßten, die Einmüthigkeit der Kirche und der Gemeinde bei dieser Kaiserwahl dar 2). Am nächsten Tage hat der König in kaiserlichem Gewande 3) und in kaiserlicher Fußsbededung 4) sich nach der Krönungskirche begeben. Hier hat ihn der Papst gesalbt 5), in den Klerus von St. Peter ausgenommen 6) und mittels der Krönung zum Kaiser gemacht 7).

<sup>3)</sup> Gesta Berengarii 4, 133, mos Romanus nach bem gleichzeitigen Scholiasten zu dieser Stelle. 940 erzählt Josippon 6, 30 ed. Breithaupt 1707 S. 668, daß die römische Kirche für den Einzug ein weißes Roß lieserte. Für uns ist nur wichtig, daß es ein tirchliches Pserd war, nicht ob es mit dem römischen Alterthum in Berbindung steht, vgl. Marquardt, Röm. Staatseperwaltung 2, 2586. Du Cange 3, 284 f. v. equus.

<sup>\*)</sup> Gesta Berengarii 4, 124 f. Die Römer forderten von dem Papste por der Krönung: suffice votis, das. 4, 174

<sup>\*)</sup> Gesta 4, 164. 167, wohl berichieden von purpura regis 4, 156.

<sup>9)</sup> Gesta 4, 168 f. und der Scholiast zu 4, 168. Bgl. Perh, Leges 2, 192, 38. Benzo 1, 9 88. 11, 602, 28. Die besondere Fußbetleidung ist trop anderer Form eine Nachahmung des byzantinischen Insigne, über das z. B. Bulengerus, De imperatore et imperio romano 1618 S. 103 si., Lev Diac. 7, 6, Cinnamus 1, 10 Aufschlässe geben. Byzantinische Schuhe trug Ludwig I. an Festdagen, Thegan c. 19, vgl. Ermoldus 4, 382, Leitschuh, Karol. Malerei 1894 S. 243. 246. 248 und die angeblichen Stiesel Bernhard's von Italien, Muratori, Antiq. 2, 431. Simson, Ludwig 1, 126.

<sup>\*)</sup> Gesta 4, 178-180. consecratus, Bartmann 2, 778 ©. 378.

<sup>9</sup> Auf dieses Hertommen Gesta 4, 133 deutet der Dichter wohl nochmals 4, 181 hin, wenn er die Salbung sowohl auf das Imperium als auf den Eintritt in den Klerus bezieht. Berschiedener Meinung Giesebrecht, Kaiserszeit 1°, 457, und Waiß 6°, 250, 1. Das tirchliche Amt des byzantinischen Vaisers hat auch Morinus, Graec. ordin. in Assemble. Codex liturgicus Liber 8, 1763, S. 316 f. besprochen; die Zeit seines Ursprungs ist wohl noch nicht ermittelt.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Gesta 4, 164. 208 pgl. 176 f. coronam suscipiens, Catal. lomb. Script. rer. Langob. S. 512. 513. ἐστέφθη, Constantin. Porphyrog.,

Mit Berengar ift die erfte Periode der abendlandischen Kaiserzeit abgelaufen.

Die Franken hatten das Imperium scheinbar als ein Fertiges empfangen, aber nicht vermocht, den Römerstaat zu ihrem eigenen Gut zu machen. Die Kluft zwischen dem römischen und dem franklichen Wesen war nicht auszufüllen. Das byzantinische Reich, mehr antik als mittelalterlich, war ein Gemeinwesen, welches einem öffentlichen Zwecke diente, und daher auch ein untheilbarer Staat, der seinen Herrscher durch eine besondere staatliche Handlung kreirte. Das frankliche Reich war für die Interessen einer Familie bestimmt, eine erbliche theilbare Privatmonarchie, welche von ihren Fürsten ebenso wenig persönliche Kähigkeit verlangte, als ein Familiengut von seinem Eigenthümer.

Die Karolinger ordneten sich anfangs dem römischen Rechtsssat unter, daß das Imperium nicht durch Abstammung, sondern durch Regierungsakte sich sortpflanze, aber einen Kaiserstaat haben sie auf ihrer Stuse der Entwicklung vergeblich zu errichten versucht. Das Königsrecht ist mächtiger als das Kaiserrecht gewesen, es hat Lothar's I. Oberherrlichkeit zertrümmert. Die Beseitigung der Reichsordnung von 817, der Untergang des Imperiums als Staat, seine Umwandlung in eine Würde hat weitere Beränderungen nicht nur möglich, sondern nothwendig gemacht.

Den älteren auf die allgemeine Kirche bezüglichen Theil des Imperiums vermochte ein Kaiser, der seine Würde wie ein Nebenamt seines Königreichs bekleidete, nicht mehr zu erfüllen: hier ist das Papstthum stärter als das Kaiserthum gewesen. Der jüngere, dem occidentalischen Reiche eigenthümliche Bestandtheil des Imperiums, die aus besonderen Rechtsgründen dem Kaiser obliegenden Berpflichtungen gegen die römische Kirche und die ihm über die Kömer zustehenden Kechte waren älter als das farolingische Kaiserthum und konnten ohne Kaiser bestehen. In

Admin. imp. c. 26 S. 115, 21 ed. Bonn. Schon 910 verhandelte Berengar über seine Kaiserkrönung mit Sergius III., welcher Forderungen stellte, ohne beren Bewilligung non accipiet a nobis coronam, Neues Archiv 9, 538 (Jassé 3546), vgl. Neues Archiv 9, 539. Daß Karl III. Berengar zur Nachsfolge in Italien berusen habe, hat der Bersasser der Gesta 1, 33—40 erdichtet.

diesen Sonderrechten war jedoch den westlichen Imperatoren eine Aufgabe gestellt, die lösbar war. Die Kirche von Kom war die privilegirteste und die bedrängteste von allen Kirchen; oft war ihr Borsteher nicht nur in seinen firchlichen und weltlichen Rechten, sondern auch in seiner persönlichen Sicherheit gesährdet. Ihre Bertheidigung ist im Berlauf des 9. Jahrhunderts der wichtigste Beruf des Kaisers geworden.

Die Beziehungen zwischen bem farolingischen Imperator und bem Statthalter Betri find von Saufe aus nicht durch bas buzantinische Recht, sondern durch die Eigenart des westlichen Staatsmejens und Rirchenthums bestimmt worden. Mus ihnen ift die Raiserweihe entstanden, burch welche der Bapit als ebenburtige Macht neben ben Raifer trat. Die erfte Reichsvafang im Jahre 875 hat ber Sauptstadt des Imperiums und dem Saupte ber Rirche, ben Romern und dem Bapfte, Diefem einzigen feften Buntte in dem Reiche, und benjenigen, welche ein uriprungliches Recht und ein fachliches Interesse an bem Raiserthum bejagen, die Bahl und die Ginjegung bes Bemahlten gugemenbet. Ludwig's II. Nachfolger war ein Karolinger, aber für bas Imperium tam es nicht auf die Urt feiner Bermandtichaft an, fondern auf die Sabigfeit und den Willen, die Raiferrechte gu üben; ja, es murde bald gleichgultig, ob ber Imperator überhaupt ein Rarolinger war, ob er diefer fintenden Dynaftie, deren Ber-Dienfte bor ber Raiferzeit lagen, angehörte. Das Imperium ift wieder von dem Leben und dem Sterben einer Familie unabhangig geworben. Der Bapit, jelbft ein Beamter und ein Beamter burch Bahl, fab wie die übrigen Bahler mehr auf ben 3med als auf die Geburt. Go hat fich Rom bes Reichsgebanfens und ber Berleihung ber Raifermurbe bemächtigt. Aber eine Theofratie ift das abendlandische Imperium auch jest nicht geworden. Denn fein Organ Gottes führte Die Oberleitung ber Reichsgeschäfte, ber Raifer mußte nicht nach dem Willen des Bapftes handeln. Rur in ber Succejfion bat bas mittelalterliche Raiferthum aufgehort, fein eigener Berr gu fein.

## Die Menterei Johann's v. Werth 1647.

Bon

## Sigmund Riegler.

Bahrend Maximilian von Baiern in ber ersten Salfte bes Dreißigjährigen Kriegs seiner eigenen Staatstunst und bem Felbherrngenie Tilly's eine fast beispiellose Rette politischer und militärischer Erfolge verbantte, mußte er seit dem Auftreten bes Schwedenkönigs in wechselndem Ausgang ber Schlachten und ungunftigerer politischer Konftellation fortgefest die Launenhaftigfeit des Blücks erfahren. Unter all bem widrigen Beschick, bas ibn beimsuchte, bezeichnet bie Meuterei seines Generals Johann v. Werth wohl den Höhepunkt: es hing damals nur an einem Faben, daß ber Rurfürft mit feinem Beere feine gange politische Macht verlor, ja im hintergrunde brobte seine 216= segung. Seine allzu tiefe Demuthigung freilich murbe bas Interesse Frankreichs an bem Bestande eines ber habsburgischen Macht einigermaßen ein Gegengewicht bietenben baierischen Staatswesens unter allen Umftanden mahrscheinlich verhinbert haben. Gleichwohl wird fich nicht beftreiten laffen, bag bas Belingen bes Werthischen Anschlags bas Verhältnis ber Mächte in bedeutsamer Beise verschoben und Maximilian turz vor bem Friedensichluffe noch mit dem theilmeifen Berlufte feiner toftbaren Errungenschaften bedroht hatte.

<sup>\*)</sup> Das Manuscript wurde Anfangs März 1898 abgeschlossen und an die Redaktion eingesandt.

Die beachtenswertheften Darftellungen biefer Epifode boten bisher die Biographie Johann's v. Werth von Bartholb 1) und Die Geschichte bes Deutschen Reichs unter ber Regierung Ferdinand's III. von Mathias Roch, wo unfere Kenntnis durch die Berangiehung neuen archivalifchen Stoffes aus Bien geforbert wurde. Der Berfuch einer neuen Darftellung durfte fich jedoch baburch als gerechtfertigt erweisen, daß sowohl in ben genannten Berken als anderswo die Untersuchung einiger wichtiger Fragen fowie eine ausreichende Berwerthung ber nach ber Natur ber Sache lehrreichsten archivalischen Quellen, nämlich ber in Munchen verwahrten, vermißt wird. Die lettere Thatjache mußte befremden, wenn sie nicht durch den ungeheuren, verwirrenden Umfang Diefes Quellenmaterials, fowie burch beffen ungulängliche Repertorifirung erflart wurde. Die Aften bes Dreißigjahrigen Rrieges im Münchener Reichsarchive allein - Die anderen Münchener Archive fommen weniger in Betracht - füllen 803 Foliobande"), neben benen noch eine nicht viel geringere Daffe ungebundener, in Fascifeln eingetheilter Aften einherläuft. Und für dieje 803 Banbe fann bem Benuger nur ein hochft fummarisch gehaltenes, vielfach auch ungenaues Repertorium, bas die Nachforichungen nach Gingelheiten bes riefigen Stoffes wenig zu erleichtern vermag, jur Berfügung geftellt werben.

Der Ausgangspunft ber Krifis von 1647 ift im Prager Frieben gu fuchen, ber Maximilian aus feiner vortheilhaften

<sup>1)</sup> Bon der Abhandlung: Jean de Werth (sic!) in b. Hormahr's Dift. Taschenbuch 1840 S. 96 f. hat bereits Koch richtig bemerkt, daß sie im wesentlichen nur eine Umschreibung des Barthold'schen Buches sei. Heilmann, Kriegsgeschichte von Baiern (2, 730—731, 1038—1042), behandelt den Gegenstand zwar zwei Wal, aber nur kurz und mit sichtlichem Widerstreben. Schreiber, Maximilian I. der Katholische S. 916—920, entstält in seiner kurzen Darstellung vieles Unrichtige. In noch höherem Grade gilt dies von Teicher, Johann Frhr. v. Werth (1877), der sedoch aus den historisch-genealogischen Nachrichten über die freiherrliche Familie Rais v. Frent (1857) Reues über Werth's persönliche und Familiensverhältnisse beidringt.

<sup>9)</sup> Im folgenden wird biese Sammlung nur als T. (Tom.) citirt. St.A. bedeutet das Geh. Staatsarchiv in München. Die Datirung ift n. St.

Stellung als selbständiger Borkampfer ber katholischen Sache Denn war auch die Liga schon vorher burch die Fortichritte ber Schweben für ben Mugenblid zerfallen ober boch fast zur völligen Bedeutungelosigfeit berabgefunten, auf bem burch ben Hördlinger Gieg geschaffenen gunftigen Boben wurde fie fich alebald wieder zusammengeschloffen und unter Maximilian's energischer Rührung zu fraftigem Gingreifen aufgeschwungen haben, hatte nicht die Bestimmung des Brager Friedens, welche alle Bundniffe im Reiche verbot, der lauen Mehrzahl der Bundesftanbe ben willtommenen Rechtsgrund zur ganglichen Ginftellung ihrer Leistungen und auch den eifrigen ein unüberwindliches hindernis geboten, diese Leiftungen in der alten Form gu bethatigen. Der Rurfürst von Baiern warb burch ben Brager Frieben in das verfassungsgemäße Abhangigfeiteverhaltnis vom Raiser jurudgeführt, bas gegenüber ber fast allgemeinen Auflösung bes Reichsverbandes wie ein unnatürlicher Anachronismus erscheint, schlecht zu seinem selbständigen Charafter, feiner politischen Bebeutung und jeinen Berdiensten um die fatholische Sache ftimmte. Politisch wie militärisch mußten sich aus dem neuen Berhaltnisse fortgeset Unlässe zu Reibungen ergeben, politisch zumal wegen ber den Friedensschluß verhindernden, Maximilian widerwärtigen engen Berbindung bes Raifers mit Spanien, militariich, weil bie faiserlichen Seerführer ihre baierischen Bundesgenoffen im Kelbe hochmuthia behandelten und übervortheilten und weil im faijerlichen Beere nicht jene jorgfältige Auswahl ber Generale, jene umsichtige Fürjorge für die Berpflegung, jene ftrenge Ordnung und Überwachung des ganzen Kriegswesens herrschte, an die man auf baierischer Seite burch bas hervorragende Bermaltungstalent des Fürsten gewöhnt mar.

Dank der reichstreuen Gesinnung Maximilian's wurden die entstandenen Zwistigkeiten viele Jahre lang immer wieder mit großer Geduld und Nachgiebigkeit gütlich beigelegt. Sine Wendung bereitete sich jedoch vor, als die Franzosen trot des zähen und tapferen Widerstands der Baiern und Kaiserlichen nach Mercy's Fall immer größere Fortschritte machten und durch die lange Dauer des Krieges Maximilian's Hülssmittel aufgezehrt und seine Friedens-

fehnsucht auf ben bochften Grad gefteigert wurde. Dagu fand ber Fürft, feit die Friedensverhandlungen in Münfter und Denabrud eröffnet waren, um feine Errungenschaften, die Rur und die Oberpfalz, in Sicherheit zu bringen, nothig, auch um die Unterftugung der fatholischen unter den beiden feindlichen Sauptmächten zu werben und eine Annäherung an Franfreich einzuleiten. Den nächsten Anlag zur vollständigen Schwenfung feiner Politif gab bann bie itrategische Unfähigfeit bes Erzherzoge Leopold Wilhelm als faiferlichen Oberfeldberrn, welche guließ, daß ber Reind Baiern, in bem die Bunden ber Schwedeneinfälle von 1632 bis 34 noch nicht vernarbt waren, 1646 neuerdings überfluthete, ausjaugte und zum größeren Theil entjeglich verwüstete. Und nun übernahm gar ber burch feine regelmäßigen Digerfolge berüchtigte, ftart an Bobagra leidende Ballas an Stelle des Ergherzogs den Oberbefehl! Und Diefer erffarte fich gegenüber bem Rurjurften außer Stande, bem vereinigten Jeinde im Jelbe die Spite gu bieten. Maximilian's Unterthanen waren leiftungsunfabig, feine Sulfsquellen verfiegt. In Diejer Lage, von feinem anderen Motiv als brennender Gehnfucht nach bem Frieden getrieben, nicht gewillt, fich bem Raifer "als Brandopfer ju fafrifigiren" und Baiern nochmals gu einem "Theater Diefer Tragodie" werden zu laffen 1), entschloß fich der Burft, burch die Trennung feiner Baffen von den faiferlichen einen Drud auf feinen Schmager auszunben, in beffen enger Berbindung mit Spanien er eines ber Saupthinderniffe Des Friedens erblidte. In der ficheren Soffnung, dadurch den Mbichluß bes Universalfriedens zu beschleunigen, ichloß er mit Schweben und Franfreich am 14. Marg 1647 auf feche Monate ben Baffenstillstand von Ulm und verftand fich ichmeren Bergens jogar zu dem Rugeftandniffe, die Reichsftadte Demmingen und Uberlingen zu raumen und bem Feinde auszuliefern.

Mit bem Entschluffe, fein heer vom faiferlichen gu trennen, brangte fich aber bem Fürften, in beffen Staatsfunft bie Borficht

<sup>1)</sup> Mazimilian gebraucht biese Ausbrücke in seinem Rechtsertigungsschreiben an den Kaiser vom 28. März; v. Meiern, Acta pacis Westphalicae publ. 5, 21. 22.

ftets bie erfte Stelle einnahm, bas Beburfnis auf, bei einer anderen Macht Schut und Anlehnung zu suchen 1). Bei welcher bies geschehen sollte, konnte keinen Augenblid zweifelhaft bleiben. Umsoweniger, als die Opfer, die das Reich im Elsaß Frankreich bringen mußte, bereits entschieden und seit bem 13. September 1646 auch zwischen bem Raiser und Frankreich vereinbart maren. Bahrend noch die Baffenstillstandeverhandlungen im Gange waren, im Februar 1647, hatte Maximilian ben Leiter ber frangofischen Bolitit, Rarbinal Magarin, auf eine Gesandtichaft vorbereitet, die er zur Erzielung engeren Anschlusses an Frankreich nach Paris abordnen wolle. Als Gefandte wurden ber General Graf Jobst v. Gronsfeld, ber aus biesem Anlag zum Keldmarichall befördert ward, und Dr. Johann Abolf Krebs, bisher baierischer Bevollmächtigter auf bem Friedenstongreß, beftimmt und am 2. Mai ihre Instruction ausgefertigt. Sie sollten por allem Frankreichs Schut für Baiern, weiter aber ein Bund. nis ermirten, als beffen Bedingungen im wefentlichen biefelben in Aussicht genommen wurden, auf welche bas unfruchtbar gebliebene Bundnis von 1631 gelautet hatte. An ber Rlaufel aber, durch die der Purfürst 1631 jum großen Arger ber frangofischen Staatsmanner fein nationales Bewiffen gewahrt hatte, hielt er auch jest unverbrüchlich fest: seine Pflicht gegen Raifer und Reich ward ausdrücklich vorbehalten.

Am kaiserlichen Hose herrschte schon wegen des Waffenstillstandes tiese Verstimmung gegen Baiern, die Maximilian durch ein an den Kaiser gerichtetes Entschuldigungsschreiben 2) vergebens zu beschwichtigen versuchte. Man zog dort, wie ein Schreiben Ferdinand's an den Grafen Trautmannsdorf erkennen läßt, sogar in Erwägung, ob man nicht auf den Schritt des Kurfürsten durch eine engere Verbindung mit Schweden und den Protestanten antworten sollte 3), zumal da der kaiserliche Gesandte Gebhard

<sup>1)</sup> Das Folgende beruht auf Aften des Geh. Staatsarchivs in München, über deren Inhalt ich später an anderer Stelle nabere Mitteilungen zu machen gedenke.

<sup>2) 28.</sup> März. v. Meiern, Acta pacis Westphal. 5, 18-24.

<sup>3)</sup> Roch 2, 287.

aus Ulm als sicher erklärte, daß zwischen Frankreich, Italien (?), Baiern und anderen beutschen katholischen Ständen eine gegen Schweden und die deutschen Protestanten gerichtete Konföderation im Werke sei.). Noch näher aber lag eine andere Gegenmaßeregel: wenn es gelang, dem Kurfürsten sein Heer von 20000 Mann abspänstig zu machen und diese schlachtenbewährten, "übersaus guten und wohlgekleideten" Truppen, wie sie Khevenhiller schildert, für den Kaiser zu gewinnen, war der treulose Bundessegenosse schachtenber fchachmatt gesetzt, während zugleich die kaiserliche Macht eine außerordentliche Stärfung erfuhr.

Die erften Schritte in biefer Richtung maren ichon früher, fogleich auf die erften Unzeichen ber baierischen Schwenfung bin, geschehen. Schon am 22. Dezember 1646 hatte ber Raifer Gallas beauftragt, für ben Fall, bag Maximilian fich von ihm trennen wurde, den Ubertritt der baierischen Truppen gum faiferlichen Deere herbeizuführen. Insbesondere follte er mit jenen Beneralen, Oberften und Offizieren, die bisher im baierifchen Deere bem Raifer und Reich verpflichtet gemejen und von benen er fich verfebe, daß fie aus beffen Dienfte nicht austreten wollten, unterhandeln, daß fie fammt ihren Regimentern übertreten. Er ward ermächtigt, ihnen zu diefem 3med auch Beforberung in Ausficht zu ftellen. Un Werth, Ruischenberg und gehn andere von Gallas zu bestimmende Generale murben am felben Tage faiferliche Sandichreiben ausgestellt mit ber Aufforderung bes Abertritte, falls ber Rurfürft fich vom Raifer trennen wurde 2). Muf baierifcher Seite hielt man bie Augen vor ber bier brobenben Befahr nicht verschloffen. Um 13. Marg berichtete Ruttner aus Ulm, er und Schäffer hatten "ichon oftmals überlegt und alle Obriften gu Rog und gu Fuß egaminirt, welche von Ihrer Rurfürftl. Durchlaucht allein bependiren ober von anderen auch ein Depenbeng haben 3). Daß bie Spigen ber baierifchen

<sup>1)</sup> Bericht bes ichwebischen Residenten Snoilsty bom 16. Marg; b. Meiern 5, 17. 18.

<sup>\*)</sup> Behn weitere berartige Schreiben wurben Gallas am 5. Januar 1647 zugefandt. Roch 2, 276.

<sup>3)</sup> Mündener R.M. Dreißigj. Rr. Fasc. 48, Dr. 491.

Beneralität fowohl bem Baffenftillstand als jeber Annaherung an Frantreich wiberftrebten, ift zweifellos. Als Beleen Enbe Februar in der Oberpfalz vom Rurfürsten den Befehl erhielt, gegen die Rab aufzubrechen, trug er Gallas, ber burch feinen Abmarich zum Rudzug von Sulzbach genöthigt murbe, an, bie neun nordlich der Donau stehenden baierischen Regimenter "zur faiferlichen Devotion zu bringen", mas Gallas bamals als unthunlich jurudwies. Beim Abichluffe bes Baffenftillftanbes mar nun Geleen, ber sich schon vorher mit Rücktrittsgebanken getragen batte, vom Rurfürften in Gnaben verabschiedet 1), bas Patent bes Gallas balb barauf (27. März) als erloschen erflärt worden. Damit trat ein ausgesprochener Begner bes Baffenstillstandes, ber alles aufgeboten hatte, ben Rurfürften von diesem Schritte abzuhalten 2), ber Beneral ber Kavallerie Freiherr Johann v. Werth, in ben Borbergrund. Schon am 3. Dezember hatte er in einem Besuche an ben Rurfürsten die Soffnung ausgesprochen, für ben Fall, daß Beleen resigniren murbe, nicht wieder (wie nach dem Tode Mercy's) zurüdgesett ober zu gunften anderer übergangen zu werben 3). Im Sommer bes Borjahres, als Geleen in einem Gefechte verwundet worden, batte ber Rurfürst, falls diefer baburch genothigt fein follte, fich von der Armada zu entfernen, Werth das Rommando über seine Truppen, das ihm in Abwesenheit des Feldberrn ohnedies gebühre, übertragen, nur mit ber Einschrantung, baß er alles vorher mit dem Generalzeugmeifter v. Ruischenberg 4) und anderen Beneralen, wo nothig, auch mit ben Oberften berathen und ohne diese nichts vornehmen solle's. Werth's Enttäuschung mußte baber um so größer sein, als Maximilian jest seinem Gesuche um Beforderung feine Folge leiftete, ihm nur den

<sup>1)</sup> Maximilian an Geleen 26. März. T. 672, f. 484.

<sup>3)</sup> Berth an Maximilian, 7. und 16. Januar; T. 615, f. 294. 299; Sonnenleitner's Aftenauszüge (Cod. germ. Monac. 1938), f. 242—245.

<sup>5)</sup> T. 615, f. 291. Der Kurfürst antwortete 8. Dezember beschwichtigend: er werbe seiner Zeit sein Avancement nicht außer Acht lassen, wie er bessen bis dato jederzeit eingedenkt gewesen sei. A. a. D. f. 293.

<sup>4)</sup> Spr. Reufchenberg, welche Schreibweise er felbft 1647 gebraucht.

<sup>5)</sup> Maximilian an Werth; T. 615, f. 256.

Befehl über die Reiterei übertrug, mahrend das Fugvolf Ruischenberg unterstellt murde1).

Run läßt fich nicht leugnen, bag ichon mancher baierifche Beneral, beffen friegerisches Berdienft neben bem Berth's gering ericheint, den Feldmarichallsrang erreicht hatte. Aber damals hatte Dieje Erhöhung ben Oberbefehl über bas Seer bedeutet, und bafür fand ber Rurfürft ben fühnen Reiterführer nicht geeignet ein Urtheil, das man nach ben Erfahrungen von Jantau und wohl auch Allerheim nur als Außerung feines gewohnten Scharfblides betrachten fann. Dem bei Allerheim in baierische Gefangenichaft gerathenen Marichall Gramont hatte Maximilian burch Ruttner melben laffen, er muniche feine Muswechselung gegen Beleen umjomehr, als ihm die Frage des Oberbefehls über fein Deer Berlegenheit bereite: Werth fei fehr befähigt jum Guhrer ber Reiterei, aber feine Fabigfeiten reichten nicht aus, ihn an Die Spige bes Beeres ju ftellen; Ruijchenberg entsprache bem Rurfürften am meiften, fonne jedoch, ba er als General ber Artillerie (Feldzeugmeifter) einen niedrigeren Grad innehabe als Berth, Diefem nicht wohl vorgezogen werben 2). In bem Schreiben, das er am 10. Dezember 1647 an den Raifer richtete 3). lagt ibn feine tiefe Erbitterung gegen ben Berrather ben früheren Berdiensten bes Generals nicht gerecht werben; baruber aber lagt bieje Augerung feinen Zweifel, daß er burch Berth's Leiftungen feit beffen Rudtehr aus ber Befangenschaft enttäuscht war. Freilich, Die Zeiten waren längst vorbei, ba Maximilian fich in bebächtiger Umschau einen ausgezeichneten General und zugleich eine burch und burch fongeniale Natur wie Tilly als feinen Welbheren erfiesen fonnte. 3m Drange der Roth tonnte man es jest nicht mehr jo genau nehmen. War boch jogar der Brotestant Solz, ein geborener Burttemberger, dem Tilly 1630 erffart hatte, wegen feiner Ronfeffion durfe er feine weitere Bejorberung erwarten, und ber bann als Sauptmann ben

226

<sup>1)</sup> Um 26. Marg wurde bies beiden Generalen mitgetheilt. T. 615, f. 315. 399.

<sup>\*)</sup> Mémoires du Maréchal de Gramont (1717) 1, 169.

<sup>\*)</sup> T. 656, f. 423. Bgl unten am Schluffe.

Abschied genommen hatte1), 1638 wieder unter die baierischen Fahnen zurudberufen worden und bis zum Beneralwachtmeifter aufgestiegen. Und erlebte man nicht nach bem Bieberanschlusse Baierns an ben Raiser gar, daß die baierischen Truppen unter ben Oberbefehl bes Calviniften Holzapfel geftellt murben? Aber ber bas Leben in vollen Rugen genießenbe, verschwenberische Werth, "ein unvergleichlicher Trinker, ein Meister im Schnupf- und Rauchtabat" 2), mußte bem Rurfürsten im innersten Bergen antipathifch sein. Wie oft ließ er ihn mahnen, sich in Generalftab, Saushalt und Dienerschaft mehr einzuschränken und unter feinen Truppen strengere Rucht zu balten!3) Werth's geringe Bilbung mag auch mitgespielt haben — ein fundiger Reuge, P. Bervaux. versichert, daß der General kaum lesen und schreiben konnte 4). Mir ift es auch nicht gelungen, von Werth's eigener Sand in ben Aften je etwas anderes zu finden, als seine mit langen bunnen Buchstaben etwas schülermäßig ausgeführte Namensunterschrift. Ward aber Werth auch die ersehnte Feldmarschallswurde nicht zu Theil, über Undant feines herrn tonnte er fich nicht beklagen. Bei aller Karabeit hat Maximilian nie verfaumt, seine hervorragenden Generale und Staatsmanner nach Berdienst zu belohnen. Gin nach der Krifis, am 26. Juli 1647, auf-

<sup>1)</sup> M. G. F. Frier. vom holt, Generalfeldzeugmeister Georg Friedrich vom holt (als handichrift gebrudt, Stuttgart 1891), S. 30.

<sup>2)</sup> So die zeitgenöfsische Charafteristit bei Khevenhiller, Ann. Fordin. 14, 406 f.

<sup>3)</sup> Besonders durch den Kriegstommissär Christoph v. Lerchenselb 1637, 1638. Frhr. v. Lerchenselb sprach darüber im historischen Berein von Oberbaiern 14. Juni 1884.

<sup>4)</sup> Ablzteiter 3, 540: prorsus illiteratus et vel primorum elementorum ignarus. Über Werth's Meuterei ist ber Versasser (S 540—543) verhältnismäßig gut unterrichtet. Seine Darstellung war bisher die Hauptsgrundlage aller neueren. — Gegenüber viclen salschen Angaben sei bemerkt, daß durch Werth's Testament (Teicher S. 72) Büttgen im Jülich'schen als seine Heimat nachgewiesen wird. Er vermachte der Kirche zu Büttgen, "allwo er erzogen und von Jugend auf größtentheils gewohnt hat", 1000 Reichsthaler zur Errichtung eines Grabmals für sich, seine Eltern und Geschwister, serner 1000 Reichsthaler den Armen zu Büttgen.

geftelltes Bergeichnis1) faßt bie "Gnaben und Recompenfen", die Berth bem Rurfürften verdanfte, wie folgt, gufammen: "Erftens find ibm bier in Danden wegen allerhand Bratenfionen, feine Selbstperion betreffenb, baar erlegt und bargeichoffen worben 54 000 fl. Go haben 3. Churf. D. von des schwedischen Feldmarichalls Sorn Rangion, welche zu Samburg burch Bechiel bereits richtig gemacht gewesen, bem v. Werth zu gute und um feine Muswechselung zu befördern, fallen gelaffen 60 000 fl.2) In ben Jahren 1644-47 hat er allein für feine Berfon in Baiern um mehr als 14 000 fl. empfangen. Ferner hat ber Rurfürst ihn mit bem ansehnlichen Landgut Pobenftein in ber Oberpfalg (Bodenstein bei Nittenau) und dann mit ansehnlichen Leben in ber unteren Bjalg recompenfirt. Uberbies haben ber Rurfürft gu Roln und der Bifchof von Burgburg, auch andere wegen bes Rurfürften von Baiern ihn ebenmäßig mit ansehnlichen Leben begnabigt und mit anderen reichen Bnaben recompenfirt". Fügen wir hingu, daß ber Rurfürft Werth die Bflegamter Reichenberg und Auerburg übertragen hatte und daß Werth's halbe Monats= gage als General ber Ravallerie 600 fl. neben einem Naturals bezug von täglich 175 Bid. Brod, 75 Bid. Fleisch, 50 Dag Bier und 70 Dag Bein (bies zusammen an Geld mit 20 fl. angeichlagen) betrug3). Werth bat fich felbft einen "Gefellen ber Fortuna" genannt; ber Fürft aber, in beffen Beftalt Fortuna in fein Leben eingriff, war Maximilian von Baiern.

Am faiserlichen Sofe rechnete man zunächst damit, daß der Rurfürst sein heer abdanken werde. In der That besagte der Baffenstillstandsvertrag, daß Maximilian sich entschlossen habe,

<sup>1)</sup> Auszug aus der Hofzahlamtsregistratur, Aft. Nr. 23. Münchener Kriegsarchiv.

Dagegen behauptete ber Raifer (14. Juli 1647; v. Meiern, Acta 5, 34), ber Aurfürst habe Berth als eine taiserliche Generalsperson mit seiner Ranzion gegen Frankreich an ihn allein gewiesen, er habe auch dieselbe bezahlen mussen.

<sup>\*)</sup> T. 679, f. 485. Die reichliche Naturalverpflegung erklärt sich durch Gefolge und Dienerschaft des Generals. Doch ist sein Kaplan im Etat (k. 486) mit einer halben Monatsgage von 18 fl. und Berpflegung im Geldanschlag von 36 Kr. besonders eingesetzt.

nach feinem Gutdunken vor ober nach ber Ratification bes 216kommens einen Theil seines Hecres abzudanken. Und da der Rurfürst hier allen friegführenden Theilen ausbrücklich freistellte. nach erfolgter Abdankung "viel ober wenig von folchen abgebankten Bölfern in ihre Dienste zu bringen"1), war für ben Raiser ein besonderer Anlaß gegeben, den Feinden darin zuvorzukommen. Auch bewarb sich Benedig durch ben General Sperreuter, ber im vorigen Jahre mit Maximilian's Bewilligung in die Dienste ber Republik getreten war und ihr eben neu geworbene Truppen durch Baiern zuführte, um einige baierische Regimenter2). Nun ware freilich nur durch die Entlassung ber Truppen ber finanziellen Rothlage, die ja auf den Abschluß des Waffenstillstandes start eingewirft hatte, volle Rechnung getragen worben. Aber unmöglich fonnte Maximilian jett ichon vorwegnehmen, mas er als Frucht seiner Schwentung zu ernten hoffte: die Klugbeit batte ibn ganglich im Stiche gelaffen, wenn er burch biefen Schritt fich felber unter bie politischen Faftoren begeben hatte, mit benen der Raiser und Spanien, Franfreich und Schweben nicht mehr zu rechnen brauchten.

So wurde denn die Zahl der Truppen nicht verringert, vier Regimenter Fußvolk (v. Salis, Stahl, Quilsdorf und ein viertes) zwar aufgelöst, deren Mannschaften jedoch unter die anderen Regimenter vertheilt. Die Offiziere dieser Regimenter wurden nur theilweise entlassen 3), die meisten "reformirt", d. h. ohne Pension, aber mit einer Absindungssumme") und, wie es scheint, mit dem Rechte auf Verpslegung für sich, ihre Angehörigen, Diener und Pferde") zur Disposition gestellt. Eine weitere Ersparnis war die Abschaffung vieler Bagagepferde, deren man jest entbehren

<sup>1)</sup> Acta megen bes Armistitii S. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) T. 676, f. 5. 13. 50. 52; T. 111, f. 468.

<sup>3)</sup> S. u. a. T. 111, f. 466.

<sup>4)</sup> Ergibt sich u. a. aus dem Bescheib vom 15. Mai auf das Untersstützungsgesuch des Hauptmanns v. Weichs. T. 689, f. 351. — Im Ansang des Krieges wurden diese reformirten Offiziere "intertenirte" genannt, nach dem spanischen Entretenidos.

b) Ohne dieses hätte die von Maximilian eine Zeit lang geplante Abschaffung dieser "reformirten" Offiziere keine Ersparnis bedeutet. Ersparnis aber dürste als Hauptabsicht diesem Plane zu Grunde gelegen sein.

tonnte, ba bie Truppen Monate lang ftill liegen follten. Das Regiment Berth 3. B. hatte am 16. Februar 1647 einen Stand von 1982 Röpfen (barunter ungefähr bie Salfte Golbaten, bie andere Salfte Beiber, Rinder, Jungen, Anechte und Magde) und 2039 Pferden, am 29. Mai von 1740 Röpfen und nur mehr 1211 Pferben; bier maren allein 809 Bagagepferbe abgeschafft worden 1). Anfange Dai entschloß fich der Rurfürft, um weitere Eriparniffe gu machen, alle "reformirten" Offiziere vom bochften bis jum niedersten ohne Unterschied zu entlaffen2). Berth widerrieth Diefen Schritt, ba bas Beer badurch viele tapfere Leute und wohl an taufend Pferde verlieren wurde, worauf Maximilian von dem Plane abftand3). Go blieb ein ftartes Element ber Unzufriedenheit inmitten der Truppen. Die politische Frage bes Baffenftillftandes bedeutete für viele Offigiere gunachft eine Brodfrage. Aber auch unter ben Nichtreformirten gahrte es. Um 16. Mai wies ber Rurfürft jeinen Rriegstommiffar v. Starghaufen an, Informationen über ben Oberftlieutenant Matthias Reng vom Regimente Sport einzuziehen, ber wegen "unverantwortlicher, aus Unlag bes Baffenstillstandes geführter Reden" jur Berantwortung gezogen und in Arreit gefet mar4).

Einige Bochen nach dem Abschlufse des Wassenstillstandes sandte der Raiser den Grasen Christoph Rhevenhiller nach München. Der durch wiederholte Missionen dort wohlbekannte Diplomat sollte dem Kurfürsten des Kaisers Gruß, beste Bünsche und Gratulation zu seiner Rücksehr nach München entbieten. Der Kaiser erblicke darin einen Borboten des mit Seufzern und Thränen begehrten Universalfriedens. Mit Freuden habe er sowohl von Gebhard als aus des Kurfürsten Schreiben vom 12. April versnommen, daß sich dieser beim Wassenstillstand seine Pflicht gegen

<sup>1)</sup> T. 679, f. 472.

<sup>\*)</sup> Mazimilian an Werth, 7. Mai; T. 615, f. 348.

<sup>\*)</sup> Sonnenleitner f. 244v. 248v; Schäffer an den Kurfürsten, 17 Mai; T. 679, f 421; Maximilian an Werth, 18. Mai; T. 615, f. 357.

<sup>9</sup> T. 679, f. 413. In seiner Bertheidigungsschrift vom 14. Mai bittet Renz, ihn wegen seiner Unschuld und treuen Dienste aus der Ungnade und dem Arrest zu entlassen, was auch bald geschah. A. a. D. f. 414.

<sup>9)</sup> Deffen Instruktion (undatirt) ist in T. 656, nach f. 443 eingebunden.

ben Raiser vorbehalten habe. Maximilian habe ben Raiser wohlmeinend erinnert, daß besonders die Überwindung der noch bestebenden Schwierigkeiten mit Spanien und Portugal zum Frieden verhelfen murbe; hierdurch am eheften murben bie Schweden bewogen werden, auch ihrerseits sich nachgiebig zu erweisen und bie Friedensverhandlungen nicht länger mit der Forderung der religibsen Freistellung im Reiche wie in den kaiferlichen Erblanben aufzuhalten. Run muniche ber Kaifer ben Frieden von gangem Herzen, umsomehr, da ihm erst jüngst Nachricht von den mehr als je bedrohlichen Ruftungen der Türken gegen Italien und Dalmatien zugegangen sei. Der Kurfürst moge nur die Wege vorschlagen, auf denen man noch vor Beginn eines neuen Keldjugs den Frieden erreichen konne. Wie weit Spanien zur Zeit, da seine Flotte der frangosischen überlegen, das Landheer in Ratalonien dem Feinde gewachsen, man auch in den Niederlanden und Italien ziemlich mit Defensionen verseben war. Frankreich entgegengekommen, werde bem Kurfürsten bekannt sein. Beginn der Friedensverhandlungen habe es nicht an Nachgiebigkeit auf Seite Svaniens, sondern an aufrichtigem Willen zum Frieden auf Seite Frankreichs gefehlt. Auch der Krone Schweden sei sowohl in puncto gravaminum als in der Satisfaktionsfrage so viel nachgegeben worden, daß sie durch Fortsegung des Krieges beutlich verrathen wurde, daß es ihr nicht um die Freistellung ber Religion, fondern - gleich Frankreich - um die Bertrennung bes beutschen Baterlandes zu thun ist.

Bon dem Waffenstillstand habe der Kaiser Maximilian ganz wohlmeinend abgemahnt, nicht als ob ihm an der Erhaltung und Sicherheit Baierns, welche der Kaiser sogar mehrmals jener seiner Erblande präserirt habe, nichts gelegen sei, sondern weil er glaubte, daß mit Partikularhandlungen weder dem gemeinen Wesen noch irgendwem in privato geholsen sei. Da in Maximilian's Händen noch seste Plätze wie Rottweil, Wildenstein, Freisdurg u. a. sind, wegen deren weitere Verhandlung mit Frankreich bevorstehen soll, muß er den Kurfürsten ermahnen, damit keine Veränderung vornehmen, die Vesatungen in statu quo und die Plätze nicht in andere Hände übergehen zu lassen. Es sei klar,

bag es Franfreich und Schweden beim Ulmer Baffenftillftande nicht um Beforberung bes Friedens, fondern um die Trennung ber ihnen gegenüberstehenden Dachte zu thun war. Gleichwohl habe ber Raifer nicht umgeben tonnen, bem Rurfürften feine Streitfrafte gur Defenfion feines Landes gnabig angubieten. 3m übrigen tonne und wolle er Maximilian's Intention bei bevorftebenber Abbantung ober Reformation "feiner und bes Reichs Maximilian anvertrauten Bolfer" nicht babin verfteben, daß es bem Raifer verwehrt fein folle, diefe an fich zu gieben, jumal ba Diefelben dem Raifer fraft feines faiferlichen Umtes schuldig und verbunden find. Doch weniger will fich der Raifer verfeben, daß Die Truppen etwa bem Feinde zufommen ober biefer Dadurch Forberung erfahre. Rhevenhiller will nicht zweifeln, bag ber Rurjurft Des Raifers Rath und Ermahnung wohl aufnehme, nachbem die Beiden fo lange Beit in Glud wie Unglud als die zwei ftartiten Gaulen ber fatholifchen Religion beftanbig bei einander geftanden. Er hofft, daß er das fiebente Dal, wie vorher von feche Befandtichaften an Maximilian's Sof, mit guter Berrichtung gurudfehren fonne.

Die Abordnung einer baierischen Gesandtschaft nach Frankreich konnte dem Wiener Hose nicht verborgen bleiben. Fraglich
ist nur, wie weit man dort über die Ziele dieser Gesandtschaft
ausgeklärt wurde. Geschah dies in vollem Maße, so mußte man
im Kurjürsten von Baiern troß der abschwächenden Klausel zu
gunsten des Kaisers und Reiches einen Feind erblicken und sich
zu den äußersten Schritten gegen diesen gefährlichen Nachbarn
berechtigt halten. Darf man einer Angabe Koch's Glauben
scheifen und die nächstliegende Folgerung daraus ziehen, so wäre
diese vollständige Ausstlärung in der That erfolgt. Nach Koch')

<sup>&</sup>quot;) Koch 2, 279 beruft sich hierfür auf das Wiener Kriegsarchiv. Bon diesem erhalte ich die Austunft, daß eine solche Zusage Gronsfeld's "den Alten des Archivs nicht zu entnehmen sei". Ich möchte jedoch darum das Beugnis nicht verwerfen. Eine Stüpe findet es in dem Argwohn Kheven-biller's, der bei diesem Anlaß Gronsfeld erwähnt. Gallas weilte anfangs Januar 1647 beim Kurfürsten in Wasserburg, und auf der Rückreise zum beere am 5. desselben Monats in Landsbut. Wiener Kriegsarchiv.

hat nämlich Gronsfeld, mit bem abzuschließenden Baffenstillstand hochst unzufrieden, sich aus freiem Antrieb gegen Gallas zum Übertritt in faiserliche Dienste, selbst in einer minderen Burde als seiner bisherigen, erboten, überdies aber seinen Diensteifer durch das Angebot erzeigt, dem Gallas vor seiner Abreise eine Korrefpondenggiffer guguftellen, mittels welcher er ibn von allebem in Renntnis fegen wollte, was er verrichtete und was in Paris vorging. Auf meine an das t. u. t. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, sowie an bas t. u. f. Kriegsarchiv gerichteten Unfragen, ob fich bort aus ber fraglichen Beit Mittheilungen Gronsfelb's aus Frankreich an Gallas ober eine andere Perfonlichfeit bes faiferlichen Hofes ober Beeres finden, lauteten beibe Antworten verneinend. Darin liegt fein Beweis, daß Gronsfeld sein Borhaben nicht ausgeführt habe. Doch beuten spätere Außerungen von faijerlicher Seite babin, bag man bort wegen ber frangofischen Beziehungen Baierns viel mehr argwöhnisch als unterrichtet mar.

In Rhevenhiller's erfter Audienz in Danchen murbe nun auch die baierische Mission nach Frankreich besprochen, aber — wie nicht anders zu erwarten — ber Kurfürst hütete sich wohl, bem kaiserlichen Gesandten reinen Wein einzuschenken. Wie biefer am 10. Mai nach Wien berichtete1), bemerkte ber Rurfürst, er habe zur Sollicitirung des Universalfriedens einen eigenen Abgeordneten, "boch nicht in Form eines Befandten", an ben Konig von Frantreich abgeschickt, ber brei Punkte zu traftiren habe: 1. ben Abichluß des Universalfriedens zu effektuiren; 2. daß Frankreich die Krone Schweden bazu halten wolle, daß fie bei bem puncto satisfactionis verbleibe und von fernerem Begehren mehrerer Bisthumer im Reiche und von der Freistellung der Religion in den Ländern des Raisers abstehe; endlich 3. sich zu bedanken, daß ber Ronig durch feine Gefandten zu Münfter und Denabrud bei ben Schweden und Protestanten es bewirft habe, daß der Rurfürst bei dem Kurfürstenthum und der Obervfalz bleibe und dadurch das Land ob der Enns der Eviftion halber frei sei. Auch die Ruriürstin, die Schwester des Kaisers, betonte mit Nachdruck, daß

<sup>1)</sup> Rach gütiger Mittheilung aus bem Biener Saus-, Sof- u. Staatsarchiv.

fich Gronsfeld in feine anderen Negotia einmischen ober "zu neuen Traftaten Behor geben" folle. Alls Rhevenhiller einwarf, man werde allerlei von diefer Miffion fprechen und die Urfache höheren und geheimen Regotien guichreiben, wogu fich Gronsfeld gern wurde gebrauchen laffen, erwiderte die Rurfürstin mit der Berficherung, fie wurde es ihm gewiß fagen, wenn dem Gronsfeld mehr ale jene brei Bunfte aufgetragen waren; Diefer habe außerbem ben Befehl, fich nicht als Gefandten traftiren zu laffen, werde auch nicht als folder "ausstaffirt". In feinem Berichte vom 19. Mai fommt Rhevenhiller nochmal auf den Gegenstand surud, indem er feine frühere Mittheilung folgendermaßen ergangt: "Sonft werde ich von glaubwürdigen Orten vertraulich berichtet, daß bem furfürstlichen Gefandten auch befohlen fei, eine Broteftion gu fuchen, wenn der Rurfürft der Rur halber angejochten werben follte, und in der hochften Stille fich ju erfundigen, wenn die Protestirenden und Schweden von ihren unbilligen Boftulaten nicht abstehen und ein Religionstrieg baraus wurde, ob ber Rurfürst alebann nicht wieder mit Eurer Majeftat und den Ratholijchen ohne Bruch des Urmiftitiums mit Franfreich fich tonjungiren moge1), weil er nicht zugeben wolle, daß die fatholische Religion im Reiche gang zu Boben finte."

Am 31. Mai berichtete der venetianische Botschafter Giustinian aus Presdurg an den Dogen, Khevenhiller habe ihm Folgendes mitgetheilt: Maximilian habe ihm die sreundlichen Briese
gezeigt, welche die Königin von Frankreich und Mazarin ihm
eigenhändig geschrieben, sowie die Instruktionen, die er dem Grasen
Gronsseld, seinem Gesandten nach Frankreich, mitgegeben habe;
in letteren habe er (Khevenhiller) die Weisungen gelesen, dem
christlichsten Könige darzulegen, daß die Fortsetung des Krieges
in Deutschland die verderblichsten Folgen für die katholische

<sup>&#</sup>x27;) Diesen von Baiern Rhevenhiller gemachten Borschlag berichtete am 21. Mai auch der venetianische Botschafter Giustinian aus Bien dem Dogen und fügte hinzu: non displace qui la propositione et pare smantelli, in qualche parte, la gelosia conceputa delle più secrete intentioni di quel Prencipe à danno di quest' interessi (della religione cattolica in Germania). A. a. D.

Religion habe, und ihn zu überreden, daß er sofort Frieden schließe und alle diese Baffen sich zur Hulfe Benedigs gegen bie Türken wenden 1).

Khevenhiller, der hinsichtlich der französischen Gesandtschaft mit wohlbegründetem Argwohn nach München kam, scheint also in dieser Beziehung nicht ohne Erfolg hinter's Licht geführt worden zu sein. Hat ihm der Aurfürst in der That Instruktionen an Gronsseld gezeigt, so können dies nur deren unverfängliche Artikel gewesen sein. Gleichwohl blied man in Wien wegen der französischen Beziehungen Maximilian's auf seiner Hut und voll Besorgnis.

Den Baffenstillstand bemühte sich der Kurfürst auch gegenüber Khevenhiller als einen auch im Interesse bes Raisers liegenden Schritt barzustellen 2). Wenn er jest bie Gludwünsche bes Raisers zu seiner Rückfehr nach München entgegennehmen könne, so verbanke er diese Ruckkehr nächst der Gnade Gottes allein der auten Wirkung des Waffenstillstandes. Ohne diejen hatte er nicht nur fein Land verlassen, sondern auch besorgen mussen, daß unverzüglich darauf zein Totaluntergang" sowohl der kaiserlichen Erblande, als des römischen Reichs erfolat, die Friedensverhandlungen also ohne alle Frucht geblieben wären. Was den deutschen Frieden betrifft, so handle es sich jetzt vornehmlich um die Bc= schwerden wegen der Autonomie und des Stiftes Osnabruck und um die heffen-faffel'schen Bratenfionen. Die Autonomie werde von der Gegenpartei vornehmlich auf die kaiserlichen Erblande urgirt; es werbe beim Raiser steben, mas für Dispositionen er bier treffen wolle. Wegen Osnabrucks aber und der anderen von der Landgräfin zu Bessen-Rassel beanspruchten geistlichen Stifter und Büter habe er, der Kurfürst, sein Möglichstes gethan, das fatholische Interesse zu mahren. Er bedauert fehr, daß man den Schweden und Brotestanten fast in allen Studen nachgeben muß, und

<sup>1)</sup> U. a. D.

<sup>\*)</sup> Das Folgende nach dem von Maximilian eigenhändig durchtorrigirten undatirten Entwurf des Bescheids für Khevenhiller, T. 656, lettes Stück des Beibands. Nur Fragment (die ersten acht Blätter), worin die Fragen der französischen Gesandtschaft und des Heeres noch nicht berührt find.

glaubt, daß ihre Prätensionen erst dann ein Ende erreichen werden, wenn zwischen Frankreich und Spanien Frieden geschlossen wird. Dier liege die Hauptschwierigkeit jest darin, daß die spanischen Bevollmächtigten den sechsmonatlichen Anstand gegen Portugal nicht bewilligen wollen. Es scheine, daß sie vom Kaiser hierin genügende Instruktionen haben und allein von sich selbst darin so hartnäckig seien. Bei längerer Fortdauer des Krieges würde aber Spanien, da Frankreich so gut gerüstet sei, nur noch härtere Bedingungen annehmen müssen. Der Kaiser möge daher die spanischen Bevollmächtigten durch seine Autorität "zu einem Besseren disponiren lassen".

Daneben enthielt der Khevenhiller ertheilte Bescheid auch die bittere Bemerkung, der Kurfürst hätte gewünscht, daß die baierischen Lande von der kaiserlichen Armada "nicht mehr als von deren Feinden selbst" ruinirt und verderbt und den Feinden gleichsam zu ihrer Diskretion überliefert worden wären.

Während aber Khevenhiller in München weilte, gelangten schon kaiserliche Schreiben, datirt vom 8. Mai, an die baierischen Generale und Obersten. Darin hieß es: Da der Kurfürst einen Baffenstillstand abgeschlossen, "möchte er entschlossen sein, Dein Regiment zu reformiren oder abzudanken oder gar in fremde Dienste zu geben". Für diesen Fall wird dem Empfänger besichlen, sein Regiment, das lange Jahre auf des Kaisers und Reiches schwere Unkosten erhalten worden sei, dem Kaiser zuzusführen, und er wird gewarnt, in fremde Dienste zu treten.

Dagegen ließ der Kurfürst am 16. Mai und in den folgenden Tagen Besehle an seine Generale und Obersten ausgehen, daß sie die faiserlichen Schreiben unweigerlich sogleich an ihn einsenden und sich durch dieselben nicht beirren lassen sollten. Generals wachtmeister Trudmüller, der die Streitkräfte in der Oberpfalz besehligte, versicherte den unter ihm stehenden Obersten, er wisse wohl, daß sie weder Abdankung noch Resormation zu besürchten hatten; ohne des Kurfürsten Besehl und Borwissen möchten sie

<sup>1)</sup> Eine Anzahl folder an Marimont und andere gerichtet, f. in T. 675, f. 10 f.

baher hinsort keinem kaiserlichen Besehle gehorchen.). Gronsselb ward beauftragt (22. Mai), dem Kardinal Mazarin zu eröffnen, wie sich die spanischen Minister am Kaiserhose bemühen, allerhand Mittel und Wege zu erdenken, wodurch dem Kursürsten sein Herhand Wittel und Wege zu erdenken, wodurch dem Kursürsten sein Herhand Wittel und Wege zu erdenken, wodurch dem Kursürsten sein heer abspenstig gemacht werde. Um das leichter zu erreichen, seien etliche vornehme geheime Minister, die den Spaniern im Licht gestanden wären, zur selben Zeit, da man in Wien die Avokatorien in's Auge gesaßt habe, an andere Orte verschieft worden, damit sie diese nicht hintertrieben.)

Einige Obersten hatten die kaiserlichen Schreiben sogleich an ben Kurfürsten eingesandt. Richt so Werth3) und die Generale seiner Umgebung. Da erschien (16. Mai) in Werth's Haupt-quartier Landshut im Austrage des Kurfürsten der Generaltriegstommissär Hans Bartholomäus Schäffer4). Er traf den General im Garten seines Quartiers, bei ihm auch die Generalwachtmeister Gayling und Alt-Rolb, den Obersten Jung-Kolb mit seinem Oberste wachtmeister und Werth's Oberstlieutenant Modersbach. Unter umständlicher Darlegung der Intentionen des Kurfürsten forderte der Kommissär alle diese auf, die kaiserlichen Schreiben dem Kurssürsten zuzustellen, "damit er dieselben dem kaiserlichen Gesandten, welcher dies gar unrecht heiße und übel daran besichen zu sein befinde, mitgeben und von Ihrer Majestät kassiren lassen Schreiben desavouire, gab Schäffer schwerlich in

<sup>1) 18.</sup> Mai. T. 675, f. 59. Generalwachtmeister v. ber Horst berichtete am 7. Juni aus Heidelberg an Maximilian, ihm sei das taiserliche Schreiben bisher nicht zugekommen. A. a. D. f. 6.

<sup>2)</sup> St.A. Gronsfeld's Regotiation in Baris, T. 1, f. 98.

<sup>3)</sup> Nach Koch 2, 290 machte Werth den Kaiserlichen auch davon Mittheilung, daß sein Fürst Schreiben, die Rosen wegen der weimarischen Truppen an die kaiserliche Regierung richtete, auffangen und nach Barissschieden ließ. Die Meuterei der weimarischen Reiterei (zehn Regimenter und ein Dragonerregiment) ersolgte etwa eine Boche vor dem Beginn des Werthischen Marsches. Nach einem Berichte, den Maximilian aus Haslach erhielt, gingen diese Truppen am 19. und 20. Juni unterhalb Straßburg über den Rhein. T. 690, f. 133.

<sup>4)</sup> Schäffer an Maximilian, 16. Mai; T. 679, f. 417.

gutem Glauben ab; jedenfalls entsprach fie nicht ber Bahrheit, machte auch auf die Generale offenbar feinen Ginbrud.

Muf Schäffer's Bureben antworteten Diefe, Die Sache fei ichwer und mohl zu bedenfen. Werth besonders erflarte, Die andern möchten handeln, wie fie wollen, er werde bas faiferliche Driginalidreiben nicht aus ben Sanden geben; ber Raifer fonnte ihn über furz ober lang beim Ropfe nehmen und ihm benfelben swiften die Guge legen; bawider wurde ihn niemand beichugen. Es tomme auch in Betracht, daß etliche Oberften vom Abel und im Reiche angeseffen feien, die wurden fich auch Gedanten machen. Run führte ber Rommiffar aus, bas Schreiben fei nur aus falfchem Bericht und bem Gingeben bojer Rathe erfloffen. Rhevenhiller babe bem Rurfürften "weit Anderes und Befferes" vorgetragen und ihm, wenn er es wünsche, sogar noch alle faiferlichen Truppen jur Berfügung gestellt. Es fei nun erfannt worden, daß ber Rurfürst geradezu gezwungen gewesen sei, den Baffenstillstand abaufchließen, und bag er fich babei bas Raifer und Reich geleiftete Jurament vorbehalten habe. Berth brauche fein Bebenfen gu haben, bas Schreiben abzuliefern. Bolle er bem darin enthaltenen Befehle gehorchen, fo mare dies wiber feinen Feldherrn und wurde ihm harte Berantwortung aufladen. Wo nicht, ware ihm bas faiferliche Schreiben auch nichts nut, und auf ben barin verheißenen faiferlichen Dant mache er fich leere Soffnung; befanntlich falle es bem Raifer ichwer, nur ben eigenen Sofftaat und die eigene Armada zu unterhalten, wo unter Soldaten wie Offizieren die größte Roth herriche. Werth habe gegen ben Raifer feine Bflicht, fondern fei allein dem Rurfürften verbunden. Aus vielen Urjachen habe ber Raifer die Armada nicht zu bratenbiren, noch weniger zu fommanbiren. Dies zeige u. a. ber Berth wohlbefannte, mit Raifer Ferdinand II. ju Stuttgart aufgerichtete Regeg 1) und die fo lange bei ber furfürstlichen Armada

<sup>\*)</sup> An einer anderen Stelle, a. a. D. f. 431, heißt es: der nach der Rördlinger Schlacht gemachte Stuttgarter Accord und der Biener Rezes. Bu verstehen sind wohl der Stuttgarter Bertrag vom 19. November 1634 und der Biener Bertrag vom 10. Mai 1634; d. Aretin, Chronologisches Berzeichnis der baherischen Staatsderträge, S. 183 f. 178 f. Der Kommissär

beobachtete Observanz, wonach die kaiserl. und königlichen Majestäten über solche Armada "nie nichts zu kommandiren gehabt", als was der Kursürst zu verschiedenen Zeiten auf Ersuchen des Kaisers auf eine gewisse Frist, doch mit bestimmter Moderation bewilligt habe. Der Kaiser habe auch in dem genannten Accord und von Wien aus den Kursürsten östers schriftlich vertröstet und ihm versprochen, dessen hohe Offiziere und Armada wie die dem Kaiser unmittelbar zugehörigen zu remuneriren und traktiren zu lassen<sup>1</sup>), aber die Jahre her sei das Gegentheil erfolgt. Bom kaiserlichen Hose aus sei dieser Armada wenig geholsen worden, man habe sie lieber zu Grunde gehen lassen und in den Quartieren hin und wieder schlecht behandelt.

Werth erwiderte: jo lange er dem Rurfürsten biene, werbe er ihm getreu bienen; er begehre bem Ansinnen bes taiferlichen Schreibens teineswegs Folge zu leiften, sondern wolle den Ordonnangen des Rurfürften nachleben. Wenn aber ber Raifer jest die Mittel, ihn zu belohnen, nicht habe, mochte er folche boch noch bekommen, und auf fünftigen Borweis biejes Schreibens möchten seine Rinder beffen zu genießen haben. Der Rommiffar mochte ihm weismachen und fagen, mas er wolle, bas Schreiben gebe er nicht von sich. Er brach bann in lange und heftige Alagen aus, wie man diese Armada zum Dank für ihre langen und treuen Dienste jo übel behandle, wie jeine Reiter fich oft beschwerten, daß man ihnen, auch den Offizieren, hie und ba wie ben Bauern durch die Schergen gebiete und verbiete, daß man teinem einen Biffen Brod gonne, bag viele in den Quartieren mehr hunger leiben als im Felbe, weil Beamte und Obrigkeiten so rauh und hart procediren. Man werde aber die Soldaten noch viel mehr von Nöthen haben, als man glaube.

Der Kommissär suchte Werth durch die Bersicherung, daß ihn der Kurfürst beim Kaiser schon vertreten werde, zu beruhigen und ihn zugleich gegen den Kaiser einzunehmen, indem er das

bebenkt hier nicht, daß biefe Bertrage vor bem Prager Frieden batiren, burch ben erst bas baierische Seer als Reichsbeer festgestellt wurde.

<sup>1)</sup> Jst richtig. S. u. a. a. a. D. S. 180 (Art. 3) und S. 181.

Borgehen faiserlicher Beamter gegen ihn wegen einer Schuldsforderung als Unrecht hinstellte, mit der sonderbaren Begründung, daß der Wassenstillstand alle dergleichen Forderungen ausgehoben habe. Doch vermochte alles Zureden Werth keinen anderen Besicheid zu entloden. "Ich habe gesehen," schreibt Schäffer, "daß er ganz alterirt und disgustirt ist und das Schreiben nicht von sich geben will." Gapling und Alt-Kolb lamentirten gleichsalls wegen der Soldateska, entschuldigten sich bezüglich der Ablieserung der Schreiben mit Werth's Weigerung, erklärten aber, wenn ihre Borgesepten die Schreiben ablieserten, das auch thun zu wollen. Ausdrücklich aber erklärten auch sie, dem kaiserlichen Besehle würden sie, selbst wenn er wiederholt würde, nicht Folge leisten, sondern dem Kurfürsten pariren.

Ruischenberg, mit dem Schäffer allein verhandelte, erflärte, er habe sogleich eine Kopie des faiserlichen Schreibens eingesandt, bat, in seine Person sein Mißtrauen zu setzen, verweigerte aber gleichfalls die Ablieferung des Originals und sprach seine Absicht ans, zum Kurfürsten zu reisen und sein Berhalten mündlich zu entschuldigen. Auch er zeigte sich nicht wenig disgustirt über indiskrete Behandlung; u. a. habe er ein ganz leeres Quartier ersbalten, und die meisten seiner Diener müßten auf harter Erde liegen.

Am folgenden Tage 1) fonnte der Generalfriegskommissär doch schon Günstigeres berichten. Nicht nur, daß der Oberst Jungs Rolb, der ansangs geschwankt hatte, ihm das kaiserliche Originalsichreiben überbrachte, sondern auch, daß Werth und Ruischenberg auf sein Begehren an alle Regimenter Besehle aussertigten, die kaiserlichen Schreiben seien im Original an den Kurfürsten einzusenden. Das vom Obersten Lapierre übersandte kaiserliche Orisginalschreiben konnte Schässer seinem Bericht bereits beilegen. An die Obersten Fledenstein und Waldpott v. Bassenheim, die mit ihren Reiterregimentern im Stiste Passau lagen, wurden die Komsmissäre v. Sigershosen und Willeson entsendet.

Bie man aus Schäffer's Bericht erfieht, herrschte unter ben Truppen große Ungufriedenheit. Bon einer Reihe von Truppen-

<sup>1)</sup> H. a. D. f. 421.

theilen liegen Beschwerben und Bittschriften wegen nicht bezahlten Soldes vor 1). Bu großes Gewicht barf man bem angefichts ber herrschenden Buftande nicht beilegen. Die Auszahlung eines Monatssolbes an die Truppen, schrieb Maximilian 1634 an ben Papft2), erfolgt oft im Jahre kaum ein= oder zweimal. Rommisfar selbst urtheilt, es sei nicht grundlos, daß durch die Beamten viel Wiberwillen in ben Quartieren erwedt werbe, mas wohl vermieben werben konnte. Schon Beleen hatte bei feiner Berabschiedung bem Rurfürsten burch seinen Setretar eine Dent schrift mit bitteren Klagen und Borstellungen über die Roth und ben Mangel an Lebensmitteln bei den Truppen überreichen laffen. Er felbst habe so viel vorgeschoffen, bag ihm jest bie Mittel zur Heimreife fehlten; er bat um die rückständigen Berpflegungsgelber für fünf Monate, mahrend er den Kurfürsten mit weiteren Forberungen jest nicht behelligen wolle3). Iher auch mit Auszahlung ber Berpflegungsgelder für die Truppen war man im Rückstand. Nachdem Gelern, Werth, Holz und Marimont nachgesucht hatten. daß ihren Truppen die volle Geldverpflegung ohne Abzug bes Drittels ausgefolgt werbe, batte ber Rurfürft am 21. Darg beichieben, baß sie sich bamit noch etwas gebulben mußten, ba es unmöalich fei, von den Unterthanen fofort die Beldmittel gu erheben4). "Die gemeinen Reiter find fast alle malcontent", berichtete Truckmüller aus Amberg 5). Gben erft begann man ja in Baiern von der feindlichen Überfluthung bes Borjahres etmas aufzuathmen. Die Noth der Unterthanen, das Mitleiden der Beamten mit diesen und die Erinnerung an den gefährlichen Bauernaufftand, den der Druck der Quartierlasten im Winter

<sup>1)</sup> U. a. T. 690, f. 21; T. 675, f. 109 von Oberst Guschenit, in beffen Regiment ber Solb für zwei Monate rudftanbig war.

<sup>\*)</sup> Eigenhändig. St.A. Erivelli, Corrispondenze di Roma. Dabei spielt freilich mit, daß Maximilian dem Papste die ihm angesonnene Aufstellung von zwei Regimentern Fußvolk als nicht zu schwere Leistung darsthun will.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) T. 672, f. 486. 488.

<sup>4)</sup> A. a. D. f. 476.

<sup>5) 5.</sup> Juni; T. 687, f. 323.

1633 auf 34 entzündet hatte, machen glaubhaft und begreiflich, daß die Truppen in ihren Quartieren vielfach fnappe, ja farge Berpflegung trafen. Gronsfeld follte nach Beifung bes Rurfürsten 1) Magarin portragen: wenn nur der Mangel an Unterhalt feine Urfache dazu gebe, fei er trot ber faiferlichen Abberufungeschreiben gottlob ber Treue feiner Goldaten jo mohl verfichert, bag er nichts Bibriges beforge. Sier ipielt die Abficht herein, Franfreich fur eine Musbehnung ber Quartiere ber baierischen Truppen zu gewinnen; gleichwohl durfte die Außerung beweifen, daß Maximilian felbit wegen ber im Seere herrichenden Ungufriedenheit nicht ohne Bedenfen war. Schäffer erhielt nun ben Befehl, Die Quartiere im Rentamt Landshut, Sigershofen, ebenjo biejenigen im Rentamt Straubing zu vifitiren, Die Rlagen ber Soldaten wider bie Beamten, wie anderfeits ber Beamten wider die Soldaten entgegenzunehmen und nach Möglichfeit Abbulfe gu treffen?). Die Berichte über biefe Bifitationen lauteten jedoch nicht jo, daß die Beschwerden der Truppen im großen und gangen berechtigt ericheinen. Im Gegentheil wird mehrfach bervorgehoben, welches Übermaß in Servicegelbern, Sausmannetoft und Fourage die Solbaten beanspruchen. Gerade von Berth's Leibregiment, beffen Stab und drei Rompagnien im Martte Schwaben lagen, wird bies befonders betont3). Die anläglich Diefer Bifitationen ergangene Beifung bes Rurfürften, bag, wo ben Soldaten die Sausmannstoft gereicht werbe, bieje an ihren Berpflegungegelbern in gebührenden Abgug gu bringen fei 4), burfte Die Ungufriedenheit ber anspruchsvollen Solbatesta nur gefteigert haben. Auf Dieje Magregel wird es gu beziehen fein, wenn fpater aus ben Reihen der meuternden Truppen ein Bachtmeifter vom Regiment Sport im Namen aller Solbaten erflarte: Diefen Winter habe man fie nicht wie Solbaten, fondern wie Sunde traftirt,

<sup>1) 22.</sup> Mai. St.A., Gronsfeld's Regotiation in Paris, T. 1, f. 98 f.

<sup>2)</sup> T. 679, f. 438. 459; T. 111, f. 477.

<sup>\*)</sup> Bericht Schäffer's und bes Regierungsrathes Joh. Konrad v. Herwarth, T. 679, £ 530. Befehl Maximilian's an Werth wegen ber übermäßigen Forderungen ber Truppen vom 21. Juni, T. 615, £ 405.

<sup>9) 27.</sup> April: T. 615, f. 346; T. 679, f. 438.

inbem man "ben guten Willen" abgeschafft, während boch Niemandem verwehrt sei, einem Hunde ein Stück Brod zu geben; sie seien aber überzeugt, daß der Kurfürst selbst nichts davon wifse 1).

Der von Schäffer ermähnte Prozeß wegen einer Schuldforberung, den einige Regensburger vor dem Landeshauptmanne au Ling gegen Werth führten, konnte für biejen einen Berftimmungsgrund gegen ben Wiener Sof bilden, mahrend er anderjeits dem Rurfürsten Belegenheit bot, sich Berth gefällig zu erweisen. Gogleich nach feiner Befreiung aus ber frangofischen Befangenschaft hatte sich nämlich Werth nach Wien begeben, um beim faiserlichen Hofe biefe Sache in Richtigkeit zu bringen, und hatte in ber That vom Raiser und beffen Rathen bestimmte Bertröftungen erhalten. Diese aber brachten ihm, wie er klagt, wenig Frucht: er sah sich vom Linger Landeshauptmann verurtheilt, binnen awanzig Jahren seinen Gläubigern 24 000 fl. in vier Terminen zu bezahlen. Nach seiner Erklärung bedeutete dies für ihn und feine Familie bas außerfte Berberben. Der Kurfürst hatte nun fogleich bei Rhevenhiller's Ankunft in Munchen biefem Werth's Angelegenheit unter Betonung der langjährigen, tapferen und erfprieflichen Dienste, die der General Raifer und Reich wie ihm geleistet, warm empsohlen und von dem Gesandten, wie er am 13. Mai Werth mittheilte, die Versicherung erhalten, er getraue sich wohl beim Kaiser, was Werth's Antheil betreffe, Sistirung der Erefution zu erwirken. Am 24. Mai schrieb der Rurfürst wiederum an Werth, er habe bereits beantragt, daß ber v. Ruefstein seinetwegen nicht dieser Schuld halber angesochten werden. bie Regensburger aber fich mit Schuldbriefen seitens Berth's begnügen follten, und Rhevenhiller habe dies zugefagt. Bas bas faiferliche Schreiben betrifft, wiederholte ber Rurfürft, bag er fich ber Einsendung bes Originals versebe; die Sorge, die Antwort an ben Raifer abzufaffen, moge Werth nur ihm überlaffen; er habe ihm aller Orten seinen Schut versprochen und verspreche benselben jest auf's neue2).

<sup>1)</sup> Königsfeld an Maximilian 9. Juli; T. 687, f. 232.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) T. 615, f. 353, 362, 368,

Rurg porher1) hatte Werth dem baierischen Beheimrath, Rammerer und Oberfthofmeifter Johann Rudolf Freiherrn Bolf, genannt Metternich, auf beffen Warnung por ber Ungnabe feines Fürften mit ber Bitte geantwortet, Die Sache boch etwas naber ju erwägen und ju bedenten, "daß bergleichen faiferliche Defrete und ernstliche Erinnerungsschreiben von ihm nit also leichtlich in ben Bind geschlagen, geringgeschätt und aus ber Sand gegeben werden fonnen, fintemalen meinem hochgeehrten Berrn Bruder jur Benfige bewußt, daß ber Raifer lange Urmb hat und mit ihm als bem höchsten Saupt nit gu fpaffen". Werth meinte, es fonnte ihm etwa auf ber Jagd ober fonft in feiner Refreation "nit allein ein Affront beschehen, sondern er wohl gar beim Ropf genommen werden". "Es affeftirt mich nit wenig, daß ich beim Rurfürften vermuthlich durch etliche Paffionirte in folchen Berbacht gebracht worden, als wolle ich an meiner Treue manquiren. Berben's aber folche Leut' nimmer2) erleben!" Bugleich aber hatte er Metternich feine Abficht ausgesprochen, bag, wenn ber Rurfürst in seinem ftundlich erwarteten Bescheid auf die ihm burch Schäffer vermittelte Frage, wie bas faiferliche Schreiben gu beantworten fei, auf Ginfendung bes Schreibens beftebe, er alsbalb gehorchen werbe.

In der That sandte Werth — mit ihm auch Gayling — am 25. Wai endlich das kaiserliche Originalschreiben an seinen Fürsten. Da aber diese Sache von nicht geringer Importanz — schrieb er an diesen am nämlichen Tage. — bitte er nochmals, wie er schon durch Schäffer gethan, um eine kursürstliche Resolution, was auf dieses Schreiben zu antworten sei. Mazimilians Schreiben vom 24. war wohl noch nicht in seinen Händen. Der Kursürst wiederholte ihm darauf (26. Mai), es sei unnöthig, daß er deshalb absonderlich etwas an Se. Maj. gelangen lasse; er werde ihn vor dem Kaiser schon zu vertreten wissen. Mittlerzweile waren an Werth und andere Generale neue Aussertigungen

<sup>1) 22.</sup> Mai; a. a. D. f. 360.

<sup>3)</sup> Driginal: immer, mobl Schreibverftog.

<sup>3)</sup> H. a. D. f. 372,

<sup>1)</sup> M. a. D. f. 374.

ber kaiserlichen Schreiben gelangt. Auf bes Aurfürsten Wahnung sandte Werth am 28. auch dieses Duplikat ein, das ihm erst vor wenigen Tagen zugestellt worden war, worauf er von Maximilian die erneute Versicherung seines besonderen Schuzes ("vor anderen") empfing 1). Den Generalwachtmeister Alt-Kolb aber mußte Maximilian noch am 26. Mai mahnen, die bisher nicht eingelausenen Schreiben, Original wie Duplikat, einzusenden. Die Unterlassung mißfalle umsomehr, da Kolb auch als Landsasse verpslichtet sei; er möge nicht Ursache geben, daß gegen ihn vorgegangen werden müsse 2).

Ein Brund, marum Berth fo lange gogerte, bas faiferliche Schreiben aus ber Sand zu geben, war offenbar ber, bag er fich ernstlich mit bem Plane trug, ben baierischen Dienst zu quittiren und in ben faiferlichen überzutreten. Durch Gronsfeld's Beförberung zum Feldmarschall (anfangs Mai3) war ihm eben eine neue Krantung widerfahren. Führte auch der neue Feldmarichall, der die Beförderung seiner Mission nach Baris verdankte, zunächst noch nicht das Kommando über das Heer, jo fah fich doch Werth durch ihn den Weg zum Oberbefehl auch für die Butunft verschlossen. Werth's und Ruischenberg's Aufnahme in ben taiferlichen Dienst ward vom geheimen Rath in Wien empfohlen4). Bahrscheinlich hatten sich beibe Generale zu ihrem Anerbieten ber Bermittelung Rhevenhiller's bedient. Bon Berbindungen, die dieser mit baierischen Offizieren anknüpfte, ist bekannt, bag er (wohl auf ber Durchreife) in Burghaufen von Lochmager, bem Oberftlieutenant bes Regiments Jugger, das Berfprechen erhielt, das Regiment im Falle der Abdankung oder Reduktion dem Kaifer zuzuführen 5).

<sup>1)</sup> A. a. D. f. 376. 378. 383.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) T. 676, f. 96.

<sup>\*)</sup> St.A. Heilmann und, ihm folgend, Pfülf (Johann Freiherr v. Werth; Jahrbuch der Militär. Gesellsch. München 1881/82, S. 39) irren mit der Annahme, daß Gronsfeld erst am 29. August 1647 zum Feldemarschall befördert worden sei. Un diesem Tage erhielt er nur das Kommando über das Heer und wurde diesem als Feldmarschall vorgestellt.

<sup>4)</sup> Roch 2, 292.

<sup>5)</sup> A. a. D.

Bon Werth und Ruischenberg berichtete Khevenhiller am 17. Mai, sie hätten beide erklärt, unter Gronsfeld nicht dienen zu wollen. Bas Koch weiter anführt: sie hätten den Kurfürsten selbst gebeten, sie dem Kaiser zu empsehlen, muß starke Zweisel wecken; vielleicht handelte es sich bei Werth nur um Empsehlung in Sachen seines österreichischen Prozesses. An einen weitergehenden Schritt als legalen Übertritt in kaiserliche Dienste hat Werth in diesem Stadium der Angelegenheit jedensalls nicht gedacht. Aus diesem Borhaben erklärt sich die Form seiner Lohalitätsversicherung gegenüber Schäffer: so lange er dem Kurfürsten diene, werde er ihm getreu dienen.

Rhevenhiller gab ber Rurfürft die bestimmte Erflärung, daß er nicht an Abdantung feiner Truppen dente, dieselben vielmehr ans wichtigen Urfachen bis auf weitere Eventualitäten völlig beis fammen halten wolle1). Wegen ber faiferlichen Abberufungsichreiben iprach er bem Raifer felbit in einem Schreiben vom 16. Dai2) fein Bedauern aus, daß diefer mahrend der Unmefenbeit bes faiferlichen Befandten in München, beffen Propositionen und Berficherungen ftracks zuwiber, von paffionirten, friedhäffigen Leuten fich jo weit habe einnehmen laffen, bag er an bie baierischen Benerale und Offiziere fo icharje Abberufungsichreiben habe abgeben und fie gur Beneralität nach Budweis berufen laffen. Er, Maximilian, habe zwar nichts davon zu befahren, ba er der Ereue und Beftandigfeit feiner Offigiere wie ber gangen Armaba genugiam verfichert fei und die Offiziere zwar die Schreiben angenommen, aber fogleich ihm übermittelt hatten. Gleichwohl fei er über bas Borgeben bes Raifers befturgt. Gei er boch mahrend feiner gangen Regierung noch von feinem Raifer jo traftirt worden, habe er boch achtundzwanzig Jahre lang bem Raifer folche Dienfte geleiftet, daß er beständige Affettion und Bertrauen verdient gu haben hoffe. Er fnupfte baran Rlagen über bie Berwuftung feiner Lande durch faiferliche Truppen und über die Saltung bes Raifers in Regensburg und in der Salzburger Rontributionsfrage.

<sup>1)</sup> T. 656, Beiband f. 11.

<sup>1)</sup> M. a. D. f. 14.

Aus der Oberpfalz waren schon im Januar Beschwerben über die sogenannten kaiserlichen "Freireiter" eingelausen, die um Eger lagen und von dort aus Raub- und Plünderungszüge in die Oberpfalz unternahmen. Der Kurfürst hatte (21. Januar) Geleen beaustragt, bei Gallas dahin zu wirken, daß diesem greulichen Unwesen Einhalt geschehe. Im März berichtete aber die Regierung zu Amberg auf's neue, daß an 160 kaiserliche Reiter, über den Böhmerwald bei Furth einbrechend, die baierischen Unterthanen mit Plünderung und Raub überfallen hätten 1).

Was Salzburg betrifft, beanspruchte ber Kurfürst von bem Erzstift, daß beffen Reichstontributionen ihm überwiesen und bag, um seinen eigenen Unterthanen Luft zu machen, ein Theil ber baierischen Truppen dort einguartirt würde. Laut des Baffenstillstandes sollte ihm ja der gange baierische Kreis überlaffen bleiben. Schon vor bessen Abschlusse, am 16. Februar, war Mandl an den Erzbischof abgeordnet worden, um diesen gemäß seines Reichskontingents von 120 Römermonaten zur Einquartirung und Verpflegung von brei baierischen Regimentern 3. F. und drei 3. Bf. zu bestimmen 2). Der Erzbischof aber, mit dem auch Differenzen wegen des Salzhandels ichwebten, sträubte sich gegen alle Forderungen Baierns, und der Raiser stellte sich auf seine Seite. Rhevenhiller hatte gegen die baierische Forderung zu remonftriren und zu bemerken, bem Raifer fei es bebenklich. Truppen, die dem Reiche keine Dienste mehr leisten, Kontributionen von Reichsständen zuzumenden. Dagegen machte Maximilian geltend, baß es boch seine Truppen gewesen seien, die bas Ergftift vor bem Ginbruch bes Feindes geschütt hatten 8).

Eine weitere Differenz war durch das Eingreifen ber Raiserlichen in Passau entstanden. Bischof war dort des Kaisers Bruder,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) T. 682, f. 12; T. 672, f. 199. 25.

<sup>\*)</sup> T. 621, f. 99. Maximilian wollte wissen, daß der Erzbischof sich beshalb bei der Kurie über ihn beschwert habe. Sein Agent Erivelli aber antwortete auf die Beisung, ihn in Rom dagegen in Schutz zu nehmen (29. März), daß Gerücht sei salsch, der Salzburger habe sich in Rom nicht beklagt (20. April). Erivelli, Corrispondenze di Roma, 1646, 1647. St.A.

<sup>3)</sup> T. 656, Beiband, unfoliirt und f. 12.

Erghergog Leopold Bilhelm, ber bas Stift burch einen Stattbalter verwalten lieg. Bon Diefer Seite hatte alfo Ferdinand freie Bahn. Auf Brund ber Berichte feiner Oberften beschwerte fich der Rurfürft, daß der Oberft Conti auf Befehl des Raifers mit faiferlichen Truppen fich bort einquartirt habe und Befeftigungen gegen bie baierifche Grenze anlegen wolle1). Der Raifer erflarte 2), was Stadt und Stift Baffau betreffe, fei er niemals gefonnen gemefen, auf beren Grund und Boben Befestigungen angulegen, aber es fei ihm nicht zu verbenten, daß er von biefem hochwichtigen Blag Augenschein nehmen ließ und barüber mache, daß er por jebem feindlichen Borbruch bewahrt werbe. Sein Befandter tonne jedoch melben, daß er weber Truppen borthin tommandirt habe, noch dies zu thun beabsichtige. Tros biefer Erflarung treffen wir im Juli auf ber bie Stadt Baffau beberricbenben Befte Oberhaus einen faiferlichen Rommanbanten, bod wohl an ber Spige einer taiferlichen Bejagung.

Ist das gegenseitige Wißtrauen einmal in diesem Grade rege, dann sehlt es gewöhnlich auch nicht an grundlosen Besürchtungen und Beschuldigungen. In diese Kategorie gehört die Erzählung, daß Maximilian aus Anlaß des Wassenstillstandes geplant habe, die Reichsstadt Regensburg in seine Gewalt zu bringen. Durch ihren Protestantismus und die Lage inmitten der baierischen Lande den baierischen Fürsten seit langem ein Dorn im Auge, mußte diese freilich unter der politischen Konstellation des Augenblicks für den Kurfürsten um so unbequemer sein. Koch 3) weiß darüber zu berichten, nach Augabe des faiserlichen Kommandanten in Regensburg, des Obersten Brisigello, habe sich der Kurfürst in Ulm auch versprechen lassen, daß ihm Regensburg eingeräumt werde. Der kaiserliche Gesandte Gebhard warnte, wie er am 2. April dem Kaiser anzeigte, die Regensburger vor drohender

<sup>1)</sup> T. 656, f. 277. Am 29. April hatte Maximilian von Gahling, Fledenstein, Baldpott, die im Passausschen oder an dessen Grenze lagen, Bericht über diese Borgänge verlangt und in den nächsten Tagen erhalten. T. 689, f. 216 f.

<sup>5)</sup> Ertratt in T. 656, Beiband, nicht foliirt.

<sup>5) 2, 288</sup> f.

Gefahr und einem Anschlag, und biese erbaten (angeblich 6. Dai) infolge dieser Warnung von Gebhard Auskunft, ob im Ulmer Bertrag bestimmt fei, daß bie Feinde Baiern jum Besitze ihrer Stadt verhelfen sollen. Gebhard antwortete, er könne nichts Positives mittheilen, rieth aber, sich vorzusehen und mit bem Kaiser sich in's Einvernehmen zu setzen. Richtig ist, daß Maximilian in dem baierischen, mit der Reichsstadt durch die Donaubrude verbundenen Stadtamhof die faiferliche Befatung burch eine baierische ersetzen wollte, was nach Lage ber Dinge schon vor bem Waffenstillstand begreiflich, nach biesem aber im baierischen Interesse schlechterbings unumgänglich war. Schon anfangs Januar hatte der baierische Oberstlieutenant Kuller vom Regiment Elter ben Auftrag erhalten, Stadtamhof mit 200 Mann zu befeten, mabrend Brifigello vom Rurfürften ersucht marb, die taiferliche Bache in Stadtamhof abzuführen und den Bosten daselbst an Ruller zu übergeben. Am 11. Januar meldete ber Oberstwachtmeister Elias Lorenz (ben nach wenigen Tagen Ruller ablöste). daß ihm Brifigello ben Boften Stadtamhof gutwillig abgetreten, Schlüffel und Munition ausgeliefert habe 1). Rach bem Ulmer Baffenstillstand aber besetzte Brifigello Stadtamhof und die Schanze neuerdings mit kaiserlichen Truppen. Auf kaiserliche Beisung weigerte er sich, Maximilian's wiederholt ausgesprochenen Bunfch, diefe zuruckzuziehen, zu erfüllen; auf des Rurfürften Rlage in seinem Schreiben an den Kaiser vom 12. April erfolgte keine Antwort 2), auf seine Drohung, den Beistand Frankreichs und Schwebens anzurufen, rieth der Reichshofrath, ihm ben Bescheid geben zu laffen, er moge fich zuerft erklaren, welche Sicherheit ohne Stadtamhof für Regensburg bestehe. Brifigello marb bann von Gallas auf seinen Bunsch durch 300 Mann verstärft. Damit er beim Raifer nicht in Berbacht tomme, foll ihm - infolge liftiger Beranstaltung Maximilian's — der bijchöfliche Offizial das Manover eines baierischen Scheinangriffes auf die Schanze

<sup>1)</sup> T. 682, f. 11; T. 688, f. 28. 46. 54 f.

<sup>2)</sup> T. 656, f. 277. Erst ber Rezes vom 7. September (Art. 9) legte bem Kaifer die Räumung von Stadtambof und ber Schanze auf.

in Stadtamhof vorgeschlagen haben. Rhevenhiller gab gute Worte, sührte die Verstärfung der Garnison auf Eigenmächtigseit des Rommandanten zurück und erbot sich, dem Kaiser darüber zu berichten in der Hoffnung, daß die Abführung der kaiserlichen Garnison binnen vierzehn Tagen erfolgen werde<sup>1</sup>), doch darf man billig zweiseln, ob das ernst gemeint war.

In helles Licht wird biefe Regensburger Episode erft burch eine Korrespondenz zwischen Magarin und Maximilian2) gerückt. Der Borichlag, Die Raiferlichen aus Regensburg zu vertreiben, war allerdings gemacht, aber von Maximilian verworfen worden. Turenne hatte ihn burch ben Marquis D'hoquincourt an ben Rurfürften gebracht. Bie Dagarin urtheilt: nur gu beffen Beften, benn Turenne habe nur mit Bedauern erfeben, daß ein fo ftarfer und wohlgelegener Plat eine Enflave in Maximilian's Staaten bilbe und daß darin Truppen liegen, über die er nicht verfügen tonne. Daß auch bas Beftreben, ben Rig zwischen Baiern und Diterreich noch zu erweitern und unüberbructbar zu gestalten, bei Turenne's Borichlag mitfpielte, werben wir unbedenflich annehmen burien. Magarin aber ließ Turenne miffen, bag ein Unternehmen auf Regensburg ben Intentionen ber toniglichen Majeftaten nicht entspreche; auch Wrangel moge er fo viel als möglich von einem folden Schritte gurudhalten. Aus Magimilian's Antwort an Mazarin geht flar hervor, daß auch er dem durch Soguincourt an ihn gebrachten Borichlag Turenne's, Die faiferliche Befatung aus Regensburg zu vertreiben, wiberfprochen hatte mit ber Erflarung, bag biefer Plan feinen Sanben mehr ichaben als nugen wurde. Der Biberipruch ift fehr begreiflich: ber Rurfürst wollte vor allem Frieden und im eigenen Lande Rube; burch einen Bewaltstreich auf Regensburg mußte er fürchten, fich die Raiferlichen auf den Sals ju gieben. Indeffen, fahrt er in feinem Schreiben an Magarin fort, habe er alles bem Entschluffe und Bejehle bes Ronigs anheimgestellt und fei nun fehr befriedigt,

<sup>1)</sup> T. 656, Beiband, f. 12.

<sup>\*)</sup> Mazarin an Maximilian, 25. Mai 1647, aus Amiens. Maximilian an Mazarin, 12. Juni 1647. St.A., Gronsfeld's und Mayer's Negotiation in Baris, T. 2, f. 334, 336.

baß dieser mit seiner Ansicht zusammenfalle. Er bittet, ben Plan auch in Zukunft nicht in's Auge zu fassen, und ersucht um den französischen Schutz; wurde ihm dieser gewährt, dann wurden sich alle wohl huten, ihn wegen des Waffenstillstandes anzuscinden.

Mit Werth's Meuterei stehen alle biese Differenzen nicht in unmittelbarem Zusammenhang, aber sie durften nicht verschwiegen werden, wenn die Spannung zwischen dem Kaiser und Baiern richtig gezeichnet werden soll.

Nun aber trat auf dem Kriegsschauplate eine Wendung ein, welche die Kaiserlichen zur Anspannung aller militärischen Kräfte trieb, aber auch den Münchener Hof nicht unberührt ließ. Am 15. Juni meldete Werth dem Kurfürsten, daß die schwedische Armada am 11. um Waischenseld Rendezvous gehalten habe und, wie vermuthet werde, geradewegs auf Eger ziehe<sup>1</sup>). Die Versmuthung bestätigte sich: Wrangel rücke in der That mit seinen gesammten Streitkrästen zum Angriff gegen den wichtigen böhzmischen Plat. Schwedische Marodeurs trieben ihr Unwesen in der Oberpsalz, und da seitens der Krone Schweden die Ratisisation des Wassenstellstandes, wenn auch Wrangel denselben bei seinem Heere publizirt hatte, noch immer nicht eingetroffen war, mußte man mit der Vesahr rechnen, daß das schwedische Heer selbst oder Theile desselben in die Oberpsalz einbrächen.

Werth und Ruischenberg, zu einem Gutachten über die Kampirung der Truppen aufgesordert, schlugen die Aufstellung eines starken Corps in der Oberpfalz vor, und am 16. und 17. Juni ertheilte der Kurfürst die dahin lautenden Besehle<sup>2</sup>). Von den Borschlägen seiner Generale wichen diese nur darin ab, daß wegen der befürchteten Schwierigkeit der Fouragirung die Zahl der in die Oberpfalz bestimmten Truppen etwas ermäßigt wurde. Immershin waren es noch stattliche Streitkräste, die das Beobachtungscorps bilden sollten: die Regimenter Werth und Lapierre ganz, von Sport 5, von Jung-Kolb 3 Kompagnien, 300 Dragoner des Obersten Creuz, die Regimenter z. F. Elter und Beltin. Werth

<sup>1)</sup> T. 615, f. 389.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) T. 679, f. 492. 496; T. 682, f. 84; Designation des Mariches nach ber Oberpfala T. 615, f. 297.

follte das Kommando dieses Corps sühren, Truckmüller mit den ohnedies in der Oberpfalz liegenden Regimentern ihm unterstellt, im Nothsalle aber nicht nur die im Neuburgischen und Sichstätischen einquartirten Regimenter Cosalsi und Guschenig (letzteres Kroaten), sondern auch die jenseits der Donau liegenden Gayling und Alt-Kolb herangezogen werden. Zu Donaustauf wurde neben der schon stehenden Brücke der Bau einer Schissbrücke angeordnet, damit die Truppen den Strom rascher überschreiten könnten. An Wrangel richtete Werth im Austrage des Kursürsten ein Schreiben, das ihm jeden Berdacht wegen dieser Truppenverschiedung benehmen sollte: ihr Zweck sei ausschließlich die Sicherung der Grenze gegen die Kaiserlichen ). Gahling und Kolb sollten darüber wachen, das die Kaiserlichen feine "Scurrerien" nach Baiern vornähmen, und besonders auf die im Baierischen Wald und der Umgegend liegenden Bräuhäuser Acht haben?).

Am 22. Juni erging an Schäffer und Werth der Befehl, die Ordonnanzen zum Marsch der in die Oberpfalz bestimmten Truppen auszusertigen. Das Kommando über das diesseits der Donau zurückbleibende Fußvolk erhielt der Generalwachtmeister v. Holz — Ruischenberg war bald nach dem 8. Juni in Urlaub gegangen. Schäffer's Borschlag, daß dieses Fußvolk auch zusammengezogen werden und längs der Donau kampiren sollte, schien dem Kursürsten zu weitgehend. Um 24. waren die Ordonnanzen an die dem oberpfälzischen Corps zugewiesenen Truppen ausgesertigt und ihnen besohlen, die zum 3. Juli unsehlbar bei Donaustauf zu erscheinen. Indem Werth dies (am 24.) dem Kursfürsten berichtete, meldete er zugleich, er habe bestimmte Nachricht, daß die Schweden nunmehr Eger wirklich belagern, auch den Böhmerwald zur Verhütung kaiserlichen Succurses gänzlich

r) T. 682, f. 89; T. 615, f. 417.

<sup>1)</sup> Bejehl bom 17. Juni; T. 676, f. 100. 102.

<sup>3)</sup> Am 8. Juni ward ihm für seine bevorstehende Abreise von den Truppen ein Convon dis Lauingen bewilligt. T. 615, f. 385. Fasich ist die Angabe in der Allg. D. Biogr. 28, 297 (wo auch Heilmann's archivalische Daten über Ruischenberg nicht benutt sind), daß Ruischenberg Werth auf seinem Warsche zu den Kaiserlichen ansangs gesolgt sei.

<sup>\*)</sup> T. 615, f. 407; T. 682, f. 100.

verhauen lassen. Da er sich gegen die Schweben nicht stark genug fühle, bat er nochmals in Erwägung zu ziehen, ob nicht die Fußvölker auch an den Regen und die Donau um Wörth herum verlegt werden sollten, damit man sich ihrer im Nothsall schleunigst
bedienen könne 1).

Auf diesen Bericht beschied der Kursürst (25. Juni) Werth nach München zur Berathung über die Frage, ob die nach der Oberpsalz bestimmten Truppen noch zu verstärken seien?). Schäffer, der gleich Werth damals in Landshut weilte, erhielt vom Kursürsten davon Nachricht mit der Weisung, während Werth's Reise nach München in Landshut zu bleiben und dieses Restript Werth vorzuzeigen, "damit dessen Suspicion verhütet werde". Gleichzeitig aber erging an Schäffer ein zweiter Besehl, des Inhalts, er habe sich durch den ersten nicht beirren zu lassen, sondern, sodald Werth abgereist, etliche Stunden hernach unter dem Vorwande eines neuen Besehls gleichsalls nach München auszubrechen und die Reise so einzurichten, daß er zwar nach Werth, aber nur wenige Stunden später dort eintresse und daß Werth von seiner Reise nichts bemerke.

Offenbar hegte man am Münchener Hofe bereits einen leisen Berbacht gegen Werth's Loyalität. Der Kurfürst hatte erfahren, daß dessen Oberstwachtmeister Graf Salm unlängst verreist war, und zwar hieß es, er sei von Werth an den kaiserslichen Hof geschickt worden. An Schäffer war am 20. Juni die Weisung ergangen, darüber Erkundigung einzuziehen und Vericht zu erstatten 4).

Bei der Münchener Konferenz gelang es nun Werth, durch Bersicherungen seiner Treue den Argwohn zu beseitigen. "Werth ist wenige Tage vor seiner Mcutcrei hier gewesen," schrieb Maximilian am 6. Juli an den Kaiser<sup>5</sup>), "und hat mich bei seiner Pflicht versichert, daß die bereits damals von verschiedenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) T. 615, f. 413.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) T. 615, f, 415.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) T. 679, f. 526. 528.

<sup>4)</sup> T. 682, f. 96.

b) St. A., Raiferliche Rorrespondeng 1647.

Orten eingelaufenen Berichte, wonach er im Begriffe mare, mit der Armada von mir abzuruden, ihm gang Unrecht thun, daß er foldes niemals im Sinne gehabt und es auch niemals thun werbe. Dan ließ ben General nach Landshut gurudreifen, nachbem ihm Maximilian am 27.1) mitgetheilt hatte, welchen Entichluß er nach Unhörung feines und anderer Gutachten in der Ronfereng gefaßt habe. Mußer fieben Rompagnien vom Regiment des Bergogs von Burttemberg und zwei von Trudmuller, die bereits in der Oberpfalg lagen, follten borthin gur Bilbung bes Beobachtungscorps ruden: vier Rompagnien Berth, fünf Sport, funf Lapierre, funf Jung-Rolb, und ber Aufbruch an die Donau follte fofort erfolgen. Bon ben Fugregimentern Elter und Beltin war icon am 22. gemelbet worden, bag fie im Ungug begriffen feien 2). Dit feinem Borichlage auf Truppenverftartung in der Oberpfalz mar alfo Werth nicht durchgedrungen, es ward jogar bas zuerft angenommene Starfeverhaltnis etwas berabgefest. Dagegen ward Werth's Borichlag gebilligt, daß die Truppen um Baldfaffen fampiren follten. Das wichtigfte Ergebnis ber Ronfereng aber war ber Beichluß, bag Werth fowie Dolg nicht in die Oberpfalz geben, sondern in ihren Quartieren verbleiben und ber Generalwachtmeifter Trudmuller ben Befehl über bas oberpfälgische Corps führen follte 3). Bon ber Oberpfalg aus hatte Berth ben Ubertritt gu ben in Gudbohmen stebenden Raiferlichen weit leichter vollziehen fonnen! Die Ent= giehung bes ihm jugedachten Rommandos in ber Oberpfalz mar boch wohl in einem nicht gang beseitigten leifen Difftrauen begrundet. Und faum hatte Werth Die Sauptstadt verlaffen er fam am 29. nach Landshut gurud - erließ ber Rurfürst auch Gegenbefehl hinfichtlich des Abmariches der Truppen 4). Er habe erfahren, daß die Schiffbrude bei Donauftauf noch nicht fertiggeftellt fei und bei dem hoben Bafferftande ber Bau nicht gefordert werben fonne. Da bie Ansammlung und bas langere

<sup>1)</sup> T. 615, f. 419.

<sup>1)</sup> T. 615, f. 407 f.

<sup>&</sup>quot;) Die Rommiffare aus Landsbut an Sols, 2. Juli; T. 687, f. 19.

<sup>9 29.</sup> Juni. T. 615, f. 425.

Rampiren so vieler Truppen an der Donau nicht rathsam erscheine, folle der Marich babin fo lange, bis die Brude vollendet fei, jurudgestellt werden. Man barf in bem für die Bergogerung des Abmarsches geltend gemachten Grunde keinen bloken Borwand suchen: Ende Juni geht die Donau ziemlich regelmäßig hoch, und die Botschaft, die Brifigello's Abjutant Werth überbringen follte (f. unten), bestätigt ben unfertigen Ruftanb ber Schiffbrude. Werth hatte am 28. Juni bereits Befehle an Sporf, Lapierre, Jung-Rolb, aber auch, was feine fchlimme Abficht enthüllt, für eine Rompagnie bes nicht nach ber Oberpfalz bestimmten Obersten Roper in Augsburg erlassen, daß sie aufbrechen und bis zum 3. Juli unfehlbar bei Donauftauf anlangen follten, um bort weitere Weifungen abzuwarten 1). Über ben Amed bes Marsches wird in diesen Befehlen nichts gesagt. Um 1. Juli aber antwortete Werth dem Kurfürsten, er habe bereits Befehl gegeben, daß die Truppen bis auf weitere Weisung steben bleiben, habe auch einen eigenen Poftillon schleunigft nach ber Schiffbrude gefandt, um Bewigheit zu erlangen, wie es bamit stehe. Übrigens halte er für seine Pflicht, mitzutheilen, bag nach einer Meldung Trudmuller's ber Feind ftart in ber Oberpfalz ftreife 2).

In München war vereinbart worben, daß Werth die Generale und in der Rähe liegenden Obersten auf den 2. Juli zu einer Konserenz nach Landshut berufen solle. Dahin entsandte der Kursürst auch Schäffer und den Kriegsrath Georg Teisinger, um den Bersammelten die Beschlüsse der Münchener Konserenz hinsichtlich des Waffenstillstands und der Haltung der Truppen mündlich zu erläutern<sup>3</sup>). Gegen Werth hatte sich ein neuer Berdachtsgrund ergeben: ein Wiener Bericht vom 26. Juni meldete dem Kursürsten, daß ein baierischer Oberstlieutenant mit einem frummen Arm beim Kaiser eine ganz geheime und stille Audienz gehabt habe. Die nach Landshut abgereisten Kommissäre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) T. 690, f. 162-164.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) T. 615, f. 429.

<sup>3)</sup> Mazimilian an Werth, 1. Juli; T. 615, f. 431; die Kommissäre an Werth, 2. Juli; T. 687, f. 17.

wurden (2. Juli) vom Kurfürsten beauftragt, die Persönlichseit dieses Oberstlieutenants wo möglich sestzustellen. Werth's Oberstlieutenant Modersbach habe einen krummen Urm; es sei zu erstorichen, ob dieser sein Quartier verlassen habe und nach Wien gereist sei.). Der Berdacht gegen Modersbach sollte sich jedoch nicht bestätigen; in dem Berichte der Kommissäre vom 3. Juli wird dieser als ein im Herzen Werth nicht wohlgesinnter und darum auch beim General übel angesehener Offizier geschildert, auch in der solgenden Untersuchung gegen ihn wird nicht auf diese Beschuldigung zurückgegrissen. Nach späterer Meldung aus Wien war der gesuchte Offizier der Oberstlieutenant des Regiments Spork.

In ber That hatte Werth nach einigem Schwanten fich für ben Ubertritt jum Raifer entschieden und feinen Oberftwach= meifter Grafen v. Galm nach Bien geschickt, um die naberen Bereinbarungen gu treffen. Bwar betheuerte Galm fpater nach feiner Teftfegung: "Reiner wird bas Beringfte auf mich bringen, bag ich mit einem einzigen Menschen gerebet ober jugeichrieben habe" 2). Aber Dieje Urt ber Bertheidigung verrath nur, wie geheimnisvoll er bie Berhandlungen geführt hatte. Dem entspricht es auch, daß nach gefälligen Mittheilungen bes t. u. f. Rriegeardive und bes f. u. f. Saus-, Sof- und Staatsarchive in feinem biefer Archive fich irgendwelche Aufzeichnungen über bie Anfnüpfung bes faiferlichen Sofes mit Werth und Salm finden. Gin Diener Galm's fonnte im Berhor nur ausjagen: fein graflicher Berr fei in furger Beit zwei Dal in Wien gewesen und fei bas erfte Dal auf feinem brei Stunden bor ber Stadt liegenden Gute, bas zweite Mal bei feinem Schwager, bem Fürften Liechtenstein, eingefehrt 3). Dag aber Berth por Galm's Abjendung insgeheim burch einen faiferlichen Agenten bearbeitet

<sup>1)</sup> T. 687, f. 7; T. 682, f. 431 f.

<sup>9</sup> In seiner Bittschrift an Maximilian bom 15. Juli; T. 691, f. 103. Spater scheint jedoch Salm mit Geständnissen herausgerudt ju fein; bgl. v. Meiern, Acta 5, 52.

<sup>\*) 20.</sup> Juli aus Ingolftabt; T. 690, f. 247. Daneben verdient Rüttner's Angabe (gegenüber Brangel): Prefiburg (fiatt Bien) weniger Manben.

und für biesen Schritt gewonnen worden war, ist eine nabe liegende Annahme. Schon auf die erfte Nachricht von seiner Untreue tauchte am Munchener Sofe Die Bermuthung auf, ein Spanier, ber fich unter bem Schein eines Aufwärters einige Zeit bei Werth aufhielt, sei dabin abgeordnet gewesen, um die Berratherei anzuspinnen 1). Bielleicht hat erft Werth's Angebot bes legalen Übertritts in taiferliche Dienste am Biener Sofe ben Entschluß gereift, eben durch den General auch das baierische Beer an sich zu ziehen. Was aber Rhevenhiller dem Rurfürsten vorzutragen batte, zeigt, daß man fich in Wien fpateftens anfangs Mai schon mit bem Gebanken trug, bas Heer, auch wenn es nicht abgebanft murbe, auf irgend eine Beife zu gewinnen. Die Behauptung bes Raifers, daß erft ber Angriff ber Schweben auf Eger ihn bazu bewogen habe, ift von zweifelhafter Glaubwürdigkeit, und die Berficherung, die er Maximilian in einem Schreiben vom 19. Mai ertheilte, daß biefer "wegen feiner Armada nichts Widriges von ihm zu befahren habe", wurde burch bie Ereignisse balb Lugen gestraft. Salm's Rudtehr von Wien muß in ben letten Junitagen erfolgt sein und entschied über die Ausführung des Bland: die Antwort, die er überbrachte, enthielt die Mahnung, daß Werth mit der baierischen Armada alsbald nach Bohmen marschiren, bort mit dem faiserlichen Beere fich vereinigen und Eger entsetzen helfen folle 2). Das Schreiben des Kaisers vom 6. Juli an den baierischen Kommandanten von Freiburg ermähnt auch eine Mahnung zum Anschlusse, die ber Raifer an die baierischen Generale und Obersten gerichtet und bie bei ber Ravallerie und bem größten Theile des Jugvolks bereite Gehör gefunden habe 3) - auf die frühere, nur eventuelle Aufforderung vom Mai fann bas faum bezogen werden.

<sup>1)</sup> Wir ersahren dies aus Küttner's Schreiben an Wrangel vom 9. Juli; v. Meiern, Acta pac. Westphal. 5, 25.

<sup>\*)</sup> Berth und Salm wiesen diese "Reporta" Holz vor, der Königsselb darüber Mittheilung machte. S. Königsfelb's Bericht vom 3. Juli. St.A. Gronsfeld's Negotiation 2, 318.

<sup>3)</sup> T. 675, f. 359. In der Untersuchung gegen ben Ruischenbergischen Oberftlieutenant v. Hopquesloot sagte ein Zeuge aus, derselbe habe vom

Als am 30. Juni Morgens, einem Sonntage, ber Generalauditor Regulus 1) in Landshut wegen ber Fortsetzung einer vom Rurfürften bejohlenen friegsgerichtlichen Berhandlung gegen einen Offigier fich bei Werth melbete, erflärte biefem ber General, er wolle ben Befehl gur Labung ber hierzu nothigen Offigiere Montag fruh unterzeichnen, ließ aber nebenbei gesprächsweise fallen, bag er wegen Erfranfung feiner Bemablin 2) auf fünf ober feche Tage nach Salzburg zu reifen porhabe; bie Erlaubnis bes Rurfürften biergu erwarte er durch Bermittlung bes Grafen Rurg noch am felben Tage zu erhalten. Als ber Beneralauditor Montag fruh wieder in Berth's Quartier erichien, begegnete ibm beffen Stallmeifter und meldete, Werth fei fchon am Abend porber gegen Salzburg verreift. Regulus ließ nun die Ladungen jur Berhandlung bes Rriegegerichts von Solg ausfertigen. Da fiel ihm auf, daß biejer im Bideripruch mit Berth's Mugerung bon einer Jago fprach, die Werth bei Langenpreifing anftellen wolle und um berenwillen er für den Abend vorher wie für Diefen Mittag bort bas Effen bestellt habe. Gine Stunde fpater tam Solgens Adjutant Bernardin mit ber Melbung, daß Berth feine beiten Sandvferbe und Ruraffe, auch zwei Bagen mit fich genommen habe. Solg war barüber etwas befturgt und fandte feinen Abjutanten nach Langenpreifing. Diefer fehrte mit Werth's Abjutanten Benjel gurud, und beibe überbrachten Bolg ein Schreiben Berth's mit Eröffnung bes furfürftlichen Befehls vom 29. Juni (Auffchub bes Truppenabmariches). Am 2. Juli Morgens zwischen 5 und 6 Uhr fah Regulus auch ben Oberften

Raifer selbst und von Berth ein Brieflein bekommen: sobald man bei Eger angelangt, werde den Truppen ein doppelter Monatssold gereicht werden. T. 680, f. 273,

i) Die Bermuthung liegt nahe, daß er mit dem in der Folge öfter genannten Landshuter Regierungsrathe und Kriegskommissär v. Königsfeld identisch ist, das Generalauditoriat also nur als Nebensunktion bekleidete. Regulus war selbst erst vor vierzehn Tagen aus dem Arrest entlassen worden; T. 615, f. 391,

<sup>2)</sup> Maria Jabella, geb. Grafin v. Spaur. Bgl. T. 402, f. 88. Sie war Berth's zweite Gemahlin; Teicher, S. 64.

Marimont mit einem Postillon, einem Diener und Handpferben aus Landshut fortreiten. Etwa brei Biertelstunden später folgte Werth's Stallmeister mit seinem Gesinde, mit ber Autsche, zwei Wagen und etlichen Handpserden Werth's. Alle diese verdächtigen Umstände berichtete Regulus am 2. Juli dem Kurfürsten, ohne indessen bestimmten Argwohn gegen Werth auszusprechen 1).

Um 11 Uhr Nachts besselben Tages berichteten auch bie Rommiffare Teifinger und Schäffer bem Rurfürsten aus Lands. hut über Werth's Entfernung 2). Der General war hinter bem Garten bes Haufes, mas er vorher nie zu thun pflegte, auf's Bferd geftiegen und unverfebens fortgeritten. Sein Bepad ließ er zu brei verschiebenen Malen folgen. Sonntage ritt er nach Langenpreising, Montags nach Geisenhausen, soll auch etliche Rompagnien Reiter seines Regiments mit sich genommen haben. Den Generalwachtmeister Solz beschied er zu sich nach Geisenhausen und eröffnete ihm, daß er wegen Leibesindisposition seiner Chewirthin abreife. Heute foll er fich in Frontenhaufen befinden. Dorthin melbeten ihm die Kommiffare schriftlich ihre Ankunft in Landshut. Da aber seine Handlungen verdächtig scheinen und in Bergögerung die hochfte Gefahr liegt, haben fie Holg, als beffen Treue man versichert fein kann, geschrieben, auch unter ihren Handschriften und Siegeln Batente an die Dberften g. F. ausgefertigt 3). Der Rriegszahlmeister (Bürtinger) murbe angewiesen, falls er von Holz vernähme, daß Werth wider die Intentionen bes Kurfürsten mit unverantwortlichen Machinationen umginge, fich seiner Verson auf jebe mögliche Art zu versichern. Bon Sport wissen die Kommissäre nicht, ob er betheiligt sei. haben ihn aber gleichfalls nach Landshut beschieden. Sie schwankten, ob sie nicht felbst noch in der Nacht zu Werth reiten sollten, bedachten aber, daß biefer, wenn er mit redlichen Sachen umgehe, fich morgen felbft wieber einftellen, wenn er aber Bofes

<sup>1)</sup> T. 687, f. 15 und Gronsfeld's Regotiation (St.A.) Bb. 2 nach f. 312.

<sup>2)</sup> St.A., Gronsfeld's und Meier's Negotiation in Paris Bb. 2, f. 312; T. 687, f. 10.

<sup>8)</sup> Abichriften berfelben in Gronsfeld's Regotiationen Bb. 2.

im Schilbe führe, sie nicht von sich lassen werde, bis er seines Intents versichert sei. Sollte Sport mit ihm im Einverständnis sein, dann wäre ihm ohnedies der Paß nach Passau schwerlich zu verhindern, weil das Regiment Lapierre, dessen man nach Holzens Andeutung versichert sein kann, den Regimentern Werth und Sport bei weitem nicht gewachsen, das Regiment Jung-Kold aber noch weit von der Hand wäre.

Mus dem Bericht der beiben Rommiffare ergibt fich die Ergahlung 1), wonach Schäffer auf bem Bege von München nach Landshut von Berth's Rittmeifter Faber verhaftet, nur Teifinger, weil er ben Weg zu Baffer gewählt, richtig nach Landshut gelangt mare, ale Fabel. Sie beruht mahricheinlich auf einer flüchtigen Benutung ber Ablgreiter'ichen Annalen, wo (3, 541) berichtet wird, daß Schäffer lieber ben Landweg gewählt hatte, bann aber feinem Rollegen Teifinger nachgab, ber bie Fahrt auf ber 3far für bequemer und rafcher hielt2). Spater erfuhren bie Rommiffare vom Generalwachtmeifter Rolb eine Augerung bes ju Cham verhafteten Werthischen Lieutenants: vor acht Tagen, am Montag und folgenden Erchtag (1. und 2. Juli) habe Werth ben Rittmeifter Faber auf die Erdinger Strafe fommandirt mit bem Befehl, bem Oberften (und Kriegskommiffar) v. Ruepp und ihnen aufzulauern und fie niederzuschießen, ba er ber Meinung war, fie wollten dieselbe Strage nehmen wie das vorige Mal und mit einander fommen. Gottes besondere Schidung habe bies vereitelt, ba fie nicht zu Lande, fondern zu Baffer famen. Baren fie nicht fo zeitig angefommen, batten fich Werth und fein Anhang jo weit entfernt, daß nicht mehr zu helfen gewesen mare 3).

An Werth schrieben die Kommissäre noch am selben Tage 4), erinnerten ihn an die sestgesetzte Konserenz und drückten ihr Erstaunen aus, daß sie ihn abwesend fanden und daß er sein ganzes Gepäck sortgehen ließ. Sie können sich keine anderen

<sup>1)</sup> Roch 2, 296; Schreiber, Maximilian I. S. 918.

<sup>2)</sup> Ungenau find bier Ablgreiter's Beitangaben.

<sup>2)</sup> Teifinger und Schäffer an Magimilian, 9. Juli; T. 687, f. 269 f.

<sup>9 2.</sup> Juli aus Landshut. T. 687, f. 17.

Gebanken machen, als daß er, ebenso wie die anderen Generale und Obersten, der Intention des Kurfürsten gemäß sich am nächsten Tage zeitig wieder in Landshut einfinden werde. Die Absicht des Kurfürsten sei, daß die in Bewegung gesetzten Truppen einstweilen da verbleiben, wo sie sich befinden. Indem sie ihm den darauf gerichteten Besehl durch die Post vermitteln, setzen sie keinen Aweisel in den Erfolg.

Die Rommiffare handelten forreft, wenn fie Die Möglichfeit, baß alles mit rechten Dingen jugehe, noch nicht völlig ausgeschloffen erachteten. Zweifellos waren fie boch bamals von Berth's Berrath schon jo gut wie überzeugt, und die Ausfertigung ber Befehle an die Oberften, fowie die Entjendung Bürtinger's beweisen, daß sie nicht zu handeln verfäumten. Tags barauf hatten sie, wie fich aus ihrem zweiten Berichte an ben Kurfürsten 1) ergibt, volle Rlarheit gewonnen, bank ber Melbung, die der in Werth's Hauptquartier Frontenhaufen gerittene Regierungerath v. Konigefeld eben von dort jurudbrachte. Was Holz biejem auszurichten befohlen, melben fie hier bem Rurfürften. Zwar wollte Königsfeld auf Wunsch Holzens nach München reisen, um bem Fürsten personlich über den gefährlichen Stand der Dinge zu berichten, doch befanden die Kommissäre besser, daß er sich sogleich wieder zu Werth jurudbegebe; frage ihn Werth um den Grund, fo konne er Erfrankung seiner Frau auf seinem Landgute zu Aiterbach (zwischen Landshut und Frontenhausen) vorschützen. Ihre Hoffnung richtete fich jest junachft auf Solz, den Befehlshaber bes Rußvolls. Un Diefen nahm Konigsfeld ein geheimes Schreiben ber Rommissäre mit mit ber eindringlichsten Mahnung, die anwesenben Oberften, Offiziere und Soldaten unter Berficherung ber furfürstlichen Remuneration zum Ausharren in ihres Fürsten Bflicht und Treue zu bewegen. Wo die Obersten nicht zu gewinnen, solle er den Oberstlieutenants, besonders Modersbach. versprechen, daß jeder das Regiment als Oberft haben und

<sup>1) 3.</sup> Juli aus Landshut. Gronsfeld's und Maier's Regotiation Bb. 2. f. 318.

jogleich das Kommando übernehmen folle. Die treulofen Oberften und Offigiere foll er beim Ropf nehmen und besonders Werth, Salm und andere Rabelsführer auf jede Beije wie möglich überwältigen und fich ihrer verfichern. Bene Regimenter, Die noch nicht gu Berth geftogen, follen bavor gewarnt werben. Den Regimenterath Dr. Schott entjandten bie Rommiffare mit Batenten und mündlicher Information gu ben am Inn ftebenben Regimentern Cobb, Mercy, Fugger, Bintericheidt und Marimont 1). Das lettere führte augenblidlich ber Oberftlieutenant, ba Oberft Maximont ichon bei Werth weilte. Alle dieje Truppen follten gemahnt werben, Werth nicht mehr zu gehorchen, sonbern Die Befehle bes Rurfürften felbft abzuwarten. Dem Ruifchenbergifchen Oberitlieutenant, von dem noch unficher war, ob er mit im Spiel fei, ward bedeutet, bas Regiment ju fammeln und auf Beifenhaufen zuzuführen. In Landshut, das ohne Truppen war, liegen bie Rommiffare bas Stadtfahnlein gujammentreten, Die Stadtthore bis auf eines fperren, mit ftarten Badjen verfeben und Mannichaft in bas Schlog legen. Bon dem Regiment Buecher, von bem ein Theil in Moosburg ftand, follte ber Oberitlieutenant 200 Mann auf Flogen nach Landshut bringen, Oberft Buecher (Freiherr v. Buech) felbft mit bem Refte bes Regiments nach Munchen marichiren. Da nach Berichten Königsfeld's die Oberften Creuz und Cafpar (Schoch), die westlich von Dinchen lagen, bei Berth's Berichwörung betheiligt find, fei Danchen wohl in Acht zu nehmen. Den Oberften Jung-Rolb, Dem Berth bereits befohlen, nachguruden, halten fie und Solg für tren. Berth trachte bem Bernehmen nach ber Donaubrude bei Bilohofen gu. In die bort in ber Rabe ftebenben Generalmachtmeister Alt-Rolb und Gapling, an die Regierung in Straubing und Die zwei im Stift Baffau liegenben baierischen Regimenter

<sup>1) 3</sup>hre Schreiben an diese Obersten (T. 687, f. 21) enthielten die Beisung, die Regimenter an den Orten und in den Quartieren, wo sie sich befanden, zu belassen. Ein Schreiben der Kommissäre an Sport vom 2. Juli (a. a. D. f. 22) fordert diesen auf, sich sofort mit der Post nach Landshut zu begeben, wo sie Mittwoch Mittag (3. Juli) auch Werth und andere Generale erwarten.

Baldpott und Fledenstein fertigten die Kommiffare ben Landshuter Regierungsrath Herwart mit Batenten und mündlicher Information ab. Diese Generale follten ben Donaupaß buten, im Nothfalle aber sich zu Trudmuller in die Oberpfalz zurückziehen. Der an ber Schiffbrucke zu Donaustauf liegende Oberstwachtmeister wurde von Werth's Untreue verständigt und angewiesen, die Schiffbrude durch Abführung einiger Schiffe unbrauchbar zu machen. Ebenso ergingen die entsprechenden Mittheilungen an den Generalwachtmeister Truckmüller in ber Oberpfalz, ben Oberften Brantl in Ingolstabt, an Winterscheidt in Rain. Der erstere sollte auch Wrangel sogleich von dieser Meuterei avisiren. Der Kurfürst werde gut thun, von München aus die noch nicht infizirten Oberften und Regimenter zur Treue zu ermahnen. An den Oberften Fugger in Burghausen schrieben Teisinger und Schäffer 1): es sei nun offenbar geworben, bag Werth seinem einzigen Feldherrn, bei bem er seine Fortung so boch gebracht und so viele Wohlthaten empfangen, treulos geworben auf Anstiftung zum Theil ber kaiferlichen und spanischen Minister mit allerhand Promessen ihn groß zu machen. Da der Herr Oberft und sein Regiment einzig und allein bem Rurfürften verpflichtet seien und sie nicht an feiner Treue und Devotion zweiseln, wird er ermahnt, der von Solz burch Werth erzwungenen Ordonnang nicht zu pariren und bis auf Befehl bes Rurfürsten nicht zu marschiren. Dieser werbe ben Herrn Grafen sowie die Offiziere und Soldaten mit besonderen Gnaben belohnen.

Wie man sieht, entfalteten die Kommissäre ohne Zaudern eine umsichtige und geradezu sieberhafte Thätigkeit. Den Gedanken, selbst zu Werth zu reisen, gaben sie auf, da ihnen Holz durch den zurücklehrenden Kriegszahlmeister sagen ließ, daß sie in diesem Falle unsehlbar angehalten würden. Die auf Holz gesetzte Hosfinung aber ward durch Würtinger's und Königsseld's Bericht<sup>2</sup>) sehr herabgestimmt. Holz hatte Königsseld einen eigen-

<sup>1) 3.</sup> Juli. T. 675, f. 140. Ühnlich an Oberstlieutenant Hilbebrandt vom Regiment Marimont. A. a. D. nach f. 152.

<sup>2)</sup> Der erstere wiedergegeben in einem P. S. zu obigem Bericht. Königsfeld's Bericht an Magimilian vom 3. Juli, a. a. D. und T. 687, f. 31.

bandigen Zettel an ben Rurfürften mitgegeben 1). Darin mar in hochfter Gile nur gemelbet: "Die gange Armada wird in folchen gefährlichen Stand gefett, bag es bereinft einen feltfamen Ausgang geben möchte. Ich werbe in Dbacht nehmen, was einem treuen Diener gebührt." Im übrigen verwies er auf Ronigsfeld's mundlichen Bericht. In ben Aften findet fich auch ein Schreiben, bas Solz am 2. Juli Morgens 4 Uhr aus Beifenhaufen an einen Ungenannten, ben er als "Bruber" anrebet, am Dinchener Sofe richtete2). Darin beift es: geftern Racht habe ibm Werth befohlen, fich mit ben Kommandanten zu ibm zu begeben. "Run hat es bas Unfeben, bag es einen rechten Feldang geben wird; ber Berr Bruder weiß aber, bag ich hiezu nicht disponirt noch muntirt (b. h. montirt, beritten) bin; wollte gern ben Sauerbrunnen bei Boppingen gebrauchen und habe beshalb sub sigillo volante ben Rurfürften um vierwöchentlichen Urlaub gebeten." Er bittet ihn, bas Besuch zu unterftugen. Gine Rachichrift befagt: "Diefer Rrieg hat ein feltsames Unfeben. Gott helf' mir baraus! 3ch munichte nur eine Biertelftunde bei bem Berrn Bruder gu fein und ihn unferer Abrede gu erinnern". 2118 nun Bürtinger zu ihm tam, erflarte er ihm mit Thranen in ben Mugen, Berth handle mit ihm wie ein Schelm; er, Solz, wollte fich ja gern feiner bemächtigen, es fei aber unmöglich. Werth, Sport, Salm, Spaur, Baldpott feien die Pringipalperfonen in bem Spiel; auch von Fledenstein behaupte man es, doch fonne er es nicht glauben. Er werbe fich angelegen fein laffen, Die ihm zugefandten Befehle beimlich zu verschicken, auch Gapling, Alt-Rolb und andere ehrliche Leute an ihre Treue ermahnen, für feine Berfon aber mit Werth geben fo lange, bis er fich gur rechten Beit absentiren fonne. Nach Ronigsfeld's Bericht hatte Berth bem nach Beisenhausen citirten Solz fogleich nach feiner Anfunft dafelbit geschriebene Ordonnangen an alle Oberften 3. F. (mit Ausnahme von Buecher, Jugger, Bintericheidt und Beltin,

<sup>1)</sup> T. 675, f. 104. Datirt vom 3. Juli aus Frankenhausen, d. i. Stontenbausen.

<sup>\*)</sup> T. 687, f. 13.

benen Werth nicht traue) vorgelegt, laut beren ihre Regimenter nach Bilshofen marfchiren follten. Holz follte biefelben ebenfalls unterschreiben. Da er frug, ob ein Befehl vom Rurfürsten biegu ba sei, erwiderte Werth, er solle nur sagen, ob er unterschreiben wolle oder nicht. Auf weitere Weigerung, meinte Solz, batte ibn Werth zweifellos verhaften laffen und bem Kaifer zugeschickt, wenn nicht gar niedermachen laffen. Holz hielt bafür, er konne, auch wenn er die Befehle unterschreibe, bei ben Truppen doch mehr ausrichten "als wenn er bergestalt bie Extremität erwarten follte". Er hoffte aber, wenn er die Intention des Rurfürsten tenne, einige Regimenter zu Pferd und fast alle zu Fuß in ber Treue ju erhalten. Holz berichtete bann von bem von Salm gurud. gebrachten faiferlichen Bescheib, ben wir schon fennen. Dazu aber hatten Werth und Salm gefügt: wenn man den Kaiserlichen in Eger Sulfe geleiftet, werbe man bas General-Rendezvous in Baiern machen und seben, wie man vor allen der Bersonen des Rurfürsten selbst wie auch des Oberstkämmerers Richel und des Rammerpräsidenten (Mandl) sich lebend oder todt versichern und fie ihrer Majestät überliefern konne. Werth und seine Bartei seien zwar jest etwas perplex auf die von Holz gemachte Außerung: mabrend vorher ber Raiser mit seiner Armada selbst auf Baffau geben und fich mit Werth vereinigen wollte, fei jett wegen bes Anarifis auf Gaer ber Marich des kaiserlichen Geeres aeandert worden. Werth jagte zu Solg: wenn er zur faiferlichen Bartei übertrete, werde er nicht nur jene Herrschaften, wegen beren er mit bem Deutschorben in Streit liege, sondern auch noch andere Herrschaften bazu bekommen, wie benn ber Raifer in bem von Salm überbrachten Schreiben vertröfte, daß er Werth und andere Generale und Offiziere, die überträten, nicht allein mit Berrichaften, sondern nach Gestalt der Bersonen und Berdienste sogar mit Ländern belohnen wolle. Dieses kaiserliche Schreiben ist bisher nicht zum Borschein gefommen. Rach bem Biederanschlusse Maximilian's an den Kaiser mag es bieser, dem es nun unbequem geworden, von Werth gurudgefordert und vernichtet haben, wenn nicht ichon Werth dies gethan hatte. Db Königsfeld seinen Inhalt richtig wiedergibt, muß dahingestellt

bleiben. Dagegen ergibt sich aus Königsseld's und Bürtinger's Berichten mit Sicherheit, daß die hergebrachte Erzählung, Werth habe Holz mit auf die Brust gesettem Degen oder unter Androhung des Niederschießens 1) zum Unterschreiben gezwungen, eine Übertreibung ift.

Nach Langenpreifing, fuboftlich von Landshut, alfo in bie feinem Endziele entgegengesette Richtung, hatte fich Werth mahricheinlich beshalb begeben, um feinen Reitern entgegenzugehen, die aus ihren Quartieren in und um Schwaben und Erding borthin rudten. Als Burtinger nach Frontenhausen fam, mar der Beneral mit allen Truppen, die er bei sich hatte, bereits gegen Bilshofen aufgebrochen. Diefen Ort bestimmte er nun auch ben querft nach Donauftauf gewiesenen Abteilungen als Cammelplag. Das nächste Nachtquartier wollte Werth in Gichendorf an ber Bils nehmen. Er felbft mit ber Sauptmaffe feiner Streitfrafte jog alfo burch das Bilethal ber Donau gu. Die lette Uberfluthung Baierns durch bie Schweben und Frangofen (1646) hatte vornehmlich das Land zwischen Lech und Sjar beimgesucht. Um Dieje Striche zu ichonen, mar baber bie große Debrzahl ber Truppen in ben öftlichen Landestheilen eingnartirt worben. Diefe Bertheilung erleichterte Berth's Borhaben: Die meiften Regimenter fonnten aus ihren Standquartieren in drei bis vier Tagen nach Bilshofen ruden.

Um die Regimenter zum Aufbruch zu bestimmen, hatte Werth ben früher ergangenen Besehl des Kurfürsten zum Marich in die Oberpfalz benügt<sup>2</sup>) oder bessen Zurücknahme verschwiegen. Aber spätestens von dem Augenblick an, da er Bilshosen als Sammels plat nannte, mußte er gegenüber seinen Generalen und Obersten

<sup>1)</sup> In der letteren Form in dem Berichte Küttner's an Brangel vom 9. Juli (v. Meiern, Acta pac. Westphal. 5, 25). Hier kommt in Betracht, daß Küttner in München wahrscheinlich abgereist war, ehe der genauere Bericht der Kommissäre über Holzens Berhalten dort eingetroffen war, und daß sein Schreiben an Brangel auch sonst Unrichtigkeiten enthält (u. a. daß Oberst Guschenis in der Konspiration begriffen sei), wie bei der Unklarsbeit der Lage zur Zeit seiner Abreise (wahrscheinlich 4. Juli) erklärlich ist.

<sup>2)</sup> So auch Ruttner in seinem Berichte an Brangel vom 9. Juli; v. Reiern a. a. D.

mit offenen Karten spielen. Diese ober boch die meisten berselben — Marimont und Lapierre behaupteten von sich das Gegentheil<sup>1</sup>) — wußten von dem ersten Tage des Marsches an, daß es dem Kaiser zugehe und der Einsatz des beginnenden Spieles ein verwegen hoher sei. Dazu stimmt, daß bei der Tasel in Geisenhausen die Generale und Obersten und vor allen Werth selbst sich "so perplez, disgustirt und melancholisch" zeigten, daß ansangs eine Viertelstunde lang kein Wort gesprochen wurde. Besonders Werth habe ausgesehen wie ein zum Tode Verurtheilter<sup>2</sup>).

Der Rurfürst hatte am 3. Juli, auf die erste noch etwas zweifelhafte Nachricht ber Kommissäre hin, an alle Generale und Obersten die Weisung erlassen: da der General der Kavallerie Johann v. Werth, Kammerer, bestellter Oberft zu Rog und Bfleger zu Reichenberg, auch Auerburg, eine Zeit lang verreift fei, follen fie von Niemandem Befehle annehmen als von ihm felbst's). Dieses Batent wurde mit bem Auftrage der Übermittelung den Kommiffaren Schäffer, v. Siegershofen und v. Willeson zugestellt. Tags darauf, nachdem der aufklärende Bericht der Kommissäre eingelaufen mar, erging an die Generale und Obersten ein neuer Befehl bes Kurfürsten: nachdem Werth an ihm treulos geworden und durchgegangen, aber noch nicht befannt fei, ob und mas für Boller er mit sich genommen, soll ihm nicht Belegenheit gegeben werben, einige Truppen "zu bebouchiren". Gin weiteres Manbat vom selben Tage sette auf seinen Ropf eine Belohnung von 10000, auf ben Sport's und anderer Rabelsführer eine folche von 1000 Reichsthalern4). Und nachdem nun die Truppen, bie auf Werth's Befehl ben Marich angetreten hatten, wenigstens theilweise bekannt geworben waren, ward noch am 4. Juli an beren Befehlshaber, auch die Führer einzelner Kompagnien, die Beisung gerichtet, in ihre Quartiere jurudzufehren.

<sup>1)</sup> T. 687, f. 204; T. 676, f. 130. Diefe Obersten gehörten aber gu jenen, die infolge ber Lage ihrer Quartiere erst fpater gu Werth ftiegen.

<sup>2)</sup> So berichtete ber Pflegvermalter von Geisenhausen, Andreas Meyer. T. 687, f. 337.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) T. 675, f. 105.

<sup>4)</sup> A. a. D. f. 107. 108.

Oberstlieutenant Mobersbach wurde für den Fall, daß er gehorche, nicht nur das Regiment übertragen, sondern noch weitere Belohnung in Aussicht gestellt. Dem Kroatenobersten Guschenitz, der unter dem 30. Juni aus Berchting im Eichstättischen für seine Truppe um Auszahlung des rückständigen Soldes für zwei Monate gebeten hatte, versprach der Kurfürst (5. Juli), ihm und seinem Regiment demnächst mit einer guten Rate Geldes entzgegenzukommen?). Schon richteten sich begehrliche Blicke auf Werth's Lehensgut Bodenstein in der Oberpfalz. Oberst Cosalsi v. Herschowitz beward sich unter dem 7. Juli aus Weiden darum beim Kurfürsten, indem er an seine 24 jährigen treuen Dienste erinnerte, in denen er insolge von Unglück und Gesangenschaft doch so wenig prosperirt habe. Nach wenigen Tagen (10.) konnte er seinem Herrn wenigstens für das Anerbieten einer guten Geldssumme danken?).

Die von den Kommissären getroffenen Maßregeln, auch die Abführung der Schiffbrücke von Donaustauf nach Straubing und die Entsendung Willeson's nicht nur an die Regierung zu Strausbing, sondern auch in das Passaussche, fanden des Kurfürsten volle Billigung. Willeson werde freilich im Passauschen zu spät kommen, wosern nicht die dort liegenden Regimenter (Waldpott und Fleckenstein) ihre Treue erklärten. Auf den alten Kolb, der seine Söhne und Truhen aus Ingolstadt habe holen lassen, solle man sich wenig Hoffnung machen; ihm wie Lapierre habe man Bessers zugetraut.

Nach den heuchlerischen Loyalitätsversicherungen Werth's in München berührte seine Treulosigseit Maximilian um so peinlicher. Sie zu ahnden konnte sich die Erbitterung des betrogenen und schwer bedrohten Fürsten kaum genug thun. Durch Schäffer ließ er den französischen Gesandten d'Avancourt auffordern, er möge die französischen Kommandanten in Philippsburg und Mainz und

<sup>1) 21.</sup> a. D. f. 121 f.

<sup>\*)</sup> H. a. D. f. 109, 133.

<sup>\*)</sup> M. a. D. f. 174. 239.

<sup>1)</sup> Maximilian an Schäffer und Teifinger, 5. u. 6. Juli; a. a. D. L. 68. 69.

ben hessischen in Neuß anweisen, daß Werth's Abelsgüter bei Bruchsal und Mainz, seine Herrschaft Obenkirchen, sein schönes Schloß in Jülich und seine zwei Güter bei Bacha in Heffen sogleich in Asche gelegt werben 1). Für Werth's oberpfälzische Hofmark Bodenstein erging durch Teisinger's und Schäffer's Bermittelung dieselbe Weisung an den General Truckmüller. Dieser lehnte jedoch den Vollzug ab: "Die Herren wissen selbst," schrieb er den Kommissären 2), "was Werth für ein Mann ist und daß er mir auf solches Fürnehmen eine Partei nach meinem Schlosse Prunn (an der Altmühl) schicken und es ganz abbrennen lassen möchte."

Auf's höchste steigerte Maximilian's Gereiztheit die durch Holz bezeugte Außerung von Werth und Salm, daß auch geplant sei, sich seiner und seiner Minister lebend ober todt zu versichern und sie dem Kaiser auszuliesern. Der Fürst faßte das nicht als eine in der Hitz duf. Um in dieser wichtigen Frage zu einiger Alarheit durchzudringen, müssen wir den Ereignissen vorgreisen. Maximilian beschwerte sich über diesen Anschlag schon am 6. Juli gegenüber dem Kaiser<sup>3</sup>), wobei er dieselben Ausdrücke gebraucht ("Der Graf v. Salm hat in seiner Reporta zurückgebracht u. s. w."; siehe oben) wie Holz gegenüber dem Kommissär. Am 11. Juli zeigten auch seine Gesandten auf dem Friedenskongresse im Austrage

<sup>1)</sup> Schäffer an b'Avancourt, 5. Juli; Acta wegen bes Armistiti, Beilagen, S. 58, Lit. O.

<sup>2) 11.</sup> Juli. T. 687, f. 433. — Auf Willeson's Rath, der berichtet hatte, daß Sport sowie bessen Offiziere sich auch namhafte Unterschlagungen gegen ihre Soldaten hätten zu Schulden kommen lassen, mußte Schäffer auch an den Bischof von Bürzdurg schreiben, um den Arrest auf das in Franken liegende Bermögen des "meineibigen" Sport zu verlangen. Auf Sport's Frau sollte wohl Acht gegeben werden, daß sie nicht aus Landsbut entkäme. (Sie wurde später, 2. August, gegen die von Brisigello in Regensdurg sesstaten Frau des Creuzischen Oberstwachtmeisters Besnard ausgewechselt; T. 676, f. 207.) T. 687, f. 556; T. 682, f. 317. In Augsburg wurde Kommandant Roper beauftragt, nachzusorschen, ob nicht Creuz und andere Meuterer dort Besit hätten, und die Hand daraufzulegen. T. 675, f. 237.

<sup>3)</sup> Maximilian an ben Raifer. St.A. Bei Meiern 5, 31 fteht nur ein Fragment biefes Schreibens.

ihres Herrn bem Grasen Trautmannsdorf Werth's Meuterei mit dem Beifügen an, daß sich Werth selbst der Person des Kursürsten zu bemächtigen, des Grasen Kurz aber, Richel's und Mandl's lebend oder todt habhast zu werden gedachte. Dieselbe Ktage sollten die Gesandten den Bevollmächtigten Schwedens und Frankreichs und den drei Reichstollegien vortragen.). Dagegen erklärte der Kaiser in dem Schreiben, worin er Maximilian's Beschwerden vom 14. Juli beantwortete.), der Kursürst möge sich versichert halten, daß er (der Kaiser) wider dessen person und vornehme Minister, Land und Leute einige solche Intention, wie sie ihm etwa von friedhässigen, bösen Leuten vorgebracht worden sein mag, nicht gehabt habe.

Indeffen ergaben die in München angestellten Berhore ber Generale und Oberften, auch, wie es scheint, die Geständniffe bes gefangenen Grafen Salm2) in biefer Richtung balb weitere Beweise gegen Werth. Gapling und Marimont bezeugten Werth's Borhaben, Maximilian festzunehmen, an ben Raifer auszuliefern und die Regierung Baierns an beffen Schwefter, Die Gemablin bes Rurfürften, ju übertragen4). Daß Maria Unna etwa voraus in einen berartigen Blan eingeweiht worben mare, wird Niemand glauben. Um jeden Zweifel auszuschließen, jei bemerkt, daß die im Münchener Staatsarchive erhaltene Korrefpondeng zwischen bem Raifer und feiner Schwefter nicht die leifeste Undeutung in biefem Sinne enthält. Allerdings weift fie eine Lucke vom 25. November 1646 bis 16. Juli 1647 auf, und Rhevenhiller's fogleich au erwahnende Augerung macht fehr mahricheinlich, bag bier Briefe verfanglichen Inhalts bei Geite geichafft ober vernichtet wurden. Daß aber diese verfänglichen Schreiben boch nichts von einem Attentat gegen ben Rurfürsten ober beffen geplanter

<sup>1)</sup> Koch 2, 307. Später (6. Sept.) schrieb auch Graf Kurz an Erivelli in Rom, auf Werth's Kopf sei ein Preis gesetzt worden, nicht nur weil er das heer entführen wollte, sondern auch wegen eines geplanten Attentats gegen die Verson des Kurfürsten. St.A. Erivelli, Corrispondenze di Roma.

<sup>2)</sup> p. Meiern, Acta 5, 34.

<sup>2)</sup> Bgl. v. Meiern, Acta 5, 52.

<sup>4)</sup> Roch 2, 314, 315.

Absetzung enthalten haben können, ergibt sich aus der Bersicherung, die der Kaiser in einem seiner zwei Schreiben vom 16. Juli 1) seiner Schwester gab: daß er gegen deren Gemahl noch die Seinigen noch dessen und Leute nichts zu intentiren gesonnen gewesen sei.

Im September berichtete Khevenhiller, als er über die Bebingungen des Wiederanschlusses Baierns an den Kaiser unterhandelte und Werth's Zulassung zum kaiserlichen Heere Schwierigskeiten bereitete: Die Untersuchungen über Werth sind weiter gekommen, als man meint, die Aussagen konfrontirt, die Bekenntnisse schriftlich aufgesetzt, größtentheils gedruckt und zur Publikation sertig. Ja, was E. M. der Kurfürstin öster vertraulich geschrieben, ist dermaßen durchgezogen, daß des Kaisers Gegner allerlei contrusi sonsus daraus erzwingen und es der Welt offenbaren würden, wenn die Konjunktion der Wassen nicht die der Gemüther nach sich zöge. Khevenhiller rieth daher, Werth auf kurze Zeit außer Dienst zu sehen, damit der Kurfürst in dem Examen der Gesangenen nicht weiter fortsahre und die Publikation der Aussagen einstelle?). Daß der Kaiser darauf nachgab, scheint doch

<sup>1)</sup> In bem einen empfiehlt ber Raifer feiner Schwefter auf's eifrigfte brei Regotia: 1. Freilaffung Starbemberg's, ber nichts gethan habe, als mas ihm befohlen gemefen und mas alle taiferlichen Diener gethan haben; 2. Aufhebung der auf Werth und Sport, "die nunmehr wirklich in seinem Dienst und in Operationen begriffen find", geschlagenen Taglia; 3. Befreiung bes gefangenen Salm. In dem anderen Schreiben vom 16. heißt es: Bas die Sache felbst anbelangt, ist nicht ohne, daß ich diese Bölter an mich zu bringen mich bearbeitet (sic) und bies barum, weil ich ein gutes Recht darauf habe und in dem Bemühen, das Reich und beffen Stande zu schüten mich durch alle Mittel stärken mußte. Am 22. Juli schreibt ber Kaifer feiner Schwester: er werde fich gegen Dagimilian gewiß nicht verheten laffen, wüniche aber, daß jene, die ihn ju bem fo icablichen und "vermaledeiten" Armistitium gebracht, ihn nicht zu einem noch Argeren verleiten, mas 'er boch nicht hoffen wolle. (Dabei läßt fich wohl nur an bas frangofifche! Bundnis benten.) Die rechte Befraftigung beffen, mas Maximilian ihm versprochen habe, wurde die Biedervereinigung ober Überlassung der baierischen Truppen an ihn sein. St.A.

<sup>(4)</sup> Koch 2, 313. Alle diese den taiserlichen hof belaftenden Stude scheinen nach der Wiederaussöhnung vernichtet worden zu fein. Wenigstens habe ich in den Münchener Archiven vergebens banach gesucht.

ju verrathen, daß er biefer Publifation nicht mit gang freiem Bewiffen entgegenseben tonnte. Maximilian fandte an ihn die ichriftlichen Ausiagen Gapling's und Marimont's, wogegen ihm ber Raifer ein Schreiben Berth's einhandigte, worin biefer "als ehrlicher Solbat bei feinem Gib und Gemiffen verfichert, bag es ihm nie in ben Ginn gefommen, bem Rurfürsten ober beffen Ministern nach bem Leben gu trachten"1). Das fteht nicht gang im Ginflang mit einer anderen Angabe Roch's, wonach Berth in einem auf Befehl bes Raifers mit ihm angestellten Berhor, bas wohl auf eine Romobie hinauslief, die Beichuldigungen als ganglich unwahr und Berleumbungen feiner Feinde entschieden gurudwies und behauptete, er habe gegen ben Rurfürften und beffen Rathe "gar nichts machinirt2)". Größeres Gewicht ift auf Werth's eidliche Berficherung zu legen, und eben biefe burfte, wenn fie anbers Roch genau wiedergibt, ben ftartften Beweis fur Die erhobene Anflage bilben. Denn indem bier der General feine Unichuld nur darin behauptet, daß er Maximilian und feinen Rathen nicht nach bem Leben trachtete, erscheinen bie anderen Buntte ber Un= flage: Die geplante Festnahme bes Rurfürften und feiner leitenben Rathe mit barauf folgender Ubertragung ber Regierung an bie Rurfürftin fo gut wie erwiejen.

Daß aber Werth solche Anschläge nicht leicht ohne geheime, direkte oder indirekte, mehr oder minder deutliche Beisung des Wiener Hoses ausgeheckt haben wird, bedarf keiner Auseinandersetzung. Das Wahrscheinlichste ist, daß die kaiserlichen Minister gegenüber Werth's Unterhändler Salm diese Drohung aussprachen für den Fall, daß der Kurfürst mit seinem Heere oder, wenn die von Werth in Szene gesetze Meuterei gelänge, mit dem ihm verbleibenden kleinen Reste seiner Truppen sich den Franzosen

<sup>1)</sup> U. a. D. S. 314. 315.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Gründe, welche Koch 2, 306 bewegen, in diese Aussage Berth's teinen Zweisel zu sehen, sind an sich nicht stichhaltig und werden durch das von Koch selbst (S. 314. 315) Beigebrachte erschüttert. Ein Bericht des Reichshofraths, auf den sich Koch für die obige Angabe beruft, war im t. u. t. Haus-, Hose staatsarchiv nicht aufzusinden, wie auch die in absoluter Bollständigkeit vorliegenden Einlauss- und Berathungsprototolle dieser Behörde feine Andeutung über Berth's Angelegenheit enthalten.

anschließen ober sonst den Kaiserlichen Schwierigkeiten bereiten würde. Wohl nur in diesem Sinne hat auch Werth den Plan acceptirt und gegenüber Holz, Gayling und Marimont kundgegeben. Erst nach dem Entsaße Eger's — und man wird hinzusügen dürsen: wenn die politische Lage dies dann noch erheischte — wollte man nach Baiern zurücklehren und den Kurfürsten unschädlich machen.

Abgesehen aber von diesen erst auf die Rufunft abzielenden Planen war ber Verluft des Heeres nicht die einzige Gefahr, womit Werth's Vorgehen Maximilian bebrobte. Der Berdacht lag nabe, daß icon bie taiferlichen Minister weitere Ronsequenzen in ihre Berechnung gezogen hatten. Burben nicht Frankreich und Schweden in dem Übertritt der baierischen Truppen ein zwischen bem Raifer und Maximilian abgefartetes Spiel erbliden und baraus die Berechtigung ableiten, ben Baffenftillftand ju brechen, beziehungsweise nicht zu ratifiziren? Denn von Seite Schwebens war dies noch immer nicht geschehen. Burde nicht Brangel, ber dicht an der oberpfälzischen Grenze stand, in das durch vier Regimenter nur ungenügend geschütte Land einfallen, wurde nicht Mazarin zum minbeften bie im Gange befindlichen Alliangverhandlungen abbrechen? Wie schwer biefe Gebanken ben Rurfürsten bedrückten, ersieht man baraus, daß er sich nicht die Reit nahm, erft genauere Nachrichten abzuwarten, sondern schon am 3. Juli, also nach Einlauf bes ersten, immerhin noch Zweifeln Raum gebenden Berichtes feiner Rommiffare, Magarin fowie seinem Gesandten in Frankreich die Borgange in seinem Beere mittheilte, um sie in bem gewünschten Lichte erscheinen zu laffen 1), daß er ebenso noch an diesem ober am folgenden Tage ben Rath Ruttner in bas ichwedische Keldlager an Wrangel schickte. gleich entichloß er sich, "ba nun feine Armada in folchen Stand gerathen, daß fie ohne Capo fei", Gronsfeld heimzuberufen, als Keldmarichall an deren Spite zu stellen2) und die frangösische

<sup>1)</sup> Das Folgende nach Gronsjeld's Regotiation in Baris, T. 1, St.A.

<sup>3)</sup> Gronsfeld verließ ben frangöfischen Sof unbefriedigt und hat nach seiner Rudtehr gezeigt, daß er ganz auf taiserlicher Seite steht (vgl. oben) — berichten die französischen Kongresbevollmächtigten am 21. Oftober. Negociations socrètes 4. 174.

Unterhandlung burch Dr. Krebs allein weiter betreiben zu laffen. In einem italienisch abgefaßten Schreiben vom 6. Juli murben Gronsfeld weitere Beifungen über die Art ertheilt, wie er Magarin von Berth's Meuterei unterrichten folle. Der Kardinal aber ließ tros aller Bemühungen Maximilian's und feiner Bejandten, wie Diefe am 27. Juli berichteten, anfangs einigen Argwohn burchbliden. "Seine Eminens haben Guer Durchlaucht Schreiben alsbald eröffnet, durchgelefen und darüber vermeldet, daß fie awar in ihrem Schreiben bas Factum eraggeriren, aber feine remedia vorichlagen, wie ber Sache zu helfen, fondern bag fie in dem Bert ziemlich faltfinnig burchgeben. Er begehre feines Theils nicht zu prajumiren ober ju glauben, bag biefer Abfall mit Dero Biffen und Billen beschehe, es werben aber bie Schweben und die gange Belt fich feine anderen Bedanfen machen." Bon feinem Rurfürften habe Berth all fein Blud, baber er benfelben nicht leichtlich verlaffen tonne. Bubem fei wunderbar, bag in folder Stille und Befdwindigfeit die Armada im Angeficht bes Fürften aus beffen Landen ausgeführt merben fonnte. Auf die weiteren Erflarungen der Bejandten außerte Magarin: es fei ihm diefer Buftand von Bergen leib, er febe jest wohl, daß der Krieg in Deutschland noch länger fortwähren und Turenne, ber fonft gegen Flandern affociirt gewesen, nun in Deutschland bleiben und ju Brangel fommanbirt werben muffe. Auch bies fei ihm flar, daß man gegen ben Raifer gang anbere Sachen, die bisher noch unterlaffen worden, vornehmen muffe. Mus Franten und Roln fei ichon langit hierher geschrieben worden, Maximilian werde feine Truppen zu den Raiferlichen übergeben laffen, und eben barum habe man Turenne, ber fonft längit abmarichirt mare, noch in Deutschland gelaffen. Der hollandische Befandte Baum habe ce zu Dlünfter nach dem Illmer Accord ben frangofischen und ichwedischen Befanbten porausgejagt, Die Kronen mogen fich wohl vorfeben, ber Rurfürft von Baiern werde ihnen noch etwas vormachen, beffen fie fich nicht verfeben. Er felbst mache fich Gedanken, Die Patres Societatis (Bejuiten) ju Bien werben ben Patribus ju Dunchen Die Religion alfo gu Gemut geführt haben, bag Maximilian, als

welcher die Patres liebe, darauf vielleicht Reflexion gemacht hatte. Auf letteres antworteten die Gesandten: daß ihr Kurst bergleichen hochwichtige weltliche Materien mit ben Jefuiten deliberiren lasse, solle S. Eminenz sich nicht einbilden. Zulett lenkte der Kardinal doch ein: da er wisse, daß Maximilian's Interesse so sehr an die Krone Frankreich gekettet sei, konne er nicht wohl glauben, daß dieser Übergang ber Truppen mit seinem Borwissen und Willen geschehen. Und drei Tage darauf erklärte er ben Besandten noch bestimmter, sie durften nicht glauben, bag die Königin ober er einigen Berbacht hätten, daß ber Kurfürst bei Werth's Übertritt irgendwie kollubirt hatte. Gin solcher Schritt sei bei der bekannten Generosität und Realität Maximilian's nicht glaublich, wäre auch gegen alle Vernunft, nachbem ber Kürst jest in die vierzig Jahre schwer gearbeitet habe, um sein hohes Interesse zu stabiliren und in allem jest vollkommene Satisfaktion erlangt habe 1). Sie brauchten baber ihren Kurften beim Rarbinal nicht weiter zu entschuldigen ober letteren zu persuadiren — er habe sich bereits selbst persuadirt. frangofischen Bevollmächtigten in Münfter feien zuerst angewiesen worden, ambigue von der Sache zu reden, nach und nach aber sollten sie helfen, Maximilian zu entschuldigen. Auch habe er Nachricht, daß etliche Regimenter, sogar bas Werth's selbst, umgefehrt feien.

Uhnlichen Berlauf nahm die Miffion Küttner's an Brangel, nur daß, Schwedens gespannterem Berhältnis zu Baiern entsprechend, dort das Mißtrauen schwerer zu besiegen war als bei

<sup>1)</sup> Ühnlich berichtete Mazarin 22. Juli an seinen König. Die Weinung. welche die Welt von Maximilian's finesse hege, werde allgemein glauben lassen, daß Werth's Übertritt mit seiner Zustimmung ersolgt sei. Er aber (der Kardinal), der die Handlungen der Menschen nach ihren Interessen beurtheile, glaube, daß Maximilian in der That keinen Theil daran hatte. Denn bei des Kursürsten heißem Friedenswunsche, und da man nun einem Frieden im Reiche, der ihm alle, selbst die kleinsten Wünsche befriedigen werde, ganz nahe siehe, könne der Kardinal nicht verstehen, wie Maximilian hätte die Hand bieten wollen zu einem Schritte, der die Dinge mehr als je verwirren und den Frieden nur in die Länge ziehen könne. Chéruel, Lettres du Cardinal Mazarin 2, 463.

Magarin. Rattner überbrachte bem ichwedischen Gelbheren ein Schreiben feines Rurfürsten und richtete an ihn, im schwedischen Felblager vor Eger angefommen, felbft einen ausführlichen ichriftlichen Bericht über bie Borgange im baierifchen Beere 1). Brangel 2) bemerkte zuerft fühl, er wiffe nicht, mas er bagu jagen folle, bie Sache werbe wohl Bielen unglaublich und als eine Rollufion vorfommen; es fei boch wunderbar, daß der Rurfürft gar fein Anzeichen einer folden Berratherei gehabt haben follte. Indeffen nahm Ruttner an, bag fich ber General auf feine weiteren Erlauterungen "ziemlich fontentirt" habe. Den beften Eindruck hoffte er durch mehrtägiges Berweilen im schwedischen Lager hervorzubringen. Ein beachtenswerthes Urtheil vernahm er vom Beneralzeugmeifter v. Bittenberg : er miffe, daß die turbaierifchen Truppen feine Affestion zu ben Raiferlichen haben, und ebenjo ichlechte Uffettion batten einige Oberften - er nannte besonders Gapling 3), Lapierre und Fledenstein - zu Berth. Daber mochte bei Bielen ber Argwohn bleiben, daß die Berbindung mit ben Rafferlichen mit Maximilian's Borwiffen geschehe. Ruttner ermiderte darauf, eben die genannten Oberften feien von Berth hinter's Licht geführt und betrogen worden. Der Mififtensrath Erefine, berichtete Ruttner noch, habe fich in allen Disturfen mehr moberat erzeigt, die Impreffion benehmen helfen, bem Rurfürsten fein Unrecht gegeben und verfichert, bag die schwedische Ratififation des Baffenftillftands ficher erfolgen werbe; nur bie Reife bes Generalmajors Douglas nach Denabrud habe bie Bergogerung verurfacht.

Brangel's Antwort an ben Kurfürsten vom 12. Juli athmete ein noch nicht völlig beschwichtigtes Mißtrauen. Dies sprach sich auch darin aus, daß der schwedische Kapitan Freiherr Benedikt v. Horn nach München gesandt wurde, um die Sachlage genauer auszukundschaften. Bei dessen Ankunft aber hatten sich die

<sup>1) 9.</sup> Juli. Gebrudt bei b. Meiern 5, 24 f. Dort auch die fich ansichließende Korrespondenz zwischen Brangel und Marimilian.

<sup>&</sup>quot;) Das Folgende nach Ruttner's Bericht an Maximilian, 10. Juli, aus bem ichwedischen Felblager vor Eger. T. 687, f. 523.

<sup>1)</sup> Diefer war Beneralwachtmeifter, nicht Cberft.

Dinge schon so entwickelt, daß auch der stärkste Argwohn die Waffen streden mußte 1).

Daß Werth's Oleuterei auch Anlaß zu neuem Zwist mit dem faiserlichen Kommandanten in Regensburg bot, tann nicht überraschen. Sehr zur Unzeit war gerade an dem Tage, ba ber Berrath ruchbar geworben, in Landshut ein Bote Brifigello's an Werth ericbienen, beffen Abjutant Sans Georg Sobl 2) von Baffertrüdingen. Die Kommiffare Schäffer und Teifinger liefen ihn feftnehmen und zwangen ihn gur Berausgabe feines Beglaubigungsschreibens. Auf startes Droben befannte der Abjutant, er follte Werth ausrichten: Die Schiffbrude bei Donauftauf fei noch nicht fertig gestellt; wenn es aber Werth gefällig fei, wolle ihn Brifigello mit seinen Truppen durch Regensburg marichiren lassen, wo er auch Broviant und Munition finden werde; mit Eger habe es binnen brei Wochen noch feine Noth. Rommissäre aber hielten dafür, daß noch mehr dahinter stede und daß sie einen Rundichafter Brifigello's vor sich hatten. Nach ihrer eigenen Angabe (vom 19. Juli) ftiegen fie Sogl, "durch seine beständig wiederholten Unwahrheiten bewogen, seinen falichen Bag und Schreiben in bas Geficht und versetten ihm einen und andern Streich, darüber ihm das Maul etwas geblutet". Dann ließen sie ihn durch den Generalprofossen in die Folterkammer führen und mit der Tortur bedrohen. Un den Kurfürsten meldeten sie ihre Absicht, den Gefangenen, wenn er mit der Wahrheit nicht herausrücke, wirklich mit der Tortur angreifen zu wollen. Doch fand dies beim Fürsten keine Billigung: er wies (5. Juli) die Kommiffare an, den Adjutanten nicht zu foltern, aber in Gewahrsam zu behalten. Da aber bamals ber

<sup>1)</sup> Über ben günstigen Eindruck der aufklärenden Nachrichten auf die beutschen Protestanten beim Kongreß voll. die Denkschrift der französischen Kongreßbevollmächtigten vom 19. Juli. Négociations socrètes 4, 133.

<sup>3)</sup> In dem ersten Bericht der Kommissäre, Nachschrift ihres Berichtes vom 3. Juli, Abends 5 Uhr, (Gronsfeld's Negotiation, T. 2, f. 318 f.) wird er salsch Högel genannt. Außer diesem Bericht s. T. 687, f. 56. 58. 68. 112 f. 252. 534. 577. 682; T. 682, f. 187; T. 680, f. 59. 260; T. 690, f. 203; T. 676, f. 207 f.

baierifche Oberftlieutenant Liechtenauer nach Regensburg fam, bot fich Boifigello, ber bas Schicffal feines Abjutanten erfahren hatte, ja benfelben gefoltert glaubte 1), Belegenheit, burch beffen Feftnahme fich eine Gubne ju verschaffen. Auch einige baierische Beamte hatte er verhaften laffen. Diefe baten ben Rurfürften um Intervention, damit fie "ben angebrohten harten Leibes- und Lebensftrafen entgingen" 2). Am 17. Juli ordnete bann ber Rurfürst die Auswechselung Sogl's, von dem mehr, als er schon ausgesagt, nicht berauszubringen mar 3), gegen ben im Regensburger Stodbaufe liegenden Liechtenauer an. Gegenüber ihrem herrn fprachen die Rommiffare bamals aus, ihres Grachtens waren fie nach bem Rriegsgebrauch völlig im Recht gewesen, wenn fie ihren Gefangenen hatten foltern laffen. Die Muswechselung vollzog fich nicht ohne einen fehr gereizten Briefwechsel zwischen Brifigello und Schäffer. Der Rommandant, berichtete Schäffer bem Rurfürften (26. Juli), bat mich in feinem Briefe schimpflich traftirt; ich will ihm eine noch spottlichere und folde Antwort ichiden, Die er gewiß in fein Tenfter fteden wird.

(Schluß folgt.)

<sup>3)</sup> Zwei Schreiben Boifigello's an Maximilian vom 12. Juli; T. 690, f. 216. 251. Boifigello betont, sein Abjutant sei "weder ein Meutmacher noch Aundschafter", auch sei er selbst an ben Excessen des Obersten Creuz ganz unschuldig.

<sup>\*) 5.</sup> Suli; T. 690, f. 204.

<sup>2)</sup> So viel hatte er doch noch verrathen, daß Werth seinen Tochtermann Frenz zu Brisigello geschickt hatte, der mit diesem eine lange und geheime Unterredung pflog. T. 687, f. 335. Bei Teicher wird die von diesem Frenz abstammende freiherrliche Familie fortgesett Rait v. Trent statt Frentz genannt.

## Miscellen.

## Bur Geschichte bes Gebanteus ber preußischen Begemonie in Deutschland.

Bon Fr. Meinede.

Bereits früher 1) habe ich einige Stimmen aus der Zeit des Wiener Kongresses gesammelt, die es beweisen, daß der Gedanke der Einigung Deutschlands unter Preußen damals keineswegs so vereinzelt nur in den Röpsen austauchte, wie Treitschke noch meinte 2). Das zweite der von mir heute mitgetheilten Aktenstücke, der Bericht Justus v. Gruner's an Hardenberg vom 9. August 1815, ist eine Ergänzung und Bestätigung des von mir über den geheimen Bund von 1815 Sesagten. Die aufgeregte Phantasie Gruner's, der überall gern sah, was er sehen wollte, schränkt allerdings den Werth seiner Wittheilungen ein, aber eine merkwürdige Thatsache bleibt es trop alledem, daß ein solcher Bericht an den preußischen Staatskanzler überhaupt erstattet werden konnte.

Bon noch größerer Bebeutung erscheint mir, obgleich ce fich nur um das schnell verklungene und von ihm felbst bald wieder vergessene Bort eines einzelnen Mannes handelt, das zweite Aktenstück. Friedrich August Ludwig von der Marwit, den Führer der junkerlich-seudalen Reaktion gegen die Reformgesetzgebung, hier, ergriffen von dem

<sup>1)</sup> Die beutschen Gesellschaften und ber Hoffmann'iche Bund. 1891. Bgl. auch die von mir H. B. 68, 441 veröffentlichte Denkichtift Gersborff's von 1817 und Forsch. 3. brandenb. u. preuß. Gesch. 9, 588.

<sup>2)</sup> Deutsche Geschichte 1 (fünfte Aufl.), 682.

nationalen Bedanten, als Brophet der Berrichaft Breugens in Deutsch= land por bemfelben Barbenberg ericheinen zu feben, ber ihn 1811 auf die Festung hatte bringen laffen, das wedt Bedankenreihen, aus benen die Jugendgestalt bes großen, jest von uns geschiedenen Begrunders des Deutschen Reiches emporfteigt, auch einft fo junterlichtropig wider die neue Beit wie Marwig und bann in jahem und boch wohl vorbereitetem Umichlage mit einem Male voll gitternber Luft, bineinzugreifen in die Rrafte ber neuen Beit und fie einzufangen.

Marwig ein Bismard vor Bismard, bas ware freilich ju viel gejagt, wie viel man auch bon ber elementaren Lebensfrifche Bismard's in feinen Aufzeichnungen finden mag 1). Die Mittel der öffentlichen Meinung, an die Marwit bier benft, und die Erfenntnis, bag nur Blut und Gifen die beutsche Frage lofen fonne, liegen weit aus einander. Aber man ware wohl ichneller gu biefer Ertenntnis getommen, wenn bie innere Entwidlung Breugens feit 1814 in ben Bahnen geblieben mare, in die wir hier felbft einen Marwig binein= gezogen feben. 3ch hoffe es in anderem Busammenhange bemnächst darlegen zu fonnen, daß der preußische Abel furg nach dem Befreiungsfriege in einer inneren Bandlung begriffen mar, die freilich febr bald ichon in's Stoden gerieth. Aber eine furge Beit hindurch gewannen die Ibeen der Reformer unter ihnen, jum guten Theil unbewußt, Boben. Ohne es zu miffen, bachte Marwit in ihrem Beifte, wenn er ihnen vorhielt, ihre Theorien fonnten niemals Leben erhalten, "wenn nicht bas Bolf felbft vaterlandifcher gemacht und fein innerftes Leben mit bem Staatsleben verflochten würde" 2). In ben um 1819 und fpater geschriebenen Theilen feiner Aufzeichnungen wird man folche Außerungen nicht mehr finden.

<sup>1)</sup> Aus bem Nachlaffe &. A. L. v. b. Marwig. Dafelbit 1, 361 auch das Bort, bag bie preußische Nation offenbar bagu geschaffen fei, die erfte Rolle in Dentichland gu fpielen. In biejem Bujammenhange mochte ich auch noch an ein bentwürdiges Bort von Stahl erinnern, bas er am 5. Marg 1852 in ber erften Rammer gefprochen hat (Giebzehn parlamentarifche Reben G. 81): "Ich halte ben General v. Marwis nicht für ben vollständigen reinen Reprafentanten ber preugischen Bolitit; ich halte aber auch den Staatsminifter D. Stein nicht bafür. Benn ein Staats= mann biefe Beiden in fich bereinigen und berfohnen tonnte, bann murbe er vielleicht bas mabre volltommene Urbild bes preugischen Staatsmanns fein. Einen folden Staatsmann tonnen wir nur von Gott erbitten."

<sup>1)</sup> Dafelbit 1, 322.

Man wird verschieden denken können über die Bedeutung dieser vorübergehenden liberalen und nationalen Anwandlungen des preussischen Junkerthums. Wan wird uns auf die Deklaration der Agrargestzgebung von 1816 verweisen zum Zeugnis dasür, daß das wirthsichaftliche Sonderinteresse allein schon den Adel wieder in die reaktionären Wege zurücksührte. Untersucht man aber genauer — und vielleicht mit etwas anderen Waßtäben, als sie Treitschke von seiner Zeitanschauung aus anlegen konnte — die innere Politik Hardenberg's von 1814 bis 1819, so möchte man doch meinen, daß ihre Haltzund Charakterlosigkeit einen guten Theil der Schuld daran trägt.

## v. b. Marwit an Barbenberg,

Berlin, 14. Sept. 1814.

Der bevorstehende Kongreß in Wien wird nicht nur das Schickfal Europens im Allgemeinen entscheiden, sondern auch insbesondere vorbereiten, wessen Sinfluß in Teutschland (und badurch auf Europa) vorherrschend sein soll: der von Desterreich oder der von Preußen.

Da ich in dem Fall gewesen bin, die Stimmung eines großen Theils von Nord-Teutschland zu erforschen, so bin ich so frei, Guer Durchlaucht eine Bemerkung über die Art, wie dieser Einsluß, leicht und sicher auf alle Gemüter, zu erlangen ist, gehorsamst vorzulegen.

Bir werben als die Befreier des teutschen Baterlandes allgemein geachtet, auch als solche an einigen Orten geliebt, aber nichts bestoweniger als Preußen durchweg gehaßt. Es herrscht ein unzerstörbares Borurtheil gegen diesen Namen. Preußen erscheint allen Teutschen als durchaus fremd. Sobald von einer Bereinigung mit Preußen die Rede ist, erschrickt ein Jeder. Alle unsere alten Sünden werden hervorgesucht und uns vorgeworfen, alle noch so frischen Unthaten der Franzosen und die von uns ausgehende Rettung werden sogleich vergessen, ja, ich kann es dreist behaupten, die Sache ist so arg, daß man sich nicht viel weniger fürchtet vor einer Bereinigung mit Preußen als mit Frankreich. Es ist unglaublich, aber es ist wahr.

Ebenso unzerftörbar hat aber auch Wurzel gesaßt die Ibee eines gemeinsamen teutschen Baterlandes. Wer sich dieser Ibee bemächtigen wird, der wird herrschen in Teutschland, denn Er wird der lichte Bunkt sein, nach dem Alle sich hinwenden werden in trüben Beiten.

Bare daher Unfer Ronig zu bewegen, einen diefer 3dee entfprechenben Ramen anzunehmen, fo mare bas Borurtheil gebrochen. Er wurde aufhören fremb gu icheinen, die Furcht ber Ginber= leibung murbe ichwinden und Alles fich ihm zuwenden, benn jeder Undere ericiene nun unteutich. Er allein als ber mabre, reine Teutiche.

Um paffenbiten icheint hierzu ber in einer eben erschienenen Schrift: "über Sachfens Bereinigung mit Breugen" 1) borgefchlagene Titel

"Ronig ber Teutschen in Breugen und Sachsen".

3ch wurde noch lieber fagen: "ber Teutschen in Breugen, Branden= burg und Sachsen" gur Ehre ber Mutterproving2), und wollte mich berburgen, daß, ehe 50 Jahre vergeben, der Ronig ber Teutschen, außer Breugen, Brandenburg und Sachfen, auch Franken, Schwaben, Rheinland u. f. w. in feinem Titel führen murbe.

Db es rathfamer fei, diefe Benennung bormeg angufundigen, ober fie, nach zu Bien geschehener Theilung, unerwartet anzunehmen, fann ich bon meinem Standpuntte aus nicht beurtheilen, ber Erfolg aber ift unfehlbar.

3d wünsche, daß Eure Durchlaucht Diesem Bedanten einige Aufmertsamfeit ichenten mogen, und bin mit vorzüglicher Sochachtung

Eurer Durchlaucht

gehorfamer Diener v. d. Marwis.

Gruner an Sarbenberg.

Paris, ben 9. Auguft 1815.

Bebeime Berbindung für Breugen in Deutschland betr.

Guer Durchlaucht habe ich bei meinem Abgange aus Duffeldorf bereits anzuzeigen die Ehre gehabt, daß ich ben Rreisdirektor Grafen von Senffel d'Mir und den Juftigrath Soffmann im füdlichen Deutsch=

<sup>1)</sup> Bgl. über diefelbe Trosta, Die Bubligiftit ber fachfifchen Frage auf bem Biener Rongreß G. 13.

<sup>3)</sup> Bleiftiftbemertung Sarbenberg's bagu: "Ronig von Breugen und ber Deutschen in Brandenburg, Sachjen und am Rieberthein".

land reifen laffe, um bie für eine unter Preußen fich bilbende Einheit Deutschlands entstandene geheime Berbindung möglichft auszubreiten.

Beibe, insbesondere aber Ersterer, haben diesen Auftrag sehr glücklich ausgeführt. Der Graf Sehssel hat im Ansbach-, Baireuth- und Bürzburgischen, in Bürttemberg und Baden eine Menge ausgezeichneter Männer für die Verbindung gewonnen, welche solche weiter zu verbreiten übernommen haben.

Sie alle sehen Preußen als ben Stützpunkt ber Deutschen an. Sie bestätigen aber auch eben beshalb, daß alle beutsche Regierungen gegen die Unfrige sehr erbittert sind.

Der mediatisirte Reichsadel neigt sich sehr zu Preußen hin; die Berordnung vom 21. Junius d. J., welche demselben perfönliche Bor-rechte bei uns gibt, wird seine Gesinnungen noch befestigen.

Geiftlichkeit und Bürgerftand hoffen ebenfalls fehr auf Preußen, nur wird es nothwendig fein, jene in tatholischen Ländern, gleich dem Reichsadel, durch besondere Begunftigungen zu gewinnen.

Hoffmann hat in Fulda, Heffen, Hannover und Nassau mit Ersfolg gewirkt. Die Gesinnung für uns hat sich auch in Braunschweig und Hannover gebessert.

Man ist überall voll Bewunderung für das Geschehene, voll Erwartung und Bertrauen für das Künftige. Insbesondere zieht die angekündigte Konstitution Preußens Aller Ausmerksamkeit und Hoffsnung auf sich.

In Alt-Bayern ist die Stimmung ganz entschieden gegen, in Neu-Bayern aber so sehr für Preußen, ausgenommen unter den Beamten, welche sämmtlich ihrer Regierung sehr anhängen und dazu durch alle Vortheile des Gelbes und der Gewalt gelockt werden.

Der Druck und die Stimmung der Unterthanen find fürchterlich. Die Überzeugung der tüchtigsten Männer in Baden, Bayern und Württemberg vereinigt sich dahin, daß ein Aufstand des Bolkes unsvermeidlich sei. Nur über den Zeitpunkt seines Ausdruches sind die Ansichten verschieden. Alle aber erkennen eben darum die Verbreitung der geheimen Verbindung für höchst wichtig, damit durch sie jede unsreise, unglückliche Unternehmung verhindert und nur dann gehandelt werde, wenn die leitende Regierung es gut findet. Dahin ist auch die Bundesversassung gerichtet, welche ich die Ehre haben werde, Euer Durchlaucht persönlich vorzulegen.

Roch tennen fich wenige ber Glieder unter einander, aber fie bringen barauf und wollen einen Convent, ben ich ihnen verheißen

babe, fobald ich felbit babei fein tonne. Es ift zu munichen, daß er bald ftatt finden moge, damit bas Gange gehörige Feftigfeit und Musbehnung befomme. 3ch hoffe, daß es alsbann fich binnen Rurgem über gang Deutschland, wenigstens unter beffen tuchtigern einflußreiche(n) Manner(n) aller Rlaffen verbreiten wird.

36 gable bei einigen Mitteln und Thatigfeit gang entichieben barauf:

1. ben beutschen Abel, Die Belehrten Deutschlands, Geiftlichfeit und gebildete Stande, jum Theil auch Seere und Bauern gang gu gewinnen.

Doch find bie Beere in Gubbeutschland und bas Bolt in ben tatholifden Ländern noch nicht reif.

2. alle gewaltsame Erschütterungen Deutschlands zu berhüten, fo lange es unfere Abficht erheifcht.

Co ift Breugen Deutschlands ficher.

Bir fangen auch ichon an, nach Bohmen, Mahren u. f. w. gu wirfen.

Doch habe ich bis jest Borficht ber Gile vorgezogen und werbe es ferner thun. Gie ift doppelt erforberlich, weil die Wegner jum Theil etwas ju ahnden icheinen.

Es ift gewiß, daß

- 1. Montgelas aus ben Reften des Illuminatenordens eine ge= beime Berbindung gestiftet bat, beren Bwed bem Unfrigen gerabe entgegen ftehet. Er ift mit ber Maurerei verschmolgen und fein Sauptfit in Regensburg und Mugsburg. 3ch hoffe bald Details über ihn zu erhalten.
- 2. Der Kronpring von Bürttemberg bat einen geheimen beutichen Orden ftiften wollen oder geftiftet, wogu er vorzüglich Reichsadel anzumerben gefucht. Gein Sauptwerfzeug babei foll Baron bon Otterftaedt gemejen fein, und felbft bie Großfürftin Ratharina hat es nicht verschmähet, ben Reichsrittern Berheißungen zu machen.
- 3. Ofterreich ift im fublichen Deutschland fehr gefunten, ba es teine Reigung und Kraft bafür gezeigt, besonders aber Fürft Metternich fich höchit verhaßt gemacht hat.
- 4. Dos Bertrauen in Guer Durchlaucht ift rein und unbegrengt; aber man trauet bem Minifter bon Sumboldt nicht, beffen Benchmen in Bien man tobeln will.

104 Fr. Meinede, Bur Gefchichte bes Gebantens ber preuß. Begemonie zc.

3ch halte es ber Lage ber Sache für bringenb angemeffen:

- 1. daß Graf Sepffel, Hoffmann u. a. wie bisher eifrig aber vorfichtig für die Ausbreitung ber Berbindung fortwirken;
- 2. daß mir Autorisation, Mittel und Stellung bleiben, die ganze Sache ferner im Geheimen zu leiten und für die Zwede des Staates, benen sie so höchst wichtig werben kann, zu bearbeiten.

Juftus Gruner.

Der Bericht Gruner's vom 10. August 1815 an Harbenberg über ben Bund enthält nichts von Belang. Er bittet um ben Ge-sandtschaftsposten in Stuttgart, um von dort aus für die Zwecke des Bundes in Süddeutschland zu wirken.

## Literaturbericht.

Essais sur la conception matérialiste de l'histoire par Antonio Labriola, professeur à l'Université de Rome, avec une préface de G. Sorel. (Bibliothèque socialiste internationale III.) Paris, V. Giard & E. Brière. 1897. 348 ©.

Es ift jest gerade ein halbes Jahrhundert vergangen, feitdem in London bas von Mary und Engels verfaßte "Manifest ber fom= Muniftifchen Bartei" erschienen ift (Februar 1848). Es fchlog mit ber offenen Ertlärung, daß bie Kommuniften "ihre Bwede nur erreichen fonnen durch ben gewaltsamen Umfturg aller bisherigen Belellichaftsordnung" und mit dem Ruf "Broletarier aller Lander bereinigt Euch!" Belde Bedeutung Dies Manifest für Die politische Entwidlung ber gesammten fozialiftischen Bewegung gehabt hat, bas ift allgemein befannt. Engels burfte fich in feiner letten Borrebe (bom Jahr 1890) rühmen, es fei "bas gemeinfame Programm vieler Millionen von Arbeitern aller Lander von Sibirien bis Ralifornien". Seine geschichtliche Bebeutung für Die theoretische Entwicklung bes Sogialismus beruht barin, bag bier gum erften Dal in furgen, fraftigen Strichen die Lehren formulirt murben, die man heute als wiffenschaftlichen Sozialismus ober furz als "Marxismus" bezeichnet. Sie beruben einerseits auf einer besonderen nationalotonomischen Theorie, andererfeits auf einer Kritit ber bisherigen Entwidlung ber Befellichaft auf Grund einer Beschichtsauffaffung, Die von ihren Un= bangern wenig bezeichnend und zum Theil wenig zutreffend die "materialiftifche" genannt wird. Bon Diefer hiftorifchen Theorie bat Engels, ber ihre Ausgestaltung ausbrudlich Mary allein guichreibt, behauptet, bağ fie für die Beichichtswiffenichaft benfelben Fortichritt begründen werbe, wie für die Naturwissenschaft die Darwin'sche. Thatsache ist wenigstens, daß sie die gesammte wissenschaftliche Thätigkeit der Sozialisten auf geschichtlichem Gebiet beherrscht, die in Deutschland neuerdings recht rege ist, und daß ihre Einwirkungen auch außerhalb des
sozialistischen Kreises deutlich wahrnehmbar sind.

Diese Marr'iche Geschichtstheorie wird in bem porliegenden Berte von hrn. Labriola ausführlich behandelt. Es befteht aus zwei Effans, bie bon bem Bf. italienisch geschrieben, bon einem Ungenannten in's Französische übersett find. Sie werden eingeleitet durch ein ausführliches Borwort von Brn. Sorel. Als Anhang ift eine frangofische Überfetung bes Manifestes beigegeben. Der Bf., Professor an ber Universität zu Rom, ift ein entschiebener Unbanger bes miffenschaftlichen Sozialismus und beabsichtigt, in Diefen Effans gemeinverftanblich die materialistische Geschichtstheorie von Marx zu behandeln. Es fei bas erfte Mal, heißt es im Borwort, S. 19, bag bies von einem Schriftsteller romanischer Bunge unternommen werde; in Frankreich sei die materialistische Geschichtsauffassung (le matérialisme historique) beinahe noch unbekannt. Dies wird in Deutschland manchem Lefer biefer Beitschrift überraschend flingen. Diejenigen unserer Siftoriter. welche sich überhaupt mit den allgemeinen Fragen ihrer Wissenschaft beschäftigen, kennen wohl alle die Grundzüge ber Marr'schen Theorie. 3ch beschränke mich barum hier auf einige Bemerkungen, die an ihre Darftellung im vorliegenden Buche anknupfen.

Der erste Theil (En mémoire du Maniseste du parti communiste) behandelt die Entstehung und die Borläufer der im Manifest ausgesprochenen Ibeen, ihre Beiterbilbung in Darr' fpateren Schriften und ihre Berbreitung. Es foll in ihm zugleich ein Beifpiel gegeben werben, wie man Aufgaben dieser Art nach der materialiftis fchen Methobe zu behandeln hat. In der That tritt ihre Ginseitigkeit darin flar hervor. Bie tein Urtheilsfähiger bezweifelt, find die sozialistischen Ibeen unseres Jahrhunderts seit Saint-Simon und Fourier hervorgerusen einerseits durch das politische und soziale Emportommen bes Burgerthums, andererfeits burch bie Lage ber arbeitenden Rlaffen, welche durch die veränderten Produktionsverhaltnisse geschaffen murbe. Aber die besondere Form, welche die fozialiftischen Ibeen, die sammt und sonders vor dem Manifest bereits vorhanden und von Anderen ausgebildet waren, dann durch Marx erhalten haben, diefe Form ift nur zu verftehen durch die Berucksichtigung eines Faktors, ber burchaus nicht ökonomischer Natur ift.

burd bie Philosophie Segel's. Dag Marr burch fie beeinflußt worben ift, wird allgemein anerfannt und auch vom Bf. gelegentlich (3. B. 3. 43) erwahnt. Aber man vermißt bei ibm die Erfenntnis ber Macht und ber Bedeutung ihrer Einwirfung. Schon die Grundanichanung von Marr über die bisberige Entwicklung als eines ein= sigen einheitlichen "Brogeffes", ber fich nach einem Brincip (Ber= anderung ber materiellen Produttionsfrafte, infolge beffen ber Broduttionsperhaltniffe) vollzogen hat und weiter vollzieht, ift nicht auf dem Boben ber Erfahrung gewachsen; ber Siftorifer, ber ftreng auf ihm fteben bleibt, wird in der menichlichen Entwicklung ein Rebentinander bon unendlich vielen Entwidlungsreihen anertennen, bie leinesmeas gleichformig ablaufen. Jene Grundanichauung ift vielmehr ein Erzeugnis metaphyfifcher Spekulation, und zwar nach philolophischem Sprachgebrauch nicht irgend welcher materialistischen, sondern einer ftreng ibealiftifchen im Ginne und unter bem Ginfluffe Segel's. Geine Einwirfungen burchziehen Marz' ganges Suftem. In echt Begel'icher Beife "negiren" die Buftande einander, ober "die Broduftionsperhaltniffe ichlagen aus Entwidlungsformen ber Broduftiv= frafte in Feffeln berfelben um" (Bur Rritit ber politifchen Ofonomie, Borrebe G. V). 3ch tann bier biefen Begenftand nicht weiter ber= folgen. Rur auf feine Bebeutung fur Die geschichtliche Beurtheilung mochte ich fury binweifen. Dir fcheint eben bie fpefulative Guitematifirung ber Marr'ichen Lehren eine ber weientlichften Urfachen ju fein, warum dieje besondere Form des wiffenschaftlichen Cogialis= mus, ber Marrismus, eine fo gewaltige Berrichaft errungen hat. Go lange wiffenschaftliche Theorien, feien es nationalofonomifche ober biftorifche ober naturmiffenichaftliche, lediglich als folche innerhalb bes befonderen Rreifes ihrer Biffenschaft auftreten, fo lange üben fie feine Maffenwirtung. Erft bann paden fie bie Maffen, wenn fie fich er= weitern zu einer allgemeinen Beltanschauung, wenn fie auftreten in ben feitgefügten Formen eines Suftems. Aber folche Bandlung erfahren fie nicht, es fei benn, fie werben gefalbt mit einigen Tropfen metaphyfifchen Dles. Die Musgeftaltung ber naturwiffenichaftlichen Spothefen Darwins jum philojophifchen Suftem bes "Monismus" gemabrt ein lehrreiches Beisviel.

Richtiger als von einer "materialistischen Geschichtsauffassung" ober dem "geschichtlichen Materialismus" werden wir demnach von einer Mary'schen Geschichtsphilosophie zu reden haben. Ihrer Darlegung ift der zweite Theil unseres Buches gewidmet. Und zwar will ber Bf. nicht eine geschichtlich genaue Übersicht beffen geben, mas Mary felber gelehrt hat, sonbern eine freie Darftellung feines Spftems, bei ber er felbständig andert und beffert, mas ihm ber Befferung ju bedürfen scheint. Bu ben unklarften Partien bes Syftems gehört nach meiner Anficht bie Bestimmung bes Berhaltniffes zwischen ben nicht = ökonomischen Gebieten bes hiftorischen Brozesses (Recht, Staat, Moral, Religion, Runft und Biffenschaft) zur ötonomischen Ordnung. Bergebens sucht man bei Marx und Engels nach einer fcarfen und klaren Definition für die Art der Abbangigkeit, in welcher alle die genannten Bebiete zu ben wirthichaftlichen Berhaltniffen stehen sollen. Sind sie ein Brodukt dieser ober die Funktionen einer einzigen Bariabeln, ber Birthschaft, ober mehrerer Bariabeln, von benen eine die Birthschaft ift? Im Manifest (S. 21 der fechsten Ausgabe) werden einmal die "bürgerlichen Borftellungen von Freiheit, Bildung, Recht u. f. w." geradezu bezeichnet als "Erzeugnisse ber bürgerlichen Broduktions= und Gigenthumsverhältniffe". Anbersmo werben wir belehrt, die Ibeologien feien "beftimmt" burch die Probuttionsverhaltniffe, ober fie fpiegelten biefe mieber, ober wir boren ein unflares Bleichnis von bem (ibeologischen) "Überbau", ber "sich mit ber Beränderung ber öfonomischen Grundlage langfamer ober rafcher umwälzt". Bie immer in wiffenschaftlichen Dingen, so verrath auch bier ein folches untlares Schwanten bes Ausbruck Untlarbeiten ber Bebanten.

. Dies hat offenbar auch Hr. L. empfunden, benn zwar nicht ausbrudlich, aber mittelbar übt er Kritit an Diesem Theil bes Spftems (S. 239 ff.) und wendet fich in scharfen Borten (S. 242) gegen biejenigen Sozialisten, welche Moral, Runft, Biffenschaft schlechtweg für Produkte der wirthschaftlichen Berhältniffe erklären. In seiner selbst= ftändigen Behandlung diefer Fragen geht der Bf. von einer Scheidung der Gebiete aus; er trennt Staat, Recht, Moral von Kunft, Religion, Biffenschaft; er sucht weiter auszuführen, wie biese beiben Reihen fowohl in verschiedener Art als in verschiedenem Grade von der Birthschaft abhängen. Bemerkenswerth ist, daß der Bf. in ausdrücklich betontem Gegensatz zu anderen Soziologen und Sozialisten die große reale Bedeutung bes Staates für ben geschichtlichen Brozes anerkennt und ausführlich behandelt, obwohl er ihn einseitig und ausichlieflich als "öfonomische Macht" betrachtet. Gin weiteres Gingeben auf feine Ansichten verbietet mir die Rudficht auf ben hier zu Gebote ftebenden Raum. Ich muß mich begnügen, folche Leser, welche bie moberne

Beiterbildung ber sozialistischen Geschichtsauffassung eingehender versiegen wollen, auf die Aussührungen des Bf. hinzuweisen. Im allsamdere jüngere Bertreter der sozialistischen Theorie den Auffassungen der dürgerlichen Historie nähert. Unabhängig vom Marzismus und lange bevor Hr. Lamprecht seine Ausmertsamkeit den allgemeinen Fragen seiner Bissenschaft zuzuwenden begann — ich will nur an Laine's Einseitung zu seiner Geschichte der englischen Literatur ersinnern —, ist die Grundanschauung von dem lebendigen inneren Zusammenhang aller Gebiete der geschichtlichen Arbeit eines bestimmten Bolfes in einer bestimmten Epoche als der Lebensäußerungen ein und derselben realen Einheit ein ebenso sicherer als fruchtbarer Besitz der Geschichtswissenschaft geworden.

Berlin.

Elimar Klebs.

Il tramonto della schiavitù nel mondo antico. Un saggio di Ettore Cicotti. Torino, Fratelli Bocca. 1897. 140 ©.

Der Geift, der uns aus diesem Buche entgegenweht, ift ein wesentlich anderer als der, in welchem die traditionelle Alterthumstunde noch immer derartige Probleme zu behandeln pflegt. Der Bf. weiß, daß ein tieserer Einblick in die Kaufalzusammenhänge des antiken Bolkslebens nur möglich ift auf Grund einer universalhistorisiehen Kenntnis der typischen Entwicklungsstusen von Bolkswirthschaft und Gesellschaft und einer eindringenden ökonomisch-technischen und sozialwissenschaftlichen Analyse ihrer einzelnen Phänomene.

Bon diesem Standpunkt aus untersucht er, inwieweit z. B. die verschiedenen Arten der Bodenkultur (Getreidebau, Baumzucht, Gartenstultur) und die verschiedenen Betriedssormen der Landwirthschaft wie der Industrie (Groß-, Kleinbetrieb, Manusakturspstem u. s. w.), der Stand der Lebensmittelpreise und der Löhne, die soziale Disserenzirung der Gesellschaft, besonders die Entstehung eines freien Prolestariates u. dgl. m., zur Bermehrung oder Berminderung der unsreien Arbeit beigetragen haben, oder inwieweit umgekehrt einzelne dieser Phanomene, z. B. die Höhe der Löhne, gewisse Formen der Lohnsarbeit, wie z. B. die Accordarbeit u. s. w., als Ergebnisse des Borsberrschens freier, bezw. unsreier Arbeit zu betrachten sind.

Ohne Zweifel die richtige Methode, nach ber diese Probleme behandelt fein wollen, wenn auch bas Resultat, ju bem ber Bf.

kommt, — die Annahme eines stetigen und allgemeinen, durch veränderte Broduftionsbedingungen hervorgerufenen Rudganges ber unfreien Arbeit in ber hellenisch=hellenistischen Belt feit bem 4. und 3. Nahrhundert - einiger Modifitationen bebarf. Benn 3. B. der Bf. aus ben attischen und belischen Bauurkunden (warum nicht auch aus benen von Epidauros, die er ignorirt?) auf eine Berallgemeine rung des Spftems der Accordarbeit und damit der freien Arbeit foließt, wenn er in ben belphifden Freilaffungsurfunden ein Symptom ber "inneren Krifis" ber Stlavenwirthschaft fieht, fo hat er bier bie Beweisfraft feines Materiales boch entschieben überschätt. Er bat nicht immer beachtet, bag - wie Bücher einmal treffend bemerkt bie Bedingungen, unter benen die Birthichaften ber Bolfer bes Alterthums ftanben, bei ber Romplizirtheit aller fozialen Erfcheinungen für den modernen Beobachter ebenso schwer rekonstruirbar find, als bie Ronsequengen eines sozialiftischen Butunftestaates auch bei ber lebhaftesten und gestaltungsfähigften Phantafie erfaßt werben tonnen.

Über diese Schwierigkeiten können am wenigsten diejenigen Konftruktionen hinwegtäuschen, durch welche der Bf. an der Hand der Evolutionstheorie des Marxismus die Lücken in dem überlieserten Wirthschaftsbild der Antike auszufüllen sucht. So sehr die scharfe Zergliederung der inneren Struktur sozialökonomischer Gebilde, wie er sie dei Marx fand, seiner Untersuchung im einzelnen zu gute gekommen ist, — die Gesammtanschauung des Marxismus, der sich der Bs. allzusehr gesangen gibt, mußte ihn vielsach in die Irre führen. Die Geschichte ist nun eben einmal kein "dialektischer Prozeß", sie ist auch nicht bloß eine Geschichte von Klassenken, und ebensowenig sind alle gesellschaftlichen Bewußtseinssormen nur der Ausedruck der ökonomischen Struktur der Gesellschaft, wie Cicotti mit Warr annimmt.

Diese Einseitigkeiten wird die von dem geistvollen und gelehrten Bf. so würdig vertretene sozialgeschichtliche Richtung der Alterthums-wissenschaft wieder abzustreisen haben, wenn sie das, was sie leisten kann, auch wirklich in vollem Umfang leisten soll. Daß die Richtung an sich einen wesentlichen Fortschritt bedeutet, dafür legt ja die tress-liche Arbeit C.'s ein schones Zeugnis ab.

Erlangen.

Robert Pöhlmann.

Grundriß der Geographie von Italien und dem Ordis Romanus. Bon Julius Jung. Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage mit alphaberischem Register. München, C. H. Bed. 1897. VIII u. 178 S. (Handbuch der kloss. Alterthumstunde. Herausgeg, von Iwan v. Müller. III, 3, 1.)

Schon die Steigerung bes Umfangs von 100 auf 178 Seiten, bon welchen nur 11 Seiten auf bas willfommene Regifter entfallen, lagt erfennen, wie eifrig ber Bf. barauf bedacht gewesen ift, die feit 9 Johren erfolgten Fortidritte ber Foridung für Die Bervolltomm= nung Dicfes Sandbuchs zu verwerthen. Satte Lolling's Geographie Griechenlands in berfelben Sammlung ihren Sauptwerth in ber tnappen Jaffung ber überzeugungen, welche ber Bf. auf Grund eigener Anschauung über bie Lage und räumliche Individualität ber einzelnen Orte bes Alterthums gewonnen hatte, fo lag bei Jung ber Schwerpuntt bon bornherein in ber zuverläffigen Beherrichung einer febr weit verzweigten Litteratur. In Diefer Richtung bewegen fich auch Die meiften Erweiterungen, welche Die Darftellung nun erfahren bat. Bei Italien erwies fich besonders fruchtbar die instematische Ber= werthung des Archivio della soc. Rom. di storia patria. Reiche Rachtrage ergaben bie frangofijden Forjdungen in Nordafrita. Bermanien ift, jum Theil Dant ber Limesforichung, bon 10 auf 17 Seiten angewachsen, Die Donaulander, Des Bf. fpezielles Studiengebiet, von 7 auf 12 Geiten. Bon ben Landern bes öftlichen Mittel= meerbedens bat Manpten, beffen belleniftifche und Romerzeit burch Die Bappri überrafdend vielfeitiges Licht empfängt, in der neuen Dar= ftellung am meiften gewonnen.

Breslau.

J. Partsch.

Philonis Alexandrini opera quae supersunt ediderunt Leopoldus Cohn et Paulus Wendland. Vol. I ed. L. Cohn. Berolini, Reimer. 1896. CXIII u. 298 ©. und eine Lichtbrudtafel. 9 M. Vol. II ed. P. Wendland. Berolini, Reimer. 1897. XXXIV u. 314 ©. 9 M.

Philo von Alexandrien gehört zu den interessantesten Erscheinungen des Alterthums. Jude von Geburt, in den heiligen Schriften seines Bolles lebend und webend, repräsentirt er doch eine bedeutsame Nachsblüte echt griechischer Philosophie. Dies sichert ihm stets einen ehrenvollen Plat in der Geschichte des menschlichen Geisteslebens. Noch
spezieller aber wird sich der Religionshistoriter mit Philo zu besassen haben. Denn ist es auch im Grunde ein aus platonischen, stoischen,
puthagoreischen Ideen gemischtes ellettisches System, das Philo als seine

Philosophie vorträgt, er fleibet es nicht nur in bas Gewand alt= testamentlicher Sprache, sondern er macht auch ben Bersuch, es ans bem Alten Testament zu beduziren; er glaubt selbst und möchte es seine Lefer glauben machen, bag er fo Gottes Offenbarung in Mosis Geset Offenbar bat bem Berftanbnis feiner Beit angemeffen wiebergibt. Philo mit folden Beftrebungen nicht allein geftanben; es muß im Diasporajudenthum, zumal Alexandriens, eine ganze Richtung gegeben haben, welche den Glauben Jeraels durch philosophische Durchdringung zu vergeistigen, zugleich ber griechischen Bildung ben jübischen Monotheismus juganglich ju machen suchte. Als bie Bredigt von Chriftus in die Belt erscholl, fand fie überall durch folde Rufion bes jubifden und bes griechischen ben Boben zur Aufnahme ihres Samens bereitet. Philo aber muß boch alle andern weit überragt haben - bas zeigt icon die Erhaltung feiner zahlreichen Werke, mahrend von andern Mannern feinesgleichen uns taum die Ramen überliefert find.

Philo's Bedeutung für das Chriftenthum beschränkt sich aber nicht auf diese vorbereitende Thatigkeit; die Erhaltung seiner Berke wird nur bem Umftand verdankt, daß fie auch für bie weitere Entwidlung ber driftlichen Theologie eine entscheibende Rolle gespielt haben: nicht Juden, nicht Griechen, fondern die driftlichen Theologen haben fie ftudirt und überliefert: Philo ward gleichsam zum driftlichen Kirchenvater; unmittelbar neben ben Männern ber apostolischen Generation fteht Philo, von Seneca und Rosephus gefolgt, bei Eusebius hist. eccl. II, 18 und barnach bei Hieronymus, de viris illustribus c. 11: inter scriptores ecclesiasticos ponitur. Die Legende ließ ihn in Rom mit Betrus zusammentreffen, wie Baulus mit Seneca. Db er wirklich icon auf die urchriftlichen Bebankenbilbungen, wie fie im Reuen Testament vorliegen. Einfluß gehabt hat, steht dahin. Für die Predigt des Paulus sucht man es wohl vergeblich zu erweisen; bagegen icheint philonischer Einfluß bei bem Bf. des Hebraerbriefes offenbar. Sicher haben die driftlichen Theologen bom 2. Jahrhundert an, besonders die Alexandriner, Bhilo reichlich benutt. In ber philonischen Form ftubierten fie ben Blatonismus: η Πλάτων φιλωνίζει η Φίλων πλατωνίζει, war ein oft wiederholtes Dictum. Bon Philo lernten fie ihre hermeneutische Methobe: bem Buchftaben des Alten Teftamentes mittels geiftreich geubter Allegorese jeglichen Bedanken ber driftlichen Dogmatik abzugewinnen. Im Blatonismus, in der Allegorie hat Philo die chriftliche Theologie beherricht, bis jener ber mehr empirischen Philosophie bes von ben Arabern wieder zur Geltung gebrachten Aristoteles, bis diese zusgleich einer mehr geschichtlichen Interpretationsweise auch der heiligen Schriften wich. Eben damals aber erhob sich mit dem Humanissmus der Sinn für die Feinheiten der guten griechischen Sprache, und die fast klassische Braccität Philo's gewann ihm neue Freunde, so daß der Humanismus mehr denn jede andere Zeit für die Verbreitung seiner Schriften gesorgt hat. Die Zahl der Philohandschriften aus dem 15. und 16. Jahrhundert ist erstaunlich, und es war keine kleine Arbeit, einwal Klarheit in diese verworrenen Überlieferungsgänge zu bringen.

Bisher war unglaublich wenig hierfur geschehen. Die einzige brauchbare Ausgabe mar die von dem englischen Domherrn Thomas Mangen 1742 in zwei machtigen Foliobanden veranstaltete. Die Richter'iche Ausgabe und ber Tauchnig'iche Stereotypbrud maren mefentlich nur Rachbrude hiervon. Unterbeffen aber mehrte fich bie Renntnis ber philonifchen Schriften gufebends, und die Nothwendig= feit einer gusammenfaffenben, fritischen Bearbeitung ward immer bringenber. Mit größter Freude ift es barum zu begrufen, bag zwei Bhilologen von anerfannter Tüchtigfeit, die jeder für fich ichon nam= bafte Beitrage zu ben Philoftubien geliefert hatten, fich vereinigt haben, Die gewaltige Anjgabe gemeinfam zu bewältigen. Roch mehr aber verdient ungetheilte Bewunderung die Urt, wie fie in ben erften beiden bisher vorliegenden Banden diefelbe geloft haben. Obmohl ftets Sand in Sand arbeitend, haben fie boch bas weite Bebiet auch augerlich getheilt: 2. Cohn hat ben erften Band mit ben erften fünf großen Schriften zur Benefis (= Mangen I, 1-225), B. Bendland ben zweiten Band mit neun weiteren Schriften (= Mangen I, 226-472) bearbeitet.

In den Prolegomena des 1. Bandes sind nicht weniger als 39 Handschriften besprochen, die E. größtentheils selber untersucht hat. Durch seine scharssinnig eindringende Forschung reduzirt sich die Bahl der wirklich in Betracht kommenden Zeugen aber so sehr, daß in dem sehr übersichtlichen Apparat nie mehr als 8 Codices erscheinen. Beispielsweise sind die Codd. Coisl. gr. 43 und Vat. gr. 2174 Sc. XVI von der Hand des Jacobus Diassorinus Abschriften von Vat. gr. 380 und 378 (Sc. XV ser. Joh. Thessalus Scutariota), die zussammen eine Abschrift von Vat. Pal. gr. 183 Sc. XIV darstellen, während dieser wieder aus Mon. gr. 459 Sc. XIII (A) gestossen ist: A bleibt also von 6 Handschriften als einzig selbständiger Zeuge übrig, zugleich als Bertreter einer ganzen Gruppe anderer Hands

schriften minderwerthigen Textes, die sich nur nicht so direkt auf ihn als Quelle zurücksühren ließen. Nächst verwandt ist ein Von. gr. 41 Sc. XIV (B) mit etlichen Trabanten, dann ein Von. gr. 40 Sc. XIV (H) mit großer Gesolgschaft und Verwandtschaft. Einen besseren Text vertritt eine um Vat. gr. 381 Sc. XIII/XIV (U) und Flor. Laur. LXXXV 10 Sc. XV et XVI (F) geschaarte Gruppe. Mit selbsständigem Gewicht stehen daneben ein Mediceus Laur. X 20 Sc. XIII, der Mangey's Ausgabe ihren Werth leiht, und vor allem Vind. theol. gr. 29 Sc. XI, leider nur die eine Schrist de opisicio mundi enthaltend. Bon diesem ältesten hier in Betracht kommenden Codex ist auch ein vortresslicher Lichtvuck beigegeben. Die ganze Gruppirung, die vielleicht in einem Schema (oder mehreren) übersichtlich hätte vorzgesührt werden können, scheint äußerst sorgsältig durchgearbeitet und sicher begründet.

Alle biese Sanbichriften aber geben offenbar auf einen und benfelben bereits burch Fehler entftellten Archetypus gurud. Go tamen wir mit biefen Sulfsmitteln taum über bas 9. ober 10. Sahrhundert bingus - die Schreibfehler in M 3. B. feten einen Uncialcober als Borlage voraus. C. und B. glauben jedoch durch eine glückliche Entbedung und eine geistvolle Kombingtion ben gesuchten Archetypus aller diefer Sandichriften in bas 4. Jahrhundert fegen zu tonnen. Cod. V enthält nämlich vor dem Traktat Philo's de opificio mundi ein Berzeichnis philonischer Schriften, barunter auch jest verlorene und bann die in Rreugform gestellten Borte: εὐζόιος ἐπίσκοπος ἐν σωματίοις ανενεώσατο. Die Herausgeber haben hierin richtig eine Bezugnahme auf die durch Hieronymus epist. 34, 1 und de vir. ill. 113 bezeugte Thatsache erkannt, daß im 4. Jahrhundert zwei Bischöfe von Caefarea, Acacius und Euzoius Sorge trugen, die schabhaft werden= den Papyri der dortigen Pamphilusbibliothet auf Bergament um= fcreiben zu laffen. Gin folder Bergamentcober ber caefareenfischen Bibliothet hatte bemnach als Archetypus unferer gefammten Bhilohandschriften zu gelten. Ref. tann hier ein Bedenten nicht zurud-Übersehen ist, daß der seltsame Ausdruck er ownariois ανενειώσατο, der dem lateinischen in membranis instaurare des Hieronymus entspricht, fich genau in ber griechischen Ubersetzung bon Hier, de vir. ill. (ed. D. v. Gebhardt 57,5) findet, wo wir c. 113 lesen: Ευζώϊος . . . επίσχοπος . . . εν σωματίοις άνανεισσαι επεγείonder. Allerdings findet fich ownatior in der Bedeutung Bergament= coder (f. Stephanus' Thefaurus), aber es ift das meder feine übliche

Bedeutung, noch ist es selbst die nächstliegende Wiedergabe für membranse (usukowal). Ein zufälliges Zusammentressen von V und Hier. gr. ist daher unwahrscheinlich. Dann aber fragt es sich: hat der Überseher des Hieronymus diesen Ausdruck etwa als technische Bezeichnung aus solchen bibliotheksstempelartigen Einträgen der caefareensischen Handschriften wie in cod. V gekannt, was für seine Lokalisirung von Bedeutung sein könnte, aber nicht eben wahrscheinlich ist, oder aber stammt der Eintrag in V aus der Übersehung des Hieronymus, ist er sonach letztlich — vielleicht gar mitsammt dem Inder philonischer Schriften, dem er solgt, — eine Mystisikation eines gelehrten Archäologen der photianischen Zeit?

Bum Blud ruht bie Werthung ber Beugen nicht nur auf biefer etwas unficheren Kombination. Denn wenn auch C. Die übrigen Beugen in erfter Linie immer auf ihr Berhaltnis zu biefem bermeintlich caefareenfifchen Archetypus bin unterfucht, fo ift ihre Schagung boch lettlich von biefer Sypothefe unabhängig. Reben ben griechi= iden Bergament= und Bavierhandidriften tommen nämlich noch griechi= iche Bapprusfragmente bes 5. Jahrhunderts, eine lateinische Berfion aus dem 4., eine armenische aus dem 5., endlich bie vielen Citate bei Clem. Ml., Eufebius, Ambrofius in Betracht und bor allem die bis in bas 6. Jahrhundert hinabreichende umfängliche indirette Uberlieferung in Florilegien und Catenen. Dit ber Berarbeitung biefer weitverstreuten, noch fast nicht untersuchten Quellen haben fich bie Berausgeber ein gang besonderes Berdienft, nicht nur fur die Philoftubien, erworben. Dit Gulfe aller Diefer Quellen lagt fich ein fritischer Text gewinnen, ber als handichriftlich gefichert gelten barf, abgesehen von wenigen Stellen, die nur burch Ronjettur gu beilen maren. C. hat diefe im Bermes Bb. 32 (1897) 1. Seft, S. 107 bis 148, ausführlich besprochen, woraus bejonders die Burudnahme der Ronjeftur Bo. 1, G. 52, 13: nobs enideiger zu Bunften ber LA. nooc te in M gu bemerten ift. Daß für bas Berftanbnis bes Tertes burch eine febr forgfältige Interpunttion bas Möglichfte geleiftet worden ift, verfteht fich von felbit. Dagu tommt eine neue, wie es icheint, febr finngemäße und zwedentsprechende Baragrapheneintheis lung, neben ber die alteren Rapitelgahlen und die Seitengahlen ber Mangen'ichen Musgabe mit Recht beibehalten find. Unter bem Apparatus criticus bringt ein zweiter Abfat die Citate aus Philo, wahrend vorn auf 19 Seiten bie ihn betreffenden Teftimonien gu= fammengeftellt finb.

Der 2. Band ift ebenso eingerichtet und gleich vortrefflich ge-Da im allgemeinen biefelben Sanbidriften in Betracht tamen, find die Prolegomena hier fehr viel fürzer ausgefallen. Dennoch findet sich noch genug des Interessanten. So vor allem die Erörterung ber pf. - philonischen Schrift περί κόσμου, die als eine dem 15. Jahrhundert angehörende Rompilation aus philonischen Excerpten erwiesen wird. Ferner höchst werthvolle Bemerkungen zu den Flori= Icaien und Catenen. Bei ber fich immer mehr fteigernben Beschäftigung mit diesem bislang vernachlässigten, verworrenen, bunkeln Gebiet der Literatur darf man wohl hoffen, daß bald festere Resultate erzielt werden. C. I, LXIII z. B. redet noch von in Ioannis Damasceni quae feruntur Sacris Parallelis. 23. II, XI crtennt nach Soll's Untersuchungen die Echtheit wieder an. Bei ber Besprechung der einzelnen Schriften Philo's kommt auch die Frage nach ben verloren gegangenen Traftaten zur Behandlung. Philo muß ein unglaublich fruchtbarer Schriftsteller gewesen sein, und wir dürfen uns taum beschweren, daß uns manches feiner Berte fehlt: eber tann man fich munbern, daß uns fo viel erhalten blieb.

Roch steht den beiden hochverdienten Herausgebern ein großes Stück Arbeit bevor, und wir können ihnen nur wünschen, daß sie es in derselben Beise erledigen wie bei diesen ersten beiden Bänden und recht bald uns die Früchte ihres Fleißes schenken. Gerade die als Quellen ersten Ranges für die Zeitgeschichte dem Historiker intersessantesten Schriften stehen noch aus: der Bericht über die Judensversolgung in Alexandrien unter Flaccus und über Philo's Gesandtschaftsreise im Namen der dortigen Judenschaft zu Kaiser Caligula nach Rom. Eben hier sehlt uns, wie es scheint, manches, und Massebieau und Schürer haben mit kühnen Hypothesen das Verlorene zu bestimmen versucht. Man darf gespannt sein, was auf Grund der Durchsorschung der gesammten Überlieferung die Herausgeber gerade hier uns zu bieten haben werden. Einstweilen aber haben wir ihnen nur für das bereits Geleistete zu danken.

Rur ein kleiner Abtrag folder Dankesschuld sollen auch die folgenden Bemerkungen sein: Bunsche, welche vielleicht bei den weiteren Banden noch ihre Berücksichtigung finden könnten. Unter den Testismonien werden einige vermißt, die schon Mangen hatte und deren Beglassung nicht gerechtsertigt erscheint, z. B. die, welche sich auf Philo's Autorschaft zur Sapientia Salomonis beziehen. Sehr unsicher ist da allerdings Can. Mur., Z. 70: ab amicis eius. was nach

Tregelles falfche Uberfegung von ind Oldwoos ift; ficher aber Sierony= mus, praef, in libros Salom. (Vall. IX, 1293), barnach Caffiodor, inst, div. litt. c. 5 u. a. Die Stellung ber pf. juftinichen cohortatio und ber pf.-drufoftomifchen oratio in pascha hatte wohl anmertungs= mei je gerechtjertigt werben muffen. Bu Anast. Sin. hodeg. c. 14 (P- CIX) tonnte ber Lefer burch Sinweis etwa auf Sarnack, Lit .= Beid, I, 774 orientirt werben. Die Berausgeber haben aus prafti= ich Grunden die feit Mangen übliche Reihenfolge ber Schriften 13 5 ilo's beibehalten, obwohl diefe nicht die fachlich und chronologisch Dige ift. Das ift mohl nur gu billigen, jumal man über bie wirfliche Reibenfolge noch nicht gang in's Reine gefommen ift, auch Die handidriftliche Uberlieferung febr fcmanft. Sier waren ber-Aleichende Tabellen sowohl ber Codices als der modernen fritischen Unfichten ein fehr bequemes Sulfsmittel ber Drientirung. Dag auch ein Schema ber handichriftlichen Uberlieferung fehr wunschenswerth ware, fagten wir ichon. Wichtiger noch ware, daß nicht nur innerhalb ber Brolegomena, fonbern auch am Anfang jeder Schrift ober beffer noch auf jeder Seite bie in Betracht fommenden Beugen vermerft waren. Ohne bies macht ber Lefer gar zu leicht faliche e-silentio-Schliffe. 3m Apparat felbft ift nur febr felten etwas nicht gang beutlich; fo 3. B. I, 1, 14, wo man nicht ficher ift, ob ovde für ovre ober für addeig aure eintritt. In dem außerft forgfältigen Drud ift mir nur I, XXXII p. 28 qvrovylas aufgefallen und II, XXXII, 4 1. XXXII st. XXXI. I, 197, 10 würde ich ovolar; interpungiren. Bedenten habe ich auch gegen bas I, LXXXIII unten ausgesprochene Bringip: acrov und cavror ohne weiteres in avror und σεαυτον ju bermandeln. Doch find diefe philologischen Minutien fehr distu= tabel. Betreffs der Rachweisung ber von Philo benutten Quellen icheinen die Berausgeber fich hauptfächlich auf die Falle bireften Citates beidrantt gu haben. Bier hatten fie vielleicht noch etwas mehr thun und damit dem Lefer die Arbeit wesentlich erleichtern fonnen. Bhilo bedarf eines Rommentars. Bielleicht durfen wir die Beraus= geber geradezu bitten, nach Bollendung ber Textausgabe einen folden ju geben. Jedenfalls aber möchten wir bem Buniche Ausbrud geben, baß wir einen vollständigen Index Philonianus, zu dem 23. an einer Materialiensammlung Großmann's die werthvollsten Borarbeiten befist, von ihnen erhalten. Ein folder wird für philologische wie theologische Studien von eminentem Berthe fein und die gahlreichen Berte Philo's erft recht fruchtbar machen. Bierbei liege fich bann

noch nachtragen, was an auffallenden Berührungen mit älteren Schrifts ftellern zu notiren ist.

Schließlich wollen wir nicht unterlaffen, zu bemerken, baß bie Berlagshandlung gleichzeitig eine kleine Textausgabe zu erstaunlich billigem Preise veranstaltet, welche wohl geeignet ist, die Beschäftigung mit Philo möglichst vielen zu erleichtern. Daß sie zu wissenschaftlichen Studien die große Ausgabe nicht ersetzt, versteht sich von selbst.

Jena. von Dobschütz.

Jahrbücher ber chriftlichen Kirche unter dem Kaifer Theodosius dem Großen. Bersuch einer Erneuerung der Annales ecclesiastici des Baronius für die Jahre 378 – 95 von Gerhard Rauscheu, Dr. der Theol. u. Phil., Ober= u. Religionslehrer am kgl. Gymnasium zu Bonn. Freiburg i. Br., Herber. 1897. XVIII u. 610 S. 12 M.

Ein Werk ganz eigener Art, dem Professor ber alten Geschichte an ber Universität Bonn gewidmet, in welchem ber Bf., ein fatholifcher Beiftlicher, fich augleich als Schüler Ufener's bekennt und andrerseits in die Fußtapfen des Baronius treten will! Es erwedt die Neugierde jedes kundigen Lesers, zu feben, wie er die scharfe kritische Untersuchungsmethode Riffen's und Ufener's. mit der furialistischen Tendenz bes Baronius zu vereinen vermag. Soweit bas überhaupt möglich war, ift es ihm gelungen. Das Wert ift mit großer Sorgfalt und nach ftrenger wiffenschaftlicher Methobe gearbeitet. Erheblichere Berfeben, wie S. 339 bas über die Buglehre Cyprian's, burften in bemfelben nicht viele zu finden fein. Nach einer Überficht über die Quellen folgt eine Behandlung der einzelnen Jahre in etwas schablonenhafter Beise: bie Kaiser, bie romischen Beamten, Religionsgesete, Rultur= gesete, Ronzilien, Kirchenväter, Bischöfe. Den Schluß hilden 26 Erfurfe fritischen Inhaltes, 2 Anbange über Ambrofius und Chrysoftomus und 3 Register.

Das Buch läßt beutlich erkennen, daß sein Bf. aus der alten Geschichte und nicht aus der Theologic in die Kirchengeschichte gerieth, weshalb auch der Titel dem Inhalt nicht vollständig entspricht. Es enthält ein gutes Stück römischer Reichsgeschichte, auch wenn dieselbe, wenigstens in solcher Ausführlichkeit, die kirchlichen Dinge nicht bezührt, wie S. 259. 317. 434. 438. 460. Andrerseits ist die Darstellung eine zu fragmentarische, und die Methode eine zu atomistische, als daß sie ein wirkliches Vild der kirchlichen Zustände und Ereigenisse jenes Zeitraumes lieserte. Weistens scheint dies in der ungleichen

Kirche. 119

Behandlung der Wegenstände, welche ichon in der Uberficht über bie Quellen fich zu erfennen gibt, begrundet zu fein, mitunter aber auch wohl in ber nur felten und mehr verftedt vorfommenden firchlichen Tenbeng bes Bf. Bas er S. 40 über ben "Charafter bes Theodofius" Tagt, ift ungenugend und hatte mit ben Bemerfungen G. 394, 413, \$30, 433, allerdings etwas unbefangener, in Gins verarbeitet werden Bu unbedingt und voreilig ift auch fein Urtheil über Balentinian S. 365, fowie über Gregor von Ragiang und bie Drientalifden Bifchofe (G. 51, 98), wie auch in fritischen Fragen, wie . 194, 488, 499 und fonft, ber Bf. feine Behauptungen mit allgu großer Gicherheit aufstellt. Da er wiederholt auf Briscillian gu Tprechen tommt, hatte er beffen neu aufgefundene Schriften, welche orthodor find, naber untersuchen und nicht unter die "haretischen Quellen" fegen follen, wenn er auch an ber überlieferten Beurtheilung des Mannes fefthalten wollte. Bon einzelnen, wie es icheint, bem Bf. aus tonfeffionellen Grunden nicht febr bequemen Aftenftuden, wie G. 241, bgl. G. 464, erhalt ber Lefer eine burchaus ungenügenbe Renntnis. Dag in bem can. 3 bes Rongils von Konftantinopel (381) ber Reim bes Schismas zwischen Drient und Occident lag, beutet ber Bi ebenjo wenig an, wie daß es uriprunglich öfumenisch genannt wurde als Rongil bes (öftlichen) Reiches. Dag es fich nicht mit ber Lehre vom b. Beift beschäftigt babe, tonnte er nur barum behaupten, weil er fich auf die furgen Rotigen ber griechischen Rirchenhiftorifer itubte, ohne die gesammte Lehrentwicklung ber damaligen Beit in Betracht zu gieben. Sier zeigt fich bas allgu mechanische und atomi= itifche Berjahren bes Bf. in feiner gangen Schadlichfeit. Beiter bernimmt man auch bon ben mit allen Details in ben Quellen beichriebenen Rampfen zwischen Damasus und Urfinus nur einige Aphorismen, von des Damajus literarijchen Leiftungen und Berdienften um die Ratafomben nichts. Gehr ungleich find endlich auch die patriftischen Abschnitte, bald gang furg, bald febr ausführlich, ohne indes eine driftliche Literaturgeschichte unter Theodosius zu bilben.

Obwohl wir also mit der Anlage des Werkes und zum Theil auch mit der Methode des Bf. uns nicht vollständig befreunden tönnen, sind wir doch dankbar für die zahlreichen seinen Bemerkungen, die sorgfältigen Feststellungen im Einzelnen, besonders auf dem chro-nologischen Gebiete, auf denen die Berdienstlichkeit des fleißig gearbeiteten Werkes ruht. Wir wünschen dem Bf. besten Ersolg in der wiffenschaftlichen Welt, namentlich unter seinen Amts- und Glaubens-

genossen, welche hoffentlich an dem gegen den papstlichen Erlaß vom 25. Januar d. J. verstoßenden Erscheinen des Buches ohne bischöfliche Approbation, sowie an den Aussührungen über das zweite sog. allgemeine Konzil und die Abschaffung der Bußpriester durch Nektarioskeinen Anstoß nehmen werden.

Das Beitalter ber Fugger. Gelbkapital und Kreditverkehr im 16. Jahrhundert. Bb. 1: Die Geldmächte des 16. Jahrhunderts. Bb. 2: Die Weltbörsen und Finanzfrisen des 16. Jahrhunderts. Bon Dr. Richard Chrenberg. Jena, G. Fischer. 1896. XV u. 420 S.; 367 S.

Man tann biefes umfaffende Buch am besten als eine Geschichte und Beschreibung des Geldmarktes im 16. Jahrhundert bezeichnen, bes Geldmarktes, beffen Bedeutung vor allem barauf beruht, baß er bie bei ber auftommenden Geldwirthschaft namentlich für ben Rrieg nothigen Summen den Fürften zur Berfügung ftellte. Aus ben Rreifen ber Raufleute gingen die großen Geldverleiher, die Geldmächte, wie Chrenberg fie neunt, berbor, die das Kreditbedürfnis der Fürsten befriedigten, anfangs wesentlich aus eigenen Mitteln, allmählich immer mehr unter Buhülfenahme fremder Kapitalien. Im Busammenhang damit fteht die Umbildung des internationalen Bahlungs= und Beld= verkehrs aus der älteren Form der Messe in die der modernen Effektenborfe. Den reichen Stoff, ben ber Bi, gesammelt hat, gliebert er in ber Beife, daß nach einer Ginleitung über Geldkapital und öffentlichen Arebit gegen Ende des Mittelalters im 1. Bande Die Kredit= geschäfte bargeftellt merben, welche die großen Sandelshäuser mit ben Fürsten, bor allem mit den Habsburgern und den französischen Königen, 3m 2. Bande werden junachst bie Brennpunkte gemacht haben. dieses Kredits, die "Weltbörsen" von Antwerpen und Lyon und der bortige Geldverkehr geschildert, welcher die Abwicklung der großen Kreditoperationen ermöglichte. Der dritte Abschnitt behandelt die durch die großen Staatsbankerotte seit 1557 hervorgerusenen Finanzkrisen und die daraus entstandenen Wandlungen des Geldverkehrs, vor allem die Benuefer Bechfelmeffen. Der Schlugabichnitt gibt einen fursorischen Überblick über die Weiterentwicklung des Staatsschulden= wesens und der Fondsbörsen. Man kann zweiselhaft sein, ob das massenhafte Material in einer anderen als bieser halb chronologischen, halb instematischen Darstellung nicht noch besser bewältigt und überfichtlicher zur Geltung gefommen und manche Wiederholung vermieden ware. Der 2. mehr fustematische Band macht einen abgerundeteren

und baber befriedigenderen Gindruck, mabrend man im 1. Bande gu= weilen bas Gefühl hat, fich erft im Stadium ber Materialfammlung ju befinden. Gine eigentliche Geschichte ber großen Finanghäuser, auch ber befonders ausführlich behandelten Jugger, erhalten wir boch nicht, hat ber Bf. ja wohl auch nicht beabsichtigt. Aber über die Aufgablung ber Beldgeschäfte, die immer wiederfehrenden Ergahlungen binaus von Finangnoth und Wortbruch auf der einen, von Bewuche= rung ber Fürften und Bolfer auf ber anderen Seite mochte man noch mehr erfahren von den treibenden Rraften und Motiven, von ber Bedeutung ber Berfonlichfeiten j. B. fur ben Aufgang und Rie bergang bes Fugger'ichen Saufes. Wie vieles ergangt in Diefer Din ficht nicht ichon die "Beschichte der Fugger'ichen Sandlung in Danien" von Konrad Sabler (1. Erganzungsheft der Beitschrift für Sogial- und Birthichaftsgeschichte)! Aber freilich: es ift leichter, folche Bunide zu außern, als fie zu erfüllen, und ber Nationalöfonom wird freuen über die Bereicherung unserer Erfenntnis von den Un= füngen bes modernen Geldmarftes und des öffentlichen Kredites, die wir Dem großen Bleige und ber Sachtenntnis bes Bf. verbanfen. Für Die Birthichaftsgeschichte ergibt fich eine Fülle von Anregungen. Es tei nur auf ben Busammenhang hingewiesen, in welchem die Ent= widelung ber Breditgeschäfte und die Staatsbanferotte in der zweiten bolfte bes 16. Jahrhunderts mit dem wirthichaftlichen Rudgange Deutschlands und Italiens fteben. Much die politifche Weschichte, fo= weit ich mir ein Urtheil erlauben barf, wird aus den Untersuchungen des Bf. (3. B. über die Finangirung der Raiferwahl Karl's V.) Rugen gieben tonnen. Wenn ber Bf. fich in ber Borrebe bagegen vermahrt, wegen Diefer Betonung bes Busammenhangs wirthichaftlicher und politischer Borgange als Unhanger ber materialiftischen Beschichtsauffaffung gefennzeichnet zu werden, fo war bas hoffentlich überfluffig. Dder follte wirflich die Sozialistenriecherei heute fo weit geben, bag eine fo - faft möchte ich jagen - liebevolle Darftellung ber Ent= faltung bes Rapitalismus im 16. Jahrhundert bei der hohen Obrig= feit wegen bringenden Berbadits des Margismus benungirt gu werden Bejahr lief? Das ware boch traurig.

Marburg.

Karl Rathgen.

Geschichte ber Fugger'schen Handlung in Spanien. Bon **Ronrab** Säbler. (Sozialgeschichtliche Forschungen. Ergänzungsheste zur Zeitschrift für Sozial- und Wirthschaftsgeschichte, herausgeg. von Stefan Bauer und L. M. Hartmann. Hest 1.) Weimar, Emil Felber. 1897. X u. 237 S.

Die Wirthschaftsgeschichte des 16. Jahrhunderts, der Beginn der "kapitalistischen Ara" hat neuerdings einige treffliche Bearbeitungen gefunden: Biebe's Geschichte der Preisrevolution, Ehrenberg's Zeitalter der Fugger und desselben Hamburg-England im Zeitalter der Königin Elisabeth, dazu noch Stieda's Hansische vornehmlich "Geldkapital und Kreditverkehr im 16. Jahrhundert" geschildert, so führt uns Häbler die große Ginzelunternehmung der Fugger in Spanien vor. Der Bs. ist zweisellos der beste Kenner der Verhältnisse, er beherrscht das Urstundenmaterial und die gesammte Literatur, ihm standen auch reiche archivalische Duellen zur Verfügung. Die Darstellung geht in breiten Zügen vor, läßt aber doch das Wesentliche deutlich und scharf hervorstreten.

5. gibt junachft eine furze Geschichte bes Fugger'ichen Saufes und seiner Sandelsbeziehungen; mit der zweiten Sälfte des 16. Sahrhunberts tritt in Deutschland infolge innerer Streitigkeiten ein langjames Herabsinken von der früheren Höhe ein. Anders in Spanien; hier fällt die eigentliche Blüte erft in den Anfang des 17. Jahr-Die Stütpunkte ihrer Macht maren bier Die Einkunfte ber Maëstrazgos, ber Großmeisterthümer ber brei geistlichen Ritterorden Santiago, Alcantara und Calatrava, die ihnen zur Schuldentilgung burch Karl V. verpachtet wurden, und sie verstanden es, einen Gewinnantheil von 53 % aus ihnen zu ziehen. Eine nicht geringere Einnahmequelle bilbete ferner bie Bachtung des Quedfilberbergmertes Almaden. Die wechselnden Schickfale, welche diese Unternehmungen im Laufe ber Beiten erlitten, bilben einen mefentlichen Inhalt ber Darftellung. Bir erfahren Genaueres über bie Art der Bermaltung und des Betriebes, auch mit ben leitenden Berfonlichkeiten werden wir bekannt gemacht. Bedeutend genug find auch ihre Geldgeschäfte gewesen: die Fugger waren die eigentlichen Banfiers bes Staates und haben ber Regierung einen umfangreichen Kredit eröffnet. Sie ftanden fich felbst freilich recht gut dabei (14%) Gewinn); nicht minder ausgebehnt waren ihre Geldgeschäfte mit Privaten. Besonderes Interesse hat heute noch der Bersuch der Fugger, sich an der Rolo= nisation ber chilenischen Ruste zu betheiligen und ben oftinbischen Gewürzhandel zu beleben. Sie hätten wohl das Beug dazu gehabt, bie Rolle der East India Company zu übernehmen, aber freilich ließen fie schließlich den Plan selbst wieder fallen.

Den Sohepunkt erreichte ihr Ginflug und Erfolg in Spanien unter Philipp II., indem fie bem Ronig wesentlich die Mittel für feine Urrternehmungen gur Berfügung ftellten. Gie beherrichten bamals recht eigentlich ben gesammten Geldmarft ber Belt. Die Bende bes 17. 3ahrhunderts brachte bann ben langfamen Berfall. Satten fie por bem ichon mit ben nationalen Giferfüchteleien ber Spanier ichwer all tampfen gehabt, fo bericharften fich bie Wegenfage noch mehr; Dagu tamen perfonliche Streitigfeiten in ber Familie und unter ben Beamten, welche ben Busammenfturg beschleunigten. Geit 1639 beland fich bas fpanifche Unternehmen ber Fugger in Liquidation, und Damit erlosch überhaupt bie gange Fugger'iche Sandlung, beren lettes Blied es gewesen war. - Es liegt in ber Natur bes Stoffes, bag ber Bf. nur bas eine Großunternehmen ichilbert; jum bollftanbigen Berftandnis der Beit wird man die parallelen Borgange nicht außer Mat laffen burfen, und bafur bilben bie Ehrenbergifchen Darftellungen eine erwünschte Erganzung. Tropbem gewähren auch diese Beschäfts= unternehmungen allein ichon einen Einblid in die Macht, welche ba= mals deutsches Rapital im Auslande erreicht hat. Auch auf manche andere wichtige Frage, wie den Rauf liegender Büter, den Dangel an Arbeitsfraften im Bergwertsbetrieb, Die Stellung ber Brivatbeamten u. a. fallt hierbei ein flarendes Licht.

Brestau. F. E.

Der Geschichtschreiber Friedrich Wilten. Bon Abolf Stoll. Mit einem Anhang, enthaltend Aufzeichnungen von Karoline Wilten geb. Tischein über ihren Bater Johann Friedrich August Tischbein und ihr eigenes Jugendleben, sowie funf Porträts. Cassel, Th. G. Fischer & Co. 1896, 350 S.

Unter Benuhung von Wilken's handschriftlichem Nachlaß und mit sorgfältiger Forschung in der zeitgenössischen Memoirenliteratur hat der Bf. Leben und Thätigkeit des Historikers der Kreuzzüge geschildert. Allerdings bleibt sein Buch eine Sammlung von Notizen; nirgends ist der Versuch gemacht, Wilken's Stellung in der Wissenschaft zu charafterisiren oder von seinem Wesen und seiner Art ein zussammenhängendes Bild zu entwersen. Man kann überhaupt zweiselshaft sein, ob es angebracht war, dem Manne ein eigenes Buch zu widmen; denn er war nach jeder Richtung hin eine sekundäre

Persönlichkeit, und wohin kamen wir, wenn auch solchen umfangreiche Darftellungen in selbständigen Büchern gewidmet würden! Als Mensch erweist er sich weder nach Geist noch weniger nach Charakter hin als bedeutend, als Gelehrter steht er in zweiter Reihe, und seine zahlreichen Beziehungen zu hervorragenden Zeitgenossen sind mehr oder weniger äußerlich. So ist der Ertrag des Buches ein sehr geringer, und es ist saft bedauerlich, daß der reich belesene Bs. so viel Fleiß und Mühe auf einen so undankbaren Stoff wie Wilken's Leben verwendet hat.

Reizvoll bagegen find die im Anhange mitgetheilten Aufzeichnungen von Wilken's Gattin Karoline über ihren vortrefflichen Bater und das bewegte Leben in ihrem Elternhause, und bankenswerth die beisgefügten Bilder des Wilken'schen und Tischbein'schen Chepaares und ber zweiten Tochter des letteren.

Berlin.

B. Gebhardt.

Guftav Abolph Harald Stenzel's Leben. Bon Rarl Guftav Bilhelm Steugel. Mit Bortrat. Gotha, F. A. Perthes. 1897. XII u. 491 S.

Der Bf. Diefes iconen und Ichrreichen Buches ift fein gefculter Hiftorifer von Fach, sondern Naturforscher. Raum aber würde irgend ein anderer die Aufgabe so vielseitig, so lichtvoll, so anziehend gelöft haben, als er, der die Liebe und Bewunderung des Sohnes für den in der Lebensbeschreibung dargestellten Geschichtschreiber mitbringt. Es ift schwer, einem fo herrlichen Werte ber Bietat und bem auch in der Ausführung fo durchwegs edlen und liebenswürdigen Denfmal mit fritischer Feder zu nahen. Aber vielleicht legitimirt mich boch gerade ber schon vor etwa breißig Jahren fundgegebene und seitdem gelegentlich wiederholte Ausbruck aufrichtiger Berehrung und dankbarer Sochichatung Stenzel's, zu bem ich mich angesichts gemiffer Entstellungen umfomehr für verpflichtet erachtete. Aber freilich beruht meine Bewunderung des mahrhaft großen und fruchtbaren Gefchichtschreibers nicht auf feinem Werte über die Frantischen Raifer, die fein Biograph im Beifte ber berrichenden Schulbegriffe und ber gur Reit überwiegenden nationalen Bemeffung in den Vordergrund feiner Leiftungen ftellt. Wenn er nach weitläufiger Auseinandersetzung über ben eigenthumlichen Berth Diefes Buches und feines Berhaltniffes zu gleichzeitigen Erzeugniffen und zu bamals auffommenden Methoden bei bem Ergebnis anlangt, daß Nicbuhr für bie alte Beichichte, St. für bie Beichichte bes Mittelalters und Rante für Die neuere Beichichte \_ Die

Bahn gebrochen" hatten, fo ift bas mehr fymmetrifch als literargefchicht= lich jutreffend. Db es fich nicht empfehlen möchte, bei jo ernfter Unterjudung über ben Entwidlungsgang unferer Biffenichaft von fenem in bem Glogien= und Jubilaumsftil ftart gebrauchten Bilbe überhaupt abzusehen? Lieft man bei Leffing nach, welche feiner Deimung nach - Rleinigfeit einem Binau, einem Dascov gu "bollfommenen Weichichtichreibern" fehlte, fo wird man finden, daß Ct. die Forberung Leffing's mit Strenge und ber ihm eigenen Bemiffen= haftigfeit jur Richtschnur nahm. Unbewußt vielleicht. Aber wer ift dann ber Bahnmacher? Und auch Leffing hat feine Bor: ganger. Dit feinen "Frantischen Raifern" bat fich Ct. mit einem machtigen und fraftvollen Schwung unter Die Erften und Tüchtigften feiner Beit emporgehoben; aber wenn bon Erichliegung neuer Bahnen Reiprochen wird, hatten doch nicht bloß die beifälligen und preisenden Augerungen befreundeter Autoritäten, fondern bor allem ber Rach= Deis fichtbar geworbener Fruchtbarteit und Erziehung nachftrebenber Brafte angeführt werben muffen. Sier fonnen bie ichwungvollften Redemendungen für die fehlenden greifbaren Thatfachen nicht ent= Richt bas Reue, fondern die innere Gediegenheit und relative Buverläffigfeit bilben ben nachhaltigen Ruhmestitel bes Buches, und unter Diefem Befichtspuntt mogen Rante's icheinbar fich wibersprechende Urtheile, welche übrigens die allgemeine Ansicht ber fpateren Generation geworden find, boch wohl nicht fo unlogisch und fo ichwer begreiflich ericheinen. Beber für St. noch für irgend einen Beichichtschreiber im 19. Jahrhundert fann Rante's Genius als Dag= ftab angelegt werben. Die empfindlichen Reibungen an Rante find in dem vorliegenden Buche die am wenigsten zusagende Bartie, und wenn nun gar ber Bf. in einen Borwurf gegen ben Berausgeber ber Rante ichen Briefe wegen ber Beröffentlichung "folder offenbar rein vertraulicher Auslaffungen" - ausbricht, fo fällt er gang aus der Rolle bes Siftorifers. Bir tonnen unfere Quellen auch ber frommften Empfinbfamteit nicht gum Opfer bringen. Bei ber Betrachtung ber hiftorifden Leiftungen jener Epoche wird nur gu fehr ber Ginfluß R. &. Eichhorn's überfeben, ber auch in St.'s Methobe und Stil nicht zu verfennen ift.

Richt viel anders steht es mit der Geschichte Preußens, bei der man doch auch trot der lebhastesten Anerkennung der großartigen und geschickten Dispositionen und der kernigen Gesinnung, die das Ganze durchdringt, von einem Eröffnen neuer Wege nicht reben kann. Wer aber bas unvergestliche Berdienst St.'s und seine wirklich bahnbrechende Schöpfung in das rechte Licht seten will, der wird die nach vielen Seiten bin unvergleichliche Studie über die deutsche Ginmanberung in Schlesien in ben Mittelpunkt feiner Burbigung feter muffen. Gewiß, die Schaffung der Scriptores rerum Silesiacaruna und die Urkundenbücher einschließlich des Liber fundationis find in einer Beise grundlegend für die Provinzialgeschichte, daß die Dankbarteit bafür nicht lebhaft genug fich außern tann. Aber feien wir gerecht — bas hatte irgend ein anderer guter Archivar an ber Spipe eines reichen Archivs und in guten Beziehungen zu ben sonftigen Inftituten auch leiften fonnen. Jene Ginleitung jum Städte-Urfundenbuch aber fest eine hiftorische Begabung voraus, mit ber boch nur wenige in unferm Jahrhundert begnadet waren. Bier ftellt fich bem Brobachter in der That vor St. Öbe, Wildnis, Berwirrung und nach ihm freie, fröhliche, fruchtbare Bahn bar. Ich felbst mar es, ber vor bem Bf. im Sinblid auf biefe Studie an Niebuhr erinnerte. Bem aber eitler Sochmuth mit Achselzuden über "Brovinzialgeschichte" ben Bergleich abweisen wollte, so muß hervorgehoben werben, bag das Provinzielle das Unwesentlichfte in bem behandelten Problem ift, daß vielmehr ein überaus verwickelter Prozeg aus ber Bolkerbiologie hier dargelegt ift, ein Prozeß jo eigenartiger Natur, daß ihm beinabe alles Thpische abgeht. Es trifft die Sache nur obenbin, wenn man bie Germanifirung bes flawischen Oftens eine Rolonisation zu nennen pflegt, vielmehr ift fie die Anokulirung eines germanischen Reises in ben fremden Stamm, burch welche eine völlige Umwandlung ber Art besselben, eine völlige Berbrangung feiner Gigenthumlichfeiten fich vollzogen hat zu gunften einer Neubildung, die eine unvergleichliche Rraft und Blüte in dem geschichtlichen Berlauf entfaltet bat. Brovinzialgeschichte - im Grunde ift jebe Staatse ober Boltsgeschichte nur Provinzialgeschichte. Wenn aber irgend etwas universal=historisch genannt zu werden verdient, bann ift es ber von St. mit Birtuofitat auseinandergelegte, in allen Phafen der Entwidlung enthulte Borgang. Das geht nicht bloß Schlefien an, fondern auch alle wesentlichen und ichopferifch gewordenen Bestandtheile bes preußischen Staates, und erläutert ben Lebensgang ber mittelalterlichen Bolter von ben Rüften der Adria bis zu den baltischen. Und wollte ich alle biejenigen nennen, bie in biefem Bereich bem von St. vorangetragenen Lichte nachgestrebt und nachgegangen sind, bann würde ich ein langes. langes Berzeichnis anzulegen baben.

Das tritt in dem Buche, von dem wir reden, nicht in dem wünschenswerthen Maße hervor. In dem Eiser, den Ruhm der "Tänkischen Raiser" zu retten und untergeordnete Prioritäten ansunageln, hat der Bs. doch dieser Hauptleistung und ihrer weitsrichenden Fruchtbarkeit nicht die gebührliche Stellung im Bordersgrunde eingeräumt. Das ist um so bedauerlicher, als es viele gibt, die sich über die "Fränkischen Kaiser" ein selbständiges Urtheil zu bildern vermögen, aber verhältnismäßig nur wenige, die da würdigen, welch" ein Juwel in diesem Städteurkundenbuch steckt.

Die breite Musführung ber perfonlichen und familiaren Berhalt= mile St.'s, feiner Begiehungen gu Beitgenoffen und auswärtigen Rollegen, fowie endlich auch feiner politischen Birtfamfeit namentlich als Mitglied bes Frantfurter Barlaments erinnert einigermaßen an Berbinus' Gelbstbiographie, wenn auch freilich ber Sintergrund bes Gin= gelnen allzuwenig vertieft ericheint, und manches Berhaltnis nicht gum vollen Berftanbnis gebracht ift. 3m Gangen tritt aus bem Befammt= gemalbe eine ehrliche, fich felbst erziehende, fernhafte, freibenkende, un= befangene, gerechte Figur bervor, mit ftrengen und ernften Bugen, Die fich nur in ber Atmofphare ber Sauslichfeit freundlich milbern. Das im Bertehr und in ben Beichaften hervorgetretene etwas grannige Wefen, bon bem fich eine Aberlieferung erhalten bat, icheint meift nur gegen das Subalterne und Glache gefehrt gewesen gu fein. Es bleibt doch ein fehr vorzüglicher Typus der Hochschullehrer in der erften Balfte unferes Jahrhunderts, und es ift ein ichoner, mit feinem reichen Material fehr werthvoller Beitrag gur Kulturgeschichte besfelben, ben ber Biograph geliefert bat, und für welchen wir ihm lebhaften Dant ichulden, auch wenn wir nicht in dem Dage wie er ben Selden an gemiffen Stellen als Motor anzuerfennen in ber Lage find.

Breslau. J. Caro.

Geschichte ber Grafichaft Hohenzollern im 15. und 16. Jahrhundert (1401 — 1605). Bon P. Manns, Oberlehrer an der igl. Realichule zu Bechingen. Dechingen, A. Walther. 1897. VI u. 332 S. 5 M.

Die große Bahl von Beröffentlichungen, namentlich in den Mittheilungen des Bereins für Geschichte und Alterthumskunde in Hohenzollern, welche die seitherigen Darstellungen ergänzen, hat den Bf. veranlaßt, sie zu einem Gesammtbilbe zu vereinigen und dazu noch ungedruckte Quellen beizuziehen. Er beschränkt sich dabei auf eine Beriobe, "in welcher bie wechselvolle Beschichte bes alten Dynaftengeschlechts weit mehr als bloß lotales Intereffe bat". Seinem Amede entsprechend, hat ber Bf. mit großem Fleiße alles zusammengestellt, was er erreichen konnte, und burch Hervorkehrung allgemein intereffanter Buge ein Buch geliefert, das viele Lefer belehren und unterhalten wird, umsomehr als er schwierigere Ausbrude regelmäßig In gehn Abschnitten werben bie regierenben Grafen von Hohenzollern behandelt, von ben feindlichen Brüdern, Friedrich bem Öttinger und Eitelfriedrich I., an bis auf ben prachtliebenden, firchenfreundlichen Gitelfriedrich III.; ein 11. Abschnitt bietet eine Übersicht über bie Rulturverhältniffe in ber Graffchaft auf Grund ber Landesordnungen. Es ift natürlich, daß die Geschichte bes fleinen Gebiets zu einer Geschichte ber Grafen geworben ift: überraschend ift aber boch, bag innerhalb biefes Rahmens bem jum Bifchof von Augsburg ernannten Grafen Friedrich ein eigenes Rapitel gewibmet ift, obgleich er mit ber Graffchaft fehr wenig zu thun hat. Derfelbe Mangel an Beichränfung auf ben Gegenftand ber Darftellung zeigt fich auch Es ift ja gewiß nothwendig, ben allgemeinen politischen Sintergrund, auf bem fich bie handelnden Berfonen abheben, in scharfen Umriffen zu zeichnen, es geht aber zu weit, bei jeber Ermahnung geschichtlicher Ereignisse fich auf Exturfe einzulaffen. In biefer Beschichte ber Grafichaft Sobenzollern finden wir Ausführlicheres über eine Dillinger Spnobe (S. 71), über Empfänge Maxis milian's I. in Augsburg und Innsbruck (S. 80), über bie Trierifche Fehde (S. 132), den Bauernfrieg und die Wiebertäufer in Rottenburg (S. 145), die Berhältniffe ber Graffchaft Sohenberg, in ber bie Rollergrafen nur die Hauptmannschaft bekleibeten (S. 156), die Flucht des Tübinger Ranglers Widmann nach Hohenberg (S. 159) und andere Abichweifungen, die fich nur erflaren laffen, wenn ber Bf. ausschließlich popular schreiben wollte. Im Ginzelnen ift bas Buch sehr zuverlässig gearbeitet. Die württembergische Herrschaft, die eine Reit lang in den Händen des Franz von Sidingen mar, heißt übrigens Reuenburg (nicht Reuenburg, wie S. 18 und 135 zu lesen ift); ber unerflärte Graf Beinrich Binigens von Bollern (S. 32 und 33) bat boch wohl seinen Namen vom hl. Bincenz; eine Schreibung, wie fl. Rein für Gulben rhein. (S. 122) follte auch in Citaten vermieben werben.

Stuttgart.

E. Schneider.

Entwidlung der kommunalen Berfassung und Berwaltung der Stadt Bolm bis jum Jahre 1396. Bon Friedrich Lau. Gekrönte Preisschrift. Bonn, & Behrendt. 1898. XIII u. 408 ©.

Die Reihe der von der Wefellichaft für Rheinische Weschichts= fure be berausgegebenen Breisichriften der Meviffenftiftung wird burch bas vorliegende Wert würdig eröffnet. Der große und ichwierige Stoff, ben es jum Gegenstande hat, ift barin grundlich durchforicht uneb in trefflicher Darftellung gufammengefaßt. 3m 12. Banbe ber Deutschen Städtechronifen hat S. Cardanus eine Uberficht ber Beichichteibung, Quellen und Literatur von Roln gegeben. Mus ber Quellen= und Literatur=Uberficht, die F. Lau feiner Darftellung voraus= 1 didt, ift zu erfeben, wie viel Neues feitdem hinzu gefommen ift. Der Bi, nimmt den Ausgangspunkt bom 12. Jahrhundert, denn erft da beginnt, wie er fagt, das Duntel fich gu lichten. Er verfährt nicht Gronologisch nach Berioden, sondern in fustematischer Ordnung, mobei jedoch im besonderen auch die Entwicklung berücksichtigt ift. Bon den brei Sauptabichnitten handelt ber erfte von der Berichtsverfaffung, ber zweite von ber Stadtverfaffung, der britte von ber ftabtifchen Bermaltung. Dieje im Einzelnen durchzunehmen, mare bier nicht ber Ort. 3ch beschränte mich barauf, einige schon am meiften erörterte Sauptpunfte bervorzuheben, über die ich gleichfalls in der Beschichte ber Stadtverjaffung von Roln (Stadtechroniten, Band 12 und 14, Einleitung) und in "Städte und Gilben" Bb. 2, 1891, gehandelt habe. Die Rolner Schreinsurfunden bes 12. Jahrhunderts, berausgegeben bon Soniger, fonnte ich noch in ihrem erften Saupttheil, 1884-1888, benugen. Die große Publifation von Balther Stein, Aften gur Beichichte ber Berfaffung und Berwaltung ber Stadt Roln im 14. und 15. Jahrhundert, in zwei ftarten Banden, wodurch bie Quellenjammlung von Ennen und Edert fehr bereichert ift, ift feitbem 1893 und 1895 erichienen und war für das Wert von 2. besonders ergiebig.

Das Schöffentollegium, die Richerzeche, der Rath find die drei oberften Gemeindebehörden, die geschichtlich nach einander auftreten und die Stusen der sortschreitenden Entwicklung der Stadtverfassung bezeichnen. Das Schöffentollegium, die älteste Institution, herstammend aus der favolingischen Gerichtsversassung, war nicht bloß fortedauernd das weltliche Hochgericht des Erzbischofs, sondern auch das einzige Kommunalorgan neben der erzbischöslichen Stadtregierung bis in's 12. Jahrhundert. Die Aussage des Erzbischofs Konrad von

Hochstaben, im Schiedsspruch von 1258, daß die Stadt von Alters ber durch die ihm vereidigten Schöffen regiert murbe, finbet fich burch Urkunden des 12. Jahrhunderts bestätigt (Hegel, Städtechroniken Bb. 12, Einl. S. 44 f.; Lau S. 74 f.). Die Richerzeche, Die Benoffenschaft ber Reichen, murbe noch bon Gichhorn und Gaupp bon der römischen Kurie hergeleitet. Daß sie eine neue Schöpfung des Mittelalters fei, beren Dasein erft in ber zweiten Salfte bes 12. Jahrhunderts ficher bezeugt ift, habe ich zuerft behauptet und erwiefen, (Gesch. ber italien. Städteverf. Bd. 2 im Anhang, S. 398, und Stadtverf. von Köln a. a. O., Einl. S. LI). Genauer beftimmt wurde sobann ber Zeitpunkt ihrer erften Erscheinung burch eine von Rnipping aufgefundene Urtunde von 1285, in ber ben hutmachern bas Recht der Brüderschaft bestätigt murbe und Bezug genommen ift auf die erfte Berleihung diefes Rechtes burch die Richerzeche um 1180. Q. (S. 76) bemerkt hierzu, die Richerzeche erscheine bier .icon im Besite eines ihrer wichtigften Rechte, ber Berleihung bes Bunftamanges". 3ch beanftande den Ausbrud Bunftamang. Die Belehnung eines Umtes, d. h. einer Sandwerkerinnung, mit dem Rechte ber Brüderschaft bedeutet für fich noch nicht den Bunftzwang. Brüderfchaft ift gleichbedeutend mit Gilbe, beren Befen barin befteht, bag fie auf religiöse, sittliche und gesellige Zwede gerichtet ift und baber auch Ungenoffen bes Amtes als Mitglieber aufnimmt (Städte und Entstehung bes b. Städtemesens S. 120). Das Awangsrecht der Bruderschaft bezog fich nur auf diefe, nicht auch auf das Amt, die Korporation des Gewerbes, das den Kern der Bruderschaft bilbete.

Die Entstehung bes Rathes ber Stadt ist später als die der Richerzeche. Erzbischof Konrad im Schiedsspruch von 1258 redet von ihr als einer neuen Einrichtung; schon zur Zeit des Erzbischofs Engelbert (1216—1225) sei der Bersuch gemacht worden, den Rath einzusühren, dieser aber nachher wieder abgeschafft worden; jest aber hätten die Bürger einen Rath gewählt, der ihm nicht den Eid geschworen habe. Urfunden von 1242 und 1252 beweisen, daß der Erzbischof selbst schon die Mitwirkung des Rathes dei verschiedenen Gelegenheiten in Anspruch genommen hatte (Städte und Gilden 2, 336). L. (S. 98) macht auf eine von Ilgen citirte kölnische Urfunde von 1216 im westfälischen Urfundenbuch Bd. 3, Nr. 1702 aufmerksam, worin Rath und Schöffen von Köln die fromme Stiftung eines Schöffen Wathias von Lintgassen und seiner Ehefrau im Kloster

Marienfeld in ber Diocese von Münfter fund machen. Siermit ift bie Existeng jenes früheren vorübergehenden Rathes im Jahre 1216 Bur Beit Engelbert's bewiesen.

Der Bf. handelt aussührlich, wie vorher über die Richerzeche, so auch über die Organisation des in einem dreisährigen Turnus wechselnden engen Rathes und die verschiedenen Rathsämter sowie über das Rathsgericht im 14. Jahrhundert und zeigt, wie der Rath Richter und Schöffen aus der Macht verdrängte und vorherrschend wurde. Eine untergeordnete Stellung nahm neben ihm der weite Rath (consilium amplum) ein, der aus den Kirchspielen gewählt wurde. Die Zeit seines Ansangs im 13. Jahrhundert ist ungewiß. Reiner Bernuthung, daß seine Existenz ein Zugeständnis an die Gemeinde im Jahre 1262 gewesen sei (Städte und Gilden 2, 340), erkennt L. eine "gewisse Berechtigung" zu.

Eine treffliche Aussührung gibt er über das Patriziat von Köln (S. 121—136). Was er über seine Entstehung und Bedeutung sagt, gilt für das städtische Patriziat überhaupt. An einzelnen Beispielen wird gezeigt, wie nur diejenigen Familien oder einzelne Zweige von diesen bis zum Berbande der Geschlechter aufstiegen, deren erste Berteter die wirthschaftliche Befähigung besaßen, einen genügend großen Grundbesitz für ihre Nachtommen zu schaffen, um sich in der höheren Rangtlasse zu behaupten.

Richt im Busammenhang mit Rath und Richerzeche, fonbern mit Benoffenschaften und Bruderschaften tommt ber Bf. erft fpater auf die icon viel besprochene Bilbe von Roln. Schon bierdurch gibt er feine mit mir übereinstimmende Unficht zu ertennen, daß bie fogenannte große Bilbe bes 12. Jahrhunderts fein mefentliches Element fitr bie Entwidlung ber Stadtverfaffung ausmachte. von ihr nichts als ein Mitgliederverzeichnis in einer Rarte, die die Aufschrift fraternitas mercatorum führt, mahrend zwei andere Rarten nur Burgerliften find (f. meine Beichreibung in Gilben und Stabte 2, 344 f.). Soniger hat Diefe Berfonenverzeichniffe in feiner Musgabe ber Schreinsurfunden, Bb. 2, S. 15-57, abgebrudt. Da feine Spur, weber von ber Einrichtung noch von den Rechten der Gilbe in Diefen Rarten gu finden ift, fo ift allen möglichen Bermuthungen über ihr Befen und ihre besondere Urt Raum gegeben. 3ch habe die Meinung bon Ennen, daß faft alle Elemente bes Burger= thums, die fich mit Sandel und Bewerbe befagten, barin vereinigt gewefen feien, fur ein bloges Phantafiegebilbe erflart, und ebenfo R. B. Nitsich, ber in derselben Auffassung seine Gilbetheorie darauf baute, widersprochen. Meine Bermuthung, daß die Gilde von Köln eine Monopolgilde englischer Art für gewisse Handelsartikel, besonders den Beinhandel, war, beruht auf einem Rücsichluß aus der späteren Beinbruderschaft, von der die Mitgliederverzeichnisse aus dem 14. Jahr-hundert vorliegen und in der schon Kruse einen Ausläuser jener Gilde erkannt hat. Auch L. zeigt (S. 227) die Berwandtschaft der Beinsbruderschaft mit der Gilde, lehnt aber alle Hypothesen über das Besen der letzteren ab.

Noch über einen andern wichtigen Bunkt vernehmen wir die Anficht des Bi. Er betrifft bas Berhaltnis ber Conbergemeinden gu den Centralbehörden ber Stadt. Biffen wir zwar nichts Beftimmtes über den Urfprung der einen und der andern, fo ift doch nicht anzunehmen, daß die einen aus den andern hervorgegangen feien. Das Schöffentollegium bes erzbischöflichen Gerichtes mar, wie icon ermahnt, die anfängliche Rommunalbehörbe, die Sondergemeinden dagegen die anfänglichen Lotal= und Berichtsgemeinden. mählich hat fich bas Berhältnis von beiben zu einander feftgeftellt durch die Erweiterung der Kommunalverfaffung, die Bereinziehung und Unterordnung der Lofalgemeinden. Gleicher Art mar die Städteverfassung in einigen westfälischen Städten und Braunschweig (Begel. Stadtverf. von Köln, Chronifen 14, Ginl. S. 66 ff., Städte und Gilben 2, S. 325 ff., Entstehung bes b. Städtemefens S. 143 f.). Etwas anders faßt Q. (S. 161) die Cache auf. Für die Unnahme, daß erft durch den Bufammenfclug ber Ginzelgemeinden die Befammtgemeinde entstanden fei, scheint ibm die Gelbftandigfeit ber einzelnen Sondergemeinden zu fprechen, doch glaubt er nicht an die "Reufchaffung einer gemeinsamen Behörde", man habe vielmehr ben ichon beftebenben Schöffentollegium "bie Gigenschaft einer allgemeinen Rommunalbehörde übertragen". Ich fann mir folche Übertragung nicht anders benten als burch den Unichluß ber Ginzelgemeinden an bie erfte Centralbehörde ber Altitabt, bie eben bas Schöffentollegium mar.

Die Einrichtungen der Sondergemeinden und die Befugnisse ihrer Behörden, die in Ausübung der niederen und besonders der freiswilligen Gerichtsbarkeit bestanden, beschreibt der Bf. nach den Schreinssbüchern. Erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts trat der Rath in die Stellung eines "Obersten der Schreine" ein und erließ 1391 eine für alle Schreine gültige Ordnung (S. 173). Weiter handelt dersielbe von der Kölner Judengemeinde, von den Bauerbänken und

onderen Berbänden, von den Genossenschaften der Bürger, den kaufmärenischen Korporationen und Zünsten, endlich von der Geistlichkeit.

Bezüglich der Zünste wird von ihm mit Recht bemerkt, daß sie alle
oder wenigstens der Mehrzahl nach aus freien Einigungen der Bürger
ber vorgegangen seien, da keine Spur von hosrechtlicher Abhängigkeit
bei ihnen sindet (S. 202).

Ein reicher Stoff ift in bem britten Abichnitt bes Buches gu= fa mamengejaßt, ber von ber ftabtifchen Berwaltung handelt. Das Et enwert bon Balther Stein und Die Stadtrechnungen haben bagu bos meifte Material bergegeben. Man findet darin viel Intereffantes a ber bas Militar-, Boten= und Rangleiwefen, über bie ftabtifche Siderheits-, Bau-, Stragen-, Sandels- und Gewerbepolizei und Die Et menpflege. Man betommt einen Begriff babon, wie weit entfernt Das Mittelalter felbft von den allergewöhnlichften Bedurfniffen der Deugeit war. Bis jum Jahre 1374 gab es in Roln nur eine einzige Strafenlaterne, und es war ein Ereignis, bag bann noch eine zweite bei St. Cunibert und andere an ber Rheingaffe, "wo unfere Serren bei ber Rachtzeit vorübergeben", bingufamen (G. 321). Gur Stragen= reinigung wurde nur geforgt bei besonderen Belegenheiten, wenn eine Brogeffion ftattfand ober ber Raifer in Die Stadt einzog (S. 319). Das Schulwefen mar ber Beiftlichfeit überlaffen, es findet fich bafür tein Boften in ben Stadtrechnungen. Umsomehr bedeutete bie Errichtung ber Universität von Roln, Die im Jahre 1389 eröffnet wurde und hauptfächlich bas Bert bes Rathes war. Die treffliche Abhandlung von Reugen, "Die Stadt als Batronin ihrer Sochichule" (in der Befid. Beitichr. Bb. 9), ift bier bem Bf. gu ftatten gefommen. Uber bas Finangwesen lag ihm ber 1. Band bes vorzüglichen Werfes bon Anipping, "Die Rolner Stadtrechnungen bes Mittelalters" mit einer Darftellung der Finangverwaltung, 1897, vor, fowie beffen 216= handlung über bas Schulbenwesen (Beftb. Beitfchr. Bb. 13). Das öffentliche Gintommen murbe im 14. Jahrhundert nur burch indirefte Steuern, Bier-, Malg-, Salg-, Beinpfennig, aufgebracht; fo lange bas Patrigiat berrichte, gab es feine birefte Steuer weber bom großen Grundbefig, noch bon fluffigen Rapitalien. Außerordentliche Musgaben in Kriegszeiten murben burch Unleben aufgebracht, für beren Sicherftellung Unweifungen auf Bier= und Malgpfennig bienten. Roch ofter gebrauchte man die bequemere Urt ber Schulbenaufnahme burch Berfauf von Ewigrenten und lieber noch bon Leibrenten. Die Stadt tonnte für einen Bulben Emigrente 20-25 Bulben

bekommen; das Kapital verzinste sich für den Darleiher mit 5 und 4 Prozent, bei dem Kauf einer Leibrente mit 8—10 Prozent; wie der Zinsfuß wechselte, zeigen die von Knipping aufgestellten Tabellen.

Bir erkennen in der Preisschrift von L. eine vorzügliche Leiftung. Nur wenige von den vorhandenen Verfassungsgeschichten deutscher Städte sind ihr in Bezug auf gründliche Forschung und klare Darsstellung an die Seite zu sellen.

Erlangen.

K. Hegel.

Die Kölner Stadtrechnungen des Mittelalters mit einer Darstellung ber Finanzberwaltung. Bearbeitet von Dr. Rigard Anipping. 1. Band. Bonn, H. Behrendt. 1897. LXXXV u. 238 S.

Mit dem vorliegenden Bande beginnt die fünfzehnte größere Beröffentlichung, welche die Gesellschaft für rheinische Geschichtstunde in den 16 Jahren ihres Bestehens angeregt und durch ihre Mittel unterftust hat. Er reiht fich wurdig ben umfangreichen Bublitationen an, die ihm vorangegangen find, und eröffnet ber vermaltungsund wirthschaftsgeschichtlichen Forschung ein weites Gebiet, bas bisber nur wenigen zugänglich war. Daher gebührt sowohl bem Berausgeber Dant als auch besonders ber genannten Bereinigung. deren Angehörige in so nachahmenswerther Beife sich bemühen, einer ber bornehmften Pflichten zu genügen, zu beren Erfüllung ber bürgerliche Reichthum unserer Tage berufen ist. Der überaus vielseitige Stoff, der hier dargeboten wird, ift in jolgender Beise gruppirt: Rach einer furgen Ginleitung über Die Quellen, welche ausnahmslos dem hiftorifchen Archiv zu Roln angehören, erörtert der Berausgeber junachft die Finangverwaltung ber Stadt im allgemeinen vom Ende des 14. bis jum Beginne des 16. Jahrhunderte, die Ausbildung der Finanzhoheit, die Organe der Finanzverwaltung, besonders die fogenannten Rentfammern, die Einnahmen, die Ausgaben, das Schuldwesen und einige damit zusammenhängende technische Fragen. Ende biefes Abschnittes bilbet bie Busammenftellung einer größeren Anzahl von 1370 bis 1502 zu konftatirender Dlünzrelationen auf Grundlage der kölnischen Mark; jeder, der einmal zum Zwecke nationalökonomifcher ober wirthschaftsgeschichtlicher Studien fich mit territorialen Quellen diefer Art abzufinden genothigt gewesen ift, wird für die Leistung dieser nüplichen Borarbeit bem Herausgeber Dant wiffen. In einem "Anhange" folgt dann ein namentliches Berzeichnis der Rentmeister von 1305 bis 1513, sowie der Beisiger verschiedener Rent-

fammern, befonders der Freitags- und Samftags-Rentfammer, weld' letteres von 1423 bis 1517 reicht. Bier ware es nicht unwichtig ge= wefen, wenn die Quellen es ermöglichten, Stand und Beruf regel= magig dem Ramen bingugujugen, da für die Erfenntnis bes thatfachlichen Berlaufes ber ftabtifchen Entwidlung, nicht felten felbft ber Dolitifchen, Die richtige Beurtheilung Des Antheils oft von großem Berthe ift, ben Die verschiedenen fogialen Schichten einer Burgerichaft an ben leitenben Stellungen innerhalb ihres Bemeinwefens gu ge= winnen vermochten. Ferner werben bie Ginnahmequellen im Gingelnen behambelt, die fich aus Böllen, Berbrauchsabgaben, Gebühren u. bgl. Bujammenfegen, mabrend birefte Steuern im mittelalterlichen Roln Burn letten Mal im Jahre 1370 erhoben murben und daher nicht mehr jur Grörterung gelangen. Diefer Ginseitigleit ftabtifcher Finange Politif entspringt die fehr mefentliche Beichräntung, welcher ber quellenmaßige Berth des bier juganglich gemachten Materials trob feiner Somftigen Reichhaltigfeit unterliegt: Für das Problem der Bevölterungsentwidlung, für die Frage nach der Geftaltung der Bermögens-Derhaltniffe und Bermögensvertheilung, ber fonft wohl finanggeschicht= Liche Untersuchungen ihren besonderen Reig verdanten, ift von dem= Telben taum etwas ju erhoffen. Bohl aber werden, abgefehen von tein verwaltungsgeschichtlichen Fragen, mancherlei Aufschlüffe über ben Berfehr im allgemeinen, seine 216= und Bunahme innerhalb ber ver= ichiedenen Beitabichnitte und in Begiehung auf die verschiedenen Ber= febrsartifel, über Baarenpreije, Behälter und Arbeitslöhne, über bas Areditmejen und andere Dinge biefer Art auf Brund bes umfang= reichen Bahlenmaterials erwartet werden durfen, welches ben größten Theil bes Bandes füllt. Diefes ift fo geordnet, daß gunachft bie Gesammteinnahmen von 1370 bis 1392, in Tabellen und nach ben ber= ichiebenen Einnahmequellen gufammengeftellt, mitgetheilt werben, woran fich ausführliche Erläuterungen dagu ichließen. In berfelben Anordnung folgen die Ginnahmen der Mittwochsrentfammer von 1414 bis 1432, die Wocheneinnahmen des Jahres 1372, die Einnahmen und Ansgaben ber Camftagerentfammer von 1432 bis 1513, Die Gin= nahmen und Ausgaben der Freitagsrentfammer von 1422 bis 1513, eine Aberficht über die Bachtfate ber Accifen im 14. und 15. Jahrhundert, die Entwidlung der Rentenschuld von 1351 bis 1513, fowie eine Lifte ber Rolner Leibrentner, Die aber nur von 1372 bis 1381 reicht. Man fieht, der gewählte Titel ift etwas weit gegriffen; im wesentlichen wird ein nicht ludenlofes Bild von der Bestaltung der Dinge

gegeben, die in den letten anderthalb Jahrhunderten des Mittelalters zu Tage tritt. Zum Schluß liefert der Herausgeber eine sehr werthe volle und reichhaltige Zusammenstellung der Waarenpreise und Löhne, welche in der behandelten Periode zu ermitteln waren. Die Besarbeitung des Aktenmaterials läßt überall große Sorgfalt erkennen, die Ausstatung ist in jeder Beziehung vornehm.

Bensberg.

J. Hartung.

Hon Richard Doebner, 2. Band. Gerstenberg'sche Buchhandlung. 1896. LIV u. 971 S.

In bem erften Banbe seiner Städtechronifen bat vor vielen Rabren Rarl Hegel die Bedeutung der Stadtrechnungen treffend gewürdigt. Er meinte, daß sie nicht nur bon ber gesammten inneren Bermaltung, bon den ftandigen und außerorbentlichen Bedürfniffen bes Gemein- . wefens Kunde gaben, sondern uns auch wie zufällig die Renntnis mancher Sitten und Einrichtungen berschafften und uns einen Uberblick über den Fortgang der inneren Entwicklung einer Stadt ermöglichten. Man hatte banach glauben follen, daß bie Beröffentlichung berartiger Rechnungen, die noch in recht vielen Archiven, wenn auch nicht in ununterbrochener Reihe, sich erhalten haben, nicht auf sich warten lassen würde. Indeß, wenn auch hie und da für einige Jahre und für einige Städte Bublikationen erfolgten, im Ganzen blieb die Ausbeute spärlich, und Hamburg, deffen Rämmereirechnungen der unermüdliche Rarl Koppmann bereits im Jahre 1869 anfing, an die Öffentlichkeit zu ziehen, blieb lange Zeit ein einzigartiges, glänzendes Beispiel. Wahrscheinlich schreckte die Schwierigkeit der Arbeit, die Sprobe bes Stoffs, die Dunkelheit der auch wirthschaftlich wenig geklärten Materie die Forschung ab. Dauerte es doch selbst bei Hamburg 25 Jahre, bis es der Energie Roppmann's gelang, seine riefige Aufgabe zu bewältigen und in 7 Banden die Rechnungen von mehr als 200 Jahren (1350-1562) in einer allen zugänglichen Form vorzulegen.

Run erscheint als zweiter Richard Doebner auf dem Plan, der in der Fortsetzung seines im Auftrage des Magistrats zu hildesheim herausgegebenen Urkundenbuchs zwei starke Bande den Stadtzechnungen gewidmet hat. Der 1. Band, 1893 erschienen, hat bereits an dieser Stelle Anerkennung gesunden. Der zweite nunmehr vor-

<sup>1) \$5. 3. 73, 105.</sup> 

liegende, die erste Sälfte des 15. Jahrhunderts umfassend (1416—50), also urimittelbar an den ersten anschließend (1379—1415), bietet auch eine Einleitung für beide Bände, die uns in fnappem Überblick mit den Einrichtungen der städtischen Finanzwirthschaft bekannt macht.

Es ift nur eine fleine Stadt, um beren Rechnungen es fich handelt. Für 1404 berechnet fich in Alt= und Reuftadt gufammen eine Bevölferung von 6000, für 1450 von 7900 Perfonen. D. h. eine Stadt, Die ungefähr mit der Große von Maing um Die Mitte bes 15. Sahrhunderts fich vergleichen läßt - Diefen alten Rulturfig übrigens übertreffend - andere norddeutiche Stadte aber gang entichieden in ben Schatten ftellt, etwa viermal fo viel Einwohner wie Riel aund fogar fiebenmal fo viel Einwohner wie Sannover aufweift. Bebo of die Beringfügigfeit ber Stadt thut ber Birfung bes aus ihrert Rechnungen fich ergebenben Bilbes feinen Gintrag. In bem fleinen Einnahmebudget - ich berechne es für 1379 auf 20794 heutige Reich smart, 1425 auf 50261, 1440 auf 62280 Reichsmart - fann mart boch viel Intereffantes mahrnehmen und fich alle bie Eigen= thurnlichfeiten vergegenwärtigen, die in dem Saushalt einer größeren Stadt porgutommen pflegen: Die Mannigfaltigfeit ber Ginnahmen, Die meiftens flein find; das Berhaltnis der direften Abgaben (Schog) bu ben indiretten; Die partielle Erbichaftsfteuer (Steuer bom Nachlaß Berftorbener, fofern er aus ber Stadt weggebracht wird); ber Berfauf on Leibrenten u. f. w. Schon in ben angegebenen Bahlen fpiegelt Ich ein Stud heutiger Finangfalamität mancher Staaten und Stadte: Das ftarte Unwachsen der fteuerlichen, die Burger mehr ober weniger brudenben Laften wieber. Denn wenn bie Ginnahmen in nicht gang 50 Jahren um 141 % wuchsen, fo war das die Folge bes gesteigerten Bedaris. Die gefammte Musgabe ber Stadt beziffert fich für 1379 auf 19661 Reichsmart, für 1425 auf 41874 Reichsmart, erreicht einen Sobepunft im Jahre 1442 mit 44 625 Reichsmart, um in ber Folge bis 1450 auf 21378 Reichsmart abzuflauen. Es bedürfte einer höchft mubfeligen Untersuchung darüber, worauf diefe ftarte Bermehrung der Ausgaben fich erftredt hat. Denn die Ginfichtnahme ber Rechnungen felbft läßt feinen Boften irgendwie befonders hervortreten, und die Abrechnung barüber, "was de rad vorert unde ghebrunten buffes jars", ift, obwohl fie fich über mehrere Seiten berbreitet, nicht am Schluffe fummirt. Jedenfalls wirthichaftete ber Rath gang verftandig und blieb mit feinen Ginnahmen nicht im Rud-Stande. Buchien Die Ausgaben in der angegebenen Beit 1379-1425

um etwa 112 %, so stiegen die Einnahmen gleichzeitig stärker, wie erwähnt, und fo bietet uns Sildesheim bas nachahmenswerthe Beifpiel einer städtischen Birthschaft, die alljährlich mit Überschüssen abfoließt. In ben 54 Jahren, über welche die Rechnungen Ausfunft geben, finde ich nur ein Jahr, in welchem ein Defizit gemacht zu fein scheint. Im Jahre 1383 war nämlich die Einnahme 1067 hildesheimische Mark, die Ausgabe 1075. In zwei anderen Jahren, 1398 und 1401, wurde bie Bilanz noch gerade eben erreicht, in allen anderen Jahren aber mar ein erheblicher Überschuß ber Einnahmen über die Ausgaben vorhanden. Silbesheim hatte daher nicht nothig gehabt, die allgemeine Mode des Berkaufs von Leibrenten mitzumachen. Es hatte immer mehr, als für die Bedürfnisse des Gemeinwesens gebraucht worden war, obwohl die Renten= und Zinszahlungen im letten Sahrzehnt, über bas uns Austunft gegeben wirb, zwischen 6709 und 11 550 Reichsmart jährlich schwankten. Bermuthlich unterzog sich die Stadt folchen Kreditgeschäften nur, um diejenigen, die ihr vertrauensvoll ihre Gelbersparniffe brachten, nicht gurudzuweisen.

Es ift hier nicht ber Ort, all' ben Gedanken, zu benen die hildesheimischen Rechnungen Anregung bieten, nachzugehen. In einem anderen Zusammenhange wird im Vergleich mit den Finanzen anderer Städte davon mehr die Rede sein können. Dier nur noch der Dank für die so viel Eiser und hingebung des Herausgebers in sich schließende Gabe. Reben der Einleitung ist vor allem noch das ausführliche Register — Sache, Personene, Ortsregister — zu erwähnen, das auf hildesheim allein bezügliche Rubriken auf S. 842—912 in großer Ergiebigkeit enthält. Die Durchsicht dieser Blätter belehrt und so recht über den Reichthum an Rachrichten aller Art, der in den Stadtrechnungen steckt, und von dem in einer kurzen Anzeige gar keine Vorstellung entworsen werden kann.

Über das Berhältnis der hildesheimschen Währung, die bis 1426 in Mark, Ferding, Bot u. s. w., seitdem in Pfunden, Schillingen und Pfennigen geführt wurde, hat sich der Herausgeber nicht auszgelassen. Ich habe unter Benutung der gelegentlichen Angaben, wie viel Schillinge auf die Marca argenti gerechnet wurden, die hildescheimsche Münze erst in lübecische und dann mit Hülfe der Grautosi's schen Reduktionsziffern (Histor. Schr. 3. Bb.) in heutige Reichsmark

<sup>1)</sup> Jahrbucher für Rationalotonomie und Statistit.

umgerechnet. Soll man an den mittelalterlichen Münzangaben haften bleiben, so kann man für die moderne Beranschaulichung keinen rechten Anhalt gewinnen. Denn selbst nach der Umrechnung darf man bei der Kleinheit der Zahlen eines mittelalterlichen Städtes budgets nicht vergessen, wie ungehener sich die Kauftraft der Edels metalle seit jener Zeit verringert hat. Wilhelm Stieda

Die Recesse und andere Alten der Hansetage von 1256—1430. Bd. 8. Derauseg. durch die historische Kommission bei der tgl. Atademie der Bissen-footen. Leipzig, Dunder & humblot. 1897. XXII u. 832 S. 28 M.

Mit dem hier vorliegenden, in gewohnter Sorgialt gearbeiteten Bande der Hanferecesse schließt die erste Reihe derselben. Die Forsschung, die hansische und die allgemeine, ist zu diesem Ereignis zu beglückwünschen, nicht weniger der Bearbeiter Karl Koppmann, dessen Beschäftigung mit diesem Werke einen Zeitraum von 28 Jahren umfaßt.

Ein Abichluß Diefer Art bedeutet für Die Biffenichaft gunächft die Doglichteit einer Besammtbarftellung auf abgerundetem Bebiete; Dauhols ift gefichtet und geschichtet, moge fundige Sand und ficheres Auge fich an den Aufbau machen! Biel ift ja in ber langen Beriobe, auf die von ben Bearbeitern ber nun vollendeten beiden eiten Receg-Reihen gurudgeblidt werben tann, für die hanfifche Forichaung auch außerhalb ber Recegarbeit geschehen. Bon ben Ergebniffen bie fer Forichung bat fich in erfreulichfter Beife - Dant ber Thatigfeit bes hanfifchen Beschichtsvereins - manches auch weiteren Rreifen mit getheilt. Es ift bedauerlich genug, daß einzelne Refultate jener doridung felbit bei Leuten, die auf miffenschaftliches Urtheil Anfpruch erbeben, feine Aufnahme finden wollen; fo fonnte man noch por Rutgem lefen, daß einer, der fich als "berufener Birthichaftshiftoriter" Dorftellt, abermale bie alte Mithe auftischt, Samburg und Lubed botten 1241 "ben Grund jum hanseatischen Berband" (sic!) gelegt, eine Muthe, deren hiftorifchen Unwerth bereits 1872 (Sanf. Beich. SI S. 69 ff.) berfelbe Koppmann dargelegt hat, von dem jener "be-Tene Wirthichaftshiftoriter" ichreibt, daß er "über bie hamburgische andelsgeschichte gar viel wiffen foll", dies aber "nur in einer fleinen Etubie über Die alteften Samburger Sanbelswege' - ber Belt gu Seigen für aut befunden!" (Levn von Salle in Schmoller's Sahr= bud XXI. S. 192. 193.) Es liegt mir natürlich fern, Roppmann Begen biefen Bormurf vertheibigen gu wollen; Editoren von Aften und Urfunden muffen fich oft genug Geringschätzung ihrer Thätigkeit gefallen laffen; wer die 8 Bande von Roppmann's Hanfereceffen zu studiren und zu wurdigen versteht, weiß, wieviel von jener Bemerkung zu halten ift.

Der vorliegende Band enthält zunächft auf 550 Seiten bie Recessaften bis 1430; es folgen auf gut 200 Seiten "Nachträge und Berichtigungen" zu den früheren Bänden, eine werthvolle Nachlese aus fast allen hansestädtischen Archiven, zu der neben Koppmann insebesondere die übrigen Hansesoricher auf ihren für den Berein unternommenen Reisen den Stoff zusammengetragen baben.

Bon 1426-1430 fteben bie Sansetage unter bem Beichen bes Rampfes um das Herzogthum Schleswig; im Bordergrund fteht das Berhältnis ber Sanfe zu ben nordischen Reichen. Der Krieg mit König Erich wurde nur von sechs Städten geführt, von denen Hamburg schon früh abfiel; ber Beitritt ber sächfischen Städte scheint nicht viel genütt zu haben; ber Rrieg mar für die Sanfe im allgemeinen nicht gludlich. Bergeblich maren bie Bermittlungeversuche ber pommerichen Bergoge, Ronig Sigismund's, ber ber hanfifchen Rrafte gegen Die Susiten bedurfte, ber rheinischen Erzbischöfe. Im Jahre 1430 machten bann Roftod und Stralfund Frieden; bie Berhandlungen mit ben übrigen Städten zerschlugen fich. Der Widerstreit ber Intereffen innerhalb ber Sansa zeigt sich in biefem Rriege fehr offentundig; er fand wenig Sympathie bei ben weftlichen Bundesgliedern. Charaf. teristisch ift die Bemerkung Kölns im Februar 1428, der Krieg sei ihm von Beginn an von Bergen leid gemesen. Hollander, Flaminger, Engländer ließen sich nicht von der Fahrt durch den Sund abhalten. Bremen, bas im Jahre 1427 aus der Sansa gethan murde, benutte dieje Belegenheit, fich von Ronig Erich freien Sandelsverfebr in feinen Reichen zusichern zu laffen.

Bon besonderem Interesse sind die eingehenden Rachrichten über ben Freibeuter Bartholomaus Boet, dessen Thätigkeit Roppmann hers vorhebt; 1428 und 29 plünderte er Bergen nicht weniger als breimal.

Bum Schluß sei bem Bunsche Ausdruck verliehen, daß bald ein geschickt versertigtes, aussührliches Register für die beiden ersten Abetheilungen der Recesse vorliegen möge. Hulbigt Ref. auch nicht der Ansicht, die man wohl gelegentlich aussprechen hört, daß ohne Register ein\_Urkundenbuch unbrauchbar sei, so ist doch selbst für den, der Urkundensbücher nicht nur nach den Registern kennt, der Werth solcher unleugbar-

Hamburg.

E. Baasch.

Danfifches Urfundenbuch. Bb. 4. Bearbeitet von Rarl Runge. Dalle, Buch bes Baffenbaufes. 1896. 522 G.

Behn Jahre nach Bollendung des britten Bandes bes hanfischen Urfundenbuchs tonnte im vorigen Jahre endlich ber vierte ericheinen. Lag biefe Publitation weit langfamer fortgeschritten ift als die ber Danfereceffe, hatte feinen Grund nicht allein in den perfonlichen Berbaltniffen ber nach einander eintretenden Bearbeiter, über die bas Bonvort bes Borftandes bes hanfifden Geschichtsbereins Austunft gibt, fonbern es lag boch auch an ben eigenthumlichen Schwierigfriten bes zu verarbeitenden Stoffes. Denn Diefer mar bier aus Jablreideren Archiven und aus einer weit umfaffenderen, jum Theil ichmer guganglichen Literatur gu ichopfen, als für die Receffe. Dagu aber handelte es fich beim Urfundenbuch nicht, wie bei jener Schwefter= publikation, um einen, wenn auch oft schwer einzuordnenden, fo boch im gangen feft umgrengten Stoff, fonbern um einen folchen, ber imnter auf's neue die Brufung berausforberte, ob er bem hanfifchen Berte gugehore ober nicht. Angesichts biefer Schwierigfeiten burfen wir es ale ein Glud betrachten, daß nach ben berichiebenen, bon and eren gemachten Anläufen die Fortfegung der Sohlbaum'ichen Arbeit in die Sande des Dr. Rarl Runge gefommen ift, beffen ichon bei Berausgabe ber Sanfeatten aus England (Sanfifche Beschichts= que Den 23b. 6, 1891) bewiesene Umficht und Afribie auch bei ber un gleich umfaffenberen Arbeit fich bemahrt haben, die er jest vorgelegt hat. Go ift der 4. Band bes hanfischen Urfundenbuchs ben Don Sohlbaum bearbeiteten Theilen gleichwerthig geworben. Gewiß ein nicht geringes Berdienft. Uber Die Grundfage, Die ihn bei ber Redattion geleitet und insbesondere die Grenglinie gwischen bem Urtundenbuch und dem Recegwerte bestimmt haben, hat fich R. ber Einleitung ausgesprochen. Bei Durchficht bes Banbes ift ung ein Abweichen von diefen Grundfaten nirgends aufgefallen. Doch wird man in manchen Fällen zweifeln durfen, ob bie Aufnahme eines Studs, fei es im Regeft ober im vollftanbigen Terte, geboten war, namentlich ba, wo es fich um Stude handelt, Die bereits im lubedifchen Urfundenbuch gedrudt find. Denn bon ben gablreichen urfundlichen Spezialpublifationen aus bem Bebiete Der Sanfe wird bem Bearbeiter ber hanfifchen Weichichte bas Tübedische Urfundenbuch boch niemals fehlen durfen. Auch Stude, Twie beispielsweise Dr. 732 und 733, hatten ohne Schaben megbleiben burjen.

Der Band umfaßt die Beit von 1361 bis 1392, eine ber bebeutfamften Berioden ber Sanfegeschichte. Jest erft tritt an bie Stelle der im Auslande bestehenden Raufmannshanfen der Bund ber Städte. Der zweite siegreiche Krieg gegen Konig Balbemar IV. von Danemart erhebt mit einem Schlage die 1367 in Röln gefchloffene Ronföberation unter bie großen Dachte bes europäischen Rorbens. Die Bedeutung der Leitung der Handelsintereffen durch die vereinigten Städte zeigt fich, gleich nachdem fie fich zu Beberrichern ber fandinavischen Märkte gemacht hatten, auch auf ben öftlichen und weftlichen Sandelsgebieten ber Sanfe, am augenfälligften in England und in Flandern. Dort erlangen fie 1377, gegen den Biderfpruch ber englifchen Raufmannschaft, bon Richard II. Die Beftätigung ihrer alten Privilegien, die dann, wenn auch mit einigen Unterbrechungen, die Grundlage ber Begiehungen ber Sanfe gu England bis in Die Mitte bes 16. Jahrhunderts gebildet haben. In Flandern benuten fie flug die Rivalität Sollands, um nach mehrjährigen Rämpfen endlich am Schluffe der im vorliegenden Bande behandelten Beriobe ebenfalls eine Beftätigung ihrer Freiheiten zu erlangen.

Für diese allgemein hansischen Berhältnisse bietet ber Band viele Ergänzungen zu dem in den Recessen mitgetheilten Stoffe. Die beiden Publikationen gewähren zusammen jest eine so solide Grundlage für die hansische Geschichte des 14. Jahrhunderts, wie wir für wenige andere historische Erscheinungen jener Zeit sie besitzen.

Daß bei bem ungeheuern Reichthum an Stoff, der von verschiedenen Händen zusammengetragen war, dem Herausgeber hie und da ein kleiner Frethum in der Auffassung begegnet ist, ist natürlich. Wir wollen nur zwei solche hier erwähnen: in Nr. 657 wird nicht, wie im Regest gesagt ist, für Peter de Est gebeten, sondern sür Mathias Bucholt, presencium ostensorem. Nr. 730 muthet dem Hamburger Rathe nicht, wie das Regest will, schon ein Verbot an seine Bürger zu, sondern nur eine Warnung, daß sie auf den Schiffen der vom Erzbischof genannten Niederländer keine Waaren verstachten sollen. Ein Verbot verlangen die Bevollmächtigten des Erzbischofs und der Stadt Stade erst bei den in Burtehude stattsindenden mündlichen Verhandlungen mit Hamburg, wie Nr. 737 ergibt. Vei Nr. 730 hätte dagegen im Regest wohl der Anspruch des Erzbischofs auf alleinige Vollzeigewalt auf der Elbe zum Ausdruck kommen sollen.

Das dem Bande beigefügte Sachregister ist fehr geeignet, um eine Überficht über die Fülle von Handelsartiteln zu gewinnen, mit

denen der hansische Handel zu thun hatte, sodann auch über die Münzen, Maße, Gewichte, mit denen er zu rechnen hatte, und über die Schissgattungen, deren er sich bediente, sowie über einige andere Dinge. Einen Bergleich dieses Registers mit dem von Beit zu den drei ersten Bänden des Urkundenbuchs gelieserten lehnt Aunze ausdrücklich ab. Indes scheint uns, daß bei Durcharbeitung des Bandes für das vorliegende Register ohne erhebliche Mehrarbeit sich eine Emeiterung mindestens in der Nichtung hätte erzielen lassen, daß selbenere lateinische, niederdeutsche, holländische und französische Börter, die nicht eben technischer Art sind, in das Register ausgenommen worden wären.

Geschichte ber österreichischen Staatsverwaltung 1740—1848. Bon Beidtel. Mit einer Biographie des Berfassers aus seinem Nachlaß heraussehen von Alphans huber. 2 Bde. Innsbrud, Wagner. 1896.

Der 1865 in Troppau gestorbene t. f. Appellationsgerichtsrath Ignog Beibtel, Berfaffer ber "Untersuchungen über bie firchlichen Buffande in den öfterreichifden Staaten", hinterließ eine Reihe bon Urgebrudten wiffenschaftlichen Arbeiten, fowie eine fehr umfängliche, bis ju feinem letten Lebensjahre reichende Gelbitbiographie. Alphons Duber, von den Erben mit Berausgabe biefes Dachlaffes betraut, hat ohne Bweifel gut baran, ben großeren Theil als ganglich ober beilmeife veraltet von ber Beröffentlichung auszuschliegen; ber nam-Liche Borwurf lagt fich ja vielleicht auch gegen manche Theile bes in Drud gegebenen Berfes erheben. Mus ber Gelbitbiographie, Die "wegen ihres ungeheueren Umfanges und ber fleinlichen Details weber Lefer noch Raufer gefunden haben wurde", nahm Suber in eine von ihm verfaßte Ginleitung nur einzelne für die Beitverhaltniffe besonders charatteriftische, für die Rachwelt werthvolle Mittheilungen auf. B. begann 1807 feine Laufbahn als Professor ber Universalgeschichte an ber Sochichule gu Olmut. Obwohl er ein Behalt von 1120 Bulben begiehen follte, betrugen feine Einnahmen infolge ber Entwerthung ber Bantozettel in manchem Monat nur 15 Gulben in Monventionsmunge. Um feine Lage gu berbeffern, bewarb er fich um eine Anftellung im praftifchen Dienft. 1816 wurde er ale Appellationsgerichtsrath nach Bara berufen; in gleicher Stellung wirfte er in Fiume, Rlagenfurt und Brunn bis gu feiner 1849 erfolgten Benfionirung. Dag er nicht zu höheren Umtern beforbert murbe und von feinen gablreichen Finangplanen und anderen,

ber Regierung unterbreiteten Borichlagen feiner zur Ausführung gelangte, leitet er selbst aus dem Umftande her, daß ihm als überzeugtem Unbanger "bes romifchefatholifden Spftems" bie Logenbruber und andere mächtige Feinde in den Regierungsfreisen felbft entgegenstanden. "Um das römische Spstem gegen die Grunde des Jahrhunderts zu rechtfertigen", schrieb er die oben erwähnten "Untersuchungen über die kirchlichen Buftanbe in ben öfterreichischen Staaten". "das erfte Wert, das feit einem Jahrhundert in den öfterreichischen Staaten zu gunften bes Ratholizismus erschienen ift". Die Schrift erregte die Aufmerksamkeit bes Ministers Grafen Thun, und ber Bf., ber fich felbst die Rraft und bas Befchid gutraute, "für Ofterreich gu werben, mas Montalembert und eine Zeit lang Lamennais für Frankreich gewesen maren", murbe mehrfach in firchenpolitischen und firchenrechtlichen Fragen zu Rathe gezogen. Bald barauf aber murbe er beifeite geschoben, hauptfächlich weil er an den eigentlichen klerikalen Preifen, die in ihm nur einen Staatstatholiten erblicten, teinen Ruchalt hatte. Nach bem Austritt aus bem Staatsbienst widmete er feine Duge ichriftstellerischen Arbeiten, von welchen jedoch A. Suber. wie ermähnt, nur die "auf eingehenden und felbftandigen Studien" beruhende "Gefchichte ber öfterreichischen Staatsverwaltung" ber Beröffentlichung werth erachtet.

3m 1. Bande ichildert B. junachft bas Feudalinftem als Grundlage ber Staatsverfaffung unter ben letten Sabsburgern, behandelt bann fehr breit bie centralifirenden Beftrebungen unter Maria Therefia und ihrem Sohne Joseph und schließt mit einer Charafteriftit ber im allgemeinen als Umtehr zu foberaliftischer Geftaltung aufzufaffenben Berwaltung Leopold's II. Säufig erstreckt fich feine weitläufige Ergahlung auf langft Befanntes; auch find wir heute über manche Einzelheiten, g. B. die Gafularifirung ber Rlöfter, burch Monographicen, zu welchen das authentische Aftenmaterial benüht werden fonnte. beffer unterrichtet. Doch läßt die jusammenhängende Darftellung ber michtigften Beranderungen auf allen Gebieten des öfterreichischen Staatslebens in der zweiten Salfte bes 18. Sahrhunderts besonders flar ertennen, daß die Wurzeln ber auf einheitliche Busammenfaffung ber Erblande, sowie auf Berbefferung ber Lebensverhaltniffe ber unteren Klaffen zielenden Reformen Joseph's II., ja auch ber meiften Neuerungen auf firchlichem Gebiet schon in die Zeit Maria Therefia's herabreichen und auf Anregungen von Kaunit, van Swieten und Migazzi zurudzuführen sind. Wie es mit Rudficht auf ben perfontiden Standpunkt des Bf. nichts anders zu erwarten, vertritt er die einseitige Anschauung, daß das ganze Zeitalter der Aufklärung die innere Entwicklung der Monarchie nur geschädigt habe.

Doch auch bem neuen Regierungsspftem, wie es fich unter Stang II. allmählich ausbildete und im Großen und Bangen unter Berdinand I. feine Berrichaft behauptete, fteht der Bf. nicht freundlicher gegenüber, ja das Urtheil über Raifer Franz lautet fo ungunftig und ungerecht, daß der Herausgeber die Unterbrückung ber einzelnen Stellen für geboten erachtete. Im wesentlichen mar bas nene Spftem ber natürliche Rudichlag gegen die ausschweisenben Tenbengen ber Revolutionszeit, aber es bedeutete, ba es felbft bie Shranten ber Berechtigfeit und Billigfeit migachtete, feine gludlichere Bendung. Die Abelspartei, beren Geltung feit Maria Therefia's Tagen tief gefunten war, gewann wieber maggebenben Ginfluß auf die Staatsverwaltung; bie "Josephiner" faben fich genothigt, ihre Grundfate zu opfern ober doch, wie B. fpottet, "bas Bort Auf-Narung durch das Wort Kultur ju erfegen". Die Durchführung der Grundfate, Die aus Ofterreich einen Polizeiftaat machten, "wie er noch niemals in irgend einem großen Staate ba gewesen ift", wurde Eleichtert burch die nimmer endenden territorialen Beranderungen Infolge der Rapoleonifden Kriege. Ungeachtet feines römifden Standuntes perurtbeilt B. unbarmbergig den gesammten Regierungs= Pparat. Die Bericharfung ber Cenfur, Die engherzige Beichrantung Oer Schulfreiheit, Die Bwangsftellung ber Beamten, Die gewaltsame Burudbrangung bes Bolfes von jeder Theilnahme am politischen Ceben wedten überall Diffimmung, welche bann in einzelnen Bro-Dingen bie auf Lobreigung bom Raiferftaat abzielenden Bewegungen bervorrief. Auch die Stellung ber Regierung gur Rirche ift B. nicht impathifch; die Feindseligfeit gegen Rom, meint er, habe nur einer nicht minder icablichen Bleichgültigfeit in Religionsfachen Blat gemacht; gwar ber Josephinismus fei aufgegeben, aber ben romifchen Forberungen feineswegs ihr Recht eingeräumt worben. Da man auf ben Befit ber weltlichen Rirchendirettion nicht verzichten wollte, fo fei es getommen, daß Rlerus und Rlofter fich mehrten, der Berfall bes firchlichen Lebens aber fortbauerte. Geine Berforperung fand bas "Stabilitätsfpftem" in ber Berfonlichfeit Metternich's. Freilich, auf die inneren Angelegenheiten übte Metternich nicht fo großen Einfluß wie fein Borganger Raunit. Er felbit fagte fpater im Eril, er habe zeitweise Europa, nie aber Ofterreich beberricht. Graf

Hartig in der von B. vielfach herangezogenen wichtigen Schrift "Genesis ber Revolution in Ofterreich" versichert: "Es ift eine vorzüglich außerhalb Öfterreichs sehr verbreitete Weinung, daß Fürst Metternich einen unbeschränften Ginfluß auf Raiser Franz hatte; biefe Meinung ift gang irrig, denn in der inneren Berwaltung wurde ber Fürst selten gehört und "absichtlich fern gehalten". Die innere Berwaltung lag fast unbeschränkt in den Sänden des Ronferenzwinisters Grafen Rolowrat, und mit ihm theilte sich der Polizeipräsident Sedlnitfi in ben zweideutigen Ruhm, Die "legitime Staatsordnung" strupellos mit allen Mitteln der Gewalt aufrecht erhalten zu haben." B., der in diefen Dingen gewiß als zuverläffiger Beuge gelten tann, bietet eine Reihe von wunderlichen Beiträgen zur Geschichte jener Rahre, in welchen das Germanisirungsprinzip angeblich noch einen mefentlichen Beftandtheil des Regierungsjyftems bildete. Bon Rolowrat behauptete ber Bolkswis, bag er für Gründe aus Pringip unguganglich und bei ihm nur mit einem Borte etwas burchzuseten fei: "36 bin ein Bohme und beiße Bengel!" In Gunden ber Regierung findet B. auch die Grunde ber machfenden Ungufriedenheit in ben italienischen Brovingen und bes hervortretens nationaler Tenbengen bei ben flavischen Stämmen, die bis dahin das Übergewicht der Deutschen als etwas Selbstverftanbliches willig bingenommen batten. Berade in diesen Erörterungen und Untersuchungen liegt ber Sauptwerth bes vorliegenden Wertes, - wird ja boch in ber nächsten Beit feine von den großen volitischen Fragen fo bobes weltgeschichtliches Interesse bieten als ber Streit ber centripetalen und centrifugalen Rrafte im öfterreichischen Raiferftaat.

München.

Heigel.

P. J. Blok: Geschiedenis van het Nederlandsche volk. III Groningen, J. B. Wolters. 1896. VI, 548 ©.

Der 3. Band dieser hervorragenden Arbeit schließt sich bei beiden ersten hier ichon im 73. Band besprochenen würdig an; ja ich glaube, er besitt manchen Borzug, der jenen fehlt. Freilich lieg das theilweise am Stoff. Denn dieser Band umfaßt die Geschicht der niederländischen religiös-politischen Revolution, welche die Spaltung der Niederlande und das Entstehen der Republik der vereinigter Provinzen zur Folge hatte, und die erste Periode der Geschichte der letteren bis zum Abschluß des zwölfjährigen Waffenstillstandes, — einen der dantbarften Stoffe, den sich ein historiker wünschen kanz

während bie beiben erften bas niederlandische Mittelalter gum Borwurf hatten, bem es ebenfo febr an Ginheitlichfeit wie an Begrengung mangelt. Dazu ift ber Rampf ber Niederlande mit Spanien ein Stoff, der icon feit Jahrhunderten die Ansmertfamfeit von Gelehrten und Ungelehrten in bochftem Dage gefeffelt bat. Alfo nimmt es fein Bunder, daß dasjenige, was namentlich bem 1. Bande oft vorgeworfen worden ift, das Buch fei eine Sammlung von Spezialgeichichten ohne irgend welchen inneren Rusammenhang, bier am allerwemigsten gutrifft. Ferner mar es bort ungleich ichwieriger, eine ben Befer feffelnde Darftellung guftande gu bringen, als bier, mo Jebermann begierig war, ju miffen, wie ber Bf. ben Berlauf ber Ereigniffe barftellen und auffaffen wird. Infoweit hat Blot nicht mehr als ber Erwartung entsprochen. Doch davon abgesehen, bleibt es eine wirklich vorzügliche Leiftung, die fo ereignisvollen fechzig Jahre zwiichen bem Musbruch ber nieberlandischen Birren und bem Baffen-Itillftand in einem einzigen Banbe fo bollftanbig und verftanblich bar-Buitellen, ohne etwas ju übergeben ober irgendwo ungleichmäßig in ber Darftellung zu werben. Dag B. auch hier ber Quellen wie ber Biteratur (und welche Daffen bes Materials liegen nicht ichon bor, nur überragt von der ftets anschwellenden Daffe ber geschichtlichen Literatur) vollftandig Berr fich zeigt, braucht wohl taum gefagt gu werben. Raturlich wird nicht jeder gang befriedigt werden, namentlich bon den hervorragenden Charafteren und Ereigniffen der Revolution icheinen einige etwas ju viel im Gintergrund geblieben gu fein. Doch parteifich ift bie Darftellung nirgends, ber Bf. verfucht allen gerecht zu werden. Gein Philipp II. und fein Alba und namentlich fein Bilhelm von Oranien find feine Ungeheuer und auch feine Glaubenshelben, fondern Menfchen mit menschlichen Tugenden und Mangeln.

Bas am meiften auffällt, ift mohl, daß die fogiale Weichichte fo wenig hervortritt, namentlich Religions= und Rirchengeschichte haben gewiß recht, fich über einige Bernachläffigung ju beflagen. Doch tann bas Buch jede Bergleichung herausfordern. Wenn ihm vielleicht bie Angiehungstraft von Motley's Bert abgeht, fo hat es bafür ein ing leich tieferes Studium, eine ungleich beffere Rritit voraus. Und bie andern befannten Autoren, felbft Wenzelburger, fteben in der DarTiellung jowohl, wie in Grundlichteit und Unparteilichteit ber dorf dung gegen ihn gurud. Und es gibt wohl niemand, ber ihm Breitichweifigfeit ober Untlarheit verwerfen wird.

Ref. glaubt genug gesagt zu haben, das Buch zu charakteristren, ben Inhalt hier in kurzen Borten wieder zu geben, wird wohl niemand fordern. Leiber fehlt die bibliographische Übersicht, welche in ben beiden ersten Bänden den Mangel einer Bibliographie der niederländischen Geschichte ersehen half. Hoffentlich wird der Bf. dies im nächsten Bande nachholen. Bon der Arbeitskraft des Bf.'s legt das rasche Nacheinandererscheinen der Bände das rühmendste Zeugnis ab. P. L. M.

Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae. Verzameling van stukken betreffend de pauselyhe en bisschoppelyke inquisitie in de Nederlanden, uitgegeven door Dr Paul Frédéricq, gewoon hoogleeraar aan de faculteit van wysbegeerte en letteren der hoogeschool van Gent, en zyne leerlingen. Tweede deel. Stukken tot aanvulling van het eerste deel (1077—1518). Gent, Jul. Vuylsteke. 's Gravenhage, Martinus Nyhoff. 1896. XXII, 411 ©.

Es gehört ein gemiffer Muth bagu, einen zweiten Band blog mit Erganzungen bes erften zu füllen, benn wer fo verfährt, labet ben Schein auf fich, er habe für ben erften ziemlich nachläffig gearbeitet. Doch der Bf. ist ein muthiger Mann, das zeigt die mertwurdige Unbefangenheit, mit welcher er am Schluß biefes Banbes eine stattliche Reihe von Auszügen der über den ersten ergangenen Recenfionen bruden läßt, und zwar nicht in ber gewöhnlichen Beise ber Berleger, welche nur Lobpreisungen bekannt machen, sondern alle ohne Unterschied, auch die, welche an seiner Arbeit taum ein gutes Saar laffen. Es tommt nur barauf an, zu wiffen, von welcher Seite bie Berurtheilung tommt. Denn es ift merkwürdig, daß es nur bie belgischen Alerikalen find, welche über ben 1. Band herfallen, ihre Parteigenoffen im Ausland, die nicht die Parteiftellung des Bf. tennen, find ihm eher gunftig, wenn sie sich auch nicht in folche Lobpreisungen ergeben, wie einige italienische und englische Kritiker und auch der bekannte Amerikaner Lea. Im Ganzen kann aber ber Bf. zufrieden sein. Seine Arbeit ist meistens freundlich aufgenommen. Und das wird ohne Aweisel auch der Fall sein mit dem vorliegenden 2. Band, der in gang gleicher Beise wie der erfte ausgearbeitet ift. Wir können uns also darauf beschränken, mitzutheilen, was biefer 2. Band an besonders intereffantem Material enthält.

Buerst sinden wir darin die Angriffe der Lütticher Geistlichkeit im 12. Jahrhundert auf Lambert le Begue, über den der Bf. in den Bulletins de l'Académie royale de Belgique neue Aufschlüffe auf Grund der in Glasgow aufgefundenen Handschriften veröffentlicht

batte, und beffen Stiftung, bie Beghinengefellichafte, noch in fpaterer Beit jo vielfachen Unfeindungen bloggestellt maren. Uber lettere bandelt noch eine Angahl Aften, namentlich aus bem Anfang bes 14. Sahrhunderts. Dann fommen Die reichhaltigen Rachrichten und Affert über die Flagellanten und beren zweimaliges Auftreten in ben Riederlanden (benn auch um 1400 haben fie fich ba gezeigt). Es folgen bie Atten bes por bas Konftanger Rongil geführten Auguftiners Rico Las Serrurier aus Doornid und anderer Reger, mahrend die Diel fachen Angriffe auf Die Brüber bes gemeinen Lebens, Die Beghinenund jonftige freie religiofe Bruber- und Schwesterschaften auch einen bederntenben Blat ausfüllen. Dazwijchen eine Menge anderer Aften, Die fic auf Reger beziehen. Bufammen find es 202 Stude, welche auBer mit ihren eigenen Rummern auch mit benen ber einschlägigen Alten bes 1. Banbes gezeichnet find. Das Meifte ift wiederum icon Gebrudtes, boch haben auch die Archive, namentlich Belgiens und hollands, und auch die bes Batitans wichtige neue Beitrage geliefert.

Bewiß, es ware wunschenswerth, Diefes reichhaltige Material batte icon im 1. Banbe feinen Blat gefunden, allein ba berfelbe icon bei ber Beröffentlichung einen beträchtlichen Umfang erreicht hatte, ift es mohl beffer, einen Ergangungsband ju geben, als ben erften umguarbeiten. Umfomehr ba es nicht unmöglich ift, daß ber Bi. fpater noch mehr Material findet. Derartige Bublifationen erreichen fogujagen niemals bie Bollftandigfeit, und es icheint taum gu erwarten, daß ber Bf. nicht in bie Lage tommen wird, in gleicher Beife mit feinem zweiten Band zu verfahren, beffen Berausgabe bei der Unmaffe des Materials wohl nicht fo raich zu erwarten fteht. Bir wünschen ihm und feinen Mitarbeitern zu ihrer oft gewiß lang= weiligen Arbeit alles Glud. Bur Aufflarung ber firchlichen und religiojen Weschichte bietet er Manches, mas neu ift, mahrend bie Bufammenfaffung bes gangen gleichartigen, früher überall gerftreuten Stoffs in ein einziges Buch ben Siftorifern die Arbeit bedeutend erleichtern wird. P. L. M.

C. H. Th. Bussemaker: De Afscheiding der Waalsche gewesten van de Generale Unie. 2 Bbs. Haarlem, Erven F. Bohn. 1895/6. 451 und 504 S.

In den letten drei Dezennien ist das verhängnisvolle Ereignis, das den Gegenstand des vorliegenden Werkes des jungen Nachfolgers Blot's an der Groninger Universität ausmacht, durch so viele Quellenspublikationen beleuchtet, daß eine dieselbe berücksichtigende Darstellung

bringend nothwendig war. Die fog. zweite Tepler'iche Gesellicha Ft. welche fich mit allen Biffenschaften mit Ausnahme ber ber erften gewiesenen Theologie befaßt, hat darum dazu vor einigen Jahren durch eine Preisaufgabe aufgefordert, der der Bf. entsprochen Gomt Den ihm zugesprochenen Breis hat er vollauf verdient. Er hat 🖚 a nicht begnügt, die Ausscheidung ber mallonischen Provinzen aus Der durch die Genter Pazififation des Jahres 1576 entftandenen Uni der fämmtlichen niederländischen Provinzen aftenmäßig darzustellen, sondern er hat auch die Art und Beise, wie jene Union zu Stan gekommen ift, bargeftellt und erwiesen, wie schon barin bie Reime bereit Auflösung niedergelegt waren. Seiner Darftellung nach, der ich mi anzuschließen feinen Augenblid gogere, ift also bie Ausscheidung de mallonischen Provinzen im Sahre 1579 weber bas Bert einiger a= Spanien vertaufter Großen, welche fich gegen Dranien's Autorita von Anfang an widerfesten, wie 3. B. Motley erwiesen zu haber meinte, noch dasjenige katholischer Patrioten, welche die Erhaltun der Rechte und der Freiheit neben der der katholischen Religion beabsichtigten, wie sammtliche latholische Autoren es bargeftellt baben. fondern das Ergebnis einer langen Reihe von Ereigniffen, welche unter ben in ben Niederlanden bestehenden Bustanden taum ander verlaufen konnten. Sein fammtliche alte und neue Quellen umfaffendes Studium hat er durch eigene Untersuchungen, namentlich in belgischem Reiches, Provinzial= und Stadtarchiven vervollständigt, und ift fo im Stande gewesen, eine fogusagen völlig erschöpfende und abschliegende Darftellung ber großen Rrife in ber niederländischen Revolution des 16. Jahrhunderts zu geben.

Die Darstellung ist klar und fließend, und wenn vielleicht da und bort etwas breit und minutiöß, so boch nirgendwo in Rebensachen verlausend. Im Gegentheil, der Bf. hat so viel wie möglich alles, was nicht in regelrechtem Zusammenhang mit seiner Aufgabe steht, außerhalb berselben gelassen, eine Beschräntung, welche vielleicht Lesen, welche den Berlauf der ganzen niederländischen Revolution nicht genau kennen, etwas unbequem werden kann. Das in den nördlich der Maas gelegenen Provinzen Geschehene wird von ihm, als Jedermann bekannt, sast völlig außer Acht gelassen, selbst wenn es nicht ohne Einfluß auf die Ereignisse im Süden geblieben ist, oder wenigstens nur ganz summarisch besprochen. Das war aber kaum zu vermeiden, wenn der Bf. sein Buch nicht noch bedeutend vergrößern wollte, was namentlich bei einer Preisschrift nicht empsehlens-

werth heißen kann. Es ist vielleicht wünschenswerth, den Gang der Daritellung hier in kurzen Worten zu schildern. Die beiden einleitenden Kapitel behandeln die Entstehung der "Generalen Union", d. h. die Ereignisse, welche in den letzten Jahren der Berwaltung des Herzogs von Alba und während Requesens' Amtssührung die loyalen, katholisch gebliebenen Riederländer zu einer allmählich erstarkenden Opposition und nach Requesens' Tod zur Rebellion und zum Frieden mit dem 1572 unter Jührung Wilhelm's von Oranien errichteten Rebellenstaat Holland und Seeland awangen, was die Genter Bazisikation zusolge hatte.

Dann wendet fich ber Bf. jenen Greigniffen gu, welche alsbalb einen gerfegenden Ginfluß auf die faum erzielte Bereinigung übten, ben Rampf Wilhelm's von Dranien gegen Don Juan, des letteren Bruch mit ben Staaten, bem Ginfluß bes Auslandes und nachher (Derbit 1577) ben calviniftifden Exceffen in Gent und anderswo, welche die tatholifden und tonfervativen Elemente jum Biderftand Begen die nationale Bewegung aufftachelten. Dann folgt die Dar-Stellung des langfamen Berlaufs der tatholifch-tonfervativen Bewegung namentlich im hennegau und in Artois, der Berfuche von vielen ihrer Bubrer, eine Mittelftellung swiften ben Protestanten und Spaniern einzunehmen, ber Ginmifchung bes Bergogs von Anjou und ber Monigin Glifabeth, ber vergeblichen Berfuche Bilhelm's von Dranien und ber von ihm geführten Berfammlung ber Generalftaaten, Die auseinanderftrebenben Elemente gusammenguhalten, bes fo oft miß= berftandenen Soldatenaufruhrs, ber den Aufftand ber fog. Malfontenten jur Folge hatte, ber Berbindung berfelben mit ben Ratholifen und alles beffen, was fonft gur Abichliegung bes tatholifch-mallonifchen Conberbundes, der jog. Union von Atrecht (Arras) im Januar 1579 führte. Der hoffnungelofe Rampf Bilhelm's von Oranien und der General= ftaaten gur Borbeugung ber Folgen biefes Ereigniffes und bas Be= lingen ber gewundenen, aber ausgezeichnet geleiteten Bolitit Alexander's bon Barma jum Bred ber Rudführung fammtlicher Ballonen unter Die fpanische herrschaft bis jum Bertrage von Arras, und bas Scheitern bes Rolner Rongreffes am Ende bes Jahres 1579 füllt bas Ubrige aus. Gine Angahl unedirter, meift fpanifcher Briefe und Alten ift bem 2. Banbe beigegeben; fie bienen gur Bervollftanbigung bes in ben verfchiebenften Bublifationen gerftreuten Materials über jene Beriode ber nieberlandifchen Revolution, welche jest als eine ber beftgefannten und bestdargestellten Theile berfelben gelten fann.

P. L. M.

## Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stellberücksicht wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redaftion.

## Allgemeines.

Die erste Doppelnummer vom "historischen Literaturblatt"
herausg. und verlegt von A. Hettler in Basel, ist erschienen. Das neuDrgan will zusammenfassende fritische Berichte über einzelne Arbeitsgebiete
Einzelbesprechungen, Bibliographie, Zeitschriftenschau und vermischte Rotizen
über das ganze Gebiet der Geschichte und ihrer hülfswissenschaften bringen.
Alle 2 Bochen erscheinen Rummern von 1—2 Bogen große 8°. Preis des
Jahrgangs 16 M. Im 1. hefte referirt A. Biedemann süber die neuesten
Forschungen zur altägyptischen Geschichte.

Bon Anfang 1899 ab wird in Teubner's Berlag ein "Archiv für Babhrusforschung und verwandte Gebiete" unter iber redaktionellen Leitung von Brof. Wilden in Breslau erscheinen.

Bon ber Société Liégeoises d'art et d'histoire du diocèse de Liègeift eine Zeitschrift Archives zur tritischen Ersorschung ber Geschichte beatlen Fürstentums Lüttich begründet worden.

Die 8. Abtheilung des Theologischen Jahresberichtes über das Jahr 189 enthält u. a. Referate von G. B. Maher über Encyclopadie, Apologetit philosophische Theologie, Kosmologie und Anthropologie, philosophische Shieme und Gesammtentwürfe, von Troelt ich über Religionsphilosophiund principielle Theologie. Ein besonderer Abschnitt ist der Religions aeschichte und übrer Entwidlung gewidmet.

In ben Jahresberichten für neuere deutsche Literaturgeschichte, herausgvon Glas und Osborn, VII, 1 über bas Jahr 1896 berichten Munde über Literaturgeschichte im allgemeinen, Reifferscheid über Geschichte ber beutschen Philologie, Schwente über Schrifts und Buchwesen, Ulw. Schult über Kulturgeschichte, Stöhner über Geschichte bes Unterrichts- und Ersiehungswesens.

Der 19 Jahrgang der Jahresberichte über die Erscheinungen auf dem Gebiet der germanischen Philologie enthält u. a. folgende Reserate: von Batticher süber Literaturgeschichte, Bohm über Alterthumskunde, Mann über Kulturgeschichte, Bohm über Recht, Schullours und Bolte über Webthologie und Bolte über

Als Bertheidiger Lamprecht's gegen den Below'ichen Aussas in unserer Bei drift Bd. 81 ift R. Bustmann ausgetreten in einem kleinen Artifel en Grenzboten Ar. 39: Below gegen Lamprecht. Wir tönnen dem Bertnur dringend rathen, sich auf geschickstheoretische Erörterungen nicht er einzulassen, für die er offenbar durchaus intompetent ist. Amssant erfreulich aber ist, daß die Redattion selbst in einer Anmertung als einen Punkt, worin mit Lamprecht in der That ein Ausgleich nicht möglich eben das bezeichnet, was dann Bustmann in seinen Erörterungen über olution als Berdienst Lamprecht's preist: "Die Übertragung der naturssenschaftlichen Methode von der natürsichen auf die sittliche Welt, also die Geschichte, die Lamprecht will, muß die sogenannte ältere Schule bedingt und rundweg absehnen, weil sie dem Wesen der Tinge widersicht."

Die Zeitschrift für Kulturgesch. 5, 3 bringt den Abdrud einer von Lamprecht für die Theilnehmer an seinen Seminarübungen niederschriebenen, überschtlichen Darstellung: Über die Entwicklungsstusen der entschen Geschichtswissenschaft (Schluß in 6, 1/2). Eben dort, im dritten best, kommt G. Steinhausen in einem Artikel: Über den Plan einer usammensassenden Duellenpublikation für die deutsche Kulturgeschichte, auf einen dem letzten Historikertage vorgelegten Plan einer Derausgabe von Denkmälern der deutschen Kulturgeschichte" (im weitesten Sinne) zurück und sordert zur Bildung einer "Gesellschaft für deutsche Kulturgeschichte" uns. Die Denkmäler sollen namentlich Privatbriese, Hosordnungen, Schulsvordnungen ze., Hauss und Tagebücher, Hausdriese und Handelsbücher, Reiseberichte ze. umsasse und zwar zunächst ungefähr dis Mitte des 17. Jahrshunderts.

In der Beilage jur Münchener Allg. Btg. vom 10. und 11. Sept. 1898 veröffentlicht Rudolf Euden eine Abhandlung: Ein neuer Durchblid ber Beltgeschichte, die eine gehaltvolle Besprechung des dreibändigen Berfes von Otto Billmann: Geschichte des Idealismus (Braunschweig, Bieweg u. Sohn, 1894/97) enthält. Bei aller Anerkennung der geistigen Anregung, die das Bert bietet, bekennt sich Euden doch als in vollem Gegensatz zu ber mittelalterlich katholischen Grundauffassung des Berfassers stebend.

Ebenbort, in ber Beilage vom 20. Sept., veröffentlicht G. v. Below einen Auffat: Die biologische Erklärung der Entwidlung der Staaten und Bölker. Berfasser hat ja gewiß recht, wenn er gegen die übertriebene Anwendung biologischer Analogien auf das geschichtliche Leben der Bölker protestirt; aber er hätte die ergänzende Bemerkung wohl hinzusügen können, daß zwischen der geistig en Entwicklung des Individuums und dem Berden der Nationen und Rulturen gewisse empirisch nachweisdare Analogien bestehen, aus denen man freilich nur nicht gleich bindende Gesetz ableiten dars. — Bir notiren aus der Beilage noch einen Artikel von L. Büchner (3. August): Naturwissenschaft und Materialismus, in dem sich der bekannte Bersasser gegen Angriffe in einem gleichslautenden Aussah von Hans Büchner wendet, während dieser in einem Schlußwort an seiner Stellungnahme gegen materialissische Übergriffe sestellung der Rumismatik innerhalb der historischen Hülfswissenschaften.

In ben Protestantischen Monatsheften 2, 7 veröffentlicht Eb. Grimm einen Artitel: Wissenschaft und wissenschaftliche Methode, in dem er gegen Rauwenhoff polemisirt, der den Begriff der Wissenschaft zu eng als "Erstenntnis von Gesehen" sast und mit Recht betont, daß jedes Wissensgediet eine besondere, seiner Eigenart entsprechende Behandlung verlangt. — Die neue Zeitschrift La liberté chrétionne 1, 18 enthält einen Artitel von J. Raccaud: Christianisme et science, der einen Abschnitt aus dem Buche von A. Berthoud: Apologie du christianisme (Lausanne 1898), nach dem die Autorität der Bibel die Kritit der Wissenschaft überall siegreich aus dem Felde geschlagen hat, nur etwas zu milde kritissirt. — Aus den Theologischen Studien und Kritiken 1898, Heft 4, notiren wir eine größere Abhandlung von J. Ehni siber: Ursprung und Entwickung der Religion.

Ein Artikel von G. de Phnode im Journal des économistes, August 1898: Des lois de l'histoire, gibt eine Besprechung des Buches von H. Soulier: Des origines et de l'état social de la nation française. Als Grundlagen der ganzen völkergeschichtlichen Entwicklung bezeichnet er in erster Linie den wirthschaftlichen Zustand, in etwas einseitiger Übertreibung, daneben Race und Religion. — In der Revue de Métaphysique et de Morale 6, 5 behandelt F. Simiand: L'année sociologique 1897, wobei er auch die einschlägige Partie der Introduction aux études historiques von Langlois und Seignobos bespricht.

Aus der Contemporary Review 393 (Sept. 1898) notiren wir einen Artikel von B. Caldwell: Philosophy and the newer Sociology. — Im Nineteenth Century 259 veröffentlicht Herbert Spencer einen Auffah: What is social evolution, in dem er sich scharf mit Mallod ause einanderseht und seine eigene bekannte Auffassung noch einmal präcisirt. —

Ebmbort folgt ein Auffat von F. Harrifon: The historical method of J. A. Froude, in dem der Biograph die Jehler seines Helden, die nicht genügende Durchdringung des Stoffes bei glänzender Außenseite, kineswegs beschönigt.

In Frankreich hat das Centenarium Michelet's viele Artifel und Schriften veranlaßt. G. Monod, der eine neue Ausgabe von Michelet's Précis d'histoire moderne bringt, veröffentlicht das Borwort dazu zunächst in der Revue internationale de l'enseignement 36, 3: La première oeuvre de Jules Michelet. — Aus der Revue Historique 68, 1 notiren wir eine schrechende Besprechung des Buches von Robertson: Buckle aud dis crities (London 1895). — Die Nuova Antologia vom 16. August entitut eine verständnisvolle Bürdigung Burdhardt's von G. Frissoni:

Die Zeitschr. j. Philosophie und Pädagogit 5, 4 enthält den Schluß der Artifelreihe von D. Flügel: Zbealismus und Materialismus der Geschichte. — In der von ihm redigirten Zeitschrift für die gesammte St. Iswissenschaft 54, 4 veröffentlicht A. Schäffle eingehende Besprechungen der Bücher von Rapenhoser: Die sociologische Erkenntnis und von Barth: Vosophie der Geschichte als Sociologie, sich mit letterem scharf aussim ndersehend. — In der Naturwissenschaftlichen Wochenschrift 73, 31 sept Wilser auf Grund des Verbreitungscentrums der nordeuropäischen Bölter auf Grund des Verbreitungscentrums der nordeuropäischen michenrasse (homo europaeus dolichocephalus flavus [!]). Aus einer Gegebenen Karte kann man mit aller wünschenswerthen Klarheit abste wie die ganzen indogermanischen Bölter aus Südschweden her gesudert sind.

Eine geschichtsphilosophische Säkularbetrachtung ist Ebm. Bfleister's Tübinger Rektoratsrede "Über den geschichtlichen Charakter unserer it" (Tübingen, Laupp 0,80 M.) Sie erfreut sich sozusagen in einer hen Beltreisestimmung an den Sonnenseiten unserer Kultur, vergleicht ihre Zeit mit der aufsteigenden Bewegung des 14.—16. Jahrhunderts und ht sie in die Formel, daß sie den "extensiven Zug der Allgeschichtlichkeit it dem intensiven der Thatgeschichtlichkeit" verbinde.

In Rr. 48 der Zukunft erhebt B. Ernft Ginspruch gegen die Einseitigleit der neuen Staatsrechtstheorie von Gumplowicz, die Entstehung

Die Straßburger Festrede F. van Calter's "Bolitit als Biffenicast" (Straßburg, heiß. 46 S.) tonnte durch ihren Titel zu der Annahme verleiten, daß es sich um eine Bolitit auf historischer Grundlage im Sinne Dahlmann's, Rojcher's und Treitschle's handle Dem ist nicht so. Der Berfasser dentt vielmehr an eine Bolitit für den Gebrauch des Lebens, an eine "Orientirung über die Mannigfaltigkeit politischer Strebungen und allgemein gültigen Gesichtspunkt", und findet die Tan, etwas formalistisch, in der Idee der Bervolltommnung.

Im hiftorifchen Jahrbuch ber Görres-Gefellichaft 19, 3 veröffent I die F. Rampers ben Anfang eingehender Untersuchungen über: Die Dee von ber Ablöfung ber Weltreiche in eschatologischer Beleuchtung (1. Die be miftische Rischbildung und die sprifche Alexanderlegende).

In der Hiftorischen Bierteljahrsschrift 3, 3 veröffentlicht E. Ber n= heim: Baläographische Glossen (1. Bedeutung der Paläographie für en Unterricht. 2. Das spätere Mittelalter. 3. Die Resorm der Renaissanz Ce-4. Die Karolingische Renaissanze). So hoch wir selbstverständlich Die Paläographie als historische Hilfswissenschaft stellen, so scheint und Berfasser über Berfasser üben Berth als allgemeines Bildungsmittel doch etwas zu überfchäben.

Freunden und Schülern. (Innsbrud, Bagner. 12 M.) — R. Schröbe Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte. 3. umgearb. Aust. (Leidzig, Bellehrbuch). — Sternfeld, Franz. Geschichte. (Sammlung Göschen Nr. 85. (Leidzig, Göschen. 0,80 M.) — Belttarten, d. ältesten, hgb. und erläu v. Miller. (Stuttgart, Roth. 10 M.). — Grotesend, Taschenbuch deitrechnung d. beutschen Mittelalters u. b. Neuzeit. (Hannover, Hahn.) M. Dove, Ausgewählte Schristchen vornehml. histor. Inhalts. (Leidzie). Dunder & Humblot.)

## Alte Befdichte.

Reich an Aufschlässen und Ergebnissen für alle Gebiete der Geschähltes Orients sind die Arbeiten von Elermont Ganneau, die er inseinem Recueil d'archéologie orientale Tome. 2 Livr. 12—26 gesammel hat. Wir heben daraus hervor: Les Nabatéens dans le pays de Moal La statue du roi nabatéen Rabel I. à Pétra, Nouvelles observation sur les gouverneurs romains de la province d'Aradie, Les tombeau de David et les rois de Juda et le tunnel-aquéduc de Siloé, L'èr d'Actium en Phénicie, La basilique de Constantin et la mosqué d'Omar à Jérusalem und Gadara et la Xe légion Fretensis.

Das 3. und 4. Heft des 20. Bandes des Recceil de travaux rel. la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes enthatt Arbeiten von F. B. v. Bissing: Jur Polychromie der altägyptischen Stulptur, von B. Scheil: Une page des sources de Bérose (Le roi Adaparos), welche den König Adaparos bei Berosos in dem Adapa in einem von ihm querst mitgetheilten und übersetzen Texte aus Niniveh wiederertennt, A. Biedemann: Notes et remarques, von G. Foucart: Notes prises

dans le Delta (Fortschung: § 3. Shouna Joussef, § 4. De Simbellawin à Dikerniss, § 5. Sah-el-Hagar) und von \$\mathbb{P}\$h. Bireh: La tombe des vignes à Thèbes ou tombe de Sennofri, directeur des greniers, des tronpeaux et des jardins d'Ammon.

Unsuschsteßen ist hier die Berössentlichung von A. Pellegrini: Sopra un frammento di statuetta egizia con iscrizioni geroglisiche in den Atti della R. Accademia dei Lincei, Serie 5, vol. 5. (1898).

In der Biener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 12, 2 finder fich ein Auffan von Ed. Mahler: Aghptologische Studien auf dem Gebiete der Chronologie. Derselbe Gelehrte vertheidigt seine früher verschiedten Ansichten über den Schaltcyklus der Babylonier gegen vielssache Einwendungen J. Oppert's in der Zeitschr. d. Deutschen Morgenland. Geschliches 52, 2.

Ebendort bespricht J. Oppert den Kasender der alten Berser, und Spiegel: Die alten Religionen in Eran, sucht darzulegen, wie die gion der alten Eranier beschäffen war, ehe die Lehren Zarathustra's in Isamseit traten, und welche Beränderungen die Resorm desselben hervorschte; G. van Bloten's Aussass: Zur Abbasiden-Geschichte zerfällt in heile: 1. Mansur und die Aliden, 2. Der Mahdi, 3. Al-Hädi als Mahdi. her gehört noch Th. Nöldete's Aussass: Zur tendenziösen Gestaltung Urgeschichte des Islams im 1. Hefte berselben Zeitschrift.

Angeregt durch die diesjährige Ausstellung "Indien" in Berlin hat Fid in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung Ar. 195 einen lesenseihen Auffat zur Geschichte des indischen Handwerks veröffentlicht, der seit den alten Zeiten bis zur Gegenwart fortwirkenden Faktoren zur Ausstung einer sesten Tradition und einer hohen manuellen Geschicklichkeit indischen Handwerker wie die Bedingungen, welche zur Ausbildung Beibehaltung der Kasten beitrugen, sorgfältig und überzeugend ers

Berthvolle Beiträge zur ältesten Geschichte der Hunnen wie der Türken ibt E. Blochet: Sur les inscriptions turques de l'Orkhon in der Revue archéologique 1898. Mai-Tuni.

In der Margipung der Berliner archaolog. Gefellichaft fprach C. F. Debmann über eine Urfunde in Reilschrift, die fich auf die Rüftung bes Eprus gegen Lydien i. J. 547 bezieht. (Archaolog. Anzeiger 1898, 2.)

Sehr bankenswerth und vielen willfommen ist die genaue Aufnahme und Beschreibung bes süblichen Basan von G. Schumacher, welcher eine treffliche Karte und viele Abbildungen beigibt und eine Reihe von Inschriften veröffentlicht. (Zeitschrift bes Deutschen Palästina=Bereins 20, 2 und 3.) Über seine Reise im nordwestl. Rleinasien berichtet B. Jubeich ir den Sipungsber. der Berliner Atademie 1898, 36. Eine Frucht derselber Reise ist auch Judeich's Stepsis in der Riedert-Festschrift, wo die Lagides Ortes auf dem Kurshunlu-Tepe nach einer neugefundenen Inschrift fest gelegt und sorgfältig, was wir von seiner Geschichte wissen, zusammen gestellt wird.

In der Geographischen Beitschrift 4, 7 findet sich ein Aufsat von H. hirt, Die vorgeschichtliche Kultur Europas und der Indogermanen.

S. d'Arbois de Jubainville handelt über l'anthropomorphisms chez les Celtes et dans la littérature homérique in der Revue celtique 19. 2.

In den Rendiconti della r. acc. dei Lincei, Cl. di sc. morali sto riche e filologiche VII, 5 u. 6 befindet fich ein Auffat von U. Befta logga: Osservazioni intorno al mito dell' impresa de Teseo contro i Minotauro.

S. Lipfius hat Beiträge zur Geschichte griechischer Bundesverfaffunger veröffentlicht und zwar 1. bes 2. attischen Seebundes und 2. bes achäischer Bundes (Berichte über die Berhandlungen ber t. sächs. Ges. der Biff. 50, 3)

Aus ber Beitschrift fur bas Gymnasialwefen 52, Juli notiren wi: R. Linde's Auffat: Sofrates und feine Apologeten.

In der Revue de l'instruction publique en Belgique 41, 3 handet 3. Four n'iber die Théories naturalistes du monde, de la vie et de l'intelligence dans l'hylozoïsme antique.

In den Annales de géographie veröffentlicht D. Berard einer lesenswerthen Auffat: Topologie et toponymie antiques. Mégare.

Im Philologus 57, 3 beschließt zunächst Edm. Lange seine Übersich über die Arbeiten zu Thuthdibes seit 1890. Dann handelt L. Gurlitt Ciceroniana über 1. Der Spikureer Phaebrus als Quelle in Cicero's philosophischen Schriften. Die vielbehandelte Stelle ad Att. 13, 39 fin wird so hergestellt: Paldgov negi Fedr et nastos, dem Phaedrus also ein Schrift negi rov narro's — de universo vindizirt. 2. Des Atticus Kriti an Cicero's Philippica II. Eine tressliche Erklärung der Stelle ad Att 16, 11, 1. E. Thomas: Über ein Schreiben des Marcus Antonius gib kritische und erklärende Bemerkungen zu der im setzen Bande des Hermevon C. G. Brandis besprochenen Urkunde, und Ih. Büttner=Bob bespricht eine Episode aus der Belagerung von Ambrakia im Jahre 18 v. Chr. Unter den Miscellen heben wir hervor: B. Schmid: Die heima des zweiten Philostratus (ist Lemnos) und F. Luterbacher: Fadius un Piso als Quellen des Livius (gegen Soltau wird die direkte Benutum des Fadius durch Livius nachgewiesen).

3m Journal of Hellenic Studies 18, 1 fest junachft 3. 3. C. Ander= Ion feinen Bericht über feine Reife nach Phrygien fort, worin er viele nene Infdriften, allerdings feine bon besonderem Intereffe, und feine midtigen topographischen Resultate, besonders an ber phrygisch-lydischen Grenge und in Phrygia Baroreios, mittheilt. In dem Auffat: The double city of Megalopolis fucht 3. B. Burn nachguweisen, bag ber Flug Beltiffon bie Stadt berart in zwei Theile theilte, bag beren nurdlicher bie eigentliche Stadt Megalopolis als politifche Rommune, beren füdlicher bagen Megalopolis als Saupt- und Bundesftadt ber Artaber umfaßte. Unter bem Titel: The Greeks at Plataiai bietet 28. 3. 28 oobhoufe the ausführliche Studie über die antiten Schlachtberichte. R. C. Bofan= que t berichtet über bie Musgrabungen ber Englander in Delos, fpeziell iber die aufgededte Salle der Minften und das dort gefundene bochft beachtenswerthe Mofait. Um Schlug bes Beftes fest R. D. Burrows leine früher am felben Orte mitgetheilten Untersuchungen über Bplos und EDhacteria fort, wogu R. C. Bofanquet Bemerfungen beifteuerte.

3n ben Comptes rendus de l'Académie des Inscr. 1898, Marg-April, gibt zunächst G. Berrot ben Rapport de la commission des coles d'Athènes et de Rome sur les travaux de ces deux écoles pendant l'année 1896/97, dann berichtet Amelineau über feine Musgrabungen im agyptischen Abydos, wo er bas Grab bes Dfiris gefunden bu haben glaubt. Aber feine Unnahme, daß Ofiris einft ein Ronig ge= wefen fei, bestreitet febr entschieden Dafpero. Im Dai-Juniheft handelt 3. Oppert: Alexandre à Babylone febr eingehend über ben Todestag Alexander's, welchen er auf ben 11. Mai nach julianischem, auf ben 6. Mai nach gregorianifdem Ralender bes Jahres 323 feftjest, und R. ban Berchem: Note sur les fondations du phare d'Alexandrie weist nach arabischen Quellen ben Thurm bes modernen Schloffes bes Dant-Bay als Standort berühmten Leuchtthurms nach und befpricht furg die archaologisch wichtige Frage, wie die Konftruttion besfelben gewesen fei. Dann folgt Auffat bon Clermont-Ganneau: Le mazrah et les curiae, collegia ou ordines carthaginois dans le tarif des sacrifices de Marseille et dans les inscriptions néo-puniques de Maktar et d'Altiburos. Mus Lambacfis theilt Besnier zwei neugefundene Inschriften mit. welche die Errichtung des tabularium legionis betreffen.

In Bulletin de l'Académie R. de Belgique 1898 Nr. 7 jucht Biot: Le camp de Labiénus pendant la guerre de Trévires zu Mojon (= Mojomagus), Dép. des Ardennes, nachzuwcijen.

In der Revue archéologique 1898, Juli-August, handelt G. Colomb führlich über Campagne de César contre Arioviste und verlegt die lacht nach Arcey, westlich von Montbeliard, und J. Dechelette versentlicht ben ersten Theil einer für die Kenntuis keltischen Bolksglaubens

wichtigen Abhanblung: Le bélier consacré aux divinités domestiques sur les chenets gaulois. Der um Karthago so verbiente A. L. Desattre: Les cimetidres romains superposés de Carthage veröffentsicht die Resultate seiner Grabungen und eine Reihe gesundener Inschriften; gegen Berdrizet (vgl. H. 8. 81, 354) vertheidigt R. Dussaud die disherige Ansehung von Triparadeisos in Djousive el Rhrab, süblich vom See von Homs. Sehr nühlich ist die übersicht über die archäologischen Funde im Großherzogthum Luxemburg von 1845—1897, welche J. Reisser zu geben sortfährt.

Einen Beitrag jur sicilischen Geschichte liesert D. Coftangi: De bello lucanico, quod Dionysius minor recens ab imperio composuerit in ber Rivista di filologia 26, 3, worin er gegen Freeman, Hist. of Sicily 4, 241, aussührt, baß ber jungere Dionys ben Krieg mit ben Lufanern nicht vom älteren Dionys übernommen habe.

Aus ber Rivista di storia antica 3, 2. 3 notiren mir G. Tropea: Giasone, il tago della Tessaglia und Tucidide ed il confine del mare Siculo., A. Solari: De extremae Spartanorum ephoriae chronologia (von 244—188 v. Chr.), L. Benturini: Vita di Caligola und die Nuovi studi su alcuni elementi pagani nelle catacombe e nella epigrafia Cristiana von D. Strazzulla.

Bon den Notizie degli Scavi 1898 liegen die Hefte Januar dis Mai vor. Daraus hervorgehoben zu werden verdient ein neues Militärdiplom vom Jahre 173 n. Chr. aus Sardinien im Januarheft; A. de Rino: Costruzioni antiche e lapidi iscritti rinvenute in contrads Macrano, dove si crede avesse avuto sede la città dei Superaequani im Februar heft; J. Falchi: Nuove scoperte (von 1895 dis 1897) nell' area dellacittà (nämlich Betulonia) e della necropoli: aus Rom G. Catti eine Reihe leider fragmentirter Inschriften von equites singulares und D. Baglieri: Nuovi frammenti di tavole arvaliche im Märzheft; G. F. Gamurrini: Di uno statere di oro di Filippo II trovato nellatenuta del Voltone; J. Falchi: Vetulonia. Nuove scoperte nellanecropoli. La tomba del Littore. Sepolcreto di Belvedere; E. Gabrici Di un ripostiglio di monete dei Bruttii im Aprilheft; L. Borfark Inschriften aus Rom, darunter zwei griechische, und M. Maher: Vasi dipinti scoperti in tombe della necropoli canosina im Maiheft.

über Römische Billen ber Ralferzeit belehrt uns in einem anziehenden Auffat (Breußische Jahrbucher 93, 3) S. Binnefelb. Anzuschließen iff hier die kleine, gutgeschriebene Schrift von C. Schultes: Bauten bes Raifers Habrian in der Birchow-Holgendorff'schen Sammlung, 13. Serie Rr. 289/290. Ausgehend von den an den Reichsgrenzen zur Bertheidigung bes Landes vom Raifer unternommenen Bauten, dem Hadrian's-Ball im nördlichen England und dem Raftell Lambaesis in Ufrita, und von dem

Reubau und der Wiederherstellung von Straßen und Städten, erörtert Shulteß die großartigen Bauwerke des Hadrian in einzelnen Städten, namentlich in Athen und Rom, um zum Schluß die großartigen Anlagen der hadrian's-Billa bei Tivoli zu schildern, über welche Winnefeld in seinem 1895 erschienenen Buch uns gründlich belehrt und welche er in dem eben angezogenen Aussap von neuem erörtert hat.

In der English historical review Rr. 51 beginnt B. B. Henderson: The campaign of the Metaurus eine über mehrere Nummern sich hinziehende Untersuchung, H. N. Gwattin: Notes on some chronological questions connected with the persecution of Diocletian sept Diocletian's Editt gegen die Manichäer auf den 31. März 297 n. Chr. und behandelt dann einige Daten in Eusebius' de martyridus Palaestinae; E. Broofs: Indictions at Rome 726—775 wendet sich gegen Hodgtin: The chronology of Theophanes (f. H. 3. 81, 3).

In den Mélanges d'archéologie et d'hist. 18, 3/4 sept J. Toutain seine Études sur l'organisation municipale du haut-empire sort und behandelt 2.: Les cités provinciales de l'empire romain qui portaient le titre de colonies étaient-elles autonomes ou non? Er bejaht die Frage.

In der Byzantinischen Zeitschrift 7, 3 u. 4 veröffentlicht W. Sidel eingehende und lehrreiche Studie über das byzantinische Krönungsbis zum 10. Jahrhundert (vgl. seinen Aussas an der Spize dieses
disch und E. Pa big weist als Quelle des Anonymus Valesii in dem
distild über Constantin den Ammianus Marcellinus nach. Bon dem
byzantinische Zustände wichtigen rópos yewogyuzós veranstaltet E. Ferrini
erste kritische Ausgabe; Mordt mann: Byzantinische Glasstempel, theilt
solcher Glasstempel, welche er mit Schlumberger für Exagia, Geldgewichte,
t. mit.

Der Grieche Demosthenes D. Desminis hat eine Abhandlung ber die Selchentung nach römischem und insbesondere nach byzantisiem Recht (Athen 1897) erscheinen lassen. Sie behandelt zuerst in Entstehung und den Zwed der Eheschentung nach römischem Recht, dann das Schegsterrecht der Ecloga und der Nov. 26 des Kaisers Leo III., die Selchentung nach dem Prochiron, der Epanagoge und den Basilisen, dach den Novellen Leo's des Beisen und nach der Herabilisch des Harmenos dem Prochien Blid auf das heute in Griechensand in diesem Puntte geltende Recht zu wersen. Sie mag deshalb in dieser Zeitschrift eine besondere Erwähnung sinden, weil sie die vielumstrittene Materie weniger nach der dogmatischen als nach der historischen Seite hin in anstrechender und methodischer Beise behandelt.

W. F.

Der regen Thatigfeit ber Frangofen auf dem Gebiete des römifchen Afrita verdanten wir bas umfangreiche, mit Rarten, Tafeln und gahlreichen

Abbilbungen ausgestattete Wert von Carton: Découvertes épigraphiques et archéologiques faites en Tunisie (région de Dougga) in den Mémoires de la Société des sciences de Lille 5, 4 (1895). Delattre's hierher gehörigen Beitrag s. oben unter Revue archéologique. Ebendesselben Gelehrten Bericht über seine Ausgrabungen in der punischen Retropole sindet sich in den Comptes-rendus de l'Académie des Inscript. 1898, März-April. Eine Übersicht der archäologischen Funde aus Rordasrika lieserte A. Schulten im Archäolog. Anzeiger 1898, 2.

Der zu Coligny gefundene gallische Kalender (s. H. 28. 81, 1) beschäftigt unausgesetzt die Gelehrten. Beiträge lieserten Dissarb und Fr. B. Thiers in den Comptes-rendus de l'Académie des Inscr. 1898, März-April, wo der vollständige Text abgedruckt ist; Omont im Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France 1897, 4; Sehmour de Ricci in der Revue celtique 19, 2.

Einen werthvollen Beitrag zur Geschichte bes Christenthums und ber driftlichen Konfessionen in Sprien und speziell in Ebessa liefert E. v. Dob fo ich is in ber Zeitschr. für wissenschaftl. Theologie 41, 3: Die tonfessionellen Berhältnisse in Ebessa unter ber Araberherrschaft (vor ben Kreuzzügen). Derselbe Gelehrte weist in einem zweiten Artitel auf die Chronit Michael bes Sprers als wichtige Luelle zur Erkenntnis der konfessionellen Berhält- inisse Spriens hin.

In The Expositor Nr. 45 fest B. M. Ramfan feinen Historica commentary on the Epistle to the Galatians fort.

Die Frage: What was Primitive Christianity? sucht 23. S. Lilling in The Nineteenth Century Nr. 259 zu beautworten.

In den Sigungsberichten ber t. preug. Atademie der Biffenfc. 1898
36 berichtet Ab. Harnad über zwei von Grenfell und hunt entdedte und publizirte altchriftliche Fragmente, von denen das erfte gnoftischen Ursprungs ift, das zweite aus dem 2. Jahrhundert fiammt, auf einem Cita aus dem apotalyptischen Buch des hermas sußt und ein neues Licht au bas alte enthusiaftische Christenthum wirft.

In Nr. 37/38 theilt Fr. hiller v. Gaertringen eine auf Rhobosegefundene Bleirolle mit, welche ben 80. Pfalm enthält und offenbar vont einem Beinbergbefiger als Rauberformel für feinen Beinberg benutt wurde-

Gine dankenswerthe turze Uberficht über "Die neuen Funde auf bem Gebiete ber altesten Kirchengeschichte 1889—1898" gibt Guftav Krüger (Bortrage ber theol. Konferenz zu Gieben. Gieben, Rider. 30 G.).

Reue Bücher: Flinders Petrie, Religion and conscience in ancient Egypt. (London, Mettmen. 2,6 sh.) — Schwab, D. Schlachtfelb von Cannä. (München, Rupner.) — Seed, Entwick. der antiken

Deidichtschreibung u. a. populäre Schriften. (Berlin, Siemenroth & Trofchel. 5 M.) — Mener, Stlaverei im Alterthum. Bortrag. (Dresben, v. Zahn & Jeenich. 1 M.) — J. Burdhardt, Griech. Rulturgeich. (Leipzig, Seemann.)

## Romifd-germanifde Beit und frufes Mittelafter Dis 1250.

Aus den zahlreichen Beiträgen, welche die Mittheilungen der t. t. Centraltommission 24, 3 enthalten, erwähnen wir einen Bericht von R. D. Beinzierl über die Ausgrabungen auf dem La-Tène-Grabselde in Langugezd, sowie eine mit einem großen Plan der gesammten Aussungen ausgestattete Topographie von Brigantium aus der Feder Jenn n's. — Im Korrespondenzdl. d. Deutschen anthropol. Gesellsch. 4 handelt E. Mehlts über: Archäologisches aus der Pfalz (in Benheim gesundener Schalenstein, römischer Maierhof auf dem Beils bei Ungstein und neolithischer Fund von Großenliedesheim (südellich Borms).

Im Korrespondenzblatt der Bestd. Zeitschr. 17, 6/7 verössentlicht v. Domaszewsti eine kleine Studie über die konfret als Beherrschenen des Meeres gedachten Tempestates, Körber berichtet über
derstempel in Mainz, serner über mehrere neuerdings in Mainz zu
ge getretenen Fragmente von Steininschriften. In heft 8 berichtigt
hner die bisherige Lesart zweier Inschriften aus dem ersten Mithräum
heddernheim. — Das Limesblatt 29 enthält den Ansang eines nicht
terzeichneten (wohl vom Stredenkommissar Bolff herrührenden) Bedies über Erdlastell, Erdlager und Niederlassung bei heldenbergen und
nen sehr eingehenden Bericht des jüngst verstorbenen Stredenkommissars
kohl über: Straße und Limes in Mittelfranken.

Ein Gegenstüd zu Lehner's Abhandlung über die römische Stadtsesestigung von Trier (vgl. 78, 349) sbildet der außerordentlich gründliche nd sachtundige Aufsat von G. Bolfram: Die räumliche Ausdehnung von Meh zu römischer und frühmittelalterlicher Zeit, dessen erster, die sömische Stadt behandelnder Theil im Jahrb. d. Gesellsch. s. lothr. Gesch.

Miterthumst. 9 erschienen ist. Dem zweiten Theile soll ein Stadtplan beigegeben werden. Dasselbe heft bringt noch den Ansang einer Abhandstung von J. B. Keunen über: Gallosrömische Rustur in Lothringen und den benachbarten Gebieten (handelt über Sprache, über teltische und römische Ortsnamen, sowie über die Romanisirung der Personennamen). — Im Anschluß an die Untersuchung Eramer's (vgl. 80, 354) handelt D. Minson in den Rhein. Geschichtsblättern 4, 4 über Kanten und Troja (der den thebaischen Märthrern geweihte Ort ad Sanctos ist dor den Thoren der Colonia Trajana entstanden).

Aus der Beilage g. Allg. Btg. 204 notiren wir ben fleinen Effan bon R. Schumacher: Auf römischer Strafe vom Oberrhein an den Redar

(von Bindisch nach Rottweil). — In der Beilage 203 handelt E. hend in anregender, Marer Darstellung über die Umgestaltung der Arnoldschen Ortsnamentheorie auf Grund der Arbeiten von Bitte und Schiber indem er besonders die vielsach nicht genügend gewürdigten Berdienste dei Bweitgenannten hervorhebt. — A. Schiber veröffentlicht im Jahrbuch d Gesellsch, s. lothr. Gesch. u. Alterthumst. 9 einen neuen wichtigen Beitrag zur Besiedelungsgeschichte Lothringens: Die Ortsnamen des Weber Landei und ihre geschichtliche und ethnographische Bedeutung. — Bon Th. v. Grien berger erwähnen wir zwei Neine Ausstätz, einen: Zur Kunde der öster reichischen Ortsnamen in den Mitth. d. Inst. s. österr. Geschichtsf. 19, i den anderen über: Die angessächsischen Runenreihen und die sog. Hrabanischen Alphabete im Arkiv för Nordisk Filologi N. F. 11, 1.

In ber Beitschr. f. beutsche Philologie 31,1 gibt F. Rauffmans eine Erläuterung zu Tacitus, Gorm. c. 2 über die Bedeutung des Bortei Germani, das zunächst einen keltischen (belgischen) Stamm, dann die ge sammten Bolgao, endlich die Transrhenanen bezeichnet.

Die Bonner Jahrbucher 103 enthalten einen beachtenswerthen Auffat bon B. Levifon: Bur Gefchichte bes Frankentonige Chlobovech. Gegen über bem Gleptigismus ber neueren Forfchung balt Levison im wefent lichen an ber durch Gregor bezeugten Ginreibung ber hauptereigniffe auf Chlodwig's Leben fest. Auch die Taufe fest er 496/7 an, bringt fie abe nicht in Berbindung mit dem Alamannenfrieg. Die Schwierigfeit, bi fich baraus ergibt, daß nach Nicetius Chlodwig vor feiner Taufe in ben erft 507 frantifch gewordenen Tours weilte, hebt Levison in gludliche Beise, indem er auf Grund der Continuatio Prosperi Havniensis uni ber bisher taum beachteten Vita Sollemnis episcopi Carnotensis nach weist, daß in die Jahre 496-498 ein bisher unbefannter Gothenfrie Chlodwig's fallt, der ben Aufenthalt in Tours völlig erflart. Als Anban wird die spätestens in der erften Balfte des 9. Jahrhunderts verfaßte Vit Sollomnis neu ebirt. - Begen Liebre's Spotheje über ben Ort be Weftgothenschlacht von 507 (vgl. 80, 543) wendet fich jest auch A. Richar im Bulletin de la société des antiquaires de l'Ouest 1898, 1. — Si ber École pratique des hautes études (Sect. d. sciences hist. et philol 1898 handelt A. Carrière über die bei Greg. Tur. Hist. Franc. 4, 4 geschilderten Ereigniffe, die 3. Th. burch orientalifche Quellen bestätigt merber

Die hiftor. Bierteljahrsichr. 3, 3 enthält ben Schluß ber hochbebeut jamen Abhandlung G. Seeliger's: Bollsrecht und Königsrecht? De an zahlreichen werthvollen Einzelbeobachtungen reiche Auffat gipfelt i bem überzeugenden Nachweise, daß in der franklichen Gesetzebung zwa ein Gegensat von Bollseinwirtungen und Königseinwirtungen sich bemertba macht, daß aber von einem Rechtsdualismus, einer scharfen Scheidung vo Bollsrecht und Königsrecht in dem von Boretius und Sohm gemeinte

Sinne feine Rede fein fann. Das Recht wird fortgebildet durch das nemeinsame Zusammenwirten von König und Bolt. Gehr beachtenswerth ift, was Seeliger über Entstehung und Wesen der Sechzigschillingbuße, des bannus dominicus, sagt.

In der Nouv. rev. hist. de droit 22, 4 sest J. Declareuil seine Untersuchungen über Les preuves judiciaires dans le droit franc du Ve an VIIIe siècle sort mit einer Erörterung des Beweisdersahrens im Königsrecht (vgl. 81, 546). — Die Revue historique 68, 1 enthält den Schluß der Abhandlung von P. Imbart de la Tour: Les paroisses rurales dans l'ancienne France, der von den églises privées au Xe et au XIe siècle handelt (vgl. 81, 359). Das Resultat der Entwicklung harakterisit der Bersasser und klare Jusammensassung der Ergebnisse.

In der Zeitschr. f. Kirchengesch. 19, 2 handelt Grüßmacher über: Die Biten des heiligen Furseus, eines ca. 650 gestorbenen iroschottischen Missionars. — Die Zeitschr. f. wissensch. Theol. 41, 3 enthält einen kleinen Effan von A. Frenstedt über den von hinkmar schließlich entschiedenen Streit um die göttliche Trinität im 9. Jahrhundert.

Mit den wichtigften mittelalterlichen Universalhiftorifern von Ufricanus bis Otto von Freifing beschäftigt fich M. Bubinger in den Dentschriften der Wiener Atademie 46. — Bon wesentlich philologischem Interesse sind bie in den Münchener Sipungsber. 1898, 2 veröffentlichten Untersuchungen bon R. Rud fiber: Die Naturalis Historia des Plinius im Mittelalter.

Ein in der Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins N. F. 13, 3 erschienener Aufsay A. Schulte's: Zu dem neugesundenen Berzeichnis der Steuern des Reichsgutes vom Jahre 1241 (vgl. 81, 24 ff.) verwerthet das Berzeichnis in lehrreicher Beise für Untersuchungen über die Berwaltungsorganisation des Reichsgutes. Dagegen bietet der ebendaselbst erschienene Aussay. Deep die Bormser Fischmarktsordnung vom Jahre 1106 oder 1107 taum etwas Neues. — Eine im Freiburger Diöcesanachiv 26 veröffentlichte Studie J. Mayer's stellt die dürstigen Nachrichten über Markgraf Hermann I. von Baden zusammen.

Die West. Zeitschr. 17, 2 enthält eine bereits 1886 abgesaßte und 1889 revidirte, gründliche und quellenmäßig gut sundirte Untersuchung von L. Brensig über: Gottsried von Bouislon vor dem Kreuzzuge Besmerkenswerth ist die Thatsache, daß Gottsried nicht erst 1088 oder 1089 derzag wurde, sondern bereits seit 1082 urkundlich als Herzog nachweisbar ist. In den Annalen d. Hist. Bereins s. d. Riederrhein 65 veröffentlicht R. nipping nicht weniger als 30, zum Theil äußerst werthvolle Urstunden der Kölner Erzbischöse von 1117 bis 1205, die er bei seinen Vorsarbeiten sier die Herzusgabe der Regesten der Kölner Erzbischöse gefunden

hat. Dasselbe heft enthält einen kleinen Auffat von S. Höfer: Zur Lebensgeschichte des Cafarius von heisterbach (geboren ca. 1070, nicht ca. 1080). — Aus dem Jahrb. d. Ges. f. lothr. Gesch. u. Alterthumsk. 9 verzeichnen wir kurz die Abhandlungen von H. B. Sauerland (Die Reliquien des hl. Stephanus im Meher Dome) und von E. Anittersscheib (Die Abteikirche St. Beter auf der Citadelle in Meh, ein Bau aus merovingischer Zeit).

In der Bifchr. d. Ber. f. Hamb. Geich. 10, 1 widerlegt A. Obit eine gelegentlich von Lappenberg geäußerte Bermuthung, daß die Befretung hamburgs von der geistlichen Gewalt auf Privilegien des daselbst 966 verstrorbenen Papstes Beneditt V. zurüdgebe. — In den hansischen Geschichtsbl. 1897 handelt F. Frensborff über: Die Zollordnung des lübischen Rechts nach überlieferung, Form und Inhalt, indem er dabei wiederholt gegen die Ergebnisse C. Mollwo's, haffe's und Koppmann's Stellung nimmt. — M. Wehrmann berichtigt im Korrespondenzbl. des Gesammtvereins 46, 9 die Chronologie der Kaminer Bischisse.

Die Mittheil. b. Ber. f. Gesch. b. Deutschen in Böhmen 36, 3 und 4 bringen ben bis zur Mitte bes 13. Ihs. reichenden Anfang eines sieisig und verständig gearbeiteten Auflates von A. Berhold: Zur wirthschaftelichen und staatsrechtlichen Entwicklung bes Egerlandes. Heft 4 enthält noch eine Stizze von B. Mayer über die im ersten Jahrzehnt des 12. Ihs. erfolgte Gründung und Besiedelung des Benediktinerklosters zu Aladrau.

In den Mittheil. d. Just. f. österr. Geschichts. 19, 3 veröffentlichen Eh. Lind ner einen Aussah: Der Elector und die Laudatio bei den Königswahlen in Frankreich, ein Bergleich mit den deutschen Berhältnissen. Gesucht darin seine von Seeliger widerlegte Annahme, daß die Königswahlen allein durch den Kürspruch eines geistlichen Fürsten ersolgt sei und die Theilnahme der übrigen Fürsten sich (von den Borverhandlungen abgesehen) auf eine laudatio genannte Huldigung beschränkt habe, auch für Frankeich nachzuweisen. Der Rachweis ist mißglückt. In der von ihm angessührten Hauptbeweisstelle kann das laudare, wenn es überhaupt auf die Fürsten zu beziehen ist, nur als Abgabe des Kürspruches, nicht als eine dem Gewählten dargebrachte Huldigung gedeutet werden.

In seiner im Bulletin de la commission royale d'histoire de Belgique 1898, 1/2 erschienenen Abhandlung über: Les premiers siècles de l'abbaye de Saint-Hubert unternimmt G. Kurth eine fritische Prüsung ber Gründungslegenden dieses Ortes. — Die Annales de la société d'émulation de Flandre 1898 enthalten einen mit zahlreichen Urfunden ausgestatteten Aussauf von J. Ferrant über den H. Bertuls in der Kirche zu Harlebele.

Die Mémoires de l'académie des inscr. et belles-lettres 36, 1 enthalten einen Aussag von M. Deloche über: Des indices de l'occupation par les Ligures de la région qui fut plus tard appelée la Gaule. Lesoche halt gegenüber Bertrand mit d'Arbois de Jubainvisse daran sest, daß die Ligurer eine vor den Galliern in Gallien, Norditalien und Nordspanien angesessene, kleine, dunkelhaarige und dunkeläugige Rasse gewesen sind. Ebendort sindet sich eine Studie von E. Müng über: La thure poptisicale du VIIIe au XVIe siècle.

In den Comptes rendus de l'acad. des inscr. et belles-lettres 1898, 3/4 behandelt A. Girh: Un diplôme royal interpolé de l'abbaye de Marmoutier (von Karl dem Kahlen 843: Böhmer 1548), F. de Mélh Marmoutier (von Karl dem Kahlen 843: Böhmer 1548), F. de Mélh L'inscription de l'anneau de l'évêque Ulger (von Angers † 1149).

Son A. Girh erwähnen wir noch eine kleine Abhandlung in den Ande de Bretagne 1898, 4: Sur la date des diplômes de l'église de les et de l'alliance de Charles le Chauve avec Érispoë (10. Februar — Aus dem Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne 3 notiren wir den Auffah von Crégut: Saint Austremoine et es premières églises de la ville de Clermont, aus La province, du ne 1898, 7 die Abhandlung von A. Ledru: Intronisation des ques du Mans au moyen âge. — Im Journal des Savants 1898, 6 in G. Paris: La légende des infants de Lara, deren Grundlage peloiditlichen Ereignissen aus dem Ende des 10. Hs. zu suchen ist.

Der Krönungstag bes Hugo Capet wird in ber Hift. Bierteljahrsichr.
3 von E. Sadur mit Monod gegen Havet und Lot auf den 3. Juli Beset. Die irreführenden Borte Kal. Jun. bei Richer sind nachträglich getragen.

In einer in der Bibliotheque de l'école des Chartes 59, 3/4 erstenenen Abhandlung über: Cunault, son prieure et ses archives verschffentlicht L. Maitre aus einem im Privatbesis besindlichen Theile des Troives der alten Privet Cunault drei höchst wichtige Urkunden, die in einer Kopie des 11. Ihs. erhaltene Gründungsurkunde aus dem 7. Ih. Init Fatsimile), eine Urkunde Ludwig's des Frommen von 830 und eine Chronit der lastilischen Könige von Jose de Loaisa (1248—1305).

Einen neuen wichtigen Beitrag jur Irnerius-Kontroverse bildet die in den Memorie della r. accademia dei Lincei 5, 5. 1 veröffentlichte buchartige Arbeit F. Schupfer's: La seuola di Roma e la questione Irneriana. Schupfer begründet eingehend seine bereits früher ausgesprochene Ansicht, daß die Quaestiones sowohl wie die Summa aus einer unter den Ottonen blühenden römischen Rechtsschule hervorgegangen sind, und bestämpst energisch Fitting's Irnerius-Hypothese.

3m Archiv f. tathol. Rirchenrecht 78, 4 fest M. M. Stiegler feine Untersuchungen über: Dispensation und Dispensationswesen in ihrer

1

geschichtlichen Entwicklung fort (vgl. 80, 546), indem er auf einige Kanonisten bes ausgehenden 12. und beginnenden 13. Ihs. eingeht.

Auf Grund der Nachforschungen Klinkenborg's und Schiasparelli's berichtet P. Kehr in den Gött. Nachrichten phil.-hift. Kl. 1898, 3 ilber den Bestand an älteren Papsturkunden in den Archiven Apuliens, der Abruzzen, des Gebietes am Monte Gargano und Umbriens. M. Klinkenborg reserirt über Papsturkunden im Principato, in der Basilicata und in Calabrien. Die Ausbeute ist ziemlich reichlich ausgesallen, nicht weniger als 83 Urtunden werden (zum Theil im Auszuge) veröffentlicht, als älteste eine Bulle Johannes' XIII. von 969. — In den Berichten d. st. Deutschen Hochsists R. F. 14, 2 handelt R. Schwemer über: Die papstilchen Kreuzzugssteuern des 13. Jahrhunderts auf Grund der gleichnamigen Arbeit Gottlob's.

Das Archivio stor. ital. 210 enthält den Schluß von F. Cabotto's Untersuchungen: Intorno ai Diplomi regl ed imperiali per la chiesa di Vercelli (vgl. 81, 361). — Aus dem Bollettino storico-dibliografico sub alpino 2, 6 notiren wir L. Bertano's Aussat: Guglielmo IV e Bonifacio I di Monferrato (der erstere, nicht der letztere war Saladin's Gesangener). — Ein wichtiger Beitrag zur oberitalienischen Handelsgeschichtsind die von C. Cipossa im Nuovo Archivio Veneto 15, 2 unter den Gesammttitel: Note di storia Veronese veröffentsichten 12 Trattati com merciali e politici del sec. XII, inediti o impersettamente noti.

In feiner in den Studi storici 7, 2 erschienenen Abhandlung: Bornardo Marangone ancora l'autore degli Annali Pisani? weist L. Botthegi, zum Theil aus Grund disher unbekannter Auszeichnungen Rometoni's, nach, daß das von Koncioni und Tronci unter dem Ramen Ramangone's citrte Wert von den Annales Pisani der Partser Handschrift sich unterschied, frühestens dem 14. Jahrh. angehörte und aus's engste mit den von Tartini publizirten Croniche verwandt war. Langer's Programmeabhandlung (vgl. 80, 547) ist Botthegi noch unbekannt. Edendaselbst handelt P. M. Lonardo unter Beigabe von 10 Urtunden über: Gli Edrei a Pisa sino alla sine del secolo XV, und F. Muciaccia sest seine Untersuchungen über den Orden der Cavalieri dell' Altopascio (vgl. 79, 360) sort, indem er auf die Ordensmeister eingeht.

Aus einer Handschrift der Biblioteca Brancacciana in Reapel druct &. Ciccaglione im Archivio storico per le province Napoletane 23, 2 ein über den Seewurf handelndes capitolo latino inedito della tavola di Amalfi ab und erörtert dasselbe. Er fommt dabei zu dem Schluß, daß das lateinische Seerecht vor der Unterwerfung Amalfis durch die Rormannen entstanden ist. Aus demselben Hefte notiren wir von G. Mergalli: Le notizie sismo-vulcaniche riferite nelle cronache napoletane apocrife

8 sospette und von R. Bevere: Arredi sacri in uso nelle province napoletane dal XII al XVI secolo.

Aus Anlaß des bevorstehenden 1000 jährigen Jubiläums wird die Frage nach dem Todestag König Alfred's in mehreren Rummern des Athenaeum (2. und 16. Juli, 6. August) von J. H. Aamsah, B. H. Stevenson und A. Anscombe diskutirt (vgl. 81, 362).

Ein in der English Historical Review 51 erichienener Aussach von Bilbur C. Abbott: Hasting behandelt den diesen Namen tragenden, aus Norwegen stammenden Normannensührer des 9. Jahrhunderts, sowie seine Seesahrten, über die sich später zahlreiche Sagen gebildet haben. Schendort bespricht W. H. Seebert veröffentlicht: An unpublished secution der Henry II von 1172 nach einer Kopie des britischen vocation der Henry II von 1172 nach einer Kopie des britischen Lums. — Das Archiv für das Studium der neueren Sprachen und auturen 101, 1/2 enthält einen Beitrag von F. Liebermann: Zur bichte Byrchtnoth's, des Helden von Maldon, der nicht nur im angelischen Liede, sondern auch in Ursunden und Annalen aus der zweiten sieden Liede, sondern auch in Ursunden und Annalen aus der zweiten

In der Dublin Review 1898, Juli, sindet sich eine Studie von Bisch op über: English mediaeval institutes of Cathedral canons Anschluß an die von Chr. Wordsworth edirten Statutes of Lincoln thedral, J. B. Milburn handelt auf Grund einiger neueren Erstnungen über: The church and the universities: Bologna and Paris, J. D. Crose beschäftigt sich unter dem Titel: The national establishents of England in mediaeval Rome mit der im 8. Jahrhundert gründeten römischen schola Saxonum, A. Herbert veröffentlicht einen sieher: St. Edmund of Abingdon and the universities.

Ein interessanter Beitrag zur Geschichte des mittelalterlichen Bantschens mit besonderer Berücksichtigung Englands ist die im Bullettino senese di storia patria 4, 2/3 begonnene Abhandlung F. Patetta's: Caorsini Senesi in Inghilterra nel secolo XIII. Con documenti inediti.

Einen dankenswerthen tritischen Überblid über die meift recht fragtwürdige St. Abalberts-Literatur des vergangenen Jahres gibt R. F. Kaindl in den Mitth. d. Inst. f. öfterr. Geschichtsf. 19, 3. Der Aufsah Gundel's (vgl. 80, 357) ist ihm entgangen.

In der Zeitsche, d. Ber. f. d. Gesch. Mahrens u. Schlesiens 2, 3 beginnt A. Kralicel mit einer Abhandlung: Der f. g. baierische Geograph und Mahren. Die in einer Emmeramer handschrift bes 11. oder 12 Jahrhunderts erhaltene, von Zeuß so genannte zweite flowenische Bölfertafel wird erflärt. Aus dem Archiv f. slaw. Philologie 20, 2/3 notiren wir die Studie von L. Thalloczy über: Die ungarischen Beziehungen der Chronit des Presbyters Diocleas (10. Jahrhundert).

Sehr nühlich für historische Forschungen, welche mit dem Orient sich beschäftigen, ist Thr. Kohler's Index rerum et personarum quae in actis sanctorum Bollandistis et analectis Bollandianis edviae ad orientem latinum spectant in Revue de l'Orient latin 5, 3 und 4.

Kene Büher: Bauh, Muhammed's Lehre von der Offenbarung. (Leipzig, Hinrichs. 8 M.) — Czapla, Gennadius als Literarhistorifer. (Kirchengeschichtl. Studien. IV, 1. H.) (Münster i. W., Schöningh. Sudsstript. 3,80 M.; Einzelpr. 4,60 M.) — Grisar, Gesch. Roms u. d. Bähste im Mittelalter. 1. u. 2. Lief. (Freiburg i. B., Herder. Lief. 1,60 M.) — Boigt, Adalbert von Prag. (Westend-Berlin, Atad. Buchhandl. Faber.) — Norden, D. 4. Kreuzzug im Rahmen d. Beziehungen d. Abendlandes zu Byzanz. (Berlin, Behr. 2,50 M.) — Graf v. Hack, Die Palliumberseihungen bis 1143. (Göttinger Diss.) — Franksurth, Gregorovius de Montelongo. Beitr. z. Gesch. Oberitaliens 1238—39. (Marburg, Elwert. 2 M.) — Davis, The invasion of Egypt 1249 by Louis 9th and a hist. of the contemporary Sultans of Egypt. (London, Low. 6 sh.)

#### Spateres Mittelafter (1250-1500).

In ber Marine-Rundichau (IX, 8. 9) stellt Berels in summarischem Überblid bie Brundzüge ber Seepolitit bes Deutschen Ritterorbens, ohne neue Gesichtspuntte zu bieten, bar.

Um bie römisch-tatholische Lehre von der Kontinultät und göttlichen Natur des Papitthums zu widerlegen, legt J. Langen in der Internationalen theologischen Zeitschrift 6, Nr. 23 unter dem Titel "Die Rachfolge Betri auf dem römischen Stuhle" die wechselnden Formen und mannigfaltigen Unregelmäßigkeiten dar, welche die Geschichte der Papstwahl die zur Konzilszeit zeigt. Der polemische Zweck hat den gelehrten Bersasser leider veranlaßt, manche wichtige versassungsgeschichtliche Fragen, z. B. den Aussichluß des römischen Boltes und der niederen Geistlichkeit, die Ausbisdung des Kardinalats, nur andeutungsweise zu streisen. Das Ergebnis Langen's ist, daß es nach der päpstlichen Lehre selbst seit dem Pisaner Konzil keinen legitimen Bapst mehr gegeben hat, da sonst dem Konzil das Recht zugesprochen werden müßte, die gültige Absehung eines Papstes vorzunehmen.

Sehr turforisch und ohne eigene Gedanken handelt Abler in ber Butunft vom 16. Juli 1898 über bie soziale Frage im Mittelalter.

G. Caro gibt in ber Deutschen Bierteljahrsicht. 1, 2 jum 2. Rreuzzuge Lubwig's IX. eine (gegen Sternfelb gerichtete) forrigirte Darftellung ber Berhanblungen Lubwig's mit Benebig 1267/68. Die Bibliotheque de l'Ec. des Chartes 59, 3. 4 bringt ben Schluß bes lebhaft und übersichtlich geschriebenen Aufjapes von Mirot, Silv. Budes et les Bretons en Italie (1377—78). Er behandelt das Blutbad den Cejena, die Herstellung des Kirchenstaats durch die bretonischen Söldner und ihre Bernichtung im Dienste des Gegenpapstes Clemens VII. durch die italienlichen Truppen, die für Urban VI. fämpfen.

Ebenda publizirt Balois ein Schreiben Urban's VI. an Lucca, in bem ber Papft gegenüber dem Heranruden Ludwig's von Anjou (1382) burch faliche Darstellung ber allgemeinen Lage den Widerstand zu ftarfen sucht.

Die Chronif ber taftilischen Könige von Jofré de Louisa (1248—1305) birrigt im gleichen hefte Morell - Fatio zum Abbruck.

Im Bulletin de la Société de l'hist. de Paris 25, 2 ftellt Chatelain jahlreiche Notigen über Parifer Schenten im 14. und 15. Jahrh. aus bem Muctarium bes Urfundenbuchs ber Parifer Universität jusammen.

Aus den papstischen Registern veröffentlicht Guerrieri im Arch. Stor. Ital. 21, 2 einige Schreiben, betreffend Balther von Brienne, den Bergog von Athen. Interessant ist der Brief vom August 1343 an die Frentiner, in dem der Papst sich für die Befreiung des gesangenen gestellung bes gesangenen gestellung bestellung bes gesangenen gestellung bestellung bestellung

In einer Rozzepublikation (Nozze Romano Vocca) theilt G. Komano under dem Titel: I documenti Viscontei del codice Ambrosiano C. 172 In Messina, tip. del progresso L. De Giorgio 1898 pp. 60 zehn Urben Karl's IV., betreffend das Vikariat der Visconti und vier Josun's II. von Frankreich, betreffend die Verheiratung Giangaleazzo's unden Cinkeitungen, mit, nachdem er früher (vgl. H. 3. 76, 546 und auch 173) Regesten derselben Stüde publizirt hatte, die vormals ein Baser Gelehrter S. Comi auf Grund des nun von E. Motta gesundenen der des 15. Jahrhunderts gemacht hat. Hinzu kommen Auszüge aus der dritten Gruppe von Urkunden, betreffend Verhandlungen Galeazzo isconti's mit Monserrat, Savohen, Genua.

Hans Kaifer, Der Collectarius perpetuarum formarum des Johann on Gelnhausen (Straßb. Dist. 1898. 160 S.), ist eine tüchtige, sleißige Arbeit us der Schule Breslaus. Die Lebensgeschichte des Johann von Gelnsausen, der als Registrator Kaiser Karl's IV., dann als Protonotar des Bischofs on Olmüß, Johann von Neumartt, endlich als Stadtschreiber von Brünn, wieht 1387 vorkommt, wird sorgsam festgestellt und von seinen Schriften er versaßte u. a. Bücher über die Stadtrechte von Iglau und Brünn und über das Bergrecht — die Formelsammlung aus der Kanzlei Karl's IV. nach ihrer handschriftlichen Überlieserung und ihrem historischen Inhalte

forgfältig untersucht. Kalfer stellt auch eine neue Ausgabe ber Sammlungen Aussicht.

In der Zeitschrift des Harzvereins 31 handelt Mehrmann über di Agrarkrifis des 14. Jahrhunderts im Bisthum Halberstadt und stellt im einem ersten Abschnitt die Bersuche des Kapitels dar, durch Bersassung erformen in der Güterbewirthschaftung den Röthen der Zeit entgegem zuwirken. Wehrmann verfolgt die allmähliche Zurückbrängung der einheim = lichen Gutsverwaltung durch den Propst und die wachsende Betheiligung des ganzen Kapitels.

In den Mittheilungen des österreichischen Instituts 19, 3 behande La Tomaseth die Register und Sekretäre Urban's V. in sehr eingehend Beise. — Eine Abhandlung von Schrohe über Sigmund's Bahl zu wömischen Könige ebenda bietet eine aussührliche Zusammenstellung der Thatsachen, aber wenig Reues gegenüber der älteren Literatur.

In Nr. 222 der Beilage der Münchener Allgemeinen Zeitung widen ber Spectator einen weiteren firchenpolitischen Brief dem Andenken Svonarola's (vgl. 81, 552). Er tritt dem übertriebenen Lob entgegun, das Savonarola als Politiker bei Billari gefunden hat, und beginnt eine warme und von vernünftiger Kritik beherrschte Bürdigung der religiö en Thätigkeit des Frate.

Die Vauderye, wie man die als herenwesen fortlebenden Auslander bes alten Balbenferthums nannte, behandelt Frie drich in den Sig. Ser. der Münchener Alademie 1898, 1 an der hand eines Inquisitionsbericht son 1460.

über Meistergesang und Reformation handelt Th. Sampe in den Monatshesten ber Comenius-Gesellschaft 7, 5. 6. Den an einzelnen Beschiungen reichen Aussichtrungen wäre größere Klarheit ber Fragestellun I und Anordnung zu wünschen. — Die Neueren Balbenser-Forschungen von L. Reller in demselben Hefte sind wesentlich persönliche Polemit geger R. Müller u. A.

Rene Bucher: Mon. ord. fratr. praed. hist.: Vitae fratrumordinis praedicatorum. — Fratris Galuagni de la flamma Cronica ordpraed. ab a. 1170 ad 1333. — Acta capitulorum general. 1. (Stuttgatt.) Noth.) — Benigni, Getreibepolitik der Päpste. Übers. v. Birner, hg. v. Ruhland. (Berlin, Jhleib. 2 M.) — Souchon, Die Papstwahlen in der Zeit del gr. Schismas. 1. Bd.: 1378—1408. (Braunschweig, Goerip. 10 M.) — Lindner, Die deutsche Hanie, ihre Geschichte und Bedeutung. (Leipzig, Oirt & Sohn. 4 M.) — Rodolico, Dal comune alla signoria. Saggio and governo di Taddeo Pepoli in Bologna. (Bologna, Zanichelli.) — Sabhadini, Storia documentata della Università di Catania. 1. L'univ. di Catania nel sec. XV. (Catania, Galatola) — Gairdner, Hist. of the life and reign of Richard III. (Cambridge, University Press. London, Clay and Sons. 8 sh 6 d.) — Gumpsowicz, Z. Gesch. Bulens im Mittelaster. 2 Unters. über die Chronif des Balduin Gasus. (Innsbrud, Wagner. 6,40 M.)

## Reformation und Gegenreformation (1500-1648).

In ber Siftorifden Bierteljahreichrift (3, 3) veröffentlicht Rieter einen gebantenreichen Aufjat über "Staat und Rirche nach lutherijcher, reformirter und moderner Anschauung". Der Berfaffer halt freilich itrthirmilich die Staatsfirche fur die dem Lutherthum abaquate Form des Berbalt niffes des Staats gur Rirche. In Bahrheit hat Luther ftreng zwischen Den Bilichten ber weltlichen Obrigfeit ichlechthin und ber ipegififch driftlichen untericieben und bas Gingreifen des Landesheren in die firchlichen Un-Bele genheiten gerade mit Berufung auf die Bflicht der Rachstenliebe geforbert, Die der Fürft als Chrift zu erfüllen habe. Luther trat für die Landestirche beshalb ein, weil er in ber augenblidlichen Rothlage feinen andern g fab, bas neu erstandene Evangelium ju erhalten. Weit richtiger nzeichnet Riefer den Calvinismus. Er zeigt, daß deffen 3deal eine den Stuat naturgemäß herabbrudende Theofratie war und nur, wo fich eine de nicht durchsegen ließ, die Trennung der Rirche vom Staat bas Princip teformirten Rirche wurde, das durch Bermittlung des Naturrechts und Bietismus, auch infolge ber praftifchen Durchführung in ben nord-Buerifanifchen Staaten, Die Berrichaft in ben gu Frantfurt 1848 vertretenen reifen bes liberalen Burgerthums errang.

Den "Einstuß des humanismus und der Reformation auf das gleichseitige Erziehungs- und Schulwesen bis in die ersten Jahrzehnte nach Relanchthon's Tod" bringt Fr. Roth in den Schriften des Bereins für Resormationsgeschichte (Rr. 60) zur Darstellung. Rach der Schilderung des Kampses und Sieges des humanismus behandelt der Berjasser die Dädagogischen Principien der Resormation, namentlich die Gedanken Luther's über Erziehung und Schule, sodann die Aufrichtung des neuen Schulwesens und endlich die innere Einrichtung, die Lehrziele und den Unterrichtsbetrieb der neuen Schule. Überall hat der Bersasser das Bestreben, in diesen viel umstrittenen Fragen möglichst objektiv zu urtheilen.

Rach Dresdener Alten behandelt F. Geß im Reuen Archiv f. sächsisch Geich. u. Alterthumst. 19, 3. 4 bie Schulden des Haufes Habsburg l Herzog Georg von Sachsen und bringt damit Alarheit in eine schwieri und verwidelte Frage, die sich aus dem Ende des 15. Jahrhunderts ni über das Jahr 1530 hinaus hingezogen hat.

Als Ergänzung zu Banzer's Annalen gibt G. Bauch im Tentralblifür Bibliothekswesen 15, 6 ein Berzeichnis der Drude von Frankfurt a. aus den Jahren 1502—1528. — Ebendort (Heft 7) untersucht derselbe i ersten Drude der Epistolas obscurorum virorum und kommt zu derselbet, daß die ersten drei Ausgaben von Schürer in Straßburg, Pepp in Nürnberg und Anshelm in Hagenau gedruckt worden sind.

In einer geiftvollen Stige ichilbert M. Sausrath in ben Reu Beibelberger Jahrbuchern 8, 1 Luther als Dichter.

In ben Theol. Studien und Kritifen 1898 Rr. 4 spricht F. Late dorf in einem kurzen Artikel über das, was sich in Medlenburg an Har schriften Melanchthon's findet.

Der Münchener Forscher Dr. N. Paulus hat seit Jahren ein von protestantischer Seite vernachlässigten Gebiete, der Biographie i literarischen Gegner der Resormation, in zahlreichen besonders im Ratho in den Hist-pol. Blättern, im Histor. Jahrd. u. a. verstreuten Unt suchungen zu ihrem Rechte verholsen. Im vorliegenden 3. Bande i Straßburger Theol. Studien (Freiburg i. B., Herder) wird das Leben u die apologetische Wirtsamkeit des Raspar Schapgeher (Schapger), gestord 1527 als Guardian der Münchener Franziskaner, besonders seine Polez gegen Dsiander und Johann v. Schwarzenberg, mit gelehrter Gründlicht und maßvoller Beurtheilung der Gegner geschildert. Rur ist die Arführung der dogmatischen Ansichten Schwarzenberg's reichlich breit ar gefallen und die Aufsassung mancher Seiten des vorresormatorischen Wönthums zu harmlos.

G. Rawerau zeichnet in ben Schriften bes Bereins für Reformation geschichte Rr. 61 das Lebensbild eines ber eifrigsten Gegner ber Reform tion, bes hieronymus Emseir. Die reiche schriftstellerische Thätigkeit, i Emser gegen Luther und seine Anhänger bis zu seinem Tobe (1527) er saltete, nimmt naturgemäß in der Darstellung ben größten Raum et eingehend wird auch die Bibelübersehung Emser's im Bergleich zu d Luther's behandelt. Die Schrift gehört jedenfalls zu den besten, die b Berein hat erscheinen lassen.

In ber Beitschr. f. Krichengeschichte 19, 2 veröffentlicht 28. Frieden: burg weitere Beiträge zum Briefwechsel katholischer Gelehrten in b Reformationszeit: Briefe von Johann Ed aus den Jahren 1534 ff. (eine bereits von 1625), meistens an Männer ber römischen Kurie gerichtet. Ebendort berichtet fi. Hubert kurz über die verloren geglaubten, aber wieder aufgesundenen Ulmer Resormationsakten und spricht E. Kück über hartmuth von Eronderg als Interpolator des von Luther (1522) an ihn gerichteten Missives.

Ein Nachtrag zu einem Auffaße vom Jahre 1894 über den Wormser Domscholaster Dr. Daniel Mauch († 1567) findet sich im Katholit (Juli). — Ebendort (Mai) legt M. Spahn die Bemühungen des Johann Cochlaeus am die Schaffung einer leistungsfähigen katholischen Berlagsbuchdruderei in Deutschland dar. — Ebendort (August und September) zgibt F. B. E. Roth Beiträge zur Mainzer Schriftsellergeschichte des 15. und 16. Jahrsunderts, indem er in einer Reihe kurzer Stizzen das, was über Leben und Schriften der einzelnen Persönlichkeiten bekannt ist, zusammenstellt.

Die bis jum Jahre 1491 reichenden Annalen des Benediktinerklosters Schuttern und den Antheil, den Paul Bolz an ihrer Absassiung gehabt hat. behandelt J. May in einer Schrift: Paul Bolz von Offenburg und die Annalen von Schuttern (Leipzig, Fod. 1898). Bolz, dessen Leben einseitungsweise geschildert wird, war Mönch in Schuttern, wurde 1513 Abt von Hugshosen; später schloß er sich der Resormation an und starb als Prediger in Strafburg 1544. Im Anhange werden vier Briefe aus dem Thesaurus Baum, die sich auf Bolz beziehen, abgedruckt.

Auf Grund von Atten des Raumburger Domfapitelarchivs gibt &. G. Rosenfelld in der Zeitschr. f. Kirchengeschichte 19, 2 Beiträge bur Borgeschichte und Geschichte des Raumburger Bischofsftreits, der 1541 nach ber Bahl von Julius Pflug jum Bischof zwischen dem Kurfürsten Johann Friedrich, der die Bahl nicht anerkannte, und dem Domfapitel ium Ausbruch kam.

In ben Beiträgen zur baierischen Kirchengeschichte Heft 6 schilbert B. Dietten auf Grund von Ulmer Aften die Einführung der Reformation in den Ulmer Bfarren des Defanats Leipheim.

Ste Dentschrift über die erste Einrichtung der Armenpflege im ehemaligen Derzogthum Zweibrüden von 1557 mit.

"Die Salzburger Provinzialspnobe von 1549" (Wien, Gerold. 1898. 28 S., und im Arch. f. österr. Gesch. Bd. 85), deren Atten J. Loserth sast üdenloß zusammengebracht und mustergültig abgedruckt und verwerthet hat, legte ihren Statuten die von Karl V. im Anschluß an das Interim für die Natholisen erlassen Reformationsordnung zu Grunde. Die dabei von den niederösterreichischen Ländern erhobenen Forderungen zeigen, wie weit Herren- und Ritterstand schon in der protestantischen Bewegung sortsgeschritten waren, so daß, als Ferdinand I. sich mit den Bischösen über die Bublikation der Spnodalmandate nicht einigen konnte, "seit 1549 der

protestantische Charafter von Rieder- und Oberösterreich, Steiermark, Kärnthen — vielleicht auch von Krain — entschieden war ". In Berbindung mit den Beschwerden der Geistlichen, gegen die Laien ergebendiese Urkunden ein ebenso zuverlässiges als farbenreiches Bild der sirch
lichen Zustände in Österreich.

P. K.

Im Bulletin du protestantisme français, April, 8. 9, behandel & 3. Paunier die Propstei und die Herrichaft Lonjumeau in der Mittebes 16. Jahrhunderts und das Berhältnis des Propstes Theodor v. Bezau Michael Gaillard, dem Herrn von Lonjumeau.

In der English historical review, Juli 1898, sucht A. F. Pollar die oft getadelte Politif des Protektors Sommerset gegen Schottlan-

Per "Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Ragdeburger Centurien (Ludwigslust, hinstors. 58 S.) von Schaumkell ist der erste Theil einarchivalischen Untersuchung, die besonders Quellenmaterial und Methode derichter der lutherischen Ecclesiastica Historia behandeln soll. Borenwerden die Bemühungen des kaiserlichen Rathes Raspar v. Rybbruck, der Flacius und einiger anderer gewürdigt. Leider spricht sich Berfasser nie aus über das Berhältnis seiner Arbeit zu den "Beiträgen" des Direkton. B. Schulte (Jahresber. der Philomathie v. Neiße Bd. 19, 1877), den er doch erheblich mehr verpstichtet ist, als es nach der einmaligen Ansührudieser gehaltreichen, bahnbrechenden Arbeit den Anschein hat. Hür die Fosehung ist dem Berfasser eine sorgfältigere Editionstechnit und Korrektung umpsehlen.

In der Rev. des quest. hist. 1898, Juli, Nr. 127, weist G. Bagust nault de Buchesse die Unechtheit des angeblichen Briefes Heinrich's Lan Heinrich von Navarra aus dem Anfang des Jahres 1580 nach, wor it der erstere durch den Hinweis auf die Beziehungen Margareta's von Ravaus azu dem Bicomte de Turenne den Ausbruch des siebenten Hugenotte frieges — guerre des amoureux — verschuldet haben soll. Der Bri es wird zuerst 1643 von Mezeran erwähnt.

Band 35 der Altpreuß. Monatsichr., Deft 3 u. 4, bringt den erfte nachteil einer Abhandlung von Richard Arnstedt über die Reise de referzogin Marie Eleonore in ihre jülichische heimal in den Jahren 159 und 92; derselbe beschäftigt sich vorzüglich mit den Außerlichteiten der Reise besonders den Kosten, und enthält u. a. nicht uninteressante Tabellen über die Preise von Lebensmitteln u. dgl. in verschiedenen von der Reisenden berührten Städten.

Im Bulletin de bibliographie vom 15. August 1898 veröffentlicht Bellifier einige lesenswerthe Marginalnotizen der Königin Christine von Schweden.

In Conrad's Jahrbüchern für Nationalökonomie ic. 16, 1 handelt Beloch über das Berhältnis der Geschlechter in Italien seit dem 16. Jahrsbundert und weist an der Hand eines verhältnismäßig reichen Materials nach, daß sich das Berhältnis in Oberitalien und im Neapolitanischen nur wenig geandert, in Mittelitalien und Sicilien dagegen seit Beginn unseres Jahrhunderts eine Berschiedung zu gunsten des männlichen Geschlechtes kattgesunden hat.

Muf Grund ber Aften ber ehemaligen oftindifchen hollandifchen Rom-Dagnie weift Rieß in ber Beitidrift für Cogial- und Birthichaftsgeichichte 6. 2-3 überzeugend nach, daß die Goldausfuhr aus Japan im 16., 17. und 18. Jahrhundert bisher ungeheuer überichatt worden ift. Bielmehr ift Die Gesammtausfuhr ber Portugiesen bis 1640 ftatt 300 rejp. 76 Dil= lionen jo gut wie gleich Rull gewesen, die der Sollander hat bis gum Gold= aud Fuhrberbot von 1752 ftatt 700 refp. 155 Millionen, wie von Legis refp. Den infterberg angenommen wurde, nur 50 Millionen Mart betragen. Werth= DOII ift Rieg' Rachweis, daß ein Gewinn bei der Goldausfuhr ichon feit 1672 nicht mehr erzielt murbe und fo gut wie gar fein japanisches Gold Bach Europa gelangte, alfo auch auf die Gestaltung der überfeeifchen Goldber threduftion feinen Ginfiug üben tonnte. - Ebendafelbit ichilbert Schalt auf Grund eines neugefundenen Grundbuches eingehend die Berfaffung ured jogialen Berhaltniffe bes öfterreichischen Marttes Mödling bei Bien ber Beit von 1473 bis 1543. - Brenfig gibt an berfelben Stelle einen lehrreichen furforifden Überblid über Recht und Gericht im Jahre 1500 mermilich in Deutschland, England und Franfreich, ber Ahnlichfeit und Sericiedenheit ber Entwidlungen in pragnanter Beije barlegt.

Rene Bucher: Hermann, Reception des Humanismus in Nürnsg. (Berlin, Beidmann. 2,80 M.) — Honterus' Ausgewählte Schriften.

I. von Prof. Retoliczta. (Bien, Graeser. 4 M.) — Schwarz, Runstur-Korrespondenz Kaspar Gropper's 1573—76. (Quellen u. Forsch. d. d. d. Kerlen, V.) (Baderborn, Schöningh.) — Bakhuizen van den rink, Cartons v. d. Geschied. v. d. Nederl. Vrijheidsoorlog. II. Gravenhage, Nijhoff.) — Prinsen, Gerardus Geldenhauer Roviostagus. ('& Gravenhage, Nijhoff.)

#### 1648-1789.

In Fortsetzung früherer Arbeiten veröffentlicht Meili in der Zeitschrift für internationales Privat= und Strafrecht (8, 3) "ein Specimen aus der holländischen Schule des internationalen Privatrechts". Er bespricht eine Abhandlung von Ulricus Huber (1636—1694) über die vollisio statutorum.

Acht Briefe, die Elisabeth Charlotte an ihre Schwägerin Wilhelmine Erneftine von der Pfalg in den Jahren 1682—86 gerichtet hat, find von offeriide Beutdrift (Bb. 82) R. F. Bb. XLVI. haate im Dresbener hauptstaatsarchiv aufgefunden und von ihm in dembiftorischen Bierteljahrsichrift 3, 3 veröffentlicht.

M. Schwann berichtet unter bem Titel "Ein Diplomatentunftititations aus der Zeit des Füßener Friedens, 1745", auf Grund der Atten de Rönigl. Baier. Geh. Staatsarchivs zu München, die Zettelungen und Fillenschungen, mittels deren der baierische Generalfeldmarschall Graf Friedrichten heinich v. Seckendorff die Unterhandlungen zwischen Bayern und Österreich, die zum Frieden von Füssen führten, vorbereitet hat. Münch. Allegeitung Rr. 201. 202.

Ruville untersucht die Frage nach dem Ursprung des Siebenjährige Krieges, zwischen Lehmann und dessen Gegnern nicht ungeschickt eine Demittelnde Auffassung suchend (Nord u. Gub, Ottober 1898). Das Ergebn wiederholen wir mit ben eigenen Borten des Berfaffers: 1. Friedrich fe in Ofterreich feinen unverfohnlichen Feind, mit dem es über furg ober lam au nochmaliger Abrechnung tommen mußte. 2. Er bielt au bauernt Sicherung feines Staates eine Bergrößerung für nöthig, munichte aber tı ben Jahren 1756 und 1757 Frieden ju halten. 3. Er mußte fich 1756 b **3**01 ber Roalition Ofterreichs, Ruglands und vielleicht Frankreichs bebrobt, bi el aber ihren Abichluß nicht für ficher und ihre Dacht nicht für gefähri 4. Er fuchte ben brobenben Bertheibigungefrieg in einen Eroberungefra gu verwandeln und erhob ju bem Brede die Baffen. Dbwohl bann Gefahr sich minderte, wollte er doch die gewonnene scheinbar günstige 📟 legenheit nicht verfaumen, 5. und that alles, um feiner Schilderhebung -en Charafter ber Rothwehr aufzuprägen.

Bir erwähnen bei dieser Gelegenheit noch die in den "Gießener Subien auf dem Gebiete der Geschichte" erschienene Arbeit von A. Heu el über "Friedrich's des Großen Annäherung an England im Jahre 1 55 und die Sendung des Herzogs von Nivernais nach Berlin", won sehrer nur erfolgt sei, um die Annäherung Friedrich's an England beschleunigen. (Gießen, Rider. 1897. 43 S.)

Die friegsgeschichtliche Abtheilung des Großen Generalstabes veröffen itlicht als wichtige Vorarbeit für die von ihr geplante Geschichte des Sieben jährigen Krieges eine kritische Untersuchung über die Handschriften der Sühenbach'schen Sahre 1756/57 behandeln. (Belbeft 8 zum Militärwochenblatt.) Reben werthvollen Mittheilungen über it
Bersonlichkeit und Leben Sühenbach's bringt die Abhandlung interessante
Rachweise über die Bersasser dieser von ihm gesammelten Tagebucher, die int einer Ausnahme sicher nicht von ihm selbst herrühren. Der Schus, daß Gaudi das in der Bellona abgedrucke Journal versaßt habe, erscheint allerdings nicht berechtigt. Auch über die Abhängigkeit der einzelnen Tagebücher von einander sind eine Reihe von Thatsachen sessgestellt, die für die

Quellentritit von Bichtigfeit werben tonnen. Der hohe Berth der Sammlung bestätigt fich durchaus.

In ber Beitschrift für Kulturgeschichte (5, 6) beschließt Bechtl seine Musführungen (vgl. 55, 374) über Joseph II. und seine Staatsbeamten. Das ilbertriebene Mißtrauen des Kaisers findet darin eine grelle Besleuchtung.

hinneschieb theilt im 3. hoft der Zticht, f. d. Geich. d. Oberrheins einen Abschnitt aus den fürzlich veröffentlichten Reifetagebuchern von Wortesquieu in übersehung mit, der fich auf heibelberg und Mannheim bezieht.

Im 2. heft der hift. Bierteljahrsschrift prüft Bahl die These Cherest's, das i. 3. 1781 nach Neder's Sturze eine allgemeine Reaktion in der Restrung eingetreten sei. Indem er ihm beistimmt in der Ansicht, daß Neder der That ernsthaft an Resormen gedacht habe, zeigt er, daß dagegen die Behauptung von einer Reaktion nicht genügen.

Rene Muder: Stern, Gefch. d. Revolution in England. 2. Aufl. Serlin, Grote. 1898.)

## Meuere Gefdichte feit 1789.

Der Bicomte de Grouchy veröffentlicht die Berichte des fächsischen Sesamour, des fardinischen, Marquis de Cordon, des iederländischen, Lestevenon de Berkenroode, des russischen, Simolin, des ütticher, Chestret, des venetianischen, Capello, des schwedischen, Baron taël, über den 14. Juli 1789. (Nouv. revue retrosp., Juli 1898.)

Mulard erörtert ben Urfprung und die Unfange ber republifanischen Bartel mabrend ber großen frangofifchen Revolution in einer Reibe von Auffähen (Revue de Paris, 1. Mai 1898; Révolution franc., Julibeit u. ff.). Er ftellt feft, bag es por 1789 gwar feine republifanifche Bartei gab, bag aber unter bem Ginflug ber Literatur, bes ameritanifden Rrieges, ber oppositionellen Saltung ber Barlamente u. f. w. in ben leitenben Rlaffen bemofratifche Unichauungen allgemein berbreitet maren. Dieje Anichauungen gelangten unter bem Drud maffenpfnchifcher Stromungen im Juli und Auguft 1789 gur herrichaft und fanden ihre Canttionirung in ber Erffarung ber Menichenrechte. Die liberale Monarchie ber Ron-Attuante mar ein Abfall von diefen Ibeen, die erft burch die Danner von 1793 wieder aufgenommen wurden. Die erften Spuren ausgesprochen republifanijder Wefinnung findet Aufard im Berbft 1790 in bem Rreife ber Frau Robert, ber Gattin bes fpateren Konventsmitgliebes, und bringt biefe Ericeinung - etwas willfürlich - in urfachlichen Bufammenhang mit ber bamaligen Saltung Ronig Ludwig's XVI. gegenüber ber Civiltonstitution des Rierus. Butreffender ist es, wenn er die Entstehung eine wirklichen republikanischen Partei erst von der Flucht des Königs battr

Im Juliheft ber Revol. franç. verherrlicht ferner Rabbe, im Ar ichluß an die Beröffentlichungen von Conway, den Antheil Thomas Baine' an der französischen Revolution, und E. Charavah schildert die Ereignisse bes 17. März 1848, die große Manisestation für Entfernung de Truppen aus Baris und Aufschub ber Bahlen. Im Augusthest bericht Lacroix über die Bestrebungen der Bezirke und der Kommune von Parim Jahre 1790 für die Emancipation der Juden, und Corda publiziein Schreiben Dumouriez' von 1792, das energische Maßregeln gegen düble Behandlung eines gesangenen preußischen Offiziers anordnet. Dur beide Hefte geht die Beröffentlichung der Korrespondenz Rabaut's de Saint-Etienne während der Revolution, in der hauptsächlich die Frasber Gleichstellung der Protestanten mit den Katholiken behandelt wird.

Die Fortsetung der von Cottreau veröffentlichten Aufzeichnunge Coqueugniot's über die Légion du nord (vgl. H. 8. 81, 561) betrischungsschich die Belagerung von Danzig 1807. (Nouv. revue rétrosphuli u. August 1898.)

F. Masson schiebert, als Seitenstück zu seinem Napoléon chez lu das häusliche Leben Josephine's in den Tuiserien, ihren Hosstaat, ihn Tviletten u. s. w. Ich möchte hier eine Stelle sider das Berhalten Rapsleon's gegen Josephine und deren Hosbamen hervorheben, weil sie an da Berhalten Napoleon's gegen fremde Staaten erinnert: Il donnait un tape à celle-ci, pinçait la joue ou l'oreille à celle-là, sans égard pou la majesté de l'Impératrice, la traitait de même, lui appliquant, e jouant, des claques sur les épaules... Il n'avait pas de mesure et parsois, sans y penser, faisait mal. Il avait toujours aimé le jeux de mains, comme il arrive à ceux à qui l'on ne rend point le coups... Plus il était d'humeur joyeuse, plus il se plaisait à c divertissement et moins il comprenait qu'on s'en fâchât. (Revue de deux Mondes, 1. bis 15. Sept. 1898.)

Bwei bedeutende Beiträge zur Geschichte der preußischen Reformzeiliegen vor: Max Lehmann's Untersuchung über den Ursprung de Städteordnung von 1808 (Preuß. Jahrbücher, Sept. 1898) und Gusta Schmoller's Reftoratsrede "Das preußische Handelse und Zollgese vom 26. Mai 1818". (Beil. z. Allg. Zeitung Nr. 175/6.) Lehmann, de aus neugesundenen Alten schöpfen konnte, analysirt die Borverhandlunge zur Städteordnung, mindert das Berdienst des preußischen Provinzial departements, steigert aber das (von Meier auch schon hervorgehoben des Königsberger Polizeidirektors Frey. Er weist schlagend, aber ohn Übertreibung den Einsluß der französischen Gesetzgebung von 1789 au

den, dann auch auf Stein selbst nach und zieht eine Haupttendenz der Resorm, die Bernichtung des militärischen Einslusses auf die Stadts derwaltungen, an das Licht. Während Lehmann durch virtuose Hands babung der Attentritit und scharssinnige Bergliederung des Einzelnen gestirt, infolgedessen aber seine gesstvollen Pointen etwas zersplittert, saft Schwoller mehr die großen Ideenströmungen und ihren Zusammenstang mit den reasen Umgestaltungen in's Auge. Er ergänzt hier gewissermaßen seine bekannte Aussalfung des Merkantilismus durch eine ebenso und espengene und abwägende Würdigung der freihändlerisch-liberalen Kichtung.

Aus dem Nachlaß von Decazes (vgl. H. Z. 81, 563) veröffentlicht Da udet Briefe Richelieu's aus den Tagen des Nachener Kongresses (1818), sowie einige andere Dotumente aus jener Zeit, z. B. ein Schreiben Ludwig's XVIII. an Kaiser Alexander I. Die Briefe Richelieu's aus Nachen behandeln, neben den Erörterungen über die Reise Alexander's und Friedrich Wilhelm's nach Paris, weniger die Kongressverhandlungen als Fragen der inneren Politik Frankreichs. (Nouv. Rev., 15. Sept. u. 1. Oh. 1898.)

In einer turgen Rotig in ber Revue Histor., Sept. Dft. 1898, Bb. 68, behandelt E Belvert die Schicffale der Konventsmitglieder unter der Restauration. Er bringt einige Erganzungen zu einem Artifel über bensieben Gegenstand von Bingaud in der Revue de Paris, 15. Febr. 1896.

In einer Broschüre über die alte Bürzburger Burschenschaft schildert D- Saupt auf Grund gedruckten und ungedruckten Materials die Ideen und Barteiungen unter den politisch thätigen Studenten dis zum Frankfurter Attentat von 1833. Die Berantwortung hierfür trifft nach seiner Darstellung ein lleines radikales Konventikel älterer Burschenschafter. Der Berfasser bringt zahlreiche Mittheilungen über einzelne Persönlickeiten, der alte Bürzburger Burschenschaft 1817—1833. Ein Beitrag zur Universitätsseichichte in der Reaktionszeit. Bon herm. Haupt. Bürzburg, Stahel. 1898.)

Bur Charafteristit des Reichsverwesers Erzherzog Johann veröffentlicht wof eine Reihe von Brivatbriefen aus den zwanziger Jahren. Die Briefe des Erzherzogs behandeln meift Interna ihm nahestehender Familien und laffen ihn als einen Mann von Intelligenz und sympathischem Charafter erscheinen. (Mittheil. des histor. Bereins für Steiermart 1898, 56. heft.)

Über Chateaubriand veröffentlicht der Correspondant in mehreren umfangreiches Material. Außer einer biographischen Stidze von de Lacombe bringt er zahlreiche Briefe von ihm selbst und seiner mahlin mit Rachrichten über politische und private Angelegenheiten. Corresp. 25. Juni, 10. Juli, 10. u. 25. August.)

Philippson beginnt, in Ergänzung seiner bei Reihner (Leipzig u. Dresden 1898) fürzlich erschienenen Biographie Fordenbed's, mit der Beröffentlichung von dessen Briefen an Frau v. Fordenbed, zunächst aus den Jahren 1866 und 1867. In den tageduchartigen Schreiben tritt, neben dem eigenen Antheil Fordenbed's an der innerpolitsichen Geschichte Preußen in jener Zeit, besonders die Persönlichkeit des damaligen Aronprinzer Friedrich hervor, dessen Bismard sich, wie man hier deutlich ertennt bediente, um den Biderstand der liberalen Partei in den umftrittene Berfassungsfragen zu brechen. (Deutsche Reduc, Oftober 1898.)

Bum Andenken an die vor 25 Jahren erfolgte Räumung Frankreich (September 1873) veröffentlicht der Correspondant 10. Sept., 1898, Brudftücke aus den Memoiren des damaligen französischen Botschafters Berlin, des Barons Contaut Diron. Sie schildern die Berhandlungüber die Abzahlung der Milliarden und zeigen, welchen Werth die Frazosen auf die baldige Räumung legten. Nach ihrer Meinung wollte beutsche Regierung die Räumung verzögern, weil sie nach dem Abzug Truppen den Ausbruch einer Revolution erwartete.

In einer Studie über die Beiterentwidlung der Kriegsgeschichte berlangt Generalmajor v. Reichen au eine größere Berudfichtigung ser Statistit als bisher. Neue Gedanken bringt der Auffat nicht. (Bei fram Militar-Bochenblatt 1898, 9.)

In dem Augenblid, wo dieses heft erscheint, werden vielleicht Sismard'schen Memoiren schon in aller händen sein. Bis dahin verta wir wohl den Bersuch, das, was die letten Monate an Bürdigun. In wir wohl den Bersuch, das, was die letten Monate an Bürdigun. In seiner Birkankeit und Persönlichseit und an zweiselhaften oder unzweit lassen Enthüllungen gebracht haben, zusammenzusassen. Rur eines Ausschlaften wir jest schon gedenken, der Schwoller'schen Briefe Uber Bismard's volkswirthschaftliche und sozialpolitische Stellung und Bedeutur Bismard's volkswirthschaftliche und sozialpolitische Stellung und Bedeutur Bischard's Volkswirthschaftliche und sozialpolitische Stellung und Bedeutur Bischard's Volkswirthschaftliche und sozialpolitische Stellung und Bedeutur Bischalbender Peobachtung nicht nur in großem Stile ein harmonische gestärtes Charafterbild des Berewigten entwerfen, sondern hinter der bleibenden und monumentalen Gesammteindruck auch die wehr problema itschen Seiten seines Wesens, die Widersprüche seiner inneren staats männischen Thätigseit zu verstehen und zu erklären unternehmen.

Aene Bucher: Ludwig, D. beutschen Reichsstände im Eljaß u. b.
Musbruch d. Revolutionstriege. (Straßburg, Trübner. 5,50 PL.)
Seippel u. a., Die Schweiz im 19. Jahrh. 1.—5. Lief. (Laufanne.
Payot; Bern, Schmid & France. Lief. à 2 PL.) — R. Mäller, Cefchicil.
Lesebuch. Darsiellungen a. d. beutschen Gesch. b. 19. Jahrh. (Göttingen Gandenhoed & Rupprecht. 3,60 PL.) — Spaventa, Dal 1848 al 1861
Lettere etc. pubbl. da Benedetto Croce. (Napoli, Morano & Aglio.

4

3,50 L) — Carlyle, Lebenserinnerungen. Übers. v. Jaeger. (Göttingen, Indenhoed & Rupprecht. 4 M.) — v. Tümpling, Erinnerungen aus dem Leben des General-Adjutanten Kaiser Wilhelm's I. Hermann v. Boyen. (Berlin, Mittler. 5,50 M.) — Krieg, Wilhelm v. Doering, fgl. preuß. Generalmajor. (Berlin, Mittler. 7,50 M.) — J. v. Hartmann, Briefe ans d. Feldzuge 1866 an die Gattin gerichtet. (Berlin, Mittler. 1,40 M.) — Viere, Bismard's Politif i. d. J. 1864 u. 1866. (Gotha, Perthes. O.80 M.) — Busch, Bismarck. Some secret pages of his history. Vol. (London, Maemillan. 30 sh.) — Penzler, Fürst Bismard mach seiner Entlassung. VI. (Leipzig, Fiedler.) — Grenier, Répertoire faits politiques, sociaux etc. de l'année 1897. (Paris, Bergertore rault.)

#### Dentice Sandichaften.

Der Auffat v. hammerstein's im Jahrb. d. Gesellich. f. lothring. 6. 1897, S. 237 ff. über ben Prozeß wegen ber angeblichen Reichstmittelbarleit von Saarburg, welcher das Reichstammergericht in der Siten hälfte bes 16. Jahrhunderts beschäftigte, enthält u. a. 135 Ursten und Regesten zur Geschichte der Stadt aus der Zeit von 1241

Die Bürttemb. Jahrbücher für Statistit und Landestunde, Jahrg. 1897 Schlienen 1898) enthalten einen überblid über die Entwickung der Landsirthschaft in Bürttemberg seit der Mitte des 18. Jahrhunderts von Dehlinger.

In der Zeiticht. d. histor. Ber. f. Schwaben und Neuburg, Jahrg. 24, 45 gibt Jos. Schlecht Regesten von päpstlichen Urfunden für die Diösese Augsburg von 1471 bis 1488 namentlich aus den vatisanischen Rezisterbänden. Dantenswerth sind die ausschlichen Erläuterungen, dagegen ist zu beslagen, daß auf Bollständigkeit des Materials sein Anspruch erhoben wird.

In J. Cäsar's Ausgabe der Beschreibung von Universität und Stadt Warburg, welche W. Dilich im Jahre 1622 abschloß (Marburg 1867), sind die im Manustript beigesügten Holzschnitte von drei Landgrasen und 61 Prosessorum, meist aus dem 1. Jahrhundert der Hochschule, weggelassen worden. F. Justi publizirt dieselben neuerdings nach Photographien unter dem Titel: Urbs et academia Marpurgensis succincte descripta et typis efformata a W. Dilichio. Supplementum editionis Caesarianae. Prosessorum Marpurgensium icones a W. Dilichio delineatas ed. F. Justi. (Marburg, Elwert.) Den Reproduktionen geht eine Erörterung über die Cuellen Dilich's speziell für die Bildnisse voraus. Th. Ludwig.

Eine Bibliographie ber Schriften J. R. B. Stuve's haben M. Bar und Fr. Runge als Festgabe für die Generalversammlung des Gesammtvereins in Munfter herausgegeben (Osnabrud, Risling).

Unter bem Titel "Geschichte ber Samburgischen Gesellschaft jur Beförderung der Runfte und nüplichen Gewerbe (Batriotische Gesellschaft) (Hamburg, H. Seippel. 1897) hat G. Kowalewsti eine umfangreiche, mi 🔝 zahlreichen Bilbern ausgestattete Chronit dieser Gesellschaft verfaßt. Lettere 1765 gegründet, hat vornehmlich im gewerblichen Leben Hamburgs ein \_ wichtige Rolle gespielt und zeitweise eine erstaunlich vielseitige und um. fassende Thätigkeit entwickelt. Die Ramen von Herm. Sam. und J. A. 🔙 Reimarus, von Büsch, Sonnin, v. Boght und anderen sind eng mit de Befellichaft verlnüpft. In ben 40er Jahren biefes Jahrhunderte hat Burrfie fogar zu politischer Thatigfeit fortzureißen gewußt; wenn aber S. 19der Berfasser meint, die Gesellschaft sei bis 1859 "die wahre Bollsvertretunam Hamburgs" gewesen, so ist das eine Übertreibung, die in den historische Thatsachen teine Stupe findet. In neuerer Zeit hat der Staat die meist ber Aufgaben übernommen, benen jene Brivatgefellicaft fich fruber widmetauch haben zahlreiche Sondervereine fich von der Muttergefellichaft logelöft, um ihre eigenen Bege ju geben. — Barum ber Berfaffer die Behandlungen 1844 ff., die gedruckt und im Buchhandel erschienen find, fast ungefürzter Breite wieder abgedruckt hat und dadurch einen erheblich-Theil bes Buches füllt, ift nicht gang verftanblich; eine turze Quinteffe mare borgugieben gemefen.

In der Beitschr. der Gesellsch. f. Schleswig solstein Lauenburgif Gesch. Bb. 27, S. 97 bringt A. de Boor einige Rittheilungen über Amtsarchive in den großfürstlichen Amtern in Holstein als Ergänzu seines im vorigen Bande derselben Zeitschrift erschienenen Auflates übeigroßfürstlichen Archive. Ebenda S. 171 bespricht Detlessen in sein Untersuchung über die Rittergeschlechter der holsteinischen Elbmarschen auch Behreinrichtungen der Bilstermarsch im 15. Jahrhundert. Ferner die S. 191 Reimer Hansen unter dem Titel "Zur Topographie und sichtete Dithmarschens" Beiträge vermischen Inhalts. Wir heben aus ihre die Besprechung der memoria defunctorum von Burg (mit Facsimile) und Besonders dadurch beachtenswerth, daß hansen eine gleichzeitige, bisher nich benutzte Chronik zur Bestimmung des Ortes der Schlacht heranzieht.

Aus Gerhard Ranhau's Wittenberger Stammbuch (Handschrift Descriptianeums zu Altona) veröffentlicht Johs. Clauffen in derselben Beischrift Denksprüche von 22 Wittenberger Prosessoren aus den Jahren 157st bis 1572.

Bur Begrüßung der letten Philologenversammlung in Dresden ham. D. Rämmel, ber bewährte Kenner unseres gelehrten Schulwesens, im Auftrage der höheren Schulen Sachsens ein Lebensbild des Zittauer Rettors. Ehr. Beise, 1642—1708, geliefert. (Leipzig, Teubner. 1897.) Er war hierzu auch persönlich berusen, da der Held seiner lichtvollen und abgerundeten

Schilberung ein Borfahr seines Baters im Rettorat gewesen ist. Beise's Bedeutung ruht nicht nur in seinem Lehrgeschied und seinen Schultomödien, sondern besonders darin, daß er in Gesinnungsverwandtschaft mit seinen Zeitgenossen Ehr. Thomasius und B. v. Sedendorff der Muttersprache zu höhrerm Ansehen und Einfluß in unseren Gymnasien verhalf. Er genoß, wie Rämmel am Schluß seiner lesenswerthen Schrift hübsch bemerkt, das beste Glüd des Schulmannes, die dankbare Verehrung seiner Schüler und das Fortleben in ihnen.

Dalle a. G.

W. Schrader.

Rene Bücher: Sadoul, Essai histor. sur les institutions judiciaires des duchés de Lorraine et de Bar avant les réformes de Léopold I. (Bibl. de la conférence Rogéville.) (Paris, Berger-Levrault. b. Fr.) — Schröder und Köhne, Oberrheinische Stadtrechte. 1. Abth.: Fränkische Rechte. 4. H. (Heibelberg, Winter. 6 M.) — Baumann, Das baierische Handelswesen im 18. Jahrhundert spez. unter Kursürst Max III. Zoseph. (Kaiserslautern, Gotthold. 2 M.) — Baasch, Forsch. d. Damburg, Handelsgesch. II. Die Börtsahrt zw. Handurg, Verenen und Dolland. (Hamburg, Herold. 3 M.) — Danneil, Beitrag z. Gesch. d. magdeburgischen Bauernstandes. II. (Halle, Kämmerer.) — Codex diplomat. Lusat. super II., enth. Urfunden d. Oberlaus. Husat. super II., enth. Urfunden d. Oberlaus. H. bei Tzischschel.) — Bahrmund, Das Kirchenpatronatrecht u. seine Entw. in Österreich. II.

# Bermifchtes.

In ber Beit vom 1. bis 4. Ceptember tagte ber erfte internatio= Dale Siftoritertongreß im Saag (vgl. S. 8. 81, 191). In mehr= acher Sinfict entiprach er nicht den Erwartungen, die er von Saus aus medte. Die Société d'histoire diplomatique, von ber ber Gebante bes Rongreffes ausgegangen mar und die bie Leitung in der Sand behielt, batte fich ju wenig ober nicht mit genugenbem Erfolge bemubt, die Bertreter ber Biffenicaft aus ben verichiebenen Landern berbeizuziehen. Much in der Musmahl der Bortrage und ber Leitung ber Generalversammlungen bemabrte fie nicht gerade Beichid. Im Grunde mar es nur Deutschland, welches Siftorifer von Fach in beträchtlicher Bahl (etwa 25) entfandt hatte, und hier war es wohl auch nur beshalb gegludt, weil bas beutiche Comité gang unabhängig bon ber Société d'histoire diplomatique borgegangen war. Die hollandischen Gelehrten, welche den Kongreg besuchten, ericbienen sum Theil nur um ihrer beutschen Rollegen willen. 3m übrigen fiberwogen die biftorijd intereffirten, aber nicht fachwiffenschaftlichen Kreife. Demgemäß maren auch bie meiften Bortrage ber nicht-beutiden Rongreß= mitglieder nicht itreng wiffenschaftlicher Art. Es foll jedoch nicht verfannt werden, daß wir dieser Berjammlung und somit indirett ber Société

d'histoire diplomatique manches verbanten, mas eine rein gelehrte Bereinigung nicht geboten hatte. Bon faft allen europäischen Staaten, auch den fleinen, fab man doch mindeftens einen Bertreter, und auch Rorbameritaner und Japaner fehlten nicht. Der Schwerpuntt ber Berhandlungen lag burchaus in berjenigen Sektion, zu der die Deutschen da hauptkontingent stellten, und die unter dem Bräsidium Erdmannsdörffer ...... und des Engländers Browning stand. (Es waren Sektionen nach sach 🕳 🚤 lichen Gesichtspunkten gebildet.) Bon deutschen hiftorikern sprachen: Erbmannsdörffer, Mirabeau und Mauvillon; Gothein, Die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Holland; Meinarbus, Das Haus -Raffau-Dillenburg und die politifch-religiofe Opposition gegen Rarl V. Banger, Die Aufrichtung bes romifden Reichs burch Rarl b. Gr. in Nahre 797; Sternfeld, Griechen, Normannen und Kreugfahrer. Unte den Borträgen, die Bertreter anderer Rationen hielten, gefielen namentlicher die (theilweise in der Form der Causerie vorgetragenen) von dem Grafen Waliszewski (Paris), Über das Ruhland der Kaiserin Elisabeth 🚅 Fürft Galipin, über bie erften ruffifchen Studenten im Occibent ====== de Crue (Genf), Die biplomatischen Beziehungen Genfs zu France reich unter heinrich IV.; Besnitsch (bem früheren ferbischen Rultum minifter), Micael Obrenovitich. Mehrere Mitglieber (auch einige Deutschette verzichteten auf ihren angefundigten Bortrag, da die Bahl ber gur Befügung stehenden Reden zu groß war. Benn wir an diesen turzen Berid eine allgemeine Bemerfung über Historikerkongresse anknüpfen bürfen, f 🖚 🔏 mare es unrichtig, von ihnen ein bestimmtes greifbares Ergebnis gu emwarten. Bas fie bieten follen, find in der hauptfache nur der berfonliche Austausch und die Gelegenheit, einen guten Bortrag, der sachlich etwa 🗲 🖚 🗷 Gelbständiges gibt, ju hören. Die bisherigen deutschen hiftoritertage haben biefen Zwed nicht gang erfüllt. Denn (abgefeben bavon, bag fie ====== nicht die gange beutiche Siftorifermelt reprajentirten) auf ihnen find ger zu allgemeine Fragen diskutirt, auch viel zu viel versucht worden, padagogische Brobleme zu lösen (wiewohl daneben auch einige wahrhafte Duftervortrage gehalten worden finb). Die Bortrage im haag, allerbings wefent lich nur, foweit es fich um beutiche Redner handelt, zeigten bem gegenüber eine beffere Bufammenfepung. In diefer Art follte ber beutiche Siftorifertag verfahren. Das murbe bagu beitragen, an bie Stelle bes verhaltnismäßig geringen Unfebens, bas er jest genießt, großere Beliebtheit gu feten. Denn für eine werthvolle Ginrichtung halten wir Siftorifertage im Begenfat ju benen, bie megen ber bisberigen Digerfolge bie Inftitution überhaupt verwerfen. - Über die Erneuerung des internationalen Siftoritertongreffes ift ein bestimmter Beichluß nicht gefagt worben. Bunichenswerth ift die Biedertehr, etwa in 3 bis 5 Jahren. Rur murbe es fich empfehlen, bag bas nachfte Ral eine andere Inftang bie Sache in bie band nimmt als die Société d'histoire diplomatique, die zwar in ihren gahlreichen

Mitgliebern aus Diplomatentreisen auch willtommene Glemente in sich birgt, aber doch nicht genügende Beziehungen zur Fachwissenichaft hat. — Gilnstiger als Ref. urtheilt G. Monod, Revue hist. 68, 312 f., über die Leitung des Haager Kongresses burch die Société d'histoire diplomatique.

Die dieSjährige Generalversammlung bes "Gejammtvereins ber Deutschen Geschichts und Alterthumsvereine" tagte bei gahlreicher Betheiligung vom 2, bis 5. Oftober unter dem Borfit von Bailleu in Münfter und Osnabriid. Es fprachen Professor Jostes über ben Dichter bes heliand und seine heimat (nicht Bestfalen, sondern Riebersachsen Awischen Befer und Elbe), Archivrath Dr. Philippi über Münfters Ber-Bangenheit in Geschichte und Kunft, Proj. Finke über ben westfälischen Steben, beffen 250 jährige Gedentseier zugleich begangen murbe. In ben Settionen wurden erörtert die Grundfartenarbeit, für die in Leipzig eine Ret Centralpunkt geschaffen werden foll, die Inventarisation fleiner Archive, Die ben Geschichtsvereinen bringend empfohlen wird, die Frage bes Dentar Sejanges und der Denkmatpflege, wobei eine Kommission zur Entwerfung Dentmalichutzgesehes unter Borfit des württembergischen Konservators Saufus gebildet wurde, und anderes. Als Ort der nächstjährigen General-Serjammlung wurde Strafburg in Ausficht genommen, Borort bleibt ber

Der Bericht über die 5. Berjammlung beuticher Siftoriter gu Serein für die Wefchichte Berlins. Mürnberg im April 1898 ift jest erschienen (Leipzig, Dunder & Humblot.

Am 27. August starb in Halle a. S. ber Projessor ber Kirchengeschichte Superintendent Dr. Förfter im Alter von 59 Jahren. Geine werthvolleren Arbeiten find Biographien bes Bischofs Ambrofius von Mailand 68 G.) und Luther's, jowie bie erft jungft erfcienene Lebensbefdreibung Frande's.

Am 11. Geptember verftarb ju Litbed im Alter von 89 Jahren ber um die Befdichte Libeds hochverdiente Staatsarchivar Behrmann. Seine Beröffentlichung ber Lübeder Bunftrollen gehört zu ben wichtigften Quellen für das Studium der Entstehung und Entwicklung des Zunftwefens.

Des heimgangs Theodor Fontane's († 20. Sept.), ber ja ein eigentlicher Distorifer nie hat sein wollen, dürfen wir mohl beswegen hier gebenken, weil seine "Banderungen burch bie Mart Brandenburg" etwas geleistet haben, was die so rührige martische Geschichteforschung boch nicht hat zu Wege bringen tonnen: Uns das innere Leben und die Eigenart des iproben brandenburgifden Boltsichlages glaubhaft und padend vor Augen au führen, und zwar auf Grund eines Quellenmaterials von Monumenten, Uberlieferungen und perfonlicher Anschauung, bas ber historifer von Sach nur gu leicht außer Acht läßt.

## Entgegnung.

Ein Gffan über die Stellung Napoleon's I. ju Breugen, ben ich iefem Grubjahr in ber Cosmopolis veröffentlichte, hat das Diffallen ein\_ e & angenannten Referenten unferer Beitichrift erregt (vgl. S. 8. 81, 561) u ihn ju Außerungen veranlaßt, bie ich biesmal, entgegen fonstiger Gewoh heit, nicht ungerügt laffen barf. Wenn berfelbe gleich im Anfang von 🚾 🚘 fagt, daß ich in der Auffassung Napoleon's im ganzen an Bandal ober über ihn hinweg an Bignon antnupfe, fo verschweigt er feinen Lefern, bai ich vielmehr ein Urtheil Rante's als thema probandum an die Epite ftelle, welches fich benn freilich mit andern, jum Theil alteren Anichauun g en ale bie bon mir befämpften unferer fleindeutichen Siftorifer berührt. And die folgende Bemertung über bie Eventualitat eines preußifchefrangofifch en Bundniffes gelegentlich ber Befetung Sannovers rudt meine Auffan De Ro in ein faliches Licht. Denn ber Referent unterbrudt wieder ben Sauptfa & ber diefen Abichnitt einleitet: bag in der Reutralität Breugens der Grant & fehler ftedte, in der Entichluglofigfeit des Konige und feiner Rathgeber. in ihrem thatenicheuen Bahn, daß fie ben Staat inmitten bes Belibrambes ifolirt erhalten konnten. In dem Anfchluß an Frankreich febe ich exwe "Möglichfeit", aus der gepreften Lage berauszulommen: ich ftelle es als "dentbar" bin, daß Friedrich ber Große in diefem Falle Bonabarte Die Sand gegen Sabeburg gereicht haben murbe. Es mar eine Chance > breußischen Politit, womit naturlich nicht gejagt ift, bag fie ben Sieg unt allen Umfranden verburgt batte. Ale ben eigentlichen Gebler nenne i aber von neuem die willensichmache Politif, welche, opieriden und benno beutelüftern, den Staat Friedrich's nur durch bas Rartenipiel ber Tiplmatie ju behaupten, ja ju vergroßern tomte, und es vorzog, in der Bjolis bait der Routralität ju verharren, fatt nach dem Beifviel bes große= Ronige ju bandeln.

Noch mehr führt Referent ben Lefer irre, indem er mir die Meinungsuschiebt, baß nauch nach Tilut ber Anichluß an Frankeich für Brenheit vortheilbaft geweien waren. Diese Behaubung ift ganz ans der Luft geriffen: in dem Enar finder fich ichlechterdings nichts, was auch nur vomferne baran erinnern konnte. Und vollends ungereimt it dann die Justimuation, daß ich am Ende ber Bolini der Lombard, Meffenbed, Ralesteuth das Bort babe reden mollen. Ber zu lefen verfett, wird aus meinen Borten ungefahr das degentben, berandfinden voll u. a. S. 589, 871, 874. Bas inliestlich die verfindte Franke in dem lepten Sas von dem galten, ebrilichen Korient anlangt fo verzichte in dem Gegensbemertung

Diernach muß ich leiber urtheilen, bag bie Angeige nicht fowohl ein Referat als eine Rarifatur meiner Unsichten gibt. Bu einer eingehenderen Begrundung meiner Auffaffung ift bier nicht ber Ort und gibt biefer Begner feinen Anlag, ber auf bas eigentliche Problem garnicht eingegangen ift und nichts weiter gethan hat, als bag er ein paar Gage aus ihrem Bufammenhang berausriß und burch bie gefennzeichneten Bemerfungen verband. Möglich, daß ich, wie mir von anderer Geite gefagt wurde, ba ober dort einen Ausbrud ober auch ein Urtheil gu icharf gestellt habe; hierfiber wurde ich gern bisfutiren, jedoch nicht mit dem Referenten, ber gerabe an folden Stellen vorbeiging. Bielleicht bietet fich mir noch einmal Die Gelegenheit, auf ben Gegenstand jurudgutommen. Borlaufig verweife ich auf ben Auffas Roloff's in bem Auguftheft ber Preugifchen Jahrbucher, worin an einem Sauptpuntt, Rapoleon's englischen Landungsplanen bon 1803 bis 1805, die von mir vertretene Auffaffung beftätigt und der Un-Brund der Tradition, als beren Berfechter der Ungenannte auftritt, in Wegreicher Polemit gegen Dag Dunder erichopfend dargethan wirb.

1. Ottober 1898.

Lenz.

#### Untwort.

Die alle Notizen über die napoleonische Literatur, die in den letten Gangen dieser Zeitschrift erschienen sind, die Kriegsgeschichte allein außemmen, habe ich auch die Notiz über den Essay von Prosessor Lenz oleon und Preußen" in der vorigen Nummer (S. 561) versaßt. Mir gilt obige "Rüge", die ich mit gelassener Ergebung hinnehme, doch ohne die Bitte, einige Gegenbemerkungen wagen zu dürsen.

Bweierlei Urt find die Borwurfe, die mir gemacht werben: 3m Gin-Bellen foll die Rotig einige Anfichten des Berfaffers entftellt, im Gangen jeiner Arbeit nicht ein Referat, fondern eine Karifatur gegeben haben. Um mit bem letteren Bormurf gu beginnen, fo ift es bei ber nothdigen Rnappheit unferer Rotigen freilich nicht möglich, einen Auffat wie bier besprochenen in der Mannigfaltigfeit feiner Unfichten eingehend gu bigen. Den wesentlichen Gedankeninhalt aber glaube ich richtig wieder-Se Seben ju haben. 3ch habe alle diejenigen Stellen, in benen fich die Eigendes Auffages und die jelbsiändige Dentweise seines Berfaffers am deutften offenbaren, mit einer fonft gang ungewöhnlichen Ausführlichfeit und ben eigenen Borten bes Berfaffers Bufammengeftellt. Wenn diefe freilich mer noch fehr berjungte Biedergabe wirflich den Gindrud einer Rarifatur tataden follte - ich will barüber mit Leng nicht ftreiten, - ift das bie Schuld bes Bildes ober bes Originals? Unvermeiblich ift babei ja mancher bBlig richtige Cap unter ben Tijch gefallen, wie g. B. ber Tabel gegen Die thatenichene preugifche Politit. Aber legt Leng wirflich Berth barauf,

wenn ich ihm bestätige, daß er biefe uralte Bahrheit als hu Erster ausgesprochen hat?

Es ift im Gingelnen ferner volltommen richtig, daß meine Bezugnahme auf Rante in dem besprochenen Auffat getilgt und Erwähnung von Bignon ersett hat; nicht, weil ich meinte, daß! Auffaffung aus Bignon geschöpft habe; wohl aber glaube ich be Fehlgriff bes Berfaffers ichweigend verbeffert zu haben. Der care Gedanke des Auffates ift nicht fo febr die Betonung des Beltl boleon's gegen England, als die Anerkennung bes naboleonischen daß Breugen sich in diesem Rampfe batte Frankreich anschlief Diefe Auffaffung ift für uns jest neu, diefe mußte beshalb berv werben. Rante, weit entfernt, ben Bund mit Frantreich ju emp tennt in den unannehmbaren "Anmuthungen" Napoleon's vie Urfprung der Entzweiungen zwischen Breugen und Frankreich il 1, 476, 477; vgl. auch S. 518. 592.) Bignon bagegen und & aur Allians mit Napoleon, der eine als dem seul moyen (3, 325. 326), ber andere als "einer Möglichkeit, aus ber gebre herauszukommen". Das ist eine Ansicht so gut ober so schlech andere, allein mas hat Ranke damit zu thun?

Darum that ich Recht, ber Arbeit bas faliche Stifett "Rarreigen und bie richtige Marte "Bignon" aufzukleben.

Die Berufung auf Ranke alfo ift verfehlt, die Berufung aber nicht weniger.

In meinem Referat hieß es: "Napoleon hatte zu dem L'Englands Rufte Alles vorbereitet, ausgenommen die Erhaltung de auf dem Festlande" (S. 562). Lenz bezeichnet jest diese Unsicht Tradition, deren Ungrund Roloff in siegreicher Polemit gegen Ischöfend bargethan habe."

Benn dieser Sat einen Sinn hat, so kann es nur der sein, Rapoleon's Bemühungen für "Erhaltung des Friedens auf dem in den Jahren 1803 bis 1805 nachgewiesen hat. Ich habe Roloff's Aufsat gelesen und abermals gelesen, aber von ein Nachweise oder auch nur von dem Bersuche eines solchen habe ich nicht die allerwinzigste Spur aufsinden können. "Erschi Roloff nur das Eine dargethan, daß es Napoleon mit den plänen gegen England Ernst gewesen ist; aber diese The Duncker niemals bestritten, der vielmehr anerkennt: "Nichts als Rapoleon's ernsthafte Ubsicht, unter gewissen Umständen na überzugehen" (Preuß. Jahrb. 47, 228). Der Gegensat zwisch und Roloff liegt in einem anderen Punkte, in dem Urtheil über i beziehung der kontinentalen zur maritimen Politik Napole gerade in diesem wichtigsten Punkte bedeutet Roloff's Arbeit bis wegs einen Fortschritt. Duncker meint: Napoleon wollte die Lant

ie möglich wurde; wenn sie unmöglich wurde, wollte und rüstete er den tontimentalen Krieg. Rach Roloss wollte Napoleon die Landung und nichts als die Landung; die kontinentalen Übergrisse, die sich nicht gut wegseweisen lassen, hält Roloss nicht für bewußte Provosationen und meint entschuldigend: "Napoleon glaubte eben offenbar nicht, daß das militärisch und sinanziell noch erschöpfte Österreich einen Krieg wagen werde." Ist das ein "erschöpfender Beweis"? Mit keinem Borte werden die Absichten und Aussichten der napoleonischen Politik für den doch von Aussing an nicht unwahrscheinlichen Fall des Mißlingens der Landungsplänen gegen England erörtert. Napoleon erscheint dielmehr bei Roloss ein unbedachter, kurzsichtiger Staatsmann, der mitten in seinen Landungsplänen die sesstänischen Mächte reizt und beunruhigt, ohne sich der unvermeidlichen Folgen seiner Übergrisse recht "bewußt" zu werden. Ich halte Napoleon sür klüger, sür berechnender, sür größer in seinen Konceptionen.

Ungelöst also bleibt vorläusig immer noch das Problem: Wie läßt sich ber unleugbare Ernst der Landungspläne gegen England mit dem ebenso unleugbar sriedenstörenden Charaster der kontinentalen Politik Napoleon's in Einstang bringen? Die Antwort ist mit der Methode rationalistischer Argumentation, wie sie Dunder nach der einen, Noloss nach der andern Richtung hin anwenden, überhaupt schwerlich zu sinden, denn das Problem ist Zugleich ein psychologisches, seine Lösung liegt vielleicht auf dem Grunde der Bersönlichkeit Napoleons, nach deren verschiedener Aufsassung auch die Antwort verschieden lauten wird, und wie sagt Meister Kanke — wenn ich verlauben darf, ihn auch einmal zu eitren — "Etwas Hypothetisches bleibt in dem Dunkel menschlicher Antriebe und Ziele immer übrig."

3d habe endlich die Auffaffung von Leng über die Begiehungen Breufens ju Rapoleon nach Tilfit zusammenfaffend mit den Worten wieder-Begeben: "auch nach Tilfit mare der Unichluß an Frankreich für Breugen beilhaft gewesen." Leng entgegnet: "Diese Behauptung ift gang aus Luft gegriffen; in bem Effan findet fich ichlechterdings nichts, was nur von ferne daran erinnern fonnte!" Birflich nichts, gar nichts? n leje ben zweiten Theil der Arbeit von Leng: er fritifirt die "geringe in teje ben zieteln Cycle in Breugen, ihren "Difettantismus", ihr Btrouen gegen Rapoleon; er ruhmt Napoleon's Aufrichtigfeit gegen eußen, vertheidigt die vertragswidrige Burudhaltung Glogaus mit dem \* Serechtfertigten Diftrauen in die Aufrichtigfeit ber preugifden Alliangerbietungen"; er ichilbert bagegen in glangenben Garben bie möglichen Ortheile eines ehrlichen preugifch-frangofifden Bundes gegen Rugland bich ich follte es "aus der Luft gegriffen haben", daß nach feiner Auf-Toffing "auch nach Tilfit der Unichlug an Frantreich fur Breugen bortheil-Soft gewesen mare"? Doglich, daß ein Leng-Philologe, "ber gu lefen ver-Thebt", auch die entgegengefeste Auffaffung berauslieft. Es mare gar nicht

verwunderlich bei biefem Spiel von Bedanten, von benen oft genug ber eine ben anderen wieder aufbebt.

Ich verzichte auf die Erörterung weiterer Einzelheiten, zu der ber Auffat wie die Entgegnung von Lenz überreichen Stoff darbieten, und gestatte mir nur noch eine perfonliche Bemerkung mit Bezug auf die Huferung von Lenz über ben Referenten, mit bem er nicht bistutiren will.

Nachdem ich vor nunmehr zwanzig Jahren in dieser Beitschrift mit dem Auffat über die "Tradition" vom Fürstenbunde meinen Kampf gegen die "kleindeutschen historiser" begonnen und seither gelegentlich fortgeset habe — war ich doch schon 1879 in der Berliner historischen Gesellschaft Dunder's Opponent dei seinem Bortrage über die englischen Landungspläne! — kann ich es lächelnd ertragen, wenn ein nachdrängender Stürmer zornig mich zum alten Gisen wirst und mit dem Rückständigen nicht mehr distutren mag. Meinerseits werde ich mich weder hierdurch noch durch neue "Rügen" zurücksalten lassen, die Arbeiten von Lenz ausmerkam zu lesen und, wenn's sein kann, unbefangen zu soben ober, wenn's sein muß, scharf zu kritisiren.

Charlottenburg, 18. Eftober 1898.

Paul Bailleu.

•

| Ineti. Urbe et nendemia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Medito | Annolewsti, Gefc b. Sam-        | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------|
| Marpurpouse succincte de-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Durger Wefellfdt. & Beforberung | 984   |
| the state of the s | 188    | Rammel, Cin. Beife              | 184   |
| Bar n. Runge, Bibliogrophie d. Schriften Stilve's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 183    |                                 | ***   |

#### ri Winter's Universitätsbuchhandlung in Heldelberg.

# e grosse Heidelberger Liederhandschrift.

In getrenens Textabilruck herausgegeben von

Dr. Friedrich Pfaff.

Bintisihokar an dar Hocharbule zu Frathurg im Breitgan. sourms des Sr. Bad, Ministeriums der Justis, des Kultus und Unterrichts, Miz I Titelbild in Farbendruck und 3 Tafein. Erste Abteilung.

Lex. S. breach, 5 M.
Fext der berübenten "Grossen Heldelberger (Manessischen) Liederhandschrift auch mehrsteinen Verhereitungen nummehr in führ Abtellungen. Prospekte probe in allen Buchhaeslinngen und vom Verlag.

Antalog Rene Folge Ro. 78

# jichte der Europäilchen Staaten

mber Beutichland, Gefterreich lingarn und ber Schweit. 2622 Rummern. 3d bitte, ben umfangreichen Ratalog zu bestellen, berfeibe fteht unberechnet und

Ecipzig, Königsitrafic I.

Cowald Weigel.

1 Zeil. 4. neu

## Carl Winter's Univerfitätsbuchhandlung in Beibelberg.

## Sumo Fischer.

# umannel Kant und feine Lehre. bearbeitete Huf-

lage. (Weich ber neueren Bhilojuphie. Bub.-Ausg. IV. Band.) gr. 86. rofd. 16 M.; in Orig. Dalbfrang 18 Dt.

Greate bieber Band bat fich om meiften eingebürgert und bafür geforgt, bag bas Saupt-lt und befannt wurde. Bie er an Marbeit und überfichtlichten hervorfricht, wir er bas eanstrochten löht und bas Weiernliche geschicht und eindringlich dem Leier einprägt, ihr

Ericbienen find bon ber Inbilanmsausgabe:

Band: Descartes' Ceben, Werfe und Lebre. 4 neu bearbeitete Auflage. gr. 8". brojd, W 11. —, fein Halbfrangband D. 13. —.

Band: Spinogas Leben, Werfe und Lebre. 4. neu bearbeitete Auflage. gr. 8°. broich. W. 14.—, fein Halbfranzband W. 16.—.

Band: Schopenhauers Leben, Werte und Lebre. 2. neu bearbeitete Anflage. gr. 8", broid. W. 14 .- , fein Salbfrangband Dt. 16 .-

a ber "Centigien Alexse" idreitit Id. Welebemann in feinen "Bechebn Jahre in ber Bert. old von Kuntes" Laufer fedel nach anderweitiger und anders gearbeiteier Belehrung. In Erniebung auf bis a ber neuern Belfastandte jog er allen anderen bei meilem has Wert von der vor, bem er Beifteserichtum und tougeninfe Reproduktion der berichtenen Salleme

## Bergeichnis ber im Ellernturbericht befprocenon Schiffen.

|                                                            |                  |                                                            | En  |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| Mugracines.                                                |                  | Drutide Lanbingtion.                                       |     |
| Labricia, Essale sur la con-                               |                  | Manne, Olfer t. Omffer                                     |     |
| ception matérialiste de                                    | 100              | Holiemellern im ID, u. 16.                                 | 14  |
| Thistoire                                                  | 105              | Lau, Enno 5 tommonden                                      |     |
| Kiterthum.                                                 |                  | Berfaffung u. Berwaltung >                                 |     |
|                                                            |                  | Anipping, Adlar Statemen                                   | 12  |
| Cicotti, Il tramouto della<br>schiavità nel mende antico   | 109              | nungen ben Wittelaltera.                                   | 18  |
| Jung, Grunbrift b. Geogr. bon                              | 100              | mungen bes Mittefalters. I Doebner, Bilbenheim'ine         |     |
| Stalien u. b. Orbis Rom.                                   |                  | Elebtrodinumann, 11                                        | -10 |
| 2. Muff.<br>Cohn et Wendland, Phi-                         | 111              | Roppmann, Receffe i. a. Wiften ber Danfelage 1256-         |     |
| lonis Alexandrini opera. L.                                | 111              | 1450 VIII                                                  | 12  |
|                                                            |                  | Runge, Sanfifches Urfunber-<br>buch. IV.                   |     |
| Rirdengefdidte.                                            |                  | binds. IV.                                                 | 130 |
| Raulden, Jahrbitcher ber                                   |                  | Cflerreid.                                                 |     |
| driftl. Rirde unter Theoba-                                |                  | Beibtet, Weich b Ofterreid                                 |     |
| fine b, Or.                                                | 118              |                                                            |     |
|                                                            |                  | 1848. I II                                                 | **  |
| 16,-19. 3nfrhundert.                                       |                  | Rieberlande.                                               |     |
| Ehrenberg, D. Beitalter ber Bugger, Belbinpital u. Rrebit- |                  | Blok, Gesch, van het Neder                                 | 44  |
| Bugger, Weldenpital u. Bredit-                             | 190              | Indache volk. III.<br>Frédéricq, Corpus does-              | 10  |
| perfehr im 16 Johrh L II.                                  | 140              | mentorum inquisitionis                                     |     |
| Stoll, Der Gefcichtigreiber                                | 122              | bacreticae pravitatia Neer-                                |     |
| Stoll, Der Gefciatfareiber                                 | 100              | landicae. II.                                              | 14  |
| Briebt. Billen Stengel's                                   | 123              | Bussemsker, Da Afschei-<br>ding der Waalsche gewesten      |     |
| Erben                                                      | 124              |                                                            | 14  |
|                                                            |                  |                                                            |     |
|                                                            |                  |                                                            |     |
| Bergeichnis ber in den "W                                  | Totise           | n und Madridten" Defprod                                   | ene |
| 1.45                                                       |                  | n Schriffen.                                               |     |
|                                                            | Geitr            |                                                            | -   |
| Bileiberer, über ben geschichtl.                           | -                | Roth, Einfluß bes Sumante-                                 |     |
| Charafter unferer Beit ban Calter, Bolitit als             | 155              | mus u. b. Reformation auf<br>b. gleichzeitige Ergiehung u. |     |
| Biffenfchaft                                               | 155              | Schulweien Gegennig u.                                     | 11  |
| Schultel. Bauten bes Ralfere                               |                  | Bunlus, Raspar Schappener                                  | 17  |
| Dabrian                                                    | 160              | Rawerau, Dieronymus Emfer                                  | 17  |
| Desminis, Cheichentung nach<br>rom. u. bijgant. Recht      | 161              | Mon, B. Bolg von Offenburg u. Die Annalen von Schuttern    | 17  |
| Erilger, Die neuen Bunbe a.                                | -64              | Bolerth, Solabmoer Braute-                                 |     |
| b. Gebiet ber alteiren Rirchen-                            | 400              | gialfynobe von 1540 Schanmtell, Beitr j. Ent-              | 17  |
| gejdt. 1889 - 98                                           | 162              | fighunghaid berte j. Ent-                                  |     |
| Romano, I documenti Vis-                                   |                  | ftehungogeich, d. Magbeburger<br>Centurien                 | 110 |
| siano U. 172                                               | 171              | Drugel, Friede bes ifr Ap-                                 |     |
| Raifer, Collectarius perpet.                               |                  | naberung on England 1786                                   | 10  |
| formarum bel Jah. v. Bein-                                 | 171              | Saupt, Die eite Blirgburger Burimenfcaft 1817-47           | 141 |
|                                                            |                  | ir 3 bet timidings.)                                       |     |
| PROPERTY OF STREET                                         | The state of the |                                                            |     |

# Pistorische Feilschriff.

Begrunbet von Beinrich v. Subel.)

Unter Mitwirfung von

1 Smillen, Jouis Crhardt, Gito Sinhe, Otto Kranoke, Max Jeny, Sigm. Riegler, Moris Ritter, Konrad Varrentrapp, Karl Jenmer

berausgegeben bon

Friedrich Meineche.

Reue folge Sechsundnierzigfter Banb.

Der gamen Melhe 82. Canb.

3meites Beft.

#### 3nhalt.

| Dentere Iblam's v. Bett) 1647.                                    | Die Gebanfen und Erinnerungen Bis-<br>mart's. Bon Friedrich Meinede.<br>Literaturbericht J. G. 4 b. Umichiage. | 460 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| neuel Untupette und ber Coup ber<br>Dreundie in Grunfreid. Can D. | Rollgen und Radridten                                                                                          |     |

Münden und Leipzig 1899. Drud und Berlag von R. Dibenbourg.

Bur gefl. Beachtung! Du

Die Berfentung ber jur Beitredung in ber Siftvelleten Beitignit eintaufenten Buder,

Genbungen ben Mecentions Czemplaren ber bie reineier en die Arbeites (Arbeite Dr. Inleinecke, Berlin W., Angengerk. W) eine is die Sentigsbuchtenking wie II. Albeitenwurg in Münden, februite II zo richen.

|     |                                                                                                                                                                                                | _   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| -la |                                                                                                                                                                                                | 1   |
|     | Berlag von fl. Gloenbaneg in München und geipzig.                                                                                                                                              |     |
| +   | Die Begründungdes Deutschen Reiches                                                                                                                                                            | +   |
| +   | durch Bithelm I. Son heinels von Spiel.                                                                                                                                                        | +   |
| +   | Such least, 80, 720; in Colliform and 20, 620.  Linenthebretidier historifder Commentar in Giomarde's Memoiren!                                                                                | +   |
| +   | Dantes Spuren in Italien. Anterindungen und<br>Allfred Anflermann. Artine Anngade: Mit einer Narte von<br>Juden. ab Mogen Breit eingam geb. 98. 10.                                            | +   |
| +   | Geoffe Mutgaber A und 300 Seiten groft Cuert mit 67 gu<br>bem Abifdnut über Beare und bie fennft gehörtgen Bilber-<br>talen und erner Gerte von Italien. In Beimmand gebunden<br>Beric M. 40.— | +   |
| +   | Beinrich v. Ereitschikes Left- und                                                                                                                                                             | -   |
| +   | 28 anderjahre 1834—1866, Endut von Baftemann. Jurite anflage (fellveride Bibliothet St. 1).                                                                                                    | +   |
| +   | Bortrage und Abfandlungen von                                                                                                                                                                  | +   |
| +   | Seinrich v. Sybel. Wit einer biographtichen Ein-<br>leitung ben E. Barrentrapp<br>(biffeniche Bibliothet Bb III). Breis geb. W. 7.—.                                                           | +   |
| +   | Volitische Geographie. Bot Dref. Dr. Bricoria<br>Rayel. Mit un in ben<br>Lezt gebruften Abbildungen. Erris M. 16.—                                                                             | +   |
| -   | Singienisches von Stadt und Land.                                                                                                                                                              |     |
|     | Bon Gel Diebismalant Brot. Dr. Unbuer, Direften ber Chaftnichen Juftitute ju Berfin Beres M. 3.—                                                                                               | -   |
| +   | 35 Stunft und Sandwerft". Briefer. bei Baser,<br>Runfigewerbroereins,                                                                                                                          | +   |
| +   | Defice M. 2 — Breis des Jahrganges W. 16. — des einzelnen<br>Defice M. 2.                                                                                                                      | +   |
|     | Bwölf Geftalten der Glanggeit Athens                                                                                                                                                           | 1 . |
| 7   | im Julemmenhange ber finlingeninsiffing fior Dryf. Dr.<br>Albrecht Stanffer, Breis geb. M. 8.50.                                                                                               | 1   |
| +   | Die Donffee, hachgebilber in achtzeiligen Stropben won                                                                                                                                         | +   |
| +   | Siebhaberklinfte . Belifmeite für baubice Aunft. 3ahrt. 26 geite Beris ber Une- gabe obne tolorierte Tajet vierreijahrt. M. 3.—, ber Ausgabt mit folorierter Tajet vierreijahrt. M. 5.—        | +   |
| -   | Probenimmers and Angaben aber Preisandschriben grabe<br>and fronts.                                                                                                                            | +   |
| 1   | Separathefte der "Siebhaberkünfte",                                                                                                                                                            | 1   |
|     | pu 6 egieben burch jede Buchtunblung.                                                                                                                                                          | 1   |
| +   | De transfer des avec processing.                                                                                                                                                               | +   |

### Die Menterei Johann's v. Werth 1647.

Bon

#### Sigmund Riegler.

(Schluß.)

Mittlerweile hatte sich die Lage mehr und mehr geklärt, aber in beängstigender Weise. Die große Mehrzahl der Truppen, die südlich der Donau gestanden waren, zog mit dem treulosen General der Kavallerie dem Kaiser zu gegen Böhmen. Instessondere wußte man in München am 6. Juli bereits, daß außer dem Regiment Jung-Kolb fast die ganze Reiterei zu Werth hielt. Im faiserlichen Feldlager glaubte man am nämlichen Tage auch von dem größeren Theile des Fußvolks dasselbe behaupten zu dürsen.

Auch bezüglich bes Oberften Jung-Kolb<sup>2</sup>) (Hans Jafob R. v. Reindorf) hatten die Kommissäre (4. Juli) Zweisel geäußert, ob er nicht bereits von Werth insizirt sei. Sie richteten ein Rahnschreiben an ihn, worin sie aussührten, daß der Wafsenstülstand keinen Diener des Kursürsten von seiner Pflicht entbinde und nicht länger dauern solle als die Friedensverhandlungen. Berschlügen sich diese, wie es allerdings jest das Unsehen habe, so würde das heer dem Kursürsten wie den Reicheständen noch nühliche Dienste leisten können. Der Kaiser habe den Wassenstellstund selbst gutgeheißen, ja sogar dem Kursürsten durch

<sup>1)</sup> T. 675, f. 142, 359.

<sup>\*)</sup> T. 687, f. 47. 51. 43; T. 675, nach f. 152.

venhiller seine Hüsse versprochen, falls die eine oder andere one ihn brechen sollte. Des Kurfürsten Armada konserviren d beisammenhalten sei dem Raiser und Reich ein größerer ienst, hingegen würde Zertrennung dieser Armada der größte, elleicht nie wieder gutzumachende Schaden sein. Roch um 1 Uhr Nachts desselben Tages aber konnten die Kommissäre hrem Fürsten über Kolb berichten: daß er sich über Werth's Untreue höchlich verwunderte, seinen Marsch sogleich änderte und mit seinen süns Reiterkompagnien nach Landshut zog. Er kam selbst zu den Kommissären und versicherte sie seiner und seines Regiments Treue, die um so werthvoller war, da er nach Kenntnis der Kommissäre "bei der ganzen Armada und besonders bei der Kavallerie eine bekannte sonderbare Reputation hat". Hätten sich Werth's Beselhe an ihn — so meldete der Oberst — nicht widerssprochen, so wäre er mit seinem Regiment auch schon bei Werth.

æ

Н

图 到 . B . A . A . A . A . A . A

Treu blieben auch die Oberften der Fußregimenter Buecher (Moodburg, Freising, Berchtesgaben) und Jugger (Burghausen). Der lettere hatte jowohl den an ihn ergangenen Befehl Werth's zum Aufbruch als die Zuschrift der Kommissäre dem Rurfürsten eingefandt und empfing bafür ein Belobungeschreiben (vom Buecher's militarijche Anordnungen billigte Maximilian 6. Zuli). mit dem Bufate, daß die fünf in Berchtesgaben liegenben Rompagnien seines Regiments dort verbleiben sollten 1). Oberftlieutenant Sildebrandt melbete aus Detting (5. Juli), bem Befehle Werth's, sich bereit zu halten, mit 200 Mann nach Bilshofen zu marichiren, habe er nicht parirt, habe bie Brude vermahrt und dem Berth'ichen Rittmeifter, der vor den Schlagbaum gesprengt tam, zugerusen: er werbe bem gestern erhaltenen Besehle seines Fürsten, nicht zu marschiren, und keinem andern Folge leiften. Der Oberftlieutenant bes Regiments Ruischenberg hatte bereits den Marich angetreten; aber nachdem er die Beisung der Kommissäre erhalten, stand er in Arnsborf still und erwartete weitere Befehle 2).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) T. 675, f. 117. 142.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) T. 675, f. 152; T. 687, f. 59.

Bon besonderer Wichtigkeit war, daß auch der Kommandant der Festung Ingolstadt, Oberst Prantl, durch ein kaiserliches Mahnschreiben sich nicht von seinem Herrn abspenstig machen ließ.

In ber Oberpfalg ftanden unter bem Befehle bes Generalwachtmeisters Trudmüller die Reiterregimenter Bergog von Burttemberg und Cofelti und die Fugregimenter Elter und Beltin. Auch bei biefen verhallten bie Aufforderungen bes Raifers wie Berth's wirfungslos. Dberft Buschenig hatte von Berth ben Befehl erhalten, fein im Gichftattischen liegendes Rroatenregiment eilig nach Deggendorf zu führen. In München Claubte man ihn anfangs, ba er in der That ben Marsch zu Werth angetreten hatte, an der Konspiration betheiligt. In Stadtamhof aber wurde er über bie Lage aufgeflart und ließ Tich willig gurudweisen 2). Werth hatte wohl gehofft, bag die Stroaten als faiferliche Unterthanen bem Rufe bes Raifers am eheften folgen würden. Oberft Cofelfi 3) v. Berfchowit, ein Bohme, verficherte (7. Juli) ben Rurfürften aus Beiben feiner Trene, wiewohl gerade in feinem Regiment große Ungufriedenbeit wegen rudftandigen Soldes berrichte. Die Offiziere mandten fich beshalb (8. Juli) mit einer Bittschrift, Die Cofelfi bem Dberften und Rriegstommiffar Ruepp gur Unterftugung empfahl, an ben Rurfürften 4).

Dagegen zogen bie beiben im Beften bes Canbes liegenben Dragonerregimenter Schoch und Creuz in entgegengesetten

<sup>1)</sup> U. a. T. 687, f. 60. Koch's Angabe (2, 306) von der Berpstichtung des Ingolstädter Kommandanten für den Kaiser ist nur dahin zu verstehen, daß diese beabsichtigt war.

<sup>\*)</sup> Die Kommissäre an Maximilian 6. Just. T. 687, f. 176. Küttner an Brangel 9. Just. Unter bem hier (v. Meiern 5, 25) genannten Gischein kann nur der im selben Schreiben auch richtig als Guschenit bezeichnete Oberst verstanden swerden. Ein reformirter Lieutenant dieses Regiments, der mit 30—40 Mann durchging, übersiel später aus Beißenburg eine Abtheilung seines eigenen Regiments und schleppte Gesangene mit sich. T. 680, f. 248. 332.

<sup>\*)</sup> Auch Cofalki und Cafalki genannt. Als Wilhelm Cofelthi v. Herschowis unterschreibt er felbst; u. a. T. 675, f. 63.

<sup>\*)</sup> T. 675, f. 174, 190, 215.

lichtungen ben taiferlichen Fahnen zu. Rafpar Schoch - meift urzweg Oberft Rafpar genannt — war mit feinem Regiment von Maximilian anfangs Januar biefes Jahres aus feinen Quartieren in und um Landsberg und Schongau über Ruffen nach Tirol geschickt und zur Berfügung bes Erzherzogs in Innsbrud gestellt worben. In biefem Berhaltnis blieb er bis jum Abschluffe bes Baffenftillftandes. Rachher tehrte bas Regiment nach Baiern zurud und bezog Quartiere zwischen ber Minbel und bem Lech 1). Wenn jest Werth biesen Obersten anwies, seinen Anschluß an die Raiserlichen nicht in Bohmen, sonbern in Tirol zu suchen, und ihn an den dort fommandirenden General Enfevoert wies 2), war bies wohl auger ber großen Entfernung bes Regiments von Werth's Sammelplay Bilshofen in feinem früheren Tiroler Aufenthalte begründet. Unterwegs sollte Schoch versuchen, ber erft infolge bes Waffenstillftanbes an ben Reind ausgelieferten und ichlecht mit Barnifon verfebenen Reichsstadt Memmingen fich burch Überfall zu bemächtigen. In Munchen aber erfuhr man von biesem Befehle Werth's, und der Sof- und Ariegsrath Küttner ließ den Kommandanten Memmingens durch einen reitenben Boten warnen 3). Schoch fanbte eine Ropie bes von Werth erhaltenen Befehls an ben Rurfürften und erflarte, nur ihm gehorchen zu wollen. Auch nachbem Maximilian einen Rammerdiener bes Erbprinzen, Reitter, an Schoch gefandt hatte, um bas Regiment in neue Quartiere in ber Graffchaft Saag gu geleiten, schrieb der Oberft aus Raufbeuren (5. Juli) noch im Tone ber Ergebenheit an feinen Fürften, bemertte aber, bag er bereits seinen Oberstwachtmeister Alettinger als Quartiermacher nach Tirol vorausgeschickt habe und daß er zweifle, ob sein Regiment in den alten Quartieren sicher werde steben konnen, da bas Gerücht gebe, daß sich ber Kurfürft wieder feindlich erklart habe 4). In der That führte Schoch seine Dragoner unangefochten nach Tirol. Bergebens fandte ihm Maximilian (10. Juli) ben

<sup>1)</sup> T. 688, f. 17 f. 36. 446; v. Meiern 5, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) T. 675, f. 208.

<sup>3)</sup> Gronsfeld's Regotiation Bb. 2, nach f. 318; v. Meiern a. a. C.

<sup>4)</sup> T. 690, f. 193, 199; T. 111, f. 483; T. 675, f. 135, 137.

Befehl nach, in seine alten Quartiere zurückzugehen, indem er zugleich dem Regiment einen Monatosold und Verpflegung zu feiner Zufriedenheit zusicherte 1).

Oberft Creug, ein rober Saubegen, batte gwar Werth's Ordonnang jum Aufbruch unter ichriftlichem Anerbieten feiner Treue und Schuldigfeit bem Rurfürften überichidt, aber entweder that er bies nur, um ben Fürften in Sicherheit zu wiegen und Beit gur Sammlung feines Regiments gu gewinnen, ober er befann fich fogleich eines anbern. Er brach mit bem Regiment aus ben Quartieren in und um Nichach auf und nahm feinen Marich gegen Regensburg. Hus Freifing wird unter bem 5. Juli gemelbet, daß feine Dragoner Bferde fortichleppten und andere Blunderungen verübten. Rach einem Berichte ber Straubinger Regierung 2) foll Diefes Regiment allein an 1000 Bferde fortgeführt und über 200 berfelben in Regensburg verfauft baben. Der Rurfürft wies die Oberften Buichenit und Cojelfi an, ihr Möglichftes zu thun, um die Creuzischen Dragoner von Berth abwendig zu machen und in die Oberpfalz zu bringen. Benn Creuz nicht mit ihnen marichiren wolle, follten fie fich feiner lebendig ober tot verfichern 3). Derfelbe Bejehl erging an Creuzens Oberitlieutenant Undree Bruder, Dem das Rommando Des Regiments übertragen murbe; für ben Fall, bag auch biefer micht parire, ward bas gleiche Batent für ben Oberstwachtmeifter Des Regimente Bilhelm Gottfried Deg ausgestellt 1). Um 10. Juli ward bem, ber Creug einliefere, eine Belohnung von 1000 Reichsthalern verfprochen. Creuz erreichte jedoch nicht mur Regensburg (6. Juli) 5), fondern machte auch einen Berjuch,

<sup>1)</sup> Auch an den Erzherzog und an Enkevoert schrieb der Kurfürst deshalb. T. 675, f. 208. S. fiber Schoch auch die Druckschrift Acta wegen des Armistitis S. 60. 63.

<sup>2)</sup> Bom 8. Juli. T. 687, f. 271,

<sup>\*) 5.</sup> Juli; T. 675, f. 133.

<sup>9 4.</sup> Juli; T. 111, f. 484.

<sup>\*)</sup> Nur eine Kompagnie des Regiments, die im Gebirge gelegen war und am 4. Abends an Freising vorüber marschirte, wurde vom Oberst Puecher eingeholt, der dann am 7. den Besehl erhielt, sie mit sich nach Ingolstadt zu nehmen. T. 675, f. 146 und nach f. 152.

von bort aus nach Bohmen vorzubringen. In Beichs brobte er, das Schloß und Bräuhaus auszuplundern 1). Am 9. Juli zog er an Kalkenstein (nördlich der Donau) vorbei; hier aber weigerten sich seine Dragoner, durch den Pfleger v. Haslang über Werth's Untreue aufgetlärt, den Marich weiter fortzuseten, worauf sie Creuz nach Regensburg zurückführte. Dort sprach er an Brisigello's Tafel öffentlich bavon, daß er, Werth und Sport alle Anftalten treffen wollten, um die verhaßten Rommiffare Schäffer und Teisinger zu "erschnappen "2). Den Oberstlieutenant Liechtenauer 3), ber vom Kurfürsten an ihn geschickt worben, um ihn an feine Pflicht zu erinnern, hatte er nicht nur mit harten Worten angefahren, sondern auch thatlich mighandelt, burch einen von Liechtenquer mit der Hand vom Herzen abgelenkten Degenstich im Arm verwundet, dann dem Kommanbanten Brisigello als Gefangenen übergeben 1). meisterstnecht, der ihm das Schreiben des Kurfürsten überbrachte. hieß er einen hunds und Barenhauter, schlug ihm mit der Piftole breimal über den Kopf, ließ ihm von seinen Reitern die Kleider und Stiefel ausziehen und drohte ihn hängen zu lassen, wenn er ihm nochmal folche Schreiben bringe 5).

In Schwaben lagen baierische Besatzungen, abgesehen von ben baierischen Enklaven Mindelheim und Schwabeck, Heidenheim und Wiesensteig, in Augsburg, Pappenheim, Rottweil, auf Hohensasperg, Hohenzach, Albeck, Hornberg und der Burg Hornegge, Hohenzollern, Wildenstein im Donauthal, Schiltach, Stettensels (jest Ruine Stettener Schlöschen im Hegau, nordwestlich von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) T. 687, f. 278.

<sup>3)</sup> Bericht Schäffer's vom 4. August; T. 680, f. 20. Zum obigen s. auch T. 675, f. 125. 210.

<sup>3)</sup> Auch Sans Benno v. Liechtenam genannt; T. 688, f. 29.

<sup>4) 7.</sup> Juli. Liechtenauer "beim Profossen im Stodhaus" in Regensburg an Maximilian. T. 687, f. 252; vgl. auch f. 305.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) T. 687, f. 276.

e) Rach den Abmachungen des Waffenstillstandes (Acta) wegen des Ermistitit S. 62. 63) sollten die württembergischen Plätze erst nach Einsteffen der schwedischen und französischen Ratifikation des Vertrags von Jaiern geräumt werden.

Engen), Billingen, Offenburg, Freiburg im Breisgau 1). Wenigstens von Freiburg und Augsburg wissen wir, daß der Kaiser die Befehlshaber dieser Besatungen schon jest durch besondere Schreiben aussorderte, sich für ihn zu erklären2); doch blieben Diese Schritte wirkungslos. Der Kurfürst unterrichtete die Rommandanten von Werth's Treulosigkeit und wies sie an, nur seinen Besehlen zu gehorchen3). Oberst Franz v. Roper, der Rommandant von Augsburg, versicherte den Fürsten (6. Juli) seiner Treue und zog drei von der Stadt entsernter einquartirte Kompagnien in Augsburg und den Dörsern in der Rähe zusiammen, um für alle Fälle bereit zu sein 4).

Wenden wir aber nun unsere Ausmerksamkeit wieder den unter Werth abziehenden Truppen zu. Da der Kurfürst in seinem Schreiben an den Kaiser vom 6. Juli klagte, daß die Obersten und Soldaten unter Werth sowohl in den Quartieren als auf dem Durchzug mit Rauben und Plündern wie offene Feinde verführen ), knüpste sich daran die Vorstellung, als hätte der meuternde General durch die Truppen Baiern absichtlich wie Feindesland behandeln lassen. Run ist durch eine lange Reihe von Zeugnissen allerdings erwiesen, daß die Truppen auf ihrem Warsche übel hausten, den Warkt Hengersberg gänzlich ausplünderten und Beamte, die ihren Erzessen zu wehren suchten, mißhandelten. Den Höhepunkt scheinen ihre Ausschreitungen in den letzten Tagen im Passauschen erreicht zu haben, wo u. a. Röhrnbach aussegeplündert wurde. Bis nach Böhmen hinein verließen die Bauern aus Furcht vor den heranziehenden Truppen die Dörfer?). Auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) T. 111, f. 458; T. 675 u. 680 passim, bef. 680, f. 139, 165, 306; T. 689, f. 417.

<sup>\*)</sup> Der Kaifer an den Freiburger Kommandanten Karl Neveu de la Folie, 6. Juli; T. 675, f. 359.

<sup>5)</sup> So hobengollern und Sobenurach. A. a. D. f. 144.

<sup>4)</sup> T. 675, f. 149.

<sup>4)</sup> v. Meiern 5, 31 f.

<sup>&</sup>quot;) hier fei nur auf Starzhaufen's Bericht vom 9. Juli hingewiesen; T. 687, f. 504; ferner f. 496. 499.

<sup>7)</sup> Brou, Die Flucht Johann's v. Werth (Mittheilungen b. Inft. f. Bfterr. Geschichtsforschung 13, 311 f. 316). Unter Meegemont ift bort

unter normalen Berhaltniffen ging es aber bei Truppenmärschen und Einquartierungen bamals nicht leicht ohne Erceffe ab. Dant ber ftrengen Aufficht bes Rurfürsten und feiner Rommisfare war die Rucht im baierischen Seere eine verhältnismäkig bessere, aber in welchem Maße füllen auch hier die Aftenbande Klagen der burch bie Solbatesta geschäbigten und vergewaltigten Unterthanen, Befehle bes Rurfürsten, biefem Treiben Ginhalt zu thun und die Übelthater zu ftrafen! Um nur einige Belege aus ber Reit unmittelbar vor Werth's Meuterei anzuführen, sei erwähnt, daß Werth selbst mahrend des Waffenstillstandes und früher vom Rurfürsten empfohlen wurde, ber Stragenrauberei seiner Reiter au steuern, daß im April Sport und Rolb Erpressungen, ja Brandstiftungen ihrer Solbaten ahnden mußten, daß die Reiter bes Obersten Fleckenstein auf ihrem Marsche in das Stift Bassau, wohin sie vom Kurfürsten kommandirt waren, im Gericht Bildhofen Blünderungen und andere Ausschreitungen verübten 1). Dag es die Truppen unter Werth besonders auf Bferde abgesehen batten, erklärt sich aus ber vom Kurfürsten nach bem Baffenstillstand angeordneten Abschaffung der Bagagepferbe; follte ber wie gewöhnlich ungeheure Train mit fortgeschafft werben, mußte man sich neue Pferbe verschaffen. Auch war nicht bei allen Ravallerieregimentern ber Pferbestand vollzählig. Das Regiment Aleckenstein hatte am 8. Juni 202 unberittene Reiter2), und ein

<sup>(</sup>S. 316) Marimont zu verstehen. Pröll schöpft aus Kundschafterberichten und Korrespondenzen des Propstes Martin im Archive des benachbarten oberösterreichischen Stiftes Schlägl. Bei den nicht seltenen Abweichungen dieser Berichte von unseren Atten dürsen wir darauf verzichten, in jedem einzelm Falle nachzuweisen, daß die höhere Glaubwürdigkeit auf Seite der amtlichen Quellen ist. Nach Roch 2, 310 wäre dei dem Wiederanschlusse des Kurfürsten an den Kaiser im September eine Entschädigung von 300 000 st. für die bei Werth's Warsch vorgesallenen Plünderungen u. s. w. sestiegest worden. In dem Reces vom 7. September wie in den Zusapartikeln vom 23. September sindet sich nichts davon.

<sup>1)</sup> T. 402, f. 244; T. 615, f. 324; T. 676, f. 46. 48. 54. 56; Maximilian an Fledenstein, 27. März; T. 688, f. 171. S. auch T. 690, f. 61 f.; f. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) T. 690, f. 56.

Bencht ber Rommiffare vom 6. Juli aus Landshut melbete: Die Unberittenen von Werth's Truppen nehmen ben Unterthanen überall die Pferde weg, um fich beritten zu machen 1). Man ichatte die weggeführten Pferde auf 20002). Selbstverständlich war ferner für die marschirenden Truppen feine Bufuhr organifirt, to daß dieje barauf angewiesen waren, ihren Unterhalt von den Bewohnern ber burchzogenen Landstriche zu nehmen. Es fehlte auch nicht gang an Difigieren, welche ju Ausschreitungen ermunterten 3) ober fich fogar felbit folche gu Schulden fommen liegen. Der Sporfische Oberstwachtmeister Ertelmann plunderte den Bflegverwalter und ben Berichtichreiber zu Bengersberg 4). Und es lag in ben Berhaltniffen begrundet, bag manche Subrer burch die Finger gesehen haben werben, wenn fich ihre Solbaten mit Gewalt verschafften, was fie brauchten und munichten. Daß aber Werth Dieje Ausschreitungen gebilligt ober gar angeordnet habe, wird burch eine Beifung, Die er beim Aufbruche an die Oberften richtete, wiberlegt. In ben Marichbefehlen, Die er an Dieje fandte, ermahnte er fie, bei ben Truppen gute Disziplin du halten und dafür zu forgen, daß von den Unterthanen nicht bie geringfte Rlage vorgebracht wurde b). Auch aus Paffau wird gemelbet, Werth habe fich erboten, "gut Regiment gu halten" 6). Daneben ift die Angabe, bag er felbft Bilshofen habe plundern laffen), in dieser Form wohl nicht richtig.

Bis zur Donau wurden die Truppen, die Werth folgten, Inter der Borspiegelung geführt, daß der Kurfürst den Marsch bei hien habe. Selbst der Landshuter Regimentsrath Dr. Mandl, bie ersten fünf Kompagnien des Kürassierregiments Lapierre

<sup>1)</sup> Pröff G. 312.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) T. 687, f. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) T. 680, f. 275.

<sup>&</sup>quot;) T. 687, f. 666.

<sup>\*)</sup> Werth an Jung-Kolb, 30. Juni; T. 687, f. 319. Ahnlich (ber Dearfc ift mit guter Ordnung und Disziplin anzustellen) an Sport und Lapierre, 28. Juni; T. 690, f. 162.

<sup>\*)</sup> Proff G. 312.

<sup>7)</sup> H. a. D. S. 313.

als Kommissär begleitete, ließ sich täuschen und erlangte erst in Deggendorf Auftlärung darüber, daß es nicht mit rechten Dingen hergehe, worauf er die Truppen verließ. Bon Offizieren und Soldaten des Regiments Marimont wird versichert, sie hätten vor dem Übergang über die Donau nichts von dem Verrath gewußt, jest aber seien sie nicht wohl zufrieden und würden, wenn möglich, wohl größtentheils wieder umkehren?). Bon einem Oberstlieutenant wird bezeugt, er habe sich (nach erlangter Auftlärung) mit Thränen in den Augen ganz traurig und melancholisch erzeigt und erklärt, er wisse jest nicht mehr, was er thun solle.)

Bei biefer Lage ber Dinge mar es von hochster Wichtigkeit, daß den Verführten die Ausschreiben des Rurfürsten und der Rommiffare, Die fie über Werth's Untreue aufflarten, zugeftellt würden. Dies begegnete jedoch großen Schwierigkeiten, ba Berth und feine Anhanger forgfam barüber machten, jebe Berbinbung bes Fürsten und seiner Beamten mit den Truppen abzuschneiben. Die Rommiffare mußten ihre Buflucht zu liftigen Anschlägen nehmen. An die Regierung zu Straubing überfandten Teifinger = und Schäffer (5. Juli) 4) die furfürstlichen Befehlschreiben an bie Generalwachtmeister Gayling und Rolb, Oberft Fledenstein und Oberftlieutenant Modersbach mit dem Bedeuten, daß an ber Ruftellung biefer Befehle bas Sochfte gelegen fei. Man mogvier "gute, katholische Kerle" (von benen aber keiner vom anderr = " wiffen barf), etwa von bem nach Straubing fommanbirten Regiment Elter, ertaufen, jedem von ihnen eines der vier Befehler ichreiben in die Kleider einnähen lassen und sie zu ben Truppen -n schicken, die von Werth durch falsches Vorgeben betrogen seier-. Diefe Solbaten fonnen vorgeben, fie feien von ber Bache ber Schiffbrude ausgeriffen und wollten es mit ben Abtrunnige I halten. Jeber soll seine Belegenheit erspähen und nach be Regiment fragen, an beffen Rommanbanten er ein Schreiben bei

<sup>1)</sup> Teifinger und Schäffer an Maximilian, 6. Juli. T. 687, f. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) T. 687, f. 108.

<sup>3)</sup> T. 680, f. 272.

<sup>4)</sup> T. 687, f. 83.

fich trägt. Jedem fonnen 10-12 Dufaten gegeben werben und für ben Fall, bag er mit Untwort gurudfehrt, weitere 20 Reiches thaler versprochen werben. Bu bem Generalquartiermeifter und Oberften v. Marimont, ber in Otting lag, ward ein Diener feiner Frau geschickt, ber ihm heimlich die Schreiben bes Rurfürsten zustellen follte1). Db nun dies gelang, ober ob Darimont die Beifungen feines Fürften durch Ronigsfeld erhielt, jedenfalls ward bie gewünschte Wirfung nicht fofort erzielt. Am 6. Juli berichtete Marimont aus Bilshofen an Teifinger und Schäffer, er tonne, fo gern er auch wolle, ben Oberften und Rommandanten die furfürftlichen Batente nicht guftellen, weil alle Reiter ohne Schen rufen: "Bivat ber Raifer! Gin Schelm, wer bem Rurfürften feine Lebtage mehr bient!" Marimont ichreibt, er fonne feinem Oberften trauen und wurde durch Bufellung ber Patente fein Leben gefahrben. Er werbe wie ein Befangener gehalten, alle feine Sandlungen insgeheim überwacht. Das Befte werbe fein bei jo bewandten Sachen, in aller Stille Tolange mitzugeben, bis burch Schidung Gottes eine Belegenheit Bur Umfehr eintrete. Er wunsche von Bergen, daß ihm vor bem Mufbruch feines Regiments nur ein aufffarender Buchftabe gugefommen ware, ober daß er die Falfchung burchichaut hatte. Da er weber Rleiber noch Beifgeng bei fich hatte, bat er, bag ihm feine Frau Diener und Bjerbe mit dem Röthiaften gufenden Durfe 2). Auch bem Oberften Cobb, ber mit 11/2 Rompagnien feines Regiments, (etwa 6. Juli) in Pfarrfirchen eintraf, gelang es, die Abmahnung in irgend einer Form zuzustellen, aber diefer ftellte fich, als wolle er nicht an Werth's Berrath glauben 3).

Der Rommiffar Willeson (Georg B., genannt Anholt) hatte es übernommen, die furfürstlichen Patente an Gayling, Alt-Kolb und Fledenstein zu bringen, getraute sich aber weder nach Bilshosen noch Passau. Ein Bericht, den er am 6. Juli aus Natternberg bei Deggendorf sandte, klang entmuthigend. Berth

<sup>1)</sup> T. 687, f. 45, 142.

<sup>2)</sup> T. 687, f. 204.

<sup>3)</sup> So berichten bie Rommiffare, 7. Juli. T. 687, f. 104.

war mit den Truppen an diesem Tage von Bilshofen gegen Passau ausgebrochen, kam aber auf den schlechten Wegen nur langsam vorwärts. Willeson schrieb, er könne wenig nügen, es sei denn, daß sich ein Theil der Truppen von Werth absondere und bei Deggendorf oder Straubing den Donauübergang beabsichtige<sup>1</sup>). Schon vernahm man in den Reihen der Truppen die Rede, sie seien nicht mehr baierisch, sondern kaiserlich<sup>2</sup>).

Glücklicher ober muthiger als Willeson war der Kommissär Königsseld, der, beauftragt, Werth nachzureisen, wirklich nach Bilshosen gelangte und sich mit Holz und Marimont in Berbindung sette. Diese beiden sahen zwar zunächst, wie Königsseld später berichtete, "teine Möglichseit, wie die Sache vor Aufruhr erhalten werden könnte, da ihre Truppen bereits jenseits der Donau lägen, sie von Werth wie Gesangene gehalten würden und keine Möglichkeit hätten, nur einen einzigen Mann zu strasen". Nichtsbestoweniger war es von höchster Wichtigkeit, daß diese Generale sowie der Generalwachtmeister Sayling mit Königsseld in heimliche Berbindung traten 3). Wenn nicht alles trügt, lag darin die Wendung begründet, die sich in den nächsten Tagen vollziehen sollte.

Eine gute Botschaft überbrachte zuerst der Willeson nachen Straubing und Deggendorf nachgesandte Feldzahlmeister Bürtinger :: ber Generalwachtmeister Alt-Kolb (Andreas Kolb v. Reindorf ) hatte sich sür den Kurfürsten erklärt und führte sein Regiment unt nicht in Werth's Lager, sondern nach Cham'). Werth hatte in einem Schreiben aus Vilshosen am 5. Juli den an der Donam stehenden General zu sich berusen und die Hoffnung ausgesprochen n, er werde "als getreuer Patriot und Basall" seine Pflicht geger und den Kaiser erfüllen ). Am 8. Juli schrieb Kolb aus Schwars

<sup>1)</sup> T. 687, f. 125. 127. Nach Deggendorf war auch ber Regiment rath v. Herwart zu Gahling, Alt-Rolb und ben im Stift Paffau liegend Regimentern geschickt. A. a. O. f. 73.

<sup>2)</sup> A. a. D. f. 165.

<sup>\*) 9.</sup> Juli an Maximilian; T. 687, f. 232.

<sup>4)</sup> T. 687, f. 125.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) T. 676, f. 123.

hosen an ben Kursürsten 1), er habe schon Teisinger und Schäffer, die ihn schriftlich von dem Borsall mit Werth unterrichteten, sowie Herwart, der dies mündlich that, versichert, daß er seinem Fürsten die Treue die ins Grab bewahren werde. Da die meuternden Truppen zum Theil bei Deggendorf über die Donau gingen, habe er sein Regiment eiligst bei Cham zusammenberusen und es, nicht ohne große Gesahr, auch dort versammelt. Da ihm aber von Werth und dem kaiserlichen Generalkommissär Jung Schreiben zugingen, in denen er eitirt wird, habe er, um nicht debouchirt zu werden, gestern Nacht mit seinem Regiment von Cham den Weg über Schwarzhosen nach Amberg genommen. Truckmüller sei von seiner bevorstehenden Ankunft unterrichtet. Er bat dringend, den Soldaten, damit sie besser animirt würden, mit einem erkledlichen Stück Geld an die Hand zu gehen.

Am 7. Juli befand sich Werth's Hauptquartier mit der Hauptmasse der Reiterei in dem kleinen passausschen Marktslecken Röhrnbach an der Alz, eine Stunde südlich von Freiung; das Fußvolk stand weiter zurück, noch nicht weit von der Donau entsernt. Es waren zwölf Regimenter<sup>2</sup>), die Werth mit sich über den Strom gesührt hatte und die nun nur noch einen bis zwei Tagemärsche von der böhmischen Grenze entsernt standen. Sollten sie dem Kurstürsten zurückgewonnen werden, so war keine Zeit mehr zu verlieren. Uns den Berichten der Kommissäre und Offiziere erhellt, wie schwach in diesen Kreisen die Hoffnung auf einen Umschwung war.

Gleichwohl vollzog fich diefer am 7. und 8. Juli in größter Schnelligfeit und ohne Blutvergießen, indem zuerft das Fugvolt, wohl unter bem Ginfluß von Solz und Marimont, fich gur

<sup>1)</sup> T. 676, f. 121; T. 687, f. 178.

Der Statthalter von Bassau gahlt 13 (Bröll), rechnet aber mahrsicheinlich Alt-Kolb mit. Mit ziemlicher Sicherheit bestimmen lassen sich die Kürassierregimenter Gahling, Lapierre, Falkenstein, die Arkebusierregimenter Berth, Sport, Waldpott v. Bassenstein; vom Fuspolt die Regimenter (oder boch der größere Theil berselben) Ruischenberg, Dolz, Maximont, Cobb, Merch, Winterscheidt. T. 681, f. 9 sindet sich ein Verzeichnis der Regimenter aus dem Herbst dieses Jahres (ohne die in der Oberpfalz und Schwaben).

Umtehr wandte. Auf dies scheint Werth mit bem Ansinnen herausgerückt zu sein, daß die Reiter bem Raiser schwören sollten. Auch unter biefen aber waren die kurfürstlichen Batente mittlerweile bekannt geworden. Werth's breimalige Aufforderung fand Die Generale Gapling, (Heinrich Chriftoph fein Gehör. S. v. Altheim, Protestant), Holz (Burttemberger und Protestant) und Marimont standen an ber Spige ber Begenbewegung. Sowie fich auch Bayling mit feinem Ruraffierregiment und dann die anderen Reiterobersten — Waldpott wird besonders hervorgehoben 1) — außer Sport für den Kurfürsten erklärten, war es um Werth's Autorität, die augenscheinlich nur durch Terrorismus aufrecht erhalten worden war, so gründlich geschehen, daß der General nicht einmal einen Bersuch machte, die Dinge anders zu lenken, sondern sein Beil nur in schleunigster Flucht fand. Es war am 8. Juli um 4 Uhr, als er heimlich von Röhrnbach fortritt. Um 9 Uhr fam er in den dem Rlofter Schlägl gehörigen Markt Aigen. Dort lud ihn ber Bropft von Schlägl ein zu nächtigen, aber ber Flüchtling gonnte sich noch feine Rube und sette seinen beiken Ritt fort bis Untermuldau an der Moldau, das er um Witternacht erreichte. Um 6 Uhr Morgens brach er von dort nach Krumau auf. Der Generalwachtmeister Johann v. Spork, Werth's ergebenster Unbanger. hatte bessen Beispiel nachgeahmt und fam am 9. zwischen 6 und 7 Uhr früh mit zwei Cornets und drei Dienern nach Aigen2).

Bon Holz und Marimont wissen wir, daß sie gut baierischen gesinnt waren, Werth nur gezwungen folgten und auf eine Ge—legenheit zur Umsehr warteten. Gapling als einflußreicher Reiter—sührer scheint hauptsächlich den Umschwung dei Werth's Spezial—wasse, der Kavallerie, herbeigeführt zu haben. Vielleicht war en von Königsseld durch die Zusage gewonnen, daß er an Werth's Stelle General der Kavallerie werden solle. Daß man in Münchert Gayling's Eintreten für den Kursürsten das entscheidendste Gewicht beimaß, ergibt sich daraus, daß Gayling in der That

<sup>1)</sup> Négociations secrètes 4, 133.

<sup>2)</sup> Bropft Martin 11. Juli an den Statthalter von Baffau: Broll S. 314.

bernach jum General ber Ravallerie beforbert und auch jonft ausgezeichnet wurde, wiewohl darüber fein Zweifel herrichen fonnte, bag er es bis zum letten Augenblick ernftlich mit Werth gehalten batte. Dem Rurfürften freilich erflarten Ganling und Solg in ihrem Berichte über ben Umichwung, fie feien Werth nur infolge von Untenntnis über beffen mahre Absicht gefolgt, aber barin werben beibe Generale burch entgegenstehende eigene Außerungen wiberlegt. Augenscheinlich mar es nur eine Berlegenheitsausrebe, wenn die beiden am 8. Juli an den Rurfürsten schrieben 1): bis dato hatten fie trot ihres angewandten Rleifes Berth's eigentliches Borhaben nicht ergrunden und penetriren fonnen, und jest erft beffen boje Intention, Die bem Rurfurften guwiber fei und viele Gefährlichfeit nach fich gieben wurde, verfpurt. Gie erachten baber als unumgänglich, ben Beneralquartiermeifter v. Marimont jum Rurfürften abzufertigen, um ihm ausführlichen Bericht zu erftatten. Gie ihrerfeits hatten gewünscht, bag fie bie eigentliche Beschaffenheit diefer heimlichen und gefährlichen Braftif eber hatten vernehmen fonnen; bies fei aber nicht möglich geweien, bis Marimont ihnen des Rurfürften Befehlichreiben mitgetheilt habe. Jest fehre, Gottlob, ba Diffiziere und Goldaten ihre Bflicht gethan, alles wieder in guten, ficheren Stand gurud.

Was Holz betrifft, fällt auf, daß er hier zu der Ausrede der Unkenntnis slüchtet, während er gegenüber den Kommissären vorher sein Berhalten wohl mit besserer Begründung aus einer Bwangslage erklärt hatte. Auch von Sayling wollte Maximilian ichon am 6. Juli wissen, daß er ebenso wie Holz von Werth gezwungen worden sei, die Marschbefehle auszusertigen?). Ebenso hatte der Statthalter von Bassan (am 5.) gehört, Gahling sei

<sup>1)</sup> Gapling und Holz an Maximilian, 8. Juli aus Röhrnbach; T. 675, t. 178.

<sup>\*)</sup> Maximilian an ben Kaiser, 6. Juli. St.A.; faiserl. Korrespondeng. Am 5. Juli, 12 Uhr Nachts, berichteten die Kommissäre, Werth habe Gahling nach Bilshvien befohlen und dort, wie verlaute, sestischen lassen. (T. 687, f. 73.) Das lettere ist wenig wahrscheinlich. Jedenfalls klingt Gahling's Schreiben an Kolb mit seiner eindringlichen Beredsamkeit nicht so, als obes durch Bedrahung erzwungen wäre.

gleich Solz wider seinen Billen bei Werth 1). Bei ben Aften liegt aber ein von Ganling aus Bilshofen an Alt-Rolb gerichtetes Antwortschreiben 2), das mit seiner bem Rurfürsten gegebenen Erflärung in birettem Wiberfpruch fteht. Alle um Bilshofen liegenden Regimenter z. R. u. z. F., heißt es ba, sind willig, Werth zu folgen, und fammt ihrer Baggge nunmehr im Marich beariffen. Nicht nur er, sondern auch Sport, Holz und Marimont seien babei und würden mitgehen. Er sei ber tröstlichen Ruversicht, daß ber herr Bruber bieses Werk wohl in Acht nehmen und nicht allein ben vom Raifer ergangenen Befehlen fich wiberfeten, bag er bem Raifer als ihrem bochften Oberhaupt fich getren erzeigen, die Sache nicht langer biffitultiren, sondern mit bem ihm unterftehenden Regiment und Gepad alsbald aufbrechen und zu ihnen stoßen werbe. Dadurch werbe er sich eine unsterbliche Renommée machen und die Gnade des Raifers verdienen. So schrich Gayling noch am 6. Juli - und schon zwei Tage barauf wirfte er burch fein Gintreten für ben Rurfürsten mit, bas Enbe ber Rrifis herbeizuführen. Spater murbe Maximilian auch berichtet3): als der Oberft Lapierre auf die anfangs von Teifinger und Schäffer erhaltenen Erinnerunge und Abmahnungspatent in Modersbach's Beifein zu Gayling geaußert: "wir muffen alidaran und Werth beim Ropfe nehmen", habe Gayling eingewendet 3 Werth sei doch ein hoher Offizier, man folle ihn laufen laffen 1 fodann habe er bem Mobersbach einen Bint gegeben, Diefer mog-Werth fagen, er folle fich fortmachen; es fei bobe Zeit. Worau-Werth hinter seinem Quartier zu Pferd gesessen und aus geriffen fei.

Wahrscheinlich ließen Gayling und die anderen Genera Werth entfommen, weniger barum, weil sie mit den Truppe

<sup>1)</sup> Pröll S. 312.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) T. 687, f. 164.

<sup>3)</sup> Maximilian an Schäffer und Willeson, 19. Just; T. 682, f. 31. C. Gegen Modersbach wurde beswegen eine Untersuchung eingeleitet. Im Berhör betheuerte er seine Lohalität. Aus seinem Landshuter Gefängnis erhob er beim Kurfürsten Klage über harte Behandlung, welche jedoch die Kommissäre als gänzlich grundlos barstellten. A. a. D. f. 312. 341. 378.

gegenüber einem entflohenen Führer leichter fertig gu werben hofften als gegenüber einem gefangen gefetten - benn bie haltung ber Truppen mar bamals ichon entichieben - als weil fie fich felbit vor bem Rurfürften leichter rechtfertigen fonnten, wenn Berth's Beugnis über ihr Berhalten fehlte. Daß ber Cornet Thomas Balter vom Regiment Baldpott bem Entflohenen mit 30 Reitern gur Berfolgung nachgeschieft wurde, scheint erft bann, ale Berth ichon genugenben Boriprung hatte, alfo mehr jum Schein gefcheben gu fein. Balter ftieg aber bei feinem Berfolgungeritt auf Berth's Oberftwachtmeifter, ben Grafen Salm, ber eben von einer Gendung zu ben Raiferlichen beimfehrte, und brachte biefen als Befangenen gurud 1). Rommiffar Molitor brachte die Papiere Werth's nach Munchen, aus benen aber "vermuthlich die rechten Schreiben ichon entfernt worben"2). Bom Grafen Salm hat fich gar fein Schreiben gefunden, ber bat Beit genng gehabt, folche beifeite zu schaffen"3). Auch Berth's Stallmeifter ward festgenommen, entfam aber mit feche Berjonen und gehn Bferben badurch, daß er die Bache berauscht machte4).

Bon den Berichten über den erfolgten Umschwung verdienen Die der Rommiffare Königsfeld und Boggus, Teifinger und Schäffer und bes Oberften Lapierre die meiste Beachtung.

<sup>1)</sup> T. 680, f. 10. 11. Balter's Anspruch auf den für Salm ausgesehten Preis oder boch zwei von Salm's Pferden wurde nicht anerkannt, da er ansgesandt gewesen sei, Werth, nicht Salm zu sangen, und damals von dem ausgesehten Preise noch nichts wissen sonnte. Der Bericht bei Proll S. 315 über Salm's und Starhemberg's Gefangennahme läht sich mit den amtlichen Quellen nicht zusammenreimen.

<sup>2)</sup> Die Werthischen Familienschreiben, die fich in T. 687, £ 366 (, finden, dürften zu den erbeuteten gehören. Sie enthalten nichts von alle gemeinerem Interesse und auf Werth's Plan Bezügliches, wenn man nicht in dem Schreiben des Rutg.(er?) v. Wierdt aus Rosn, 29. Juni 1847, an seinen Better, Freiherrn (also den General) in Landshut, die Bemertung hierher ziehen will, daß der Schreiber "ben seltsamen Zustand beren Orts dahingestellt sein läßt".

<sup>9</sup> T. 687, £ 578.

<sup>4)</sup> Brall &. 315.

Roniasfeld 1) berichtet: Oberftlieutenant Rent vom Regiment Sport, ber bie Brude bei Bilshofen zu bewachen hatte, vernahm gestern (am 8.), als er seine fünf Kompagnien sammelte, ein Beschrei und Betummel, als ob alle Truppen wieber umtehrten. Er ritt ben ankommenden Reitern, die von seinem Regiment maren, entgegen und frug sie, mas bas bebeute, worauf sie sich aut baierisch erklärten und ihn, falls er sich kaiserlich erklären würde, mit dem Tobe bedrohten. Darauf erflärten auch Rent und seine vier Rittmeister und Kompagnien sich als gut baierisch. Als ber Rommiffar bann mit bem Oberftlieutenant zu ben Truppen ritt, trug ihnen im Namen aller ein Bachtmeister vor, die meisten von ihnen bienten jest seit 15-20 Jahren bem Rurfürsten; in beffen Treue wollten fie verharren, fo lange fie einen Blutstropfen im Leibe hatten, wenn sie nur wie ehrliche Leute traftirt würden 2). Dem Raiser zu bienen sei einmal keiner resolvirt. Sie wollten stracks nach München vor den Kurfürsten selbst marschiren; boch bewog sie ber Kommissär, nach Landau zu ruden. "Den Mufterplat betreffend, haben fie öffentlich gefagt, daß das Fußvolk Sonntag Nachts (7. Juli) alles zuruck über bie Donau gegangen sei, die Reiter aber, als breimal von ihnen begehrt worden, daß fie dem Raifer schwören follen, und von. keinem einzigen Antwort erfolgte, follten auf Werth's Befehl von ihren Oberften hiezu bisponirt werden, hierüber aber Gapling\_ als er zu feinem Regiment gefommen, mit bemfelben alsbalb fortgegangen, worauf auch andere Regimenter folgten. Die Sportische vier Kompagnien und gleich anfangs von bem Lapierre'ichen un anderen Regimentern wollen attacfirt und niedergemacht werdem? (sic!), barum, weil ihr Oberft Urheber und Anheber diefer gange ze Rebellion fei." Da niemand schwören wollte, fei Graf Salm zwei Stunden weit zurudgeschickt worden, um 5000 taiferliche Reiter zu holen3), diese damit zu dem Gibe zu zwingen.

<sup>1)</sup> Franz Nicola v. Königsfeld an Maximilian, 9. Juli. T. 687, f. 232.

<sup>2)</sup> hier folgt die oben G. 61 u. 62 wiedergegebene Rlage.

<sup>9)</sup> Nach einem Berichte aus Bilshofen vom 8. Juli (T. 675, f. 219) über die Umkehr bes halben Sporkischen Regiments, "das ftracks auf München zuziehe, um entweder Geld oder den Abschied zu erhalten", hätten

haben sich aber alle außer dem Werthischen Regiment verlausen, ehe man von Ankunft dieser kaiserlichen Reiter das Geringste gehört. Ob die gemeinen Reiter Werth's verbleiben und nicht auch zurückgehen, sei noch ungewiß. Bon den vier Kompagnien Sport's waren beim Wegritt des Kommissärs weder der Oberstwachtmeister noch ein Rittmeister, Lieutenant und Cornet dabei.

Nach dem Berichte des Lehenschreibers Poggus 1), der bei Werth's Truppe Begleitkommissär war, ist das ganze Regiment Spork, nachdem ihm durch die von den Kommissären ausgesertigten Patente und ausgeschieften Leute der Berrath kundbar geworden, umgekehrt, hat den Oberstlieutenant Rent und andere mit dem Berrath einverstandene Offiziere etliche Stunden nach der Abreise Königsseld's gesangen genommen und ist im Marsche Isar auswärts begriffen. Auch andere Truppen jenseits der Donau, darunter 1000 Mann zu Fuß, hätten sich umgewendet; die Ansgabe Königsseld's aber, daß alle Regimenter außer dem von Werth wieder diesseits der Donau ständen, sei verfrüht. Die Kommissäre in Landshut ordneten den Kittmeister Element ab, um die gesangenen Offiziere zu übernehmen, nach Dingolsing oder Landau zu bringen und daselbst durch die Bürger scharf verwahren zu lassen.

Teifinger und Schäffer melbeten2): Rachbem Gott glüdlich gefügt, daß von den vielen Patenten, die fie ausgefandt, verschiedene Exemplare in die Sande der gemeinen Reiter und Soldaten gefommen sind, hat es nunmehr den glücklichen Ausgang

diese 5000 faiserlichen Reiter den Sportischen nachzuhauen gedacht und ihnen einen Theil der Bagage abgenommen. Es ist jedoch wenig glaub-würdig, besonders mit Werth's langem Fluchtritt taum vereinbar, daß eine so starte faiserliche Abtheilung so nahe stand. Im übrigen bestätigt dieser Bericht die Angaben Königsseld's und Poggus'. — Am 10. erwähnen Ganling und Holz aus Windorf das Gerücht, daß kaiserliche Truppen im Anzuge seien, und sprechen, wie auch in der Folge noch einigemale, die Besürchtung aus, daß Werth und Sport das eine oder andere Quartier übersallen. T. 676, f. 119. 164 und östers.

<sup>1)</sup> Teifinger und Schöffer 9. Juli Mittags aus Landshut an Maximilian nach ben Melbungen bes eben gurudfehrenden Boggus; a. a. D. f. 241.

<sup>\*) 9.</sup> Juli, Nachts 9 Uhr. T. 687, f. 269.

genommen, daß das ganze von dem meineidigen Werth verführte Corps denselben verlassen hat. Der vornehmste Anfang ist von den gemeinen Soldaten, nachdem sie unsere Patente erhalten haben, gemacht worden. Die ganze Soldateska, sonderlich die Gemeinen, haben gegen E. D. eine solche Affektion erzeigt, daß die Offiziere selbst bekennen, es sei zum Verwundern. Auch das Werthische Leibregiment hat völlig umgewendet. Marimont, der bei allem selbst gewesen, wird mündlichen Vericht erstatten. Dieser bekennt selbst wenn er und andere Offiziere nicht bald dazu gethan hätten, hätten voraussichtlich die gemeinen Reiter selbst die Generale und Obersten im Hauptquartier beim Kopf genommen und E. D. zugeführt.

Oberst Lapierre endlich berichtet 1): sowie er vermerkt, daß ber Marsch ohne Besehl des Kurfürsten erfolgt sei, auch nachdem er gehört, daß Werth schon seine Sandpserde zu den Kaiserlichen vorausgeschickt habe (was eine Stunde vor seiner Flucht geschehen sei), habe er die Offiziere seines Regiments zu sich berufen, ihnen Werth's bose Absicht entdeckt und sie an ihre Pflicht erinnert, die dann Offiziere wie Soldaten auch zu erfüllen versprachen.

So erweist sich ber Borgang, der dem oberflächlichen Blid als ein Schandsleck auf der Trene und Mannszucht des baierischen Heeres erscheint, bei näherer Kenntnis vielmehr als ein glänzendes Zeugnis seiner gut baierischen und treuen Gesinnung. Denn die Truppen wurden nicht durch Gewalt oder durch Furcht vor einer überlegenen Macht zur Rückschr bestimmt. Nur mehr ein paar Tagemärsche vom faiserlichen Heere und, wie es scheint, noch weniger von einem starten Kavalleriecorps desselben entsernt, konnten sie – durch nichts zurückschalten werden, ihren Marsch zu vollenden, wenn sie dies gewollt hätten. Sie zur Rücksehr zu bestimmen

<sup>1) 12.</sup> Juli an Maximilian. T. 676, f. 130. Am 11. Juli sandten Graf Kurk an den baierischen Agenten Crivelli in Rom einen Bericht überen Werth's inaudito tradimento. Er nennt den Plan, durch Entwassnungsieines Herrn den Bruch des Wassenstillstandes zu erzwingen, eine wohl an segelegte Praktik der kaiserlichen Minister. Am 6. September schreibt ex Crivelli, dieser habe wohl gethan, die Sache dem Papste vorzutragen. St. A. Crivelli, Corrispondenze di Roma 1647.

gensigte es, daß ihnen der Wille ihres Fürsten unzweideutig tundgegeben und ihre Unzufriedenheit mit der bescheidenen Aussicht auf die Zahlung eines rückständigen Monatssoldes desichwichtigt wurde. Es kommt dabei in Betracht, daß die Truppen, wie sich aus einer Reihe von Kompagnielisten u. a. erhärten läßt, jetzt, am Ende des Krieges, sehr im Gegensate zu den Zuständen der dreißiger Jahre, sich wieder überwiegend aus Baiern selbst refrutirten.

Mit ber baierifchen Gefinnung bes Beeres aber mußten auch gludliche Bufalle und ber Bflichteifer, die Umficht und Ribrigfeit eines wohlorganifirten Beamtenthums zusammenwirten, 11 111 Maximilian's Rettung in Diefer Rrifis herbeiguführen. Glud-Tiche Bufalle: benn es war von höchfter Wichtigfeit, daß Schäffer und Teifinger infolge einer Rommiffion, die mit Berth's Bor-Daben nicht zusammenbing, zeitig genug nach Landehut famen, 11m ben Blan des Generals in einem Augenblid gu burchichauen, too noch wirtiame Bebel zu beffen Durchfreugung angeset werben Connten. Das Inftitut ber Kriegstommiffare war fein Baiern eigenthumliches; aber bag biefer Berwaltungsapparat bei jeber Belegenheit fich auf's beste bemahrte, mar nur in einem Staate möglich, in dem eine fo ftrenge Huswahl, Schulung und Uberwachung der Beamten herrichte. Ubrigens haben auch die Raifer-Lichen burch ihre Läffigfeit Maximilian's Rettung beforbert: es war eine Berfaumnis, die fich fchwer rachte - die Giferfucht bes faiferlichen Generals Grafen Buchheim foll fie berichulbet haben, - bag bem gegen bie bohmische Grenze herangiebenben Werth nicht etwas früher Truppen in bas Baffauische entgegenrudten. Deren rechtzeitige Berbindung mit ben Baiern batte vielleicht ber Sache eine andere Wendung gu geben bermocht.

Das Dragonerregiment Schoch war das einzige, das zu den taiferlichen Fahnen gestoßen war 1). Bon den Truppen, die Werth

<sup>1)</sup> Rad Maximillan's Wiederanschluß an den Kaifer mußte bieses Regiment Baiern gurudgegeben werden. (v. Aretin, Staatsverträge S. 229. 230.) Schon am 4. September übertrug Maximillan dem Oberften Kaspar

folgten, war keine einzige Rompagnie übergetreten, nur einzelne Offiziere, meist von ben Regimentern Werth, Sport, Creuz, erscheinen in der Folge im faiserlichen Dienft. Auch bas Dragonerregiment Creuz hatte in ben Schangen vor Regensburg feinen Oberften und die Offiziere im Stiche gelaffen und mar über Donauftauf die ganze Nacht durch nach Straubing marschirt, um fich seinem Fürsten zur Berfügung zu stellen. Sauptmann Binhart als "ein Landeskind" und ber einzige treue Offizier ritt bem Regiment voran. Bald stellten sich auch die anderen Offiziere ohne den Oberftlieutenant, der bei Creuz gurudblieb, wieder beim Regiment ein. Am 12. Juli aber brach vor Straubing ein Tumult ber Dragoner gegen sie aus, ba biese glaubten, baß bie Offiziere ihnen ihren Monatsfold vorenthielten. Besonbers die-Hauptleute Sigmund und Spat wurden vom Bierde geriffen und mighandelt. Rommiffar Starzhausen, ber bas Regiment in feine Quartiere gurudführte, rettete bie Bebrobten mit eigene = Lebensgefahr, ließ sie einstweilen in Arrest seten und stellte pro visorisch neue Offiziere auf 1). Das Regiment aber sandte ame ei gemeine Dragoner nach München, die aus ihrer Berberge bein \_\_\_ m Binderwirth im Thal eine Dentschrift 2) an den Rurfürften richteter = =n, um diesem darzulegen, daß nicht die Offiziere, wie fie fich rühmtem =n, sondern die Solbaten das Regiment "fammt bem Cornet" e-erhalten hatten. Maximilian belohnte bie beiden mackeren Bertret- meter bes treuen Regimente burch Beforderung 3). An Brangel tonn-ite er jett (18. Juli) schreiben, daß alle Regimenter umgekehrt ume no die Rabelsführer, soweit sie sich noch bei ihnen befanden, fangen gesetzt feien; er fei "burch diese fraftige That und Remale

Schoch das Kommando bei der geplanten Belagerung Rördlingens (T. 6.31, f. 238), und in der Folge erscheint Schoch wieder in baierischem Die zest. ll. a. T. 676, f. 498; T. 692, f. 120; T. 774, f. 19.

<sup>1)</sup> T. 687, f. 506. 510. In einer Bittschrift an ben Aursurften erwähnen die zu Straubing gesangenen Creuzischen Offiziere, daß sie nach ihrer Ausplünderung und Mißhandlung nun schon sechs Wochen in Arreftsigen. T. 691, f. 69.

<sup>2)</sup> Memorial Creuzischer Dragoner vom 15. Juli; T. 675, f 259.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) T. 687, f. 484. 503.

bemonftration der Treue und Standhaftigfeit feiner Armada ftarfer ale vorher verfichert" 1).

Aus einem Schreiben Brifigello's an Gahling vom 23. Juli geht hervor, daß mit dem Obersten Creuz doch ein kleiner Theil der Dragoner in Regensburg zurückgeblieben war. Das Regiment glaubte Brisigello damals, "wie recht und schuldig", beim kaiserlichen Hauptheere. In einer eigenhändigen französischen Rachschrift sprach er die Hoffnung aus, daß Gahling die Achtung vor dem Raiser noch nicht völlig verloren habe?). Ansangs September wurde von der Regierung zu Straubing berichtet, daß Creuz mit 40—50 Pferden aus Regensburg Exkursionen bis Obertraubling mache. Alt-Kolb sollte nach Weisung des Kursürsten (8. Sept.) sehen, ihn bei einer solchen Gelegenheit "beim Kopf zu nehmen".

Der Kaiser aber gab seine Sache noch nicht sogleich verloren. Um 10. Juli erließ er aus dem Hauptquartier zu Klattau Besiehle an die baierischen Truppen, "deren Umkehr er mit Besremden gehört", daß sie über Furth, Waldmünchen oder Roschaupten zu seinem Heere stoßen sollten ). Und dann versuchte er es nochmals mit einem seierlichen Kundschreiben an die Reichsarmada, dem Mandatum avocatorium, das am 14. Juli aus Pilsen erlassen und allen Generalen und Obersten des Heeres zugesandt wurde ). Bei sämmtlichen in Baiern siegenden Truppen verhallte dieser Aufrus wirtungslos; die meisten der Empfänger warteten nicht erst Maximisian's Weisung ab, um das kaiserliche Kundschreiben mit Versicherungen ihrer Treue an diesen einzusenden. Oberst Cosels, vom Kaiser an seine Pflicht als böhmischer Erbunterthan erinnert, empfahl sich dem besonderen Schuze des Kursürssenson. Da der überbringer des kaiserlichen Schreibens an

<sup>1)</sup> Acta wegen bes Armistitii, G. 65.

<sup>\*)</sup> T. 676, f. 173.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) A. a. D. f. 395.

<sup>9</sup> T. 675, f. 262; T. 687, f. 697. 700. Ahnlich an Oberft Guichenis

<sup>\*)</sup> Einzeldrud. Biele Exemplare in T. 675 u. 687. Auch im Theatr. Eur. 5, 1388 f.

<sup>\*)</sup> T. 675, f. 392.

den Augsburger Rommandanten Roper auf Antwort wartete, beschied Maximilian auf Roper's Anfrage, er möge nichts ant-worten, als daß er das Schreiben empfangen und dem Kurfürsten als seinem Feldherrn überschickt habe. Heimlich möge er nachsforschen, ob nicht auch die Stadt Augsburg ein kaiserliches Schreiben empfangen habe 1).

Beringfügige Erfolge hatten bie faiferlichen Mahnungen jest nur unter einigen baierischen Besatungen im Schwäbischen. In Rottweil erklärte sich der Kommandant Bissinger 2), der bie Stadt vergebens auf Bezahlung ber Kriegskontribution brangtes), für den Kaifer und ließ den furfürstlichen Rommiffar Forftenhäuser festsegen 4). Biffinger hatte sich im Frühjahr beim Rurfürsten erfolglos um bas in Freiburg liegenbe Regiment Beleen, das dann Gronsfeld übertragen murbe, beworben 5). Die Berabsegung seines "Traktaments" auf ein Drittel, wozu ben Rurfürsten "die täglich einlaufenden Lamentationen von Rottweil und umliegenden Ständen" veranlagten, hatte feine Unzufriebenbeit gesteigert 6). Nach ber Darstellung des Kommandanten ware am 21. August, Morgens zwischen 5 und 6 Uhr, ber Magistrat mit bem faiserlichen Schreiben in feiner Wohnung erschienen und batte ibn aufgeforbert, fich fur ben Raifer zu erklaren ober bie Stabt zu raumen. Dagegen vermuthete ber Juggerische Oberstwachtmeister Leonhard Horb, Biffinger habe ichon länger mit ben Berren ber Stadt Braktiken angesponnen. Maximilian war fo aufgebracht,

<sup>1)</sup> T. 675, f. 272.

<sup>2)</sup> Kurfürstliche Mahnschreiben an diesen, den Kommandanten zu Freis — burg u. a. vom 17. Juli. T. 675, f. 267.

<sup>3)</sup> T. 687, f. 543. Dies wiederholte sich an manchen Orten. An beme Kommandanten von Wildenstein erging Maximilian's Befehl, seine Ausstände von den benachbarten Ständen mit Exelution einzutreiben und sich, wenn nöthig, dabei von der Besatung Billingens helfen zu lassen. T. 681, f. 28.

<sup>4)</sup> Der Bertrag vom 23. September bedang dessen Freigabe und die Rudftellung Rottweils sammt Pissinger und dessen Offizieren an Maximilian. Aretin, Staatsvertrage S. 229.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) T. 689, f. 191, 390.

<sup>6)</sup> Piffinger an Maximilian 23. Juli; Maximilian's Bescheib 13. August; T. 691, f. 81 f.

daß er für jeden Rottweiler Bürger, den baierische Soldaten außerhalb der Stadt aufdrächten, 50 Reichsthaler außsetzte 1). Da Pissinger auch die benachbarten Garnisonen in Schiltach, Hornberg, Wildenstein, Albect auf seine Seite zu ziehen suchte, wies der Kurstürst diese (3. Sept.) an, weder durch die Zumuthungen Pissinger's, der an ihm meineidig geworden sei, noch durch kaiserliche Besehle sich in ihrer Pflicht irre machen zu lassen?). Auf Hohenasperg blied der Hauptmann des Regiments Nerft treu, während die dort liegenden Werthischen und Schochischen Soldaten, jedenfalls sehr schwach an Zahl, sich vom Kaiser in Pflicht nehmen ließen 3). Auch von Hohenarach meldete Winterscheidt, daß die Soldaten dort meutern wollten 4). Auf Weisung der Generalität zu Landstut entsandte Winterscheidt dorthin eine kleine Verstärkung vom Regiment Holz aus Donauwörth, um die Bewegung zu ersticken 5).

Nachdem der Kurfürst von der glücklichen Wendung im Bassausschen unterrichtet worden war, ließ er den Truppen durch die Kommissäre die Rücksehr in ihre alten Quartiere besehlen, ließ ihnen gute Verpslegung und schon für die nächsten Tage baare Auszahlung eines Monatssoldes versprechen. Doch mußte er am 15. Juli erklären, von dem versprochenen Monatssolde könne zunächst nur die Hälte oder ein Drittel bezahlt, den Truppen möge aber bedeutet werden, daß man ihnen keineswegs etwas zu entziehen beabsichtige; bei der bevorstehenden Musterung solle der Sold vollständig bezahlt werden. Dies scheint denn auch Ende des Monats geschehen zu sein 7).

Marimont war aus freien Stüden zur Erstattung mündlichen Berichtes nach München gereift. Gben babin beschied ber Kurfürft

<sup>1)</sup> T. 691, f. 132. 174. 202. 230.

<sup>\*)</sup> T. 675, f. 363; T. 691, f. 224 f.

<sup>3)</sup> T. 680, f. 167.

<sup>\*)</sup> Bericht Schäffer's vom 4. August; T. 680, f. 20; vgl. f. 167.

<sup>5) 30</sup>h. v. Bintericeibt 2. August aus Rain; T. 675, f. 398.

<sup>&</sup>lt;sup>a)</sup> U. a. T. 687, f 490; T. 675, f. 228.

<sup>7)</sup> T. 687, f. 518—520. Der Monatssold für eine Kompagnie (Regiment Jung-Rolb) erforberte 1431 fl., für vier zu Neumarkt liegende Regimenter 44 791 fl. 21. a. O. f. 555. 594.

auf Rath ber Rommiffare einzeln, einen nach bem anbern, auch Gapling, Holz, Winterscheibt und Lapierre. Holz und andere Kührer, die ähnlich gehandelt hatten, konnten geltend machen, daß der gute Ausgang die Zwedmäßigkeit ihres Berhaltens beweise. So endete benn die Untersuchung zunächst mit einer Reihe von Beforberungen und Belohnungen 1) für jene, bie gur gunftigen Wendung das Meiste beigetragen batten. Sapling wurde General der Ravallerie, Solg 2), Alt-Rolb und Trudmuller Kelbmarschallsieutenants, Marimont, Lapierre, Winterscheidt Beneralwachtmeister 3). Werth's und Sport's hinterlaffene Bagage wurden Sayling, Solz und Marimont überlaffen, bie fie unter Berückfichtigung Alt-Rolb's und, wenn fie wollten, auch des einen und anderen Obersten unter sich theilen jollten. Das Regiment Sport ward wegen seiner bewiesenen Treue belobt, vier Reiter besselben, welche bie Umtehr bes Regiments veranlagt hatten, mit Offizierstellen bedacht. Diefes Regiment erhielt mit besonderem Lobe Oberftlieutenant Reng, bas Regiment Berth, an deffen Auflöjung ber Rurfürst vorübergebend bachte, erhielt als "ein autes altes Regiment" ber Oberft Jung-Rolb, bas Regiment Sport der Alt-Rolbische Oberftlieutenant Bint, das Regiment Creux der Jung-Rolbische Oberftlieutenant Bartl, "ein aftiver\_ valoroser, travaglioser Solbat, wie ein Dragoneroberst fein foll-- bekanntlich maren die Dragoner damals berittene Dusketiere\_ bie nicht zur Reiterei gezählt murben. Schäffer erhielt fpate Werth's Landgut Bobenftein 4), fogleich ein Belobungefchreiber

<sup>\*)</sup> Diesem kündigte Maximilian am 15. Juli an, daß er ihn beförder werde. Schreiben im Holzischen Familienarchiv; s. M. G. F. Freiherr vom Holz, Generalseldzeugmeister Georg Friedrich vom Holz auf Alfdorf, Hohenmühringen, Aichelberg. Als Handschrift gedruckt (Stuttgart 1891), S. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Etwas später (4. August) auch Herzog Ulrich v. Burttemberg, Joh. Burthard v. Elter, Rober und Fledenstein (September), alle diese wahrscheinlich mehr zur Beschwichtigung von Eifersucht. T. 111, f. 491; T. 675, f. 308; Heilmann 2, 1129.

<sup>4)</sup> Nach Seilmann 2, 1043 : 1648.

und die Berficherung des Schutes gegenüber bem Raifer, die ipater auch fur andere besonders ausgesprochen murbe 1).

Bas die Bestrafung ber nicht entflohenen Schuldigen betrifft, ging bie Abficht ber Rommiffare in Landshut anfangs babin, alle hohen Diffiziere bis auf weiteres in Saft zu nehmen, ba dieselben "zum größten Theil um die Berratherei gewußt hatten"2). Indeffen icheinen die von Maximilian felbft in München mit Beneralen und Oberften angestellten Berhore ber barten Beurtheilung ber Kommiffare ben Boben entzogen zu haben. Aber auch wo dies nicht geschehen sein follte, rieth nicht nur ber aute Musgang, jondern auch die Rlugheit, ein Muge gugubrucken, benn woher hatte man jest neue bewährte Truppenführer gewinnen follen? Bon den Generalen wurde gunächft gegen niemanden, von ben Oberften nur gegen Cobb eingeschritten. Um 19. Juli wies ber Rurfürft ben Oberften Jugger an, Cobb in Troftberg feftzunehmen und wohlverwahrt nach Burghaufen in Saft zu bringen 3). Sonft aber murbe eine lange Reihe von Offigieren, barunter ber Berthifche Oberftlieutenant Modersbach, ber Ruischenbergische Dberftlieutenant Bunfteslot 4), ber Bolgifche Oberftlieutenant Graf Spaur, Berth's Schwager, und die meiften nicht entflohenen Diffiziere ber Regimenter Berth, Sport, Creuz, verhaftet und theils nach Landshut, theils nach Burghaufen gebracht 5). Werth

<sup>1)</sup> Nach ber Biederaussiöhnung gab ber Kaiser (7. September) bie Bersicherung, bag Gahling, Kolb, Trudmüller, Holz u. a. von ihm feine Bergeltung zu widersahren haben, und erließ an Schäffer ein besonderes Schreiben. T. 656, f. 286. 292.

<sup>2) 10.</sup> Juli; T. 687, f. 490.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) T. 675, f. 281,

<sup>\*)</sup> Die Schreibweise bes Namens wechselt. 1652 erscheint er als faiserlicher Oberst in Berth's Testament. Teicher S. 75.

<sup>9)</sup> Bef. T. 687, f. 517; T. 680, f. 145. An Fugger ergingen Beisungen über die Behandlung der im Schlosse Burghausen gesangenen Ofsisiere, besonders daß sie nicht in Korrespondenz treten dürften. T. 675, f. 265. Unter den verhafteten Ofsizieren vom Regiment Berth war der Rittmeister Risolaus Höning, der spätere Führer einer Stammkompagnie des 1682 errichteten Kürasseriments Haraucourt. U. a. T. 691, f. 261. Bgl. über ihn Hutter, Das 1. Chevaulegersregiment S. 1—3.

hatte eine zahlreiche nieberrheinische Sippschaft sich unter die baierischen Fahnen nachgezogen. Soweit biese Bettern bes Bencrale nicht ichon auf Schlachtfelbern geblieben maren, murben fie nun theils mit, theils ohne Bag aus dem Becre fortgewiesen1). Am 14. Juli murbe über alle Offiziere bes Regiments Sport vom Oberftlieutenant abwarts, "weil fie es felbft begehren", Die Raffation verhangt, wofern fie nicht noch eine andere Strafe verwirft hatten 2). Der ftarf belaftete Rittmeister Behling Diefes Regiments erichoft fich selbst aus Desperation, nachbem er seinen Jungen und Anecht vergebens gebeten batte, ibn totzuschießen ober ihm ben Sals zu brechen - "fei beffer, als bag ibn ibm ber Henfer brache". Der Kommiffar Starzhaufen ließ die in einem Behölz bei Teisbuch gefundene Leiche burch ben Scharfrichter von Landshut vergraben 3). Im Regiment Sport ergaben fich doch bei ber Mufterung Ende Juli noch Schwierigkeiten; bie Reiter murben burch gefälschte Schreiben aufgewiegelt; in ber Rompagnie bes Rittmeisters Hermann brach eine Meuterei aus, beren brei Radelsführer im August in Eggenfelben burch ben Strang enbeten 4).

Viele der Verhafteten richteten Bittschreiben an den Kurfürsten, alle betheuerten, sie hätten von den heimlichen Anschlägen kein Wissen gehabt und beim Marsche nichts Anderes gethan, als die Besehle ihrer Borgesetzen vollzogen 6). Nach einigen Wochen drang denn auch beim Kurfürsten eine milde Auffassung durch, und noch im Laufe des August öffneten sich fast allen Gesangenen nicht nur die Kerkerthore, sondern auch ihre Offiziersstellen. Am 17. August wurden Spaur und Modersbach, beide mit einem Verweise, am 28. die Creuzischen Dragonerossiziere, am 30. Cobb, Hunjscslot und andere aus dem Arrest entlassen. Auch gegen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) T. 676, f. 293. 294; T. 680, f. 63. 231.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) T. 682, f. 158; T. 687, f. 480.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) T. 687, f. 579. 583.

<sup>4)</sup> T. 676, f. 202, 203, 223, 279, 295.

<sup>5)</sup> So u. a. der Sportische Rittmeister Georg Reller; T. 675, f 286; pgl. f. 288 und passim.

<sup>6)</sup> T. 680, f. 163. 164; T. 676, f. 289. 290. 313. 367. Der Berweis gegen Spaur wird bamit begründet, daß er fich immerhin bes Trabiments,

über den Soldaten und Offizieren, die sich in anderer Weise vergangen hatten, bewies der sonst so strenge Fürst angesichts der Nothlage, die sein Heer zusammenzuhalten rieth, damals auffallende Wilde. Den Kommissären, die ihm über Zuchtlosigsteit und Ausschweisungen der sührerlosen Reiter vom Regiment Werth klagten und den Rath gaben, einen Wachtmeister von Werth's Leibkompagnie als Rädelssührer aushängen zu lassen, antwortete er, so lange die Offiziersstellen nicht besetzt seien, solle man mit den Unteroffizieren und Reitern "nicht so strikte versahren".

In einer Ausnahmslage befand sich ber seit bem 17. Juli nach Ingolstadt übersührte?) Oberstwachtmeister Werth's, Graf Salm, der die Unterhandlungen mit dem kaiserlichen Hose gesührt hatte. Diesem vermochte auch die Berwendung der Kurfürstin, die ihr Bruder darum angegangen hatte, lange nicht die Freiheit zu erwirken. Erst am 19. Oktober konnte er sich bei Maximilian für die Entlassung aus dem Arrest bedanken. An diese war jedoch das Berbot geknüpst, daß sich Salm beim kaiserlichen oder baierischen Geere aushalte, so lange diese vereinigt seien.

Gleichzeitig mit Salm war auch ein faiserlicher Gesandter, Graf Hans Richard v. Starhemberg, ber "mit gewiffen eigenen Handbriefeln bes Kaisers und offenen Patenten an die baierischen Reichsvölker abgefertigt war" <sup>4</sup>), mit seinem Gefolge und einem faiserlichen Trompeter von den Baiern festgenommen, in das

bessen er nicht überwiesen sei, verdächtig gemacht habe, auch wegen ber durch seine Connivenz vom Holzischen Regiment verübten Plünderung und durch anderes gravirt sei. A. a. D. f. 289.

<sup>1) 24.</sup> Juli. T. 687, f. 630. 643. Begnadigung des Hauptmanns-Brictham (T. 676, nach f. 359), zweier Werthischer Rittmeister (a. a. D. f. 367).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) T. 687, f. 621.

<sup>\*)</sup> T. 692, f. 139. Salm bat bann, seinen Aufenthalt am faiserlichen Sofe nehmen zu burfen. — Auch bei einzelnen anderen Offizieren, wie Oberstwachtmeister Ertelmann und zwei Rittmeistern (f. T. 692, f. 76), die bis gegen Mitte Ottober im Gefängnis sagen, famen erschwerende Umstände in Betracht.

<sup>4)</sup> So jagt ber Ratfer felbit. Roch 2, 317.

Hauptquartier nach Windorf (bei Bilshofen), wo er jedoch frei umbergeben burfte 1), und bann nach Landshut gebracht worden. Der Kaiser brang beim Kurfürsten und bei Bayling auf beffen unverzügliche Freigabe, und schon am 14. Juli verfügte ber erftere, daß Starhemberg ohne weiteren Aufenthalt, mit guter Manier und aller Beförderung zu entlaffen fei. Es mare viel beffer geschehen, schrieb ber Rurfürst seinen Kommissären, wenn man den Grafen gleich auf unsern ersten Befehl in Sicherheit fortgelaffen hatte. Gapling beantwortete am 15. Juli bes Raifers Aufforderung in ber ihm vom Rurfürften vorgeschriebenen Beife, daß er sich des Grafen nicht versichert habe und sich beffen niemale unterftanden haben murbe. Wenn berfelbe bisher gurudgeblieben sei, werde dies nur durch die hin und wieder ohne Offiziere in Unordnung herumvagirenden Truppen verurjacht sein, derentwegen er nicht sicher fortkommen und ihm leicht Ungelegenheiten widerfahren konnen. Nachbem aber jent bie Bolfer wieder in Ordnung gebracht seien, tehre ber Graf zuruck mit genügendem Beleit, bas ihm Gapling zu befferer Berficherung mitaebe 2).

Holz, der sich anfangs so vollständig zu rechtsertigen gewußt hatte, daß er sogar befördert worden war, wurde doch (wie es scheint, Ende September) nachträglich noch in Haft genommen. Schon am 2. Ottober aber konnte er an den Kurfürsten ein Dankschreiben richten, weil dieser "seinen Berleumdern keinen Glauben geschenkt, ihn nach Erfindung seiner Unschuld (das Gegentheil werde ihm auch zeitlebens niemand beweisen können) aus dem Arrest entlassen, in seine Charge wieder eingesetzt, überdies seine Sache (einen Prozes wegen absbergischer Reichslehen) dem kaiserlichen Gesandten empsohlen habe". Truckmüller und anderen Generalen theilte der Kurfürst mit, er habe Ursache gehabt, Holz

<sup>1)</sup> So berichtet der taiserliche Oberst Jung vom Schlosse Oberhaus, 11. Juli; Pröll S. 318. Daß die Truppen in Windorf einem baierischen Kommissär erklärt haben sollen, "sie gehörten einmal dem Kaifer; wolle sie kurfürst auf's neue werben, solle er ihnen Geld und bessere Berpsiegung anweisen", ist wohl in dieser Fassung nicht ganz richtig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) T. 687, f. 496; T. 682, f. 169; T. 656, f. 285.

in Arreft zu feten; weil er fich aber zu feiner Zufriedenheit berantwortet, habe er ihn zur Ausübung feiner Charge wieder gur Armada geschieft 1).

Berfuchen wir aber nun, und zu einem Urtheil über Berth's gescheiterte That burchzuarbeiten. Wie weit bei schwierigen Enticheidungen perfonliche, wie weit jachliche Grunde bas Sandeln eines Menichen bestimmen, bleibt oft bem Sandelnden felbft unflar Roch öfter ift bie Geschichtsforschung außer Stande, Diefe Frage gu lofen. Befrantter Ehrgeig, nationale Befinnung, Rriegeluft: alle biefe Motive durften bei Berth's Entichlug bereingespielt haben2), aber es läßt fich weder beweisen noch wiberlegen, baß fie ober eines berfelben bestimmend wirfte. Unter ben baierischen Fahnen hatte ber tapfere General fich unverganglichen Kriegeruhm erworben und "feine Fortung gemacht". Go ift es natürlich, daß feine Befinnung urfprünglich eine gut baierische mar, mahrend fein wiederholtes Busammenwirfen mit ben Raiferlichen ihn feineswegs mit Sympathien für Diefe erfullt hatte. Geinen furfürstlichen herrn verehrte er auf's hochite; in der Gefangenichaft (1638) rühmte er Maximilian's hervorragende Alugheit und andere große Tugenden, besonders daß er noch der einzige fei, ber bie Sobeit und Autorität eines deutschen Fürsten sowohl gegen ben Raifer als jonft gegen manniglich zu manuteniren wiffe. Wie wenig abnte er bamale, daß er felbst neun Jahre später in bem Konflift zwischen ber Soheit Diefes beutschen Fürften und bes Raifers fich fur Die lettere enticheiben murbe. Berth erflarte Maximilian ale benjenigen, der por allen verdiene, die Raiserfrone zu tragen; murde ber Rurfürft, meinte er, nur feche Jahre felbiger Dignitat genießen, wurde er das gange romifche Reich wieder in folden Stand

<sup>1)</sup> T. 676, f. 472. 488. Dem Biographen Solzens ift biefe Episobe unbefannt geblieben.

<sup>\*)</sup> Am wenigsten wohl der von einem historiker besonders betonte Einflust seiner Tiroler Frau, zumal da diese im Sommer 1647 von Berth getrennt und frank in Salzburg weilte. Da Werth im Juli 1648 eine neue (dritte) Ehe einging (f. Barthold), scheint sie um die Zeit seines Überstritts gestorben zu sein.

richten, daß cs sich fünfzig Jahre hernach wohl dabei befinden sollte 1). Daß Werth in der Unterredung mit Schäffer im Mai die Frage des Fahnenwechsels nur als eine Opportunitäts und Machtfrage behandelte, beweist nicht, daß andere Erwägungen als diese ihn nicht geseitet hätten: den kurfürstlichen Kommissär ließ er nicht in seine Karten schauen und enthüllte ihm nur, was ihn weder kompromittirte, noch für die Zukunst gebunden hätte. Und daß er in den uns vorliegenden Außerungen sast nie die Rechtsund Moralfrage auswirft — nur daß er Kolb an seine Pflicht als Patriot und Basall erinnert, kann man hierher ziehen — beweist nicht, daß er die Sache von diesen Seiten weniger in's Auge gesaßt habe.

Die Rechtsfrage ist von Schäffer in seiner Unterredung mit den Generalen in Landshut einseitig vom kurfürstlichen Standpunkte aus erörtert worden (s. oben S. 57 f.). Eine einzgehendere und korrektere Behandlung hat sie in den Schreiben gefunden, die nach dem Scheitern des Werthischen Anschlags zwischen Maximilian und dem Kaiser gewechselt wurden<sup>2</sup>).

Im Verhältnis zur Schärfe bes ausgebrochenen Ronflitts ift der Ton dieser Korrespondenz ein maßvoller, wie er den Schwägern und langjährigen Verbündeten wohl ansteht. Aber der Inhalt dieser Schreiben sowie der faiserlichen Avokatorien enthült einen unversöhnlichen Gegensat in der Auffassung von Stellung und Pflichten des baierischen Heeres. Nach der Auffassung des Kaisers war dieses ein Reichsheer, das der Kurfürst nur im Namen und Auftrage des Kaisers kommandirte. Nach

<sup>1)</sup> Werth's Reben in der Gefangenschaft; f. Weger in Mittheilungen bes f. t. österreichischen Kriegsarchivs N. F. 1, 305. Es fommt in Betracht, daß Werth damals bereits vom Kaiser durch die Erhebung in den Freiherrenstand ausgezeichnet war.

<sup>3)</sup> Maximilian an den Kaiser 6. Juli (St.U.; daraus Bruchstud bei v. Meiern 5, 31); der Kaiser an Maximilian 14. Juli; a. a. O. S. 32; Maximilian an den Kaiser 26. Juli; Auszug bei Roch 2, 303 f. Für Maximilian's Auffassung s. auch das Rundschreiben, das er als Antwort auf das taiserliche Mandatum avocatorium an seine Generale und Obersten erließ; Theatr. Europ. 5, 1390—1392.

bem Brager Frieden feien die Truppen mit Gid und Bflicht an den Raifer und nur an beffen Stelle an ben Rurfürften verwiesen worden. Bu ihrem Unterhalt seien ihnen die brei oberbeutschen Kreise jum größeren Theil eingeräumt, aus den faiferlichen Erblanden Jahr für Jahr viele hunderttaufend Gulben neben vielem Proviant zugeschoffen, überdies ber Rurfürft burch den dritten Theil ber fpanischen Sulfsgelber unterftugt worden. Der Raifer erinnerte auch baran, daß er Maximilian burch bie Rördlinger Schlacht mit Bagnis feiner eigenen Berfon und Sintanjegung aller anberen Intereffen aus augenicheinlicher Befahr gerettet habe. Durch ben Baffenftillftand habe Maximilian ibm feine Bertheibigungsmittel geschmälert und fich bes Generalate jelbst entsett, so bag die Truppen nunmehr schuldig seien, ihre Befehle von ihm, dem Raifer, unmittelbar entgegenzunehmen. Tropbem hatte er, ber Raifer, biefelben bis ju ihrer völligen Abbantung gern in Maximilian's Sanden gelaffen, hatte ibn nicht die außerste Roth und Gefahr zu anderem gezwungen: nachbem bem Feinde durch die Ubergabe ber beften Blage ein io großer Bortheil in die Sand gegeben worden fei, habe berfelbe Schweinfurt weggenommen und fei in Bohmen eingebrochen. Dagegen habe er fich zu helfen gesucht, indem er bas baierische Reichsheer zu fich berief.

Dagegen erwiderte Maximilian, er habe das Generalat nur sehr ungern und unter der Bedingung voller Unbeschränktheit übernommen. Was Kaiser, Reich und die drei Kreise für den Unterhalt seiner Truppen ausgebracht, lasse sich mit seinen Leistungen nicht entsernt vergleichen, da er für mehrmalige Remontirung der Reiterei, Bekleidung und Ausstattung des Fußvolks, Bespannung und Armirung der Artillerie, Ergänzung der alten Regimenter und Ausstellung von neuen viele Millionen ausgewendet habe. Er habe das Füns- und Sechssache von dem Kontingent anderer Reichsstände geleistet. Eine Musterung würde ergeben, daß, was von dem Heere der Liga beim Prager Frieden noch übrig war, durch die solgenden Feldzüge und Krankheiten so zusammengeschmolzen sei, daß das jesige Heer als ein neues anerkannt werden müsse. Dessen Ausstellung aber sei sein neues

und auf seine Kosten erfolgt. Daß es den Namen Reichsarmada führe, könne seiner absoluten Gewalt über dasselbe nichts benehmen. Der Kaiser und bessen Bater hätten nie unbedingt über dasselbe verfügt, sondern, wenn sie dessen Hülse wünschten, um dieselbe nachgesucht, und ohne seine Einwilligung sei kaiserlichen Beschlen nie Folge geleistet worden — ein Bersahren, das auf dem zwischen ihm und dem Kaiser aufgerichteten Bertrage beruhe. Besonders sei in demselben seitgesett, daß kein Theil dem andern ohne sein Vorwissen Offiziere und Soldaten abwerben dürse.

Nach diefer Darftellung mare also das baierische heer nur dem Namen nach ein Reichsheer gewesen, das Maximilian auf seine Rosten aufgestellt und größtentheils unterhalten und worüber er das unumschränfte Berfügungerecht beseffen babe. Dagegen muß hervorgehoben werden, daß der Kurfürst da, wo dies seinem Interesse entsprach, wiederholt selbst die Stellung des baierischen Reichsheeres im vollen Ginflang mit ber faiferlichen Auffaffung gezeichnet hat. Um 4. Februar 1638 schrieb er an ben Raiser: "Dieses Bolk (die baierischen Truppen) ist nunmehr nach bem Bragerischen Frieden nicht mir, fonbern E. Raif. Daj. und ber Reichsarmada zugehörig1)." Und als der baierische Rath Tanner 1639 zur Berhandlung mit einem französischen Abgeordneten nach Ginsiedeln geschickt mard, follte er Diefem laut ber vom Rurfürsten mitgegebenen Instruktion2) vortragen: "daß Werth 1636 mit etlichen Regimentern vereint mit ben Spaniern in Frankreich eingebrochen fei, habe ber Raifer befohlen und er, Maximilian, nicht hindern konnen, ba biefe Regimenter vermöge bes Brager Friebens nicht mehr ihm absolute, sondern zur Reichsarmada gehören und beswegen nicht mehr in seiner freien Disposition stanben."

Wie man sicht: diese Außerungen sind so unzweideutig, daß Werth sich für sein Vorgehen auf sie hatte berufen können. Denn wenn es auch möglich ist, daß wir noch nicht alle zwischen

<sup>1)</sup> St.A. Raiferliche Korrespondenz 1638.

<sup>2)</sup> St.A. Inftruftion für Tanner 1639, Nov. 26., f. 14 v.

vem Raiser und Maximilian getroffenen Abmachungen fennen<sup>1</sup>), so ift doch ausgeschlossen, daß seit den Jahren, denen diese Außerungen angehören, eine Bereinbarung getroffen worden wäre, durch welche die rechtliche Stellung des baierischen Reichsbeeres eine wesentliche Anderung ersahren hätte. 1640 hatte sich der Kurfürst vergebens bemüht, in Hahseld einen dem Kaiser gegenüber selbständigen, nur ihm verpflichteten Feldherrn zu gewinnen; der Kaiser aber hatte darauf ein gedrucktes Mandat an die baierischen Generale ausgehen lassen, worin er betonte, daß das Maximilian unterstehende Heer "ganz und gar absolute" ihm, dem Kaiser zugehöre<sup>2</sup>).

Bas bas Berhaltnis ber Leiftungen für biefes Reichsheer betrifft, fo ift fo viel ficher, bag Maximilian alle die Jahre her weit mehr als fein orbentliches Reichstontingent leiftete. Immerhin bat er auch andere Stande des baierifchen Rreifes und, fo lange und jo weit diese nicht in Sanden bes Feindes waren, ben schwäbischen und frantischen Rreis zu Kontributionen herangezogen. Überdies hatte ihm der Raifer in bem Bertrage vom 28. Juni 16383) durch die Abtretung ber Berrichaft Beidenheim und durch die Unwartichaft auf die italienischen Fürftenthumer Mirandula und Concordia eine gewiffe Entschädigung für feine schweren Opfer gewährt. Aber ber Aufwand bes Rurfürften für bas beer ichwoll von Jahr ju Jahr riefig an, mahrend die Leiftungen bes Raifers, bes ichwäbischen und frantischen Rreifes mit ber Fortbauer bes Kriege und ben Fortschritten bes Feindes mehr und mehr in ben hintergrund traten. In bem Sauptfonto über bie Ausgaben für bas Beer mahrend bes gangen Rriegs 4)

<sup>1)</sup> Die beiden letten oben erwähnten, von Maximilian gegenüber dem Kaiser geltend gemachten Bestimmungen sinden sich nicht in den bekannten Berträgen; j. v. Aretin, Chronolog. Berzeichnis der baherischen Staatsverträge S. 189 f. 196 f. 199 f. 201 f. 206 f. 224 f. Ihrer Churstürst. Durchlaucht unterhabende Reichsarmada wird das baierische Heer noch in dem letten dieser Berträge vom 24. November 1646 genannt.

<sup>\*)</sup> Cgm. 1938, f. 168v; Roch 2, 277.

<sup>2)</sup> v. Aretin, Staatevertrage G. 189 f.

<sup>4)</sup> Mus bem R.M. bei Beilmann 2, 1025.

erscheint der Kaiser mit einer Beihülse von 1408331 fl., die baierischen Kreisstände (ohne den Kurfürsten) mit 2638 040 fl.; die schwädischen und andere Reichsstände mit 613889 fl., der Kurfürst aber mit 38 042 510 fl. Schließt diese Rechnung auch die Periode der Liga ein, so gestattet sie doch einen wenigstens beiläusigen Schluß auf das Berhältnis der Leistungen auch nach dem Prager Frieden. In dem Schriftenwechsel zwischen Wazimilian und dem Kaiser dürsten die Darstellungen beider Parteien etwas einseitig gesärbt sein. Die Leistungen des Kaisers und Reichs waren nicht so hoch, wie sie dieser hinstellt — insbesondere scheint aus dem Rezes vom 7. September 1647 die Unrichtigseit der kaiserlichen Behauptung hervorzugehen, daß dem Kurfürsten ein Drittel der spanischen Hülfsgelder zugestossen seilschweigen übergangen zu werden.

Man wird also das Verhältnis dahin zusammensassen dürsen: das baierische Heer war ein vom Kurfürsten im Dienste des Kaisers und Reichs kommandirtes Reichsheer; da aber die Last seiner Unterhaltung weit überwiegend auf Bayern ruhte und da Maximilian seit vielen Jahren sast unumschränkt über das Heer gebot, war dieses Rechtsverhältnis, dem die thatsächliche Gestaltung der Dinge nicht mehr völlig entsprach, verdunkelt und dem Bewußtsein der Beteiligten beinahe entrückt worden. Daß es dadurch ausgehoben worden wäre, wird man nicht behaupten können.

Die Truppen und ihre Führer brauchten sich mit bieser Rechtsfrage nicht den Kopf zu zerbrechen: ihnen ward durch den geschworenen Fahneneid ihre Pflicht vorgeschrieben. Hier aber

<sup>1)</sup> Denn bort (Art. 8) ist die Rede von dem "oft versprochenen Drittel" der Hülfsgelder. — In der erwähnten Hauptrechnung erscheint die spanische Hülfe während des ganzen Kriegs mit 612898 fil. In dem Rundschreiben an seine Generale und Obersten (Theatr. Europ. 5, 1390 f.) sagt Maximislian: Hätten wir uns auf die vorgeworsenen kaiserlichen Assignationen verlassen, so wäre keiner unserer Soldaten bekleidet, beritten, bewassnet, ganze Regimenter z. F. hätten ohne Bolt nur aus Ofsizieren bestanden, ja die ganze Armada wäre nach und nach zu Grunde gegangen.

ftehen wir wieder vor einem Problem, das nicht fo einfach zu löfen ift.

Muf ben bom Raifer felbft aus Strafonig unter bem 8. Juli an den Generalwachtmeifter Rolb gerichteten Befehl, gu ihm zu ftogen, antwortete biefer, er wolle bem Raifer nicht berhehlen, daß, als er vor 25 Jahren zu Taug feine ihm noch jest unterstellte Rompagnie, in ber er vom gemeinen Reiter an ber Reihe nach alle Chargen befleibet, neben ben vier anderen neu geworbenen Rompagnien aufgerichtet und gemuftert, Diefe funf Rompagnien Damals allein bem Rurfürften von Baiern gehuldigt haben, und daß ihm auch feither feine andere Bflicht zugemutet worden fei. Es gebühre ihm alfo Diefe Pflicht nicht außer Acht zu laffen1). Ebenjo weiß fich Oberft Cojelfi "irgend einer Obligation gegen ben Raifer burchaus nicht zu erinnern"2). Bas von biefen Offigieren gilt, burfte boch wohl von allen gelten; es ift hochft unwahrscheinlich, bag bieje beiben in Bezug auf ihre eidliche Berpflichtung eine Ausnahmftellung eingenommen hatten. Und gegenüber ihren Beugniffen fann man faum Bewicht barauf legen, daß ber Ruijchenbergifche Oberftlieutenant in Berth's Seer, ale biefes ichon jenfeits ber Donau ftand, in einer Ansprache an feine Solbaten behanptete, fie hatten fowohl bem Raifer ale bem Rurfürften geschworen 3). Bare bies richtig, bann hatte fich ber Umschwung in Werth's Lager wohl nicht fo raich und glatt vollzogen, bann wurden une in ben Aften über bie Meuterei, besondere in ben Musjagen der gur Berantwortung gezogenen Dffiziere, deutliche Berufungen auf ben bem Raifer geschworenen Gib entgegentonen. Solche find mir aber nirgends aufgeftogen.

Allerbings fpricht ber Kaifer in feinem Schreiben vom 22. Dez. 1646 an Gallas von jenen Generalen, Oberften und Offizieren, die bisher im baierischen Heere bem Kaifer und Reich verpflichtet gewesen seien4). Es bleibt aber fraglich, ob dies auf

<sup>1) 16.</sup> Juli aus Neumarft; T. 675, f. 266.

<sup>2) 15.</sup> Juli. A. a. D. f. 275.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) T. 680, f. 269,

<sup>4)</sup> So nach Roch 2, 276.

eine eibliche Verpstichtung zu beziehen ist. Auch die von Küttner gemachte Unterscheidung zwischen Obersten, welche vom Kurfürsten allein dependiren oder von anderen auch eine Dependenz haben (j. oben S. 43), wird sich nicht auf eibliche Verpstichtung beziehen. Deutlicher scheint freilich die Vemerkung bes kaiserlichen Schreibens an Maximilian, nach dem Prager Frieden seien die Truppen mit Sid und Pflicht an ihn und an seiner Stelle an den Kurfürsten verwiesen worden. In dem Wortlaut des Fahneneides aber kam dieses Verhältnis nicht zum Ausdruck. Der Wortlaut des Sides, den die Generale und Offiziere des baierischen Reichsheeres dem Kurfürsten schworen, ist bekannt.). Er macht sehr unwahrscheinlich, daß daneben dem Kaiser noch ein besonderer Sid geschworen wurde, während er anderseits erklärt, wie in einigen Zeugnissen von einer Verpstlichtung gegen den Kaiser die Rede sein kann.

Bei ben Berhandlungen über bie Stellung bes baierifchen Reichsbeeres, die gegen Ende 1635 und zu Anfang 1636 in Ingolftadt und München geführt worden maren 2), mar allerdings von faiserlicher Seite ein Eid für ben Raiser beansprucht worben, aber auf ber baierischen hatte man sich mit Erfolg bagegen gesträubt. Unter ben "Bunften, die bei ber bevorftehenden Ronfereng ju Ingolftadt mit ben kaiferlichen Ministern zu traktiren fein werben", lautet einer: "Ferner wie es mit bem Jurament zu halten sei, basalle hohen und nieberen Offiziere fammt bem gangen Bolt gu Rok und Rug bem Raifer von neuem leiften follen. Ge foll erinnert werden, mas für Ungelegenheiten zu beforgen waren, wenn jenen Diffizieren und Regimentern, Die bisher bem Bunde gedient, ein neuer Gid für ben Raiser zugemuthet werben follte. und ob das auch fo hoch von Röthen fei, ba ja fcon vorber alle Bundesregimenter mit dem Bund jugleich expresse auch bem Raifer geschworen haben." Der Wortlaut bes Gibes, ber

<sup>1)</sup> T. 111, f. 607 u. 617, an ersterer Stelle als Eib eines Felbmarschalls und Generalzeugmeisters, an letterer Stelle mit der Ausschrift: Wie der General, Offizier schwören sollen. Der Gid ist nicht datirt, kann aber aus inneren Gründen nur hierher bezogen werden.

<sup>2)</sup> St. A. Raiferliche Rorrespondeng 1635. 1636.

Dis Mitte Juli 1647 für die baierischen Generale und Offiziere in Geltung stand, bezeichnet ein Kompromiß zwischen den Forderungen von faiserlicher und fursürstlicher Seite und spiegelt das thatsächliche Berhältnis wieder, daß der baierische Auswand für das Heer dessen rechtlichen Charafter als Reichsheer in den Hintergrund drängte. Denn die Generale und Offiziere hatten nur ihrem Kurfürsten zu schwören, aber sie mußten geloben, nicht nur ihm getreu, gewärtig und gehorsam zu sein, sondern auch "was zu der Römischen Kaiser-lichen Wasestät, des hl. Reichs, Ihrer Kurfürstl. Durchlaucht und gemeinen Wesens Dienst, der Armada Wohlfahrt und Konservation<sup>1</sup>), auch zu Absbruch des Feindes gereicht, jederzeit möglichst zu befördern".

Der Eid enthielt also ein doppelseitiges Gelöbnis, bessen beide Theile sich nur so lange nicht widersprachen, als die kursürstliche Politik einträchtig mit der des Kaisers zusammenzing. Schieden sie sich aber, wie jest geschehen war, von einander?), so trat an jeden, der diesen Eid geschworen hatte, die Gewissenstrage heran, ob die Treue gegen den kursürstlichen Kriegsherrn oder der Dienst gegen Kaiser und Reich das höhere Gewicht zu beanspruchen habe. Man hat aber richtig bemerkt (Henri Houssane): wirst ein Soldat einmal die Frage auf, wo seine Pflicht liegt, ist er nahe daran, nichts zu hören als sein Interesse. Dem Kursürsten selbst konnte dieser Konstikt nicht entgehen, und um seiner Wiedersehr vorzubeugen, ließ er nach Werth's Meuterei dem Generals- und Offizierseide die neue Fassung geben: "daß ihr . . . dem Kursürsten, dem ihr bisher mit Pflicht und Eid zugethan gewesen und noch seid, und den von

<sup>1)</sup> Die beiden letten Borte fehlen in bem Egemplar, f. 607, und find auch in bem zweiten, f. 617, erft nachträglich hingugefügt.

<sup>&</sup>quot;) Es verdient Erwähnung, daß in einem folden Falle auch Tilly vor einem Konflitt der Pflichten gestanden ware. Denn auch dieser Feldberr hatte, als er im Frühjahr 1610 aus taiserlichen in baierische Dienste übertrat, versprochen, dem Hause Ofterreich stets treu und ergeben zu bleiben und bei jeder Gelegenheit mit Gut und Blut zu dienen.

S. Kurf. D. euch vorgesetzten Generalen jederzeit allen schuldigen Respekt, Treue und Gehorsam erweisen und euch von solchem Respekt, Treue und Gehorsam von niemand anderem, wer der auch immer sei, durchaus nicht verleiten oder abwendig machen lassen, sondern für S. Kurf. D. und dero hochlöbliches Haus wider deren Feinde, niemand ausse genommen, zu begebender Occasion männlich und unverzagt streiten . . . sollt. "Bon Raiser und Reich ist in dem neuen Gid nicht mehr die Rede, dagegen ist das kurfürstliche Haus neu hinzugefügt.

Für die Soldaten wurde der Eid nun2) dahin gefaßt, daß sie dem Kurfürsten als ihrem Feldherrn, dem sie bisher mit Pflicht und Eid zugethan gewesen und noch sind, den von diesem

<sup>1)</sup> R.A. a. a. D. f. 619, batirt vom 23. Juli 1647. Gin Dorfalbermert lautet: Bflicht gelöft in München Berrn Gehling (Gapling) als General bon ber Ravallerie, Herrn La Pierre als Generalwachtmeister. Geschehen im Geheimen Rath ut supra. Auf diese Formel murben laut Eintragen auf f. 625 im geheimen Rath vereibigt: am 24. Juli 1647 ber alte Rolb als Feldmarichalllieutenant, 26. Juli v. Holz in ber gleichen Burbe, 27. Juli v. Winterscheid als Generalwachtmeister, 30. August Graf Gronsfelb als Feldmarichall, 21. September Oberft Cobb. Fol. 623 besfelben Banbes fteht mit bem Dorfalvermert: "Gib, wie jede Generalsperfon gu ichwören" folgende Formel: Rachdem Ihre Rurfürfil. D. . . benfelben über bero von ber Rom. Rais. Maj. S. Rurf. D. anvertraute Reichscorpo gum Generalwachtmeifter aufgenommen, als wird berfelbe geloben . . . höchft= gebachter Rurfürftl. D. getreu, gewärtig und gehorfam ju fein, mas ju ber Rom. Raif. Maj. u. f. w. wie oben (ohne die Borte: und Confervation). Um Rande fteht: von Sonnolftein (Sunoldftein) also geleiftet; item porher ber bon Merch.

<sup>7) 19.</sup> Juli 1647; a. a. D. f. 624. Bgl. f. 611. 618. Später, als es sich darum handelte, wer die Kosten der Abdankung des baierischen Reichsberers zu tragen habe, hat hinwiederum diese Abänderung des Eides Bedenken hervorgerusen. Um Rande von f. 624 steht: Ihre Kurfürstl. D. wollte gern, daß dieser Eid also möchte eingereiht werden, damit er ihr an der bei der Friedenstraktation zu Münster an Ihre Liebden prätendirte Ussischap der Abdankungsmittel nicht präzudizirlich wäre. Eine andere Hand antwortet darauf: Durch diesen Eid wird Ihrer Kurfürstl. D. an der prätendirten Ussisskap der Abdankung meines Erachtens so wenig präzudizirt, als wenn er nicht geleistet würde.

m vorgefetten Generalen und Oberften, auch ben hoben und eren Rriegsoffizieren und wer ihnen fonft von Rechts und igleit wegen zu ichaffen bat, jeberzeit allen ichulbigen Refpett, ue und Behorfam erweifen, ben Rurfürften eingig und ein als ihren Felbherrn anertennen, von folchem pett. Treue und Gehorsam sich von niemanden abwendig jen laffen, fondern für ben Rurjürften und beffen Saus r alle Feinde, niemand ausgenommen, mannlich ftreiten n. Der Rommiffar v. Sigershofen erhielt am 19. und Juli ben Auftrag, Die Regimenter auf einen neuen Gib gu flichten1), ber nur in bem oben wiedergegebenen gesucht en fann. Bei ber Mufterung ber Regimenter in Amberg 23. Juli ward ihnen diefer Eid vorgehalten. Am 31. August gemelbet, ber bom Rurfürften überschickte neue Gib fei ber en Armada, auch den (aus der Saft befreiten) Offizieren perebach und Grafen Spaur, vorgehalten worden2).

Sollte fich Berth bezüglich feiner eidlichen Berpflichtung inem anderen Berhaltnis befunden haben als die Dehrzahl baierischen Generale und Oberften, fo tonnte dies nur darin nden haben, daß er, etwa infolge früherer Kommandos r taiferlichen Oberfelbherren, neben bem Rurfürften auch bem er bejonders geschworen hatte. Sein Schweigen über diefen ft gegenüber Schäffer wie Maximilian macht bies jedoch unricheinlich. Aber auch wenn er feinen andern Gid geschworen e ale ben oben angeführten boppelfeitigen, mag er fich wegen & Entschluffes beim Ausbruch bes Konflittes in feinem iffen rein gefühlt haben. Er glaubte wohl berechtigt gut fein, gleichzeitig übernommenen Pflichten gegen Raifer und Reich gegen ben Rurfürften bie erfteren, auch wenn fie im Gibe gestellt wurden und Maximilian hier als der alleinige Rriegs= ericheint, als die höheren zu betrachten. Uns icheint eine re Auslegung beffer begrundet, und diefer durfte die Dehrber Benerale und Offiziere gefolgt fein: Da in bem Gibe

<sup>7)</sup> T. 680, f. 233; T. 687, f. 547. Der Gib liegt bier nicht bei.

F) T. 687, f. 614; T. 680, f. 360.

nur dem Aurfürsten Treue und Gehorsam geschworen wird, habe bieser allein zu entscheiden gehabt, was für Kaiser und Reich bienlich sei. Nach Maximilian's Auffassung lag ja ber Waffenstillstand auch in beren Interesse, weil er ihm ber beste Weg zum Frieden schien. In machigvellistischer Deduktion mag man den Standpunkt vertreten, daß Werth, ba ber Staatszwed bas oberfte Gebot stellt, bas Interesse bes Reichs, wie es ber Raiser verstand, seiner eidlichen Bflicht vorziehen, ja folgerichtig barauf hinarbeiten burfte, ben Kurfürsten unschädlich zu machen. Ein gesundes sittliches Gefühl wird sich barüber nicht täuschen laffen, daß ber General feinem Kriegsherrn und Bohlthater bie geschworene Treue nicht brechen durfte. Aber auch der Rurfürst ist nicht frei von Schuld. Er hatte seinen Generalen ben Bemiffenstonflift, fich felbst vielleicht bie schwere Bedrohung erfpart, wenn er im Sahneneibe das Fallenlaffen der Berpflichtung gegen Raiser und Reich schon beim Abschlusse des Baffenstillstandes verfügt hatte1). Seiner Klugheit kann unmöglich ent gangen fein, bag icon bamals ber richtige Beitpuntt gu-Anberung des Eides gekommen war. Wahrscheinlich unterlie er ben Schritt in ber Besorgnis, baburch einen Maffenaustrismt ber Offiziere hervorzurufen, in ber Abneigung, eine antikaiserliche Richtung seiner Bolitik, die er nicht Wort haben wollte, Ru gestehen, und in ber hoffnung, bag alle Benerale ben Gib in ber ihm gunftigen Beise auslegen wurden.

Baierns Wiederanschluß an den Raiser, der noch vor Ablauf bes sechsmonatlichen Waffenstillstandes am 2. (7.) September ev solgte, und bei dem nun Maximilian die Anerkennung seines absoluten Kommandos durchsetzte, fällt nicht mehr in den Rahmen unsem Darstellung. Doch soll der Auffassung entgegengetreten werden, daß diese wiederholte Schwenkung des Kurfürsten eine durch hohes Alter herbeigesührte Schwächung seiner Willensstärke verrathe. Die sachlichen Motive reichen vollständig aus, seinen

<sup>1)</sup> Bei den damals erst neu vereidigten Offizieren ist dies geschen. S. den Eid, den Hauptmann Joh. Staffier wegen des ihm übertragenen Rommandos auf Hohenzollern am 29. April 1647 schwor; T. 111, f. 621.

Entichluß zu erflaren und zu rechtfertigen. Außer ben bom Rurfürften felbit betonten Brunden, ber feinbfeligen Saltung Schwebens auf bem Friedenstongreß u. f. w., und außer ber nicht eingestandenen Besorgnis, daß ihn ber Raiser in ber pfalgifchen Frage im Stiche laffen tonnte, bat auch ein bisber unbefannter Grund barauf eingewirft: bas Scheitern ber baienichen Alliangverhandlung mit Franfreich. Der Borbehalt, ben Maximilian in dem Regeß mit bem Raifer (Art. 11 und Art. 8 bom 23. Sept.; Aretin, S. 229) bezüglich feiner Stellung gu Frantreich machte, tann bies nicht entfraften; er erflart fich aus feiner immer noch gehegten Soffnung, daß Franfreich, wenn es nur von feiner Seite nicht gereigt wurde, ben Baffenftillftand mit Baiern aufrecht erhalten werbe. Als er feine Baffen von benen bes Raifers trennte, war er fich barüber flar, bag er nicht auf Die Dauer inmitten ber ftreitenden Machte ifolirt bleiben tonnte. Bon Franfreich hatte er gehofft, mit offenen Urmen als Bunbesgenoffe empfangen zu werben. Cobald biefe Soffnung fich ale trugerijch erwice, mußte er feine Stellung ale unhaltbar ertennen, bie allein mögliche praftische Folgerung aber aus biefer Einficht war die Wiedervereinigung feiner Truppen mit ben faiferlichen 1).

Werth's Meuterei, so sehr sie Maximilian gegen den Kaiser ausgebracht, hat gleichwohl diese Wendung seiner Politik besördert. Denn nichts hätte ihm die Schwäche seiner Position eindringlicher vor Augen führen können als dieser Borgang. Anderseits aber stellte nun seine Forderung, daß Werth und Sport?) aus dem faiserlichen Heere entsernt werden müßten, dem Bollzuge der Wiedervereinigung ein schweres Hindernis entgegen. Denn der Kaiser sträubte sich beharrlich gegen die Erfüllung dieses Besechrens. Bitter klagte die Kurfürstin, er nehme mehr Rücksicht

<sup>1)</sup> Raberes f. in meiner Abhandlung: Bayern und Frantreich mahrend bes Waffenftillftands von 1647, Sig.-Ber. b. Münchener Afademie Dez. 1898.

<sup>&</sup>quot;) Werth hatte vom Kaifer das von Dampierre errichtete Kürassierregiment und die herrschaft Benatet in Böhmen erhalten. Einen höheren
Rang, als den er im baierischen heere innegehabt, erlangte er nicht, Sport
aber wurde zum Feldmarschallieutenant befördert.

auf Werth als auf fie, ihren Gemahl und ihre Rinder, und meinte, er konne ja Werth anderweitig in seinem Dienste verwenden. Der Kurfürst aber brobte, wie bereits erwähnt (S. 90), Rhevenhiller gegenüber mit Beröffentlichung ber Ergebniffe, welche bie Untersuchung über Werth's Berrath an den Tag gebracht hatte, und dies wirkte. Khevenhiller glaubte sich nun durch seine Instruktion zu der Zusage ermächtigt, daß ber Raiser nach ber Bereinigung der baierischen Truppen mit den kaiserlichen Werth, Sport und Creuz anderwärts in seinem Dienste gebrauchen wolle. Am 23. September wurde bem Bertrage vom 2. (7.) Sept. ein Busat angehängt, wonach Werth und Sport so lange, als beibe Beere gang ober zum Theil beisammen stehen wurden, vom kaiserlichen Heere entfernt bleiben sollten, der Kaiser auch für allen Schaben gut ftanb, welcher bem baierischen Beere burch biefe beiben Generale etwa zugefügt murbe. Oberft Creuz aber habe gegen seinen Fürsten und Feldherrn folche Berbitterung und Bosheit gezeigt, bag beffen Auslieferung zu gebührenber Bestrafung geforbert werben muffe. In die lettere Bedingung willigten die kaiserlichen Kommissäre nur unter Borbehalt der Ratifikation bes Raisers 1). Am 30. September konnte Rhevenhiller berichten, daß er sich neuerdings bei der Kurfürstin für Werth, Sport und Salm verwendet und den Bescheid erhalten habe, daß ber auf Werth ausgesette Breis fallen gelaffen und Holz freigelassen sei. Auch habe ber Kurfürft bas Bort gegeben, Salm nächstens zu entlassen. Dieses Begehren mußte jedoch ber Raiser im Oktober wiederholen 2).

Gronsfeld aber, ber an die Spite des baierischen Heeres berufen worden war, ward vom Kurfürsten (30. Sept.) angewiesen, seine Vereinigung mit den Kaiserlichen nicht eher zu vollziehen, dis er die Nachricht erhalten, daß Werth und seine Anhänger insgesammt entsernt seien. Maximilian sprach die Hoffnung aus, daß sich der Kaiser nunmehr auch entschlossen habe, Ereuz an ihn ausliesern zu lassen, da er dessen Vermessenheit nicht

<sup>1)</sup> v. Aretin, Staatsvertrage S. 230.

<sup>2)</sup> Rhevenhiller's Bericht bei v. Meiern 5, 51 f.; Roch 2, 311. 314. 316 f.

ungeftraft hingehen laffen tonne. Um 6. Ottober theilte ber Raifer Maximilian mit, bag bie Abberufung Berth's und Sport's von feinem Deere nun wirklich vollzogen fei 1), und erft auf bies erfolgte nun endlich die lange verzögerte Bereinigung ber baierischen Truppen mit ben Raiferlichen. Doch war ber Rurfürst burch Berth's und Sport's Entfernung noch nicht voll befriedigt. In Buichriften an ben Raifer brang er wiederholt barauf, daß auch alle Unhanger Berth's entfernt und daß Brifigello, "ber ihn itraflich und vermeffentlich traftirt habe", ale Rommandant in Regensburg, wie ihm ja auch ber Raifer vorher zugefagt habe, trop bes entgegengejegten Berlangens ber Regensburger abberufen werbe. Mis Brifigello's nachfolger empfahl er bem Raifer ben Oberften v. Galis (17. Oft.). Ferdinand antwortete (19. Oft.), er habe fich bereits entschloffen, Brifigello in Regensburg burch feinen Oberften Beinrich Craft Freiherrn v. Lämmersborf ablofen ju laffen. Bon weiteren Bugeftandniffen machte er bem Schwager am 30. Oftober Mittheilung: er habe Solgappel angewiesen, baß jene Offiziere, Die mit Berth, Sport und Creuz in feine Dienfte gegangen, fobalb fie nur von Gronsfeld angezeigt und namhaft gemacht würden, fogleich von feiner Armada fortgeschickt würden. Solzappel habe bas auch gethan und ichon viele hierher auf Brag. gewiesen. In ben jungften Tagen aber habe fich begeben, baft. Die baierischen Truppen einen Sportischen Bachtmeifter, ber gu biefer Bahl gehören foll, auf offenem Marich von der Truppe hinwegnahmen, woraus beinahe hartes Digverftandnis zwijchen beiden Beeren erfolgt mare. Im Intereffe ber Ginigfeit bat ber Raifer, daß fich folches nicht wiederhole 2).

Indessen konnte sich Ferdinand nicht darein finden, daß er auf so tüchtige Kräfte wie Werth und Sport da, wo sie am meisten nügen konnten, verzichten sollte. Als Maximilian ihm

<sup>1)</sup> In Crivelli's Korrespondenz (St.A.) findet fich eine Meldung ausbem Ottober, wonach Berth ein besonderes Corps in Schlesien besehligen und Sport ihm beigegeben werden sollte. Barthold, S. 201, hatte vermuthet, daßt Werth in ben nächsten Monaten nach seiner Abberusung in Burucksagenheit auf seinem böhmischen Gute Benatet lebte.

<sup>\*)</sup> T. 656, f. 289, 294, 307, 309, 315, 317, 324, 333, 350,

am 24. November über die schlichte Kriegführung in Heffen und besonders barüber flagte, daß bei ber kaiserlichen Reiterei feine Ordnung herrsche und daß der Keldmarschallieutenant Pompeo mit einem Berluft von 1000 Pferben fich in bem Städtchen Wigenhaufen habe überfallen laffen, benutte ber Raifer biefe Belegenheit, um in feiner Antwort (4. Dez.) hervorzuheben, daß eben an "einem guten Capo über bie Ravallerie" jett das Meiste gelegen sei. Er erinnere sich allerdings, was er Maximilian bezüglich der Fernhaltung Berth's und Sport's vom Heere versprochen habe, und wolle es auch halten. Um aber ju beweisen, mas biefe beiben Offiziere leiften konnen, wenn fiwollen, erinnere er baran, daß er von ihnen im letten (bohmischen Reldzuge Thaten gesehen habe, über die er sich selbst verwunder Beide hätten seine Kavallerie trefflich geführt und ihr auch al bald eine besondere Luft und Liebe, unter biefen Suhrern gan dienen, eingeflößt. Bei Tricbel (21. ober 22. August) habe Werth "bie steife Resolution gefaßt, ben Teind mit rechtschaffener Lust augegriffen und ihm 13 Standarten abgenommen. Wären Werth und Spork bei ber Armada, ließen sich von ihnen noch mehrere bergleichen gute Effectus hoffen. Deswegen sci Schade, wollte man sich ihrer nicht bedienen." Rachdem sich beide vor Maximilian zu demuthigen verlangen, stellt er ihm anheim, ob sie nicht jett herangezogen werden sollten.

Der Kurfürst blieb jedoch unerbittlich und antwortete (10. Dez.) verdrießlich, er lasse Werth's und Sport's bei der faiserlichen Kavallerie geleistete Dienste dahingestellt sein, bei seiner Armada habe Werth eine ziemliche Zeit her seine Reputation verloren. Bei den Kaiserlichen habe er jett wohl aus Desperation bei einer oder zwei. Occasionen etwas thun muffen. Es sei bekannt, daß Werth seit seiner Rücksehr aus der französsischen Gesangenschaft fast nichts mehr prästirt. wohl aber vors

<sup>1)</sup> S. u. a. Theatr. Europ. 5, 1393; 6, 4.

<sup>2)</sup> Ein viel zu hartes Urtheil! Um nur eines zu ermähnen, hat Berth bei Allerheim auf seinem Flügel glanzend gesiegt, ein Berbienft, das seinen Werth behält, auch wenn es richtig sein sollte, daß er nach diesem Ersolge durch Einschwenken gegen bas Centrum ber Schlacht noch eine

und nachher unterschiedliche Fehler begangen habe, "allermaßen ich solche gegen ihn selbst geahndet". Er habe Werth's und Sport's Entsernung vom Heere nicht nur wegen ihres unverantswortlichen Berhaltens gegen ihn, sondern hauptsächlich auch darum begehrt, damit er nicht in und außer dem Reiche in falschen Verdacht fäme. Ihre Wiederzulassung würde nichts anderes verursachen, als daß der größere Theil der Offiziere und Soldaten seiner Reichsarmada "von dieser ganzen Partei davonsgehen und der Ruin seines Heeres daraus folgen würde").

Erst nachdem auch der Feldzug des Jahres 1648 für die verbündeten Kaiserlichen und Baiern den unglücklichsten Berlauf genommen, das Treffen von Zusmarshausen<sup>2</sup>) verloren, das Heer vom Lech zur Isar, von der Isar an den Inn zurückgewichen war, sehte die Noth der Zeit Werth's Wiedererscheinen auf dem Kriegsschauplage durch. Im Juli 1648 stieß er an der Spize von 6000 Mann faiserlicher Hilfstruppen zum baierischen Heere, in derselben Gegend, die er vor einem Jahre als Meuterer mit den baierischen Truppen durchzogen hatte<sup>3</sup>).

## Berichtigung.

S 97 3. 2 und Anm. 1 lies Brifigello ftatt Boifigello.

andere Bendung ju geben vermocht hatte. Der Kurfürft felbst hat Berth auch nach feiner Gesangenschaft wiederholt Lob und Anerkennung gespendet. So u. a. wegen "erzeigten tapferen Balors" 1644, 12. August; T. 402, f. 288.

<sup>1)</sup> T. 656, f. 390, 418, 423 f.

<sup>3)</sup> An diefem (17. Mai 1648) hat Sport im taiferlichen heere bereits

theilgenommen. Ofterr. militar. Beitichr. 1 (1819), 45.

<sup>\*)</sup> Nach dem Theatr. Europ. 6, 500 "auf vermittelte Ausjöhnung mit dem Kurfürsten". Bgl. auch Barthold S. 207. Gänzlich unbegründet und irreführend ist Teicher's (S. 60) Angabe, daß Werth im März 1648 wieder in Attivität getreten sei und das Kommando über das baierische (!) Deer übernommen habe.

## General Lafayette und ber Sturz ber Monarchie imm

Bon

## B. Glagan.

"Und Mannheit wird jur Thorheit, ftemmt fie fich Entgegen fturgendem Gebau."

Shalefpeare, Coriolan.

Erfter Theil.

Bor einigen Jahren hat man dem General Lafayette in der Auvergne, seiner engeren Heimat, ein Denkmal errichtet; er ist hier in dem Augenblick dargestellt, wo er wenige Tage nach der Einnahme der Bastille vor den Nationalgarden die dreisarbige Kosarde schwenkt mit dem prophetischen Ausruf: "Ich bringe euch eine Kosarde, welche die Runde um die Welt machen wird!" Bielleicht hat der Bildhauer damit den fruchtbarsten, zur plastischen Wiedergabe geeignetsten Woment aus dem politischen Wirken des Generals herausgegriffen; denn so lebt Lafayette noch heute in den Herzen seiner Landsleute fort, als jugendstrischer Vertreter der Ideen von 1789, als verkörpertes Symbol jener ersten hoffnungsfrohen Tage in der Worgenröthe der jungen Freiheit.

Was dem bildenden Künstler erlaubt war, mußte der gewiffenhafte Geschichtsforscher sich versagen: er durfte jenen Charaftertypus nicht ohne Prüfung hinnehmen, sondern hatte zu erwägen, inwieweit die im Bolke lebende Überlieferung der Wirklichkeit entsprach. Diese kritische Überlegung haben die meisten hiktoriker sich erspart. Auch der jüngste Biograph

afahette's, herr Bardoug vom französischen Institut, hat sich n die herkömmliche Schablone gehalten 1). Zwar versichert er, ichts habe ihm ferner gelegen, als einen Paneghrifus schreiben u wollen; gewiß ein löblicher Borsat; konnte er aber glücken, le der Autor sich darauf beschränkte, einen Auszug aus den denkwürdigkeiten des Generals herzustellen?

Allerdings, nach biefen Denfwürdigfeiten hatte Lafapette orwiegend ale hoher Militar und Schirmer ber öffentlichen Ordnung in der Revolution gewirft; da wird gefliffentlich sein Imtscharafter hervorgefehrt und über feine intimere parteipolitische Birtfamfeit behutfam binweggeschlüpft. Dag indeffen ber machtige tommanbant der Nationalgarden nicht nur wie ein Bolizeioberft urch bie Barifer Stragen gesprengt ift, bag er nicht allein Baraben abgenommen und feierliche Ansprachen gehalten hat, ondern babei auch als angesehenes Barteihaupt eine große Rolle eipielt und als Staatsmann fich versucht hat, von biefen gewiß nertwürdigen Umständen steht in seinen Memoiren gar wenig eichrieben. Und boch machen fie die gute Salfte, und zwar die vichtigere Salfte feiner gangen Thatigfeit aus. Beil aber Safapette hierbei wenig Ruhm erntete, hat er bavon, fo viel nur nging, ipater verschwiegen; er hat bei foldem Beftreben in einen Denkwürdigkeiten ben Schwerpunkt geradezu fünftlich veregt; benn was im Thema führenbe Melodie hatte fein follen, pard nebenher in ber Begleitung abgethan.

Besonders virtuos hat Lasayette seine Methode des Bernschens genbt, als er der trübsten Periode seines Lebens sich aberte, als er seinen Sturz im Sommer des Jahres 1792 zu eschreiben hatte.

<sup>1)</sup> Dasselbe gilt von der neuesten Erscheinung auf dem Gebiete der Lasabette Biographie, einem starten Bande, den Etienne Charaday (Le enéral La Fayette, notice biographique. Paris 1898. 654 S.) im tustrage der Gesellschaft für Geschichte der französischen Revolution verssentlicht hat. Die wichtigen Attenstüde, auf denen die solgende Abhandung beruht, kennt der Bersasser entweder nicht (vgl. S. 299) oder weiß sie ticht zu verwerthen, wie z. B. Lally-Tolendal's Dentschrift an den König von Breußen.

Gerabe in diefer Zeit mare eine möglichft vollständige Renntnis seiner politischen Haltung von hoher Bedeutung, nicht allein für das Berftandnis feiner Berfonlichkeit, fondern überhaupt für die Geschichte des Zusammenbruchs der Monarchie in Frank reich. Diese wichtige Periode der Revolution kann nicht angemessen gewürdigt werben, wenn man, wie bisher, in gleichgültiger Beringschätzung an Lafapette's Kahnenerhebung gegen die Jakobiner vorübergeht, eine Unterlaffungefünde, die von den Historikern aus ben verschiebensten Gründen begangen wurde: die einen beurtheilten das Unternehmen des Generals nach seinem unglücklichen Ausgang; da es scheiterte, legten sie ihm feine Bebeutung bei; andere wieder eilten mit wenigen Borten barüber hinweg, um das Charafterbild ihres Helden nicht lange zu verdunkeln; die meisten schonten Lafapette, um desto ärger auf die Jakobiner loszuschlagen. Nach ihnen wären die Klubmänner allein für den Kall des Bourbonenthrones verantwortlich zu machen, während der Hof und die Feuillants wie gedulbige Opferlammer fich hatten abschlachten laffen. Dagegen wird bas geheime Berftandnis bes Königspaares mit bem Landesfeinde ebenso wie die reaktionären Machenschaften der Feuillants als Maßregeln der Nothwehr entschuldigt oder überhaupt mit Stillichweigen übergangen.

Eine so parteissche Beurtheilung, wie sie im Übermaß aus ber leidenschaftlichen Feder eines Taine gestossen ist, kann nicht zu einem klaren Sinblick in den ursächlichen Zusammenhang der Ereignisse sühren. Mit ihr muß gebrochen werden, will man zu wahrer Anschauung und überhaupt zu wissenschaftlichen Ergebnissen durchdringen. Wie man schon lange zu einer objektiven Betrachtung der englischen Revolution fortgeschritten ist, wie man dort die illohale Haltung Karl's I. gemisbilligt und die Trugschlüsse seiner Politik ausgedeckt hat, so muß endlich auch in der Geschichte der französischen Revolution auf die verhängnisvollen Folgen der Geheimpolitik Marie Antoinette's und der Feuillants mit allem Nachdruck hingewiesen werden 1). Erst

<sup>1)</sup> Das Berdienst, auf diese Lüde in der Forschung ausmerksam gemacht zu haben, gebührt Herrn Professor Max Lenz, der in seiner

wenn beutlich wird, wie die Konigin auch nach bem miglungenen Aluchtverfuch ihren unterirdischen Rampf gegen bie neue Staatsordnung hartnädig fortjette, wie Lafavette und feine Anhanger durch ihre schwächliche Kompromispolitif und ihre Intriquen gegen bie Berfaffung bas Bert ber Revolution auf's außerfte gefahrbeten, erft bann wird man die unverwüftliche Lebensfraft des jatobinischen Brincips begreifen. Eben die Jatobinertlubs waren es, die mit aller Energie für die Erhaltung ber nationalen Selbständigfeit, für bas Dafein Franfreiche eintraten. Sollte bas Land nicht ben fremben Mächten jum Opfer fallen, follte es nicht wie ein zweites Bolen gerftudelt werben, jo mußten Ludwig XVI. und fein Beschützer Lafabette gefturgt werden.

Schon Thiere, Michelet und Quinet haben bie Frage ber Abichaffung ber frangofischen Monarchie unter biefem Gefichtswinfel erörtert. Wenn ich im folgenden auf basfelbe Thema gurudtomme, jo geschieht es in ber hoffnung, es möchte gu feiner Erganzung und Bertiefung noch manches fich nachtragen laffen, namentlich wenn bas inzwischen gang bedeutend angewachsene Quellenmaterial recht verwerthet wird. Go haben fich jungft im Biener Archiv Rorrespondengen gefunden, die über die letten Biele Lafagette's und ber Feuillants intereffante Aufschluffe geben 1).

T.

3ch möchte einen fnappen Überblick über die Sobepunfte in ber Abwandlung ber Kriegsfrage vorausschiden als nothwendiges Brolegomenon jum Berftandnis ber folgenden politischen Entwicklung.

Studie: Marie Antoinette im Rampf mit der Revolution (Breug. Jahrb. Bb. 78) die Bolitif ber Konigin bis jum Marg 1792 in ihren Grundzugen gefdildert hat. Bon feiner Abficht, die Arbeit bis gum 10. Auguft forts guführen, bat er gu meinen Gunften vorläufig Abstand genommen, eine rudfictebolle Burudhaltung, für die ich mich ju aufrichtigem Dante berpflichtet fühle.

<sup>1) 3</sup>d habe fie einer Abhandlung: Die frangofifche Legislative und ber Urfprung der Revolutionstriege (Berlin, E. Ebering. 1896), Die ich im folgenden einfach als "Legislative" citire, als Unbang beigefügt.

Alls der Fluchtversuch Ludwig's XVI. im Juni 1791 fläglich gescheitert und das frangosische Konigspaar burch bas ungludselige Bagnis in die bedrängteste Lage gerathen war, glaubte Leopold feinen Bermanbten einige Bulfe foulbig ju fein; er erließ beshalb am 6. Juli von Padua aus eine brobende Erflarung, in ber er sich in ben schärfften Ausbrucken gegen bie Ronftituante erging und für seinen königlichen Schwager Bartei Bald darauf sprach fich die Nationalversammlung zu bes Ronigs gunften aus; nachdem Ludwig bie vollendete Berfaffung angenommen und beschworen hatte, wurde er in feine Rechte wieder eingesett. Mitte September jubelte bas Bolf in Paris feinem Monarchen wieber ju; bas Bertrauen fchien gurudgefehrt und jede ernftliche Gefahr von dem frangofischen Thron vorläufig abgewendet. Den Hauptantheil an biefer glücklichen Entwidlung ichrieb Leopold seinem energischen Gingreifen au. aber durchaus mit Unrecht 1). Huch ohne die faiserliche Erklärung ware Ludwig XVI, die Krone erhalten und die Ordnung in Frankreich wiederhergestellt worden. In seinem Irrthum mar ber Raifer durch das angitliche Bebahren der Baupter ber Ronstituante, Alexander Lameth, Duport und Barnave, bestärft worben, die Leopold in geheimen Regotiationen über bas Schickfal seiner Bermandten beruhigende Zusicherungen gemacht hatten, weil fie um jeden Breis eine auswärtige Berwicklung zu vermeiben munichten.

Wenn das Wiener Kabinet auch teine seinbliche Berührung mit dem ihm verbündeten Frankreich suchte, sondern im Gegentheil den heimlichen Bittgesuchen Marie Antoinette's zum Trot jede Beschäftigung mit der Revolution vorsichtig ablehnte, so gab man sich doch in der Hosburg dem stolzen Hochgefühle hin, daß die innere Lage in Frankreich immerhin in gewissem Sinn von dem Winke des Kaisers abhängig sei. Man lebte der Überzeugung, daß man, wie im verstossenen Sommer, mit einer drohenden Manisestation die sranzössischen Demagogen im Zaume halten könne, sobald sie es dem Kaiser zu bunt trieben. Kaunis

<sup>1)</sup> Legislative S. 28 f.

ergriff baher bei einem im Berhältnis geringfügigen Anlag im Dezember bie Gelegenheit, um in einer berben Note ben Rabitalen orbentlich bie Bahrheit zu fagen.

Aber diesmal litt seine Einschüchterungspolitik argen Schiffsbruch; die scharfen, beleidigenden Außerungen des Wiener Rabinets erzielten geradezu die entgegengesetzte Wirkung: statt den Gemäßigten eine Stütze gegen die Briffotisten zu gewähren, versichaften sie diesen das Übergewicht.

Der ichlecht unterrichtete Staatsfangler abnte nicht, wie die Berhaltniffe in Franfreich feit bem Juli fich geanbert hatten; bag bie Linfe unter ber Führung ber Girondiften mit Feuereifer bas nationale Intereffe mahrnahm und bas Baterland fobald als möglich in einen Rrieg zu verwicheln trachtete, um in gang Europa für die revolutionaren Ideen Propaganda zu machen und Franfreich in ber Belt bie glangende Stellung gurudzuerobern, die es unter Ludwig XIV. inne gehabt und von der ce in ben letten vier Jahrzehnten allmählich berabgejunten mar. Dit welcher Freude ergriffen die Girondiften, Die bieber mit ihren Anschauungen in der Nationalversammlung offenbar in ber Minderheit geblieben maren, ben willfommenen Anlag, ben ihnen ber öfterreichische Rangler burch bie Anfundigung ber Bilbung eines europäischen Bereins bot. Dit Recht fonnten fie jett behaupten, die Revolution werde von Ofterreich in ihrem Beftande bedroht, jo lange ber Biener Sof nicht auf bas Rongert ber Dlächte feierlich verzichtet habe. Der Angriffspunft war gefunden, die Frage über Rrieg und Frieden einmal aufgeworfen. Es handelte fich jest barum, ob ber Raifer die geforberte Genugthuung gewähren ober berfagen murbe.

In Wien blickte man in souveräner Berachtung auf die erregten hiptopfe in Paris; eine Nation, die von innerer Gärung und tumultuarischem Getümmel so furchtbar zersleischt wurde, konnte nach Raunigens Meinung an Krieg nicht ernstlich denken; sie mußte zufrieden sein, wenn man ihre politische Ohnmacht nicht in raschem Angriff ausbeutete. Statt der Legislative nachzugeben, hielt der Fürst es vielmehr für seine Pflicht, den Demagogen, die die Nationalversammlung angeblich vergewaltigten,

mit ehrlichem Eifer heimzuleuchten. Er gedachte also, auf dem einmal eingeschlagenen Pfade unbeirrt fortzuschreiten und es auf eine Kraftprobe mit den Jakobinern ankommen zu lassen. Durch eine abermalige überwältigende Demonstration, die berühmt gewordene Februarnote, hoffte er, diplomatisch von Preußen unterstützt, in Frankreich alles in Furcht und Schrecken zu versehen und den Jakobinismus niederzuschmettern. In dieser Erwartung bestärkten ihn seine heimlichen Bundesgenossen, die Führer der Feuillants. Es ist bekannt, wie bitter Kaunit und Alexander Lameth enttäuscht wurden.

In einer denkwürdigen Sitzung, am 10. März, erklärte sich die Legislative mit stolzer Entschiedenheit gegen die Einmischung, des Wiener Kabinets in die heimischen Angelegenheiten und stürzte das Ministerium der Feuillants, weil es in höchst verdächtiger Weise das Verhalten des Wiener Hoses und die reaktionären Absichten des Triumvirates Duport, Lameth und Barnave begünstigt hatte.

Jest maren die Girondisten mit einem Schlage bie Berren ber Lage geworben; fie maren in den Besitz ber Staatsvermaltung gelangt; auf die Erhaltung bes Friedens war also nicht mehr im Ernfte zu rechnen, zumal ba ber Wiener Sof, wie vorauszusehen war, hartnädig auf feinen alten Forderungen bestand. Bwar Alexander Lameth und fein fleines Sauflein machten noch immer verzweifelte Anftrengungen, ihrem reaftionaren Syftem Beltung zu verschaffen; gludlicherweise hatten fie bei ber Rataftrophe am 10. März fast allen Ginfluß eingebußt. Bar boch bie große Daffe ber Gemäßigten von ihnen abgefallen und in bas Lager ihres mächtigen Nebenbuhlers Lafapette übergegangen. Mit dem General und der übermältigenden Mehrheit ber Nation waren sie ber Meinung, daß man eine Reaktion vorläufig nicht begünftigen burfe, fondern auf bem ungeschmalerten Grunde ber Berfaffung die Interventionegelufte bes Saufes Sabsburg abwehren muffe.

Das war das schließliche Ergebnis eines langen, mit furchtbarer Erbitterung geführten Kampses im Schoße der konstitutionellen Partei. Lafapette hatte Alexander Lameth überwunden, Trot dieses Streiches, den er mittelbar doch gegen den Hof geführt, hatte Lasayette mit Sicherheit darauf gerechnet, das Königspaar würde ihn nunmehr mit der Neubildung des Ministeriums beauftragen. Wie erstaunt war er, als man in den Tuilerien seine Borschläge underücksichtigt ließ und die Gironde mit der Zusammensehung des Kabinets betraute. Wenn also die Fahettisten ihre Gegner, die Häupter der Feuillants, auch gefällt hatten, den eigentlichen Kampspreis, die Staatseregierung, hatten sie nicht erlangen können.

Den ganzen Winter hindurch hatten sie sich bemüht, den Hof für ihre Parteipolitik zu gewinnen. Im Salon der Baronin Stael war im Dezember ein umsassendes Programm zur Rettung der Monarchie entworsen worden: die sogenannte Minorität des Adels, die Tallehrand, Larochesoucauld, Narbonne, Montmorench, gedachten die Revolution zu beendigen und das Königspaar mit dem Ergebnis derselben auszusöhnen. Die rückschrittlichen Tendenzen der Lameths verwarsen sie; ehe an eine Modifikation der Bersassung zu denken sei, müsse der König das Bertrauen seines Bolks durch eine lohale Haltung wiedergewinnen. Mit Entsichiedenheit solle er die Feinde der neuen Ordnung bekämpsen und die Einmischungsgelüste des Wiener Hoses zurückweisen. Erst nachdem er solche Garantien gegeben habe, dürse er die Erweiterung der königlichen Prärogative von der Nationalversammlung fordern.

Mochte das Programm der Fagettiften noch jo vortrefflich fein, der Hauptfaftor ju feiner Berwirklichung, das Königthum,

ließ sich nicht dazu bekehren. Marie Antoinette verfolgte ganz andere Absichten: eben die Berfassung, die Lafapette und Rarbonne im Grundstod erhalten wollten, wünschte sie zu zertrümmern; Österreich, das als Gegner der Revolution und Erbseind bekämpst werden sollte, sah sie als geheimen Bundesgenossen an; vollends die Minorität des Adels, die sich ihr als Retter anbot, haßte sie aus tiesster Seele als den Anstister der Revolution; Lasapette und seine ganze Freundschaft machte sie für all' das Mißgeschick verantwortlich, welches das Königshaus in den letzten Jahren betroffen hatte. Borzüglich ihre Abneigung gegen die Tochter Necker's bestimmte sie dazu, nach dem 10. Närz das Ministerium lieber der radikalen Partei als den Gemäßigten auszuliefern.

Durch biefen Entschluß ber Konigin war Lafapette in eine eigenthumliche Lage gerathen. Schon feit Dezember hatten feine Freunde mit Briffot's Anhangern im Salon ber Baronin Stael Beziehungen angefnüpft. Als Narbonne auf feinem Boften fich bedroht fühlte, hatte er sich ber Gironde noch mehr genähert: feine liberale Haltung im Anfang Marz, wo er fich laut gegen jede Antastung der Berfaffung erflärte, gleichgültig ob fie ben Hof ober bie fremden Mächte zum Urheber habe, unterschieb fich in nichts von bem Tone, den die parlamentarische Opposition anzuschlagen pflegte. Hatte sich ber Kriegsminister bamals im Born gegen die Intriguen ber Lamethe nicht zu weit führen Seinem Freunde Lafavette wenigstens waren bie Briffotisten zu rabital gefinnt; er verurtheilte ihr Saschen nach der Bolksgunft, sowie überhaupt ihre demagogische Taktik; auch steuerten sie ihm zu unbedachtsam in den Krieg; er seinerseits wünschte ben Ausbruch besselben, wenn er einmal unvermeidlich war, nach Möglichkeit hinauszuzögern, bis die frangofische Armee wirklich in friegefertigem Ruftande fich befinde. Mitte Mark bachte er noch an Ausschnung und Bereinigung mit ben Sauptern ber Renillants. Erft als eine Ronfereng mit Alexander Lameth und Duport eine Berftandigung unter den Führern ber fonstitutionellen Bartei als unausführbar erwiesen batte, ging ber Beneral in das Lager ber Gironde über.

1

Die Briffotins nahmen Lafayette sehr entgegenkommend auf; war er doch durch seinen Einfluß auf die Nationalgarde, sowie auf weite Kreise der Bourgeoisse ein höchst ansehnlicher Bundes-Benosse. Die Minister Dumouriez und de Grave beeilten sich, Die seine Bünsche militärischer Natur zu erfüllen. In dem evorstehenden Kriege sollte Lafayette den rühmlichen Hauptstreich egen die österreichischen Niederlande sühren; seine Armee wurde orzüglich ausgerüstet; man theilte ihr die besten Truppen, die ersahrensten Stadsossissister zu. Anch Narbonne wurde öffentlich durch die Gunst der Gironde ausgezeichnet. Die Montagnards hatten bei der Legislative eine Denunziation gegen ihn anhängig gemacht. Als darüber verhandelt wurde, übernahm ein angesehenes Mitglied der Linken die Vertheibigung und erging sich in den rühmendsten Wendungen über die Ministerthätigkeit des Grasen?).

Noch furz vor der Erklärung des Krieges an Ofterreich übersendete Lafahette durch seine Freunde Larochesoncauld und Jaucourt an die Häupter der Gironde eine Denkschrift. Wie er selbst aussagt, sollte sie eine Art Pakt zwischen seiner Partei und den Brissotisten darstellen. Er erklärte sich da bereit, das Ministerium nach Kräften zu unterstühen, unter der Boraussehung allerdings, daß die sührende Partei alles ausbiete, um im Reiche die Ordnung und die Achtung vor dem Gesetz aufrecht zu erhalten. Das war eine sehr allgemein gehaltene Bedingung, die eine ebenso unbestimmte, wenn auch im ganzen bestiedigende Zusicherung von Seiten der Brissotisten zur Folge hatte.

So war zwischen ber gemäßigten Linten unter Briffot und bem Saupte ber tonstitutionellen Partei ein beinahe förmliches Bundnis zu Stande gefommen. Db es überhaupt von Dauer

<sup>1)</sup> Lafanette, Mémoires 3, 429 f. Brief Lafanette's an feine Gemahlin vom 18. April 1792: Quant à ce qui m'est personnel, je n'ai qu'à me louer du ministère actuel, ou pour mieux dire des deux ministres des affaires étrangères et de la guerre, à me donner tout ce que je désire.

<sup>2)</sup> Bgl. Legislative G. 249 f.

<sup>5)</sup> Lafanette, Mem. 3, 307 f. 429.

sein konnte? Gleich bie folgenden Bochen sollten zeigen, daß bie beiden Faktionen boch im Grunde zu verschieden waren, um sich zu längerem ersprießlichen Busammenwirken vereinigen zu können.

Dumouriez hatte im Einvernehmen mit Lafabette ben Feldzugeplan entworfen. Die französischen Truppen sollten burch einen raschen Ginfall die österreichischen Nieberlande occupieren. Man rechnete auf die Unterstützung der Gingeborenen, die, mit ber faiserlichen Regierung schon lange unzufrieden, auf ben einer Erhebung gunftigen Augenblick nur zu lauern fchienen. Dabei war die österreichische Besatung in den Niederlanden jehr schwach: fie bestand aus 25-30000 Mann, ein recht geringes Rontingent, bas von ben in mehr als boppelter Stärke hereindringenden Frangosen voraussichtlich leicht geworfen werben konnte. bem Gelingen biefes Handstreiches erwartete Dumouriez einen ameisachen Borteil: erftlich bie Befferung ber inneren Berhaltniffe; bie Unruhe und Besorgnis vor ber Ginmischung ber Machte mußte in Frankreich wesentlich nachlaffen, wenn ber Rriegsschauplat burch eine gluckliche Invafion fechzig Meilen weit von ber Grenze verlegt murbe 1). Ferner vermochte ein erfter entscheidenber Baffenerfolg bas Rusammentommen bes von Kaunit angedrobten Konzertes vielleicht überhaupt zu verhindern und sogar das bestehende Bundnis zwischen bem Berliner und bem Biener Sofe noch zu sprengen, so daß Ofterreich isolirt worden ware. biefem Sinne ließ ber frangofifche Minister bem englischen Rabinet die Invasion der Niederlande als einen nothwendigen Aft rein befensiver Natur barftellen 2).

Allein Dumouriez' wohlüberlegter Plan scheiterte an der Unfähigkeit der leitenden Generale. Bei Mons und bei Tournay erlitten die beiden französischen Kolonnen, die den Angriff zu eröffnen hatten, zwei schmähliche Schlappen.

Der Krieg konnte nicht unter ungludlicheren Borzeichen eröffnet werben. Obgleich die Berlufte ber Frangofen unbedeutenb

<sup>1)</sup> Bertrand. Mem. 7, 339 f.

<sup>2)</sup> Ballain, Mission de Talleyrand à Londres S. 177.

waren, erregte ihre Niederlage im Auslande ungeheures Aufsehen; sie täuschte ganz Europa über den Werth des französischen Heeres. Bon nun an unterlag es für die Gegner der Revolution keinem Bweisel, daß man mit den Franzosen leicht fertig werden würde; man meinte, ihre Armeen würden sich nach der ersten entsichenden Schlacht auflösen, und scherzte wohl, es bedürse nur einiger derber Postpeitschen, um die Feiglinge zu Paaren zu treiben.

Bor allem aber für die Gestaltung der innerpolitischen Lage war der erste Mißersolg der französischen Wassen von weittragender Bedeutung. So geringsügig die Schlappe in strategischer Beziehung war, so gewaltig war ihre moralische Wirkung auf die Bevölserung. Keck erhoben sich jet die Führer der beiden extremen Parteien, die den Krieg aus den verschiedensten Rücksichten widerrathen hatten. Wie die Gegner der Revolution verhehlten auch Alexander Lameth und seine Genossen faum ihre Genugthuung über die Lestion, welche die kriegslustige Gironde empfangen hatte?). Da bei den mißglückten Operationen von allen Seiten das Wort Verrath gesallen war, ergriff Robespierre bezierig diese Gelegenheit, um wiederum darauf hinzuweisen, daß man den Krieg nicht eher hätte anfangen sollen, bevor man den berdächtigen Hof und seine Begünstiger, besonders den General Lasabette, aus dem Wege geräumt hätte.

Am nachhaltigsten indessen wirkte die Deroute von Mons und Tournay auf die Fayettisten. Ihr Haupt schrieß dem Ungestüm Dumouriez' den militärischen Mißerfolg zu; in den letzten Tagen des April habe er die Operationen der Armeen überstürzt und den Feldzug 14 Tage früher eröffnet, als mit den Generalen vereindart worden seis). Mochte auch der letzte Borwurf Berechtigung haben, so gingen Rochambeau und Lasabette viel zu weit, als sie den ganzen Feldzugsplan den Ministers als tollfühnes Bagnis hinstellten. Löste doch Dumouriez selbst ein

<sup>1)</sup> Chuquet, La première invasion prussienne S. 47 f.

<sup>\*)</sup> Maugras, Journal d'un étudiant S. 284.

<sup>\*)</sup> Lafanette 3, 428; Dumas 2, 517.

halbes Jahr später unter weit ungunstigeren Berhältnissen bie Aufgabe, die er den Generalen zugemuthet hatte.

Lesen wir in den Berichten des Generalstatthalters der Riederlande, des Prinzen Albert von Sachsen-Teschen, so müssen wir Dumouriez zugestehen, daß er die verworrene Lage in dem Nachbarlande und die Vortheile, die sie dem französischen Heere bot, vollkommen richtig beurtheilt hatte: in der That befand sich der Statthalter nach der Kriegserklärung in der größten Bedrängnis, so daß die Franzosen an der Einnahme Brüssels kaum gehindert werden konnten. Als die Erzherzogin Marie Christine von dem schlimmen Stande der Dinge unterrichtet wurde, soll sie voll Verzweislung in Thränen ausgebrochen sein.

Dagegen wirft Dumouriez dem General Lafayette mit vollem Recht vorzeitiges Verzagen vor; obgleich dieser an der Spitze des am besten ausgerüsteten Truppentheils stand und von den Operationen der anderen Corps ganz unabhängig war, hatte er sich nicht, wie verabredet war, auf Namur vorgewagt. Gerade an dieser Stelle fühlten sich die Österreicher sehr verwundbar. Schrieb doch Prinz Albert bezüglich Namur's an seinen Ressen noch einige Wochen später: "Was mir immer erstaunlich erscheint, ist der Umstand, daß Herr v. Lasabette noch keine ernstliche Operation nach dieser Seite hin (auf Namur) unternommen hat, wo er uns dadurch doch große Verlegenheiten bereiten könnte".

<sup>1)</sup> Fersen 2, 15 f., Tageb. Metternich und Merch gestanden Fersen am 30. April (2, 17, Tageb.): que tout le pays était fort mal disposé et notamment la ville de Bruxelles; que, s'ils avaient été battus, on aurait vu ici les horreurs d'Avignon; qu'on avait trouvé dans la partie du rivage des uniformes nationaux et des cocardes; qu'il y avait même eu des gens qui en avaient porté. Bgl. 2, 247 f. 252. 276. 314. Bgl. auch die Briese des Prinzen Albert an Franz II. vom 7. Mai 1792 und 24. Mai 1792. (Wiener Archiv.) Bgl. auch Metternich an Kaunit den 20. Mai 1792: . . . rien n'est plus certain qu'au moindre échec ce pays ci et celui de Liège se trouveraient en pleine insurrection, avant que les renforts puissent nous arriver. (Wiener Archiv.)

<sup>\*)</sup> Prinz Albert an Franz den 17. Mai 1792; vgl. auch den 31. Mai 1792, wo es heißt: . . . il n'entre dans l'esprit d'aucun homme raisonnable qu'ils (Français) eussent voulu nous déclarer la guerre

So unterliegt es kaum einem Zweifel, die Schuld an dem Mißerfolge von Mons und Tournay trifft weder Dumouriez, noch den gemeinen Soldaten, sondern fällt in der Hauptsache der militärischen Unfähigkeit der Generale zu, "die mit Unsicherheit und Unlust an den Krieg herangingen, immer nur die Mittel des Feindes und nicht die eigenen im Auge hatten und überall das erste Beispiel des Berzagens gaben").

Die Haltung der Generale in der Folgezeit ift nur zu geseignet, dieses harte Urtheil zu bestätigen. Daß Rochambeau von vornherein entschlossen war, an der Desensive sestzuhalten, entschmen wir einem Borschlage, den er auf eigene Faust dem österreichischen Oberbeschlähaber gleich beim Beginn des Krieges machte. Er ließ bei ihm ansragen, ob er von deutscher Seite feinen Angriff zu gewärtigen habe, wenn daß französische Heer in der Bertheidigung sich zu halten verspreche, ein Anerdieten, das die bedrängten Kaiserlichen mit heimlicher Freude begrüßten?).

Niemand aber war durch die Schlappen von Mons und Tournay muthloser geworden als Lafayette. Bon seiner anfängslichen Angriffslust war er ganz zurückgekommen. Obgleich die Unfälle sein Heer gar nicht berührt hatten, wagte er auch spätershin nicht, einen Einfall in das österreichische Gebiet zu unternehmen. Bergeblich beschwor ihn Dumouriez in den ersten Tagen des Mai, wenigstens in vierzehn Tagen einen Borstoß zu verssuchen; der Minister versprach ihm sede mögliche Unterstützung und sieß es in der That weder an Truppen noch an Ausrüstungsmaterial sehlen. Troßdem war der General zu keiner militärischen Attion zu bringen 3). Und was für eine bedeutende Stellung würde er sich erworben haben, hätte er unverzagt Namur

et l'entamer, sans chercher à profiter de leur supériorité actuelle de forces, mais attendre que celles que vous envoyez d'Allemagne et celles que le Roi de Prusse fait marcher également soient arrivées pour les écraser. (Biener Ardiv.)

<sup>1)</sup> Spbel, Beichichte ber Revolutionszeit 1, 384.

<sup>2)</sup> Ferfen 2, 16; Metternich an Kaunis den 24. April 1792. (Wiener Archiv.)

<sup>3)</sup> Snbel 1, 386.

genommen und burch einen solchen Erfolg die Schmach von Mons getilgt. So aber lehnte er den Rath, anzugreifen, jedesmal rundweg ab, indem er sich mit schwächlichen Klagen über die Entblößung seines Heeres entschuldigte.

Nicht besser handelte der dritte kommandirende General, Luckner, obschon er bereits Ende Februar als erster sich für den Offensiverieg energisch ausgesprochen hatte. Auch ihm war nach dem Ereignisse von Mons der Muth völlig entsunken. Im Mai zeigte er zum Schein noch einige Unternehmungslust und versprach, einen Einfall in das seindliche Gebiet am Ende des Monats zu wagen; dald wurde er lauer, einige Wochen darauf weigerte er sich wie Lasabette, offensiv vorzugehen 1).

Wie drückend peinlich war für Dumouriez die passive Haltung ber Armeen. Schon durch die Niederlage hatte sein Ruf start gelitten; danach mußte er alles versuchen, um sein Ansehen wieder herzustellen. Nach den wiederholten Weigerungen der Generale soll daher der Minister mit der Absicht sich getragen haben, durch persönliches Erscheinen im Feldlager einen Angriff auf die Niederslande von den Generalen zu erzwingen 2). Da indes schon damals seine Stellung sehr gesährdet war, konnte er von seinen Geschäften in Paris nicht abkommen. Doch in der bekannten Denkschrift, die er Mitte Juni der Legislative über den Vertheidigungszustand

<sup>1)</sup> Metternich an Kaunit den 23. Mai und 11. Juni 1792. (Weiner Archiv.) Treffend bemerkt Ganniers (Revue des questions historiques 63, 461. Le maréchal de Luckner et la première campagne de Belgique en 1792) bezüglich Luckner 's: qu'il aimait l'offensive beaucoup plus de loin que de près et qu'il la désirait surtout, quand il savait qu'on lui imposait la défensive. Bal. auch S. 481 ff.

<sup>&</sup>quot;) Morris (Gandais) 2, 146. 149. Graf Gols berichtet unter dem 11. Juni aus Brüssel (Berliner Geh. Staatsarchiv), der schwedische Gesandte Bergstedt habe erzählt, Luchner und einige seiner Offiziere hätten ihm dei — der Durchreise durch Balenciennes im Bertrauen gesagt, . . . qu'eux tous et surtout le maréchal lui-même n'étaient plus pour l'offensive ergardaient la déclaration de guerre comme une folie des Jacobin et surtout du ministre des affaires étrangères qu'on attendait celum – ci en peu de jours à Valenciennes et lui supposait l'intention de forcer le maréchal à attaquer.

Frankreichs vorlegte, machte er seiner Erbitterung gegen die Fapettisten Luft: dem rosig gefärbten Gemälde, das im Januar Narbonne der Nationalversammlung von dem gleichen Gegensstand entworsen hatte, stellte er ein ebenso pessimistisches entgegen, etwa wie es sich nach den Klagen der Generale ausnahm; das durch strafte er den ehemaligen Kriegsminister und dessen Parteisgenossen Lügen.).

Fast noch heftiger als mit Dumouriez gerieth Lafabette mit bem Minifter bes Innern, Roland, an einander. Bei biefem ftellten fich Ende Mai zwei Abjutanten bes Generals, Berthier und Lacolombe, ein und forberten Beeresverftarfungen. wandte ein, Lafagette habe eine fo ftattliche Truppengahl, daß er bei ber numerischen Schwäche bes Feindes wohl leicht einen Eriola erringen fonnte. Dieje Möglichfeit gaben bie Offiziere nicht zu; fie beschwerten fich vielmehr über die schlechte Saltung ber Solbaten; es feien zumeist Jeiglinge, auf beren Tapferfeit nicht zu gablen fei. Uber biefen Borwurf zeigte ber Minifter fich febr aufgebracht; nicht ber gemeine Mann, außerte er, fei für die Schlappen, welche die Armee jungft erlitten habe, verantwortlich zu machen, sondern feine Führer, die auch jest durch eine peinvolle Defenfive bas Land bem Elend preisgaben und ben Bortheil, ben die gunftige militarifche Lage por ber Bereinigung ber fremben Streitfrafte gewähre, nicht auszunugen mußten. Roland felbit fchrieb an Lafagette in Diefem Ginne einen ein= gebenben Brief2). Der General faßte ihn als beleidigende Berausforderung auf und erwiderte mit übermäßiger Scharfe, indem er ben Minifter einen Dunfelmann schalt.

Wie bei Lafayette's Entzweiung mit Dumouriez, bilbete bei feinem Zwist mit Roland das passive Lagern der Generale an der Grenze den springenden Punkt. Die Mitglieder des Kabinets fühlten, daß sie durch die Unthätigseit der Heere in eine schiefe Lage gebracht wurden. Sie sahen sich außer Stande, die Berssprechungen, die ihre Partei der Nation gemacht hatte, einzulösen.

<sup>1)</sup> Buches 15, 48 ff.

<sup>1)</sup> Buches 15, 102 ff.

Der mit lautem Bomp angekündigte Eroberungszug in die Riederlande war gescheitert und schien überhaupt unterbleiben zu muffen. Woche auf Woche verstrich, ohne daß man einen militärischen Erfolg zu verzeichnen hatte. Und welche Hoffnungen hatte die Gironde in den Herzen der ruhmbegierigen Franzosen zu erwecken gewußt! Das erkannten Brissot und seine Parteigänger: wollten sie am Ruder bleiben, so mußten sie wohl oder übel von der militärischen Leistungsfähigkeit der Armeen in Bälde Beweise erbringen. Für sie bildete die Möglichkeit einer Offensive geradezu eine Lebensfrage.

Wenn andrerseits Lafayette den dahin zielenden Bunfchen des Ministeriums mit solcher Hartnäckigkeit seine Mitwirkung versagt hatte, so hatte er das nicht so sehr aus Mangel an persönlichem Muth und militärischem Geschick gethan, sondern vielmehr weil sich, allerdings im engsten Zusammenhang mit den Berlusten von Mons und Tournay, in seinen politischen Anschauungen ein bedeutsamer Umschwung vollzogen hatte, der ihn in ganz entgegengesette Bahnen wie die Kriegspartei drängte.

## П.

Als Narbonne, Talleprand und Frau v. Stael im Dezember ein neues Brogramm aufftellten, gingen fie von ben inneren Schaben bes Reiches aus. Die unruhige Gahrung im Bolte, das Unwesen der Klubs und die wachsende Unordnung, welcher eine mit allgemeinem Diftrauen betrachtete Regierung nicht zu steuern vermochte, alle diese ungeheuren Mißstände mußten abgestellt werben. Ginen beilsamen Umschwung erwarteten Lafapette's Freunde von der Berufung eines verfaffungefreundlichen Rabinets, bas der Hof durch eine loyale Haltung unterstützen jollte. Die auswärtige Frage war im Brogramm Narbonne's erst an zweiter Stelle berücksichtigt. Obwohl man zu energischer Ablehnung jedes fremden Einflusses entschlossen mar, hoffte man boch noch auf gutliche Berftanbigung mit bem Raifer, befonbers wenn das Königspaar gewonnen wurde. Zwar fpielte Rarbonne im Januar mit den friegerischen Leibenschaften, aber nicht weil er im Ernst ben Krieg herbeimunschte, sondern in ber Absicht, unter bem Drud ber bem Saufe Sabsburg feindlichen Stimmung möglichft raich bas Beer ju reorganifiren.

In biefem Beere, bas feine politischen Freunde befehligten, erblidte er von vornherein ein vortreffliches Berfgeng, um baburch bie Demagogen, vornehmlich die zügellofen Klubiften, in Schach halten zu laffen. Die Benerale follten die Truppen an ftrenge Disziplin gewöhnen, dabei aber ihre Buneigung zu gewinnen fuchen, um fie im gegebenen Fall jum Schut bes Thrones und der gesetlichen Behörden in der Sauptftadt verwenden gu fonnen 1). 3m Winter wußten die Fabettiften diefen hintergebanken noch forgiam ju verbergen, doch ichon damals ichimmerte hier und bort Die reaftionare Absicht burch die liberale Daste hindurch. Aber bei ber abweisenden Saltung bes Sofes und ber verdächtigen Politif Alexander Lameth's, wodurch die Früchte ber Revolution überhaupt in Frage geftellt zu werben schienen, faben fich Lafavette und Narbonne im Marg gezwungen, auf die Seite ber Gironbe ju treten. Obwohl fie weder friegerisch noch radifal gefinnt waren, wurden fie veranlagt, eben basjenige Moment zu betonen, mas in ihrem Programm einen untergeordneten Blag einnahm. Dur mit bangem Bergen hatten fie in die Rriegserflärung ichlieflich gewilligt. Unter ihren engften Freunden gab es babei Leute wie Jaucourt, die ihnen öffentlich widersprachen.

Eben aus dieser eigenthümlichen Entwicklung begreift sich leicht Lasahette's schnelles Berzagen am friegerischen Ersolge nach den geringfügigen Schlappen bei Mons und Tournay. Er war eigentlich wider seine Überzeugung in den Krieg gelodt worden. Narbonne hatte im Februar bei dem Mangel an tüchtigen Offizieren, bei der Unersahrenheit und der geringen Übung der Refruten, bei den sinanziellen Röthen die Möglichseit des Sieges start bezweiselt. Und Lasahette hatte seit dem Ausbruch des Krieges alles Bertrauen zu der Leistungsfähigkeit der jungen Armee verloren. "Wir werden die erste Schlacht verlieren; ein Zweisel daran ist unmöglich", gestand er in seiner Hoffnungs-

<sup>1)</sup> Legislative G. 75.

<sup>3)</sup> Ballain, Mission de Talleyrand S. 90.

losigkeit einem Freunde 1). Uhnlich lautete ja das Urtheil seiner politischen Gegner, der Lameths. Barnave äußerte zu Alexander Lameth: "Der Krieg muß nothwendig anfänglich unglücklich sein bei Truppen, die wenig geschult, schlecht disziplinirt und tüchtiger Offiziere saft ganz beraubt sind"<sup>2</sup>).

Die ehemaligen Häupter ber Konstituante waren durch die langen Revolutionsjahre murbe und mube geworden: fie fehnten fich nach Rube um jeben Preis. Leicht gaben fie fich baber nach einer ersten unglücklichen Brobe ber militärischen Tüchtigkeit ihrer Soldaten ichwachmuthigen Bedenken bin. Im Mißmuth beurtheilten sie die Berhältnisse zu schwarzseherisch. Rein Bunder, daß ihnen bei solcher Stimmung vor allem die schwachen Seiten in's Auge fielen, daß sie schwere Zweifel hegten, ob Frankreich ben verbundeten Beeren, den beften Armeen der Belt, wie fie betonten, ftanbhalten murbe. Lajapette fürchtete sich vor ben preufischen Generalen3). Hatten ber General und seine Freunde bas Berg auf bem rechten Fleck und mit bem frifchen Beift, ber in ber Nation lebte, noch Suhlung gehabt, fo murben fie für ben hiftorischen hinweis, burch ben ber Gironbift Servan ben alten Luciner zu einem Borftog in die Niederlande anzuspornen suchte, besseres Berftandnis an den Tag gelegt haben. "Dit ermangelte man," bebeutete ber Minister dem Marschall, "im Unfang ber Felbzuge ber unerläßlichften Sulfsmittel, aber niemand verzweifelte beswegen an ber Rettung bes Landes. Lesen Sie die Briefe unserer Generale unter Ludwig XV., und Sie werden sie überall sich bitter beklagen horen über bie mangelnde Disziplin ihrer Solbaten, über die Nachlässigkeit ber Offiziere, über die vollständige Entblößung von allen nothwendigen Mitteln, furz von allebem, was auch heute den Grundbeftand der Klagen bildet, die ich täglich empfange . . . Gleichwohl verstand es ber Marschall von Sachsen, mit solchen Truppen über die vereinigten Englander, Ofterreicher, Hollander, Baiern,

<sup>1)</sup> Buchez 17, 246 Lafagette an Lally-Tollendal ben 8. Juli 1792.

<sup>2)</sup> Barnave, Oeuvres 4, 367.

<sup>3)</sup> Sybel 1, 408.

heffen und Hannoveraner bei Fontenon, Rocoug und Lawfelb zu siegen, sich aller ihrer Festungen zu bemächtigen und dasselbe Land zu unterwerfen, welches heute Kriegsschauplat wird."

Von ber zur Zeit wenig bedrohten Grenze richtete Lafagette seine Ausmertsamkeit immer ausschließlicher auf die bedenklichen Berhältnisse im Innern; er fürchtete, die Elemente des Umsturzes möchten nach der ersten unglücklichen Schlacht übermächtig werden und die Monarchie gefährden. Einer solchen Entwicklung wünsichte der General vorzubeugen, einmal, weil er nach dem Fall des Thrones eine Entartung der Revolution besorgte, zum andern, weil er seinen politischen Einfluß dabei eingebüßt hätte. Bie hoffte er diese Absicht durchzuseben?

Zunächst mußte er mit dem äußern Feinde eine Berständigung herbeizuführen suchen, um bei einem Angriff der Jasobiner auf das Königthum über sein Heer nach Belieben versügen und einen Handstreich auf Paris aussühren zu können. Nachdem sür Lasabette die Aussicht auf rasche Erwerbung militärischer Lorberen dahingeschwunden war, wurde er gegen das Wiener Kabinet versöhnlich gestimmt. Er zweiselte nicht daran, daß Franz II. ihn mit offenen Armen ausnehmen würde, wenn er als angeschenes Parteihaupt an der Spige seines treuen Heeres die Jasobiner zu vernichten und die französische Monarchie zu schüßen verspräche. Wie ehedem die Lameths, gedachte er im geheimen Einverständnis mit Österreich eine Lösung der französischen Wirren zu versuchen.

Schon Narbonne hatte im Dezember einen verschämten Anlauf in dieser Richtung gewagt. Nach seiner Ernennung zum Minister hatte er sich in einem vertraulichen Brief an den Grasen Werch gewandt, in dem er ihm die maßgebenden Gesichtspuntte seines Programms, so weit er es für gut befand, dargelegt hatte<sup>2</sup>). Zest, im Mai, leitete Lasabette allerdings mit äußerster Borsicht eine Annäherung an den Wiener Hof ein. Wie sein Freund suchte er mit Merch zunächst anzuknüpsen. Als Mittels-

<sup>1)</sup> Chuquet, L'invasion prussienne S. 62.

<sup>\*)</sup> Legislative G. 71 f. Anm.; bgl. G. 283 ff.

mann hatte er einen ehemaligen Jesuiten, Namens Lambinet, gewählt. Der Abbé hatte früher längere Zeit in den österreichischen Niederlanden als Erzieher junger Adliger und als Publizist gewirft; es konnte also nicht aufjallen, wenn er von dem französischen Grenzort, wo er jest wohnte, sich nach Brüsselbegab. Um 16. Mai stellte er sich Werch vor<sup>1</sup>) und gab solgende Erklärungen ab:

Im Auftrage bes Generals Lasayette wünsche er sich darüber Gewißheit zu verschaffen, welche Stellung der Wiener Hof der französischen Bersassung gegenüber einzunehmen gedenke. Wenn Franz II. sie nicht von Grund uns umzustürzen trachte, sondern in einer seiertlichen Deklaration sich verdürge, daß Österreich weder in die inneren Angelegenheiten der französischen Nation sich einzumischen, noch die Emigranten zu unterstüßen beabsichtige, in diesem Fall würde der General in Übereinstimmung mit dem Marschall Rochambeau auf Paris losmarschieren, um dort die jakobinische Faktion zu vertilgen und den König wieder in den vollen Genuß der Rechte, die ihm die Versassung gewähre, zu bringen. Der Abbé sügte hinzu, daß Lasayette bei diesem Plan auf die Zustimmung der meisten französischen Generale rechnen könne.

Würde der König von Ungarn die geforderte Erklärung abgegeben haben, so sei Lasayette bereit, die Prinzen und die übrigen Emigranten sosort zurückzuberusen; indessen könnten dem Abel nicht die früheren Privilegien, ebensowenig wie dem Klerus die Kirchengüter wiedererstattet werden. Auch an eine Herstellung der alten Parlamente sei nicht zu denken. Dagegen erbiete man sich, die Nationalgarde abzuschaffen, den Emigranten ihre Besitzungen zurückzugeben und den beiden Brüdern des Königs die Eventualerbsolge zuzusichern. Bor allem würde man, wenn der Wiener Hof solchen Bedingungen sich geneigt zeige, sofort Wassenstillstand und später Frieden schließen und das frühere aute Berhältnis zwischen den beiden Reichen herstellen.

Diese Antrage wurden von dem österreichischen Gesandten = mit fühler Zuruchaltung aufgenommen. Lambinet habe sichen

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 318 ff.; vgl. auch S. 363 f.

micht an die maggebende Stelle mit feinem Unliegen gewandt; Denn weber bas General-Gouvernement, noch er, Mercy, feien in folden Angelegenheiten guftanbig. Nachbem von frangofischer Seite bem Ronig von Ungarn gang ungerechter Beise ber Rrieg ertlart worden fei, ftebe es bei biefem allein, über alle Dinge, welche Rrieg und Frieden betrafen, ju befinden; und felbft Frang II. fei wieder an die Bustimmung feines erlauchten Bundesgenoffen, bes Königs von Breugen, gebunden. Mus Diefen Grunden fei es bem Befandten nicht geftattet, in eine Erörterung der angeregten Fragen einzutreten; im übrigen feien ja die Unfichten bes Biener Sofes bezüglich ber frangofischen Angelegenheiten mit wünschenswerther Rlarheit in ben letten offiziellen Noten ausgebrudt, fo bag fein ernftlicher Zweifel barüber befteben fonne. Riemals habe bei den beiden bohen Berbunbeten bie Absicht vorgelegen, fich in Frankreichs innere Berhaltniffe einzumischen; man fei nur beftrebt gemefen, bem Sturgbach, ber alle Staaten zu überfluthen brobe, einen Damm entgegenzusegen.

Mercy und Metternich, der bevollmächtigte Minister in den Riederlanden, betrachteten Lambinet's Sendung mit dem größten Mißtrauen; sie glaubten besonders vorsichtig versahren zu müssen, weil der Emissär keine schriftliche Bollmacht hatte. Selbst wenn der Abbe, wie er vorgab, jene Anträge im Namen der Generale zu machen hatte, konnten diese ihre Hinterabsichten haben. Entweder sie wünschten die Regierung in den Niederlanden in falsche Sicherheit zu wiegen, oder zwischen den Wiener und den Berliner Hos durch einseitige Berhandlungen Zwietracht zu säen. Dumouriez' Bersuche, nach der Kriegserklärung Preußen von Österreich abzuziehen, waren in Wien bekannt. Deswegen billigte Kaunit die vorsichtige Zurückhaltung, die Merch geübt hatte, vollkommen und ebenso Metternich's Vorsichtsmaßregel, Lambinet's Vorschläge dem König von Preußen durch den österreichischen Gesandten in Berlin sosort melden zu lassen.

Bas fonnte dem Biener Sof an den verspäteten Friedensneigungen der frangosisichen Generale liegen? Durch den mißgludten Ginfall, den die Frangosen in den letten Tagen des April in die Rieberlande unternommen hatten, war Breußen nach den Bestimmungen des Bertrages vom 7. Februar zur Bulfeleistung verpflichtet und gewiß um so eher erbotig, als bie Surfcieilining gelucht per Revolutionsarmee ihre militärische Une tüchtigkeit hinlänglich erwiesen zu haben schien. In biesem Urtheil mußten die Mächte durch die schwächlichen Antrage Lasapette's noch bestärft werben, insoseen sie von dem geringen Butrauen per hohen französischen Militars zu per Leistungesächigkeit ihrer Sendung Leansvirlagen weinnur zu ver Gebenfalls beweist die Gendung Lambinet's nach Brüffel zur Genüße, welche Kurtsichtigkeit sowohl in militärischen als politischen Dingen im Lager unter ben Führern ber konstitutionellen Partei herrschte.

Mach seiner Meldung des Apps lollen Lafayette und Karpoune mit pem Erdepuig seiner Wission teuft guitiepen Bemeles sein. Und doch kann man nicht annehmen, daß sich die Generale Uper peu Mißerlold ihres Bertraneusmanues lo pynig Bergulcht Daß sie indes aus ihren Beziehungen zum Grafen Merch noch in naber Zeit Bortheil du dichen hofften, erhellt aus dem Umstande, daß Lambinet seine abermalige Abordnung in ihrem Namen schon verschleiert anbeutete-1). Doch ehe sie mit neuen positiven Borschlägen an Franz II. heranzutreten wagten, haben. wünschten sie sich den Weg etwaß zu ebnen, indem sie ein summyren fin fren ben Widerwillen des Hofes gegen ihre Parteipolitik, aus bem Bege zu schaffen juchten.

Rach durchaus glaubwürdigen Mittheilungen Ralouet's2) traf Lafahette im Mai im tiefsten Geheimnis in Paris ein, um bas Ronigspaar für seine Sache zu gewinnen. Aller Wahricheinlichkeit nach hatte sich ber General biese Reise erst nach bem unglide lichen Ansgang der Sendung Lambinet's vorgenommen. wohl ein, daß ohne die Mitwirkung Ludwig's vom Biener Rapinet weber Baffenftillftaugs. noch Etiebensverhandlunger eingeleitet werden swürden. Hierbei sollte Ludwig XVI. b Rolle des Bermittlers (médiateur) zwischen der Ration u

<sup>1)</sup> Legislative S. 364.

<sup>\*)</sup> Mémoires 2, 143 ff.

Den Machten, Die für das bourbonische Intereffe einzutreten vorgaben, übernehmen<sup>1</sup>).

Bunächst verhandelte Lafahette durch den Mund Malouet's mit dem Hose. Denn dem Anschein nach hatte der General bereits vor etwa zwei Monaten persönlich einen vergeblichen Bersuch, sich dem Königspaar zu nähern²), gemacht. Jetzt sollten Männer wie Malouet und Lally-Tolendal, die im Bertrauen des Hoses zu sein schienen, seine Absichten dei Ludwig XVI. empsehen. Der General ließ an den König die Ausstraug ergehen, er möchte sich aus der unruhigen Hauptstadt in den Schoß seiner Armee flüchten. Bedingung sei allerdings, daß er die Bersassung ehrlich zu halten verspreche, die sobald als mögslich im Sinne einer Stärkung der königlichen Macht resormirt werden würde.

<sup>1)</sup> Barnave, Oeuvres 4, 367; Lafanette, Mémoires 4, 468 f.

<sup>2)</sup> Auf einen jolden Berfuch Lafabette's laffen verfchiedene Anbeutungen bon Beitgenoffen ichließen. Der Bergog von Biron, Lafanette's geschworener Feind, berichtete Ende Marg an Tallegrand, in Balenciennes breite fich bas Berucht aus, ber Ronig werbe bort balb antommen, um fich an bie Spipe ber Armee gu fegen. (Ballain G. 168 f.) In benfelben Tagen batte Lafavette, wie wir von Bellenc erfahren (Legislative G. 303), eine Andieng beim Ronigspaar, mit beren Ergebnis er febr wenig gufrieben war; er beflagte fich über die migtrauische Saltung des Sofes. Ift es nicht mahricheinlich, daß ber General ben Konig noch bor ber Rriegs= ertfarung auf feine Geite gu gieben berfucht bat und ibn gur Abreife aus Baris nad Balenciennes hat beftimmen wollen? Roch andere Ungeichen tommen bingu, um eine folche Unnahme gu beftätigen, wie g. B. Narbonne's Borfat, fein frondirendes Betragen dem Sofe gegenüber aufzugeben (Legislative S. 307 f.), ferner ber folgende Baffus aus Lally-Tolendal's Dentidrift (Budjes 17, 236): Je n'ai pas fait naître en lui (Lafanette) la résolution de soutenir le trône à quelque prix que ce fût; je l'y ai trouvée toute formée à mon arrivée en France au mois de mars 1792. (In der Abidrift, die fich im Breuft, Beb. Staatsarchiv befindet, beift es für Darg April: Lally wird um die Benbe ber beiben Monate mit Lafanette in Baris gusammengefommen fein, wo ibm biefer bie gebeimen Abfichten feiner Bartei anbertraute.) Ende Marg icheint Montmorin bergeblich iben Mafler zwijchen bem General und bem Sof gemacht zu haben nach Malouet's (2, 144) Bemerfung: M. de Montmorin avait déjà tenté inutilement de le rapprocher de la famille royale.

Aber auch diese Fürsprecher hatten tein Glück; ber König erwiderte ihnen, er halte den Plan der Übersiedlung des Hoses in das Feldlager für unaussührbar; er bitte sie, dem General seinen Dank auszudrücken; im übrigen sei er bereit, ihm eine Audienz zu gewähren. Als nun Lasapette in dem Palast erschien, nahm ihn besonders Marie Antoinette äußerst kühl auf; sie ließ ihn fühlen, wie wenig Werth sie auf seine Anträge lege, wie wenig Vertrauen sie seinen Treuversicherungen schenke.

Bieberum hatte Lafapette fich überzeugen fonnen, bag ber Sof seine alte Abneigung gegen bie Minoritat bes Abels teineswegs verwunden hatte. Er gab bennoch bie Hoffnung, bas Rönigspaar zu veriöhnen, nicht auf, immer in dem Frrtum befangen, die Ablehnung seiner Antrage sei mehr einem rein verfonlichen Gefühl, bem Saß bes Hofes gegen ihn und feine Freunde, als fachlichen Grunden zuzuschreiben. In Birklichfeit hatte er keine Borftellung bavon, wie weit bas politische Ziel, bas man sich in den Tuilerien gesteckt hatte, von dem seinigen abwich. Nicht aus Laune, sondern weil sie die Kompromifpolitik ber Kapettisten berglich verachtete, wies Marie Antoinette die Annaberungeversuche bee Benerale entschieden gurud. Bon einem Arrangement, deffen Grundlage eine bemofratische Berfaffung bilbete. wollte fie durchaus nichts wiffen. Beil fie die Berftellung ber absoluten Monarchie noch durchzusegen hoffte, hatte sie die fremden Machte um bulfe angerufen.

#### III.

Wie entschlossen Marie Antoinette auf ihr Ziel lossteuerte, bavon zeugt ein Brief, den sie Ende Mai dem öfterreichischen Geschäftsträger in Paris, dem Grasen Blumendorf, bei seiner Abreise an Mercy mitgab. Darin meldete sie dem Botschafter, daß die Partei der Lameths mit dem Wiener Hof über die fünstige Konstituirung Frankreichs und die Herbeisührung des Friedens zu unterhandeln wünsche. Zu diesem Zweck hätten sie eine lange Denkschrift ausgesetzt, in der sie das Zweikammer-

<sup>1)</sup> Arneth G. 194 f.; Legislative G. 320 f.

ihlem empfählen. Wie im vorigen August gedächten sie den Abbe Louis zu einer gründlichen Aussprache nach Brüffel zu senden. Zu diesen Nachrichten sügte die Königin die ausdrückliche Forderung, Merch solle sich auf die Anträge des Sendlings gar nicht einlassen. Sie selbst zwar sei zur Zeit durch die Umstände gezwungen, den Lameths ein scheinbares Bertrauen zu schenken, in Wirklichseit billige sie ihre Politik seineswegs, weil dieselbe viel zu radikalen Anschauungen huldige. Die Denkschrift sandte sie überhaupt nicht ab, sondern verbrannte sie, da sie sürchtete, man möchte in Wien trog ihres Abmahnens den darin entwickelten Ansichten beipklichten und einem Kompromiß mit den Gemäßigten Borschub leisten.

Es ist tein Zweisel möglich: die Königin wünschte um jeden Preis eine vollsommene Reaktion. Sogar Politifer wie die Lameths, die als Männer des Kückschritts verrusen waren, blieben in ihren Augen Demagogen, weil sie in ihrem Programm an dem Gedanken der konstitutionellen Monarchie sesthielten. Auch Mercy drängte sich bei der Lektüre ihres Brieses diese Wahrnehmung auf: "Es ist daraus ersichtlich," bemerkte der Besandte in seinem Schreiben an den Kanzler, "daß man in den Tuilerien sich der Hoffnung hingibt, das alte Regime wieders berzustellen."

Man hat die Politik des französischen Hofes in der Resolution oft als eine Politik willenloser Schwäche gekennzeichnet, die Charakteristik, die sich an den äußern Schein, statt an den die Charakteristik, die sich an den äußern Schein, statt an den die Phatbestand hält und darum an der Oberstäche bleibt. In Wahrheit steckt gerade in Marie Antoinette's verborgenem Rampf mit der Revolution System, ein System von äußerster Ronsequenz, das auf der starren Berneinung der neuen Ordnungen, auf der Todseindschaft gegen das Aufkommen des Berfassungsstaates sich gründet. Wie viele Männer, von Mirabeau an dis auf Lasahette und Dumouriez herunter, haben den vergeblichen Bersuch gemacht, die Königin mit dem Grundgedanken der Revolution auszusöhnen: es ist keinem geglückt, Marie Antoinette auch nur eine Spanne von der einmal eingeschlagenen Richtung zu entsernen.

Nach dem gescheiterten Fluchtversuch hatte die Königin ihre ganze Hoffnung auf die Hülfe der Mächte gesett. Als sie derselben sicher war, zählte sie die Tage die zum Einmarsch der preußischen und österreichischen Truppen in Paris. Alles, was das Borrücken ihrer Freunde beschleunigen konnte, nahm sie mit Eiser wahr. Ende März sette sie das Generalgouvernement von Dumouriez' Angriffsplänen auf die Niederlande und Savohen in Kenntnist. Die geheimsten Beschlüsse des Conseils lieferte sie dem Landesseinde aus. Zum Schein hielt sich der Hof an die Berfassung; aber indem er sie buchstäblich besolgte und ihren Geift zu lähmen trachtete, wünschte er sie zu vernichten 2).

In den Augen des Königspaares waren alle, die nicht orthodox-absolutistisch gesinnt waren, Faktiose, d. h. politische Berbrecher. Dieser Bannfluch traf alle Barteien, und nicht nur die reaftionären Reuillants, sondern selbst Leute, die noch viel fonjervativer als sie gerichtet waren, wie die Monarchisten Malouet. Lally-Tolendal, Lamarck u. a. Bald schien der Hof die eine Partei, bald die andere zu begünftigen, in Wahrheit erfannte er das Programm feiner an, gedachte er sich mit feiner im Ernst einzulassen. Seit der Rückehr von Barennes grundete Marie Antoinette ihre innere Politik auf ben Gegensat, ber zwischen den ehemaligen Bauptern der Konftituante und ben neuen Führern des Jakobinerklubs bestand. Ihr Hauptaugenmert mar darauf gerichtet, daß sich biefe beiben großen Barteien gegenfeitig in Schach halten, daß die eine nicht über die andere ein entschiedenes Ubergewicht erlangen und den Hof unterjochen follte. vor allem die Kapettisten fürchtete, hatte sie im November die Bahl Bétion's zum Bürgermeister gegen die Kandidatur Lafapette's unterftütt, hatte fie nach dem 10. März die Borfchläge des Generals unbeachtet gelassen und ein jakobinisches Ministerium gewählt. Mit biesem Schaufelspftem hoffte ber Sof bis gum-Einzug ber fremben Truppen sich zu behelfen; bis babin mußtman "temporifiren", d. h. Zeit gewinnen, bis der Tag des Bider

4

<sup>1)</sup> Arneth G. 259 f.

<sup>2)</sup> Quinct, Oeuvres 13, 3.

rufe, ber Tag ber Abrechnung, wo man feine Billensmeinung offenbaren burfte, angebrochen ware.

Es war bas eine Politif der Obstruftion, beren boje Birfungen fich in jedem Bintel des Reiches fühlbar machten. Der Argwohn, vom Sofe verrathen zu merben, murgelte feit bem Aluchtversuch in breiten Schichten ber Bevolferung; naturgemäß wandte er fich auch gegen die staatlichen Organe; man hielt fich jur Selbsthulfe gegenüber ben Behorben, jum außerften Digtrauen gegen bie Dagnahmen bes Minifteriums berechtigt. Das maellose Treiben der Rlube und die Brandartifel einer frechen Breffe waren die Aussaat ber Bergiftung, welche die fortgefest weideutige Saltung bes Sofes in alle politischen Berhältniffe hineingetragen hatte. Lieft man die Korrefpondengen felbit bem Ronigthum freundlicher Zeitgenoffen, fo wimmelt es ba von Infündigungen ropaliftischer und priefterlicher Berichwörungen, von ber Ansbeutung ber Angeichen, Die auf bas Ginverftandnis bes Monarchen mit ben fremden Mächten hinweisen. Rurg, überall berrichte ein Buftand nervojer Aufregung, ber Tag für Tag unerträglicher wurde und zu einer gewaltsamen Losung ber furchtbaren Rrifis hindrangte.

"Sie fühlen, daß wir weber folche Neuerungen noch eine folche Berfaffung bulben tonnen. Das wird vorübergeben; nehmen Sie fich in Acht!" hatte Marie Antoinette bem neuen Minifter Dumourieg mit von Thranen erfticter Stimme gugerufen. Sie hatte ihm damit das gange Beheimnis ihrer verborgenen Politik enthullt. Es mar vorauszuschen, bag ber Sof und bas gironbiftifche Rabinet, mo beibe gang entgegengesette Biele verfolgten, balb in ben beftigften Biderftreit gerathen murben. In ben erften Bochen ihrer Thatigfeit begten bie Minifter alle bie Soffnung, bas Königspaar wurde von feiner Abneigung gegen die neuen Ordnungen noch gurudtommen; Die offenbare Unhänglichfeit bes Bolfes an die Ronftitution muffe es bavon überzeugen, daß aller Widerstand vergeblich fei. In dem gewinnenden Benehmen, bas ber Ronig ihnen zeigte, glaubten fie bereits ein erfreuliches Reichen für ben Banbel feiner Befinnung erblicen ju bürfen.

Ludwig behandelte die Minister mit leutseliger Bonhomie; er stellte sich, als schenke er den Staatsgeschäften wenig Aufmerksamkeit. Oft las er Zeitungen während der Verhandlungen im Conseil; kam man auf die großen politischen Fragen, so wußte er geschickt auszuweichen und die Ausmerksamkeit der Minister auf einen anderen Gegenstand, besonders gern auf ihre persönlichen Angelegenheiten, zu lenken. So unterhielt er sich mit Roland von seinen volkswirthschaftlichen Schriften, fragte er Dumouriez, der ihn zu belustigen verstand, nach allerlei Schnurren und Anekdoten. Sprach man vom Kriege, so führte er das Gespräch auf Reisen; wollte man sich mit den Angelegenheiten Frankreichs beschäftigen, so citirte er einige wenig bekannte Gebräuche aus fremden Ländern, die gerade den Gegenstand politischer Erörterung gebildet hatten<sup>1</sup>).

Allmählich aber erweckte bas liebenswürdige, scheinbar harmlose Abschweifen des Königs von den Staatsgeschäften bei ben Ministern Berbacht; andere Bebenken tamen bingu. Am stärtsten regten sich die Ameifel an der Chrlichkeit des Sofes in Frau Roland, die mit ihrem durchdringenden Blick die Maste desfelben durchschaute. Durch ernste Borftellungen gedachte fie ben Ronia auf den rechten Weg zu bringen; fie machte den Miniftern beshalb den Borschlag, sie sollten Ludwig XVI. im Conseil eine Art Manifest portragen, in dem sie zunächst über bas anstokige Berhalten ber Umgebung bes Monarchen Beschwerbe führten. Bolf beklage sich darüber, daß im königlichen Balaft selbst Bermunichungen gegen bie Berfassung laut murben; es nehme mit Sorge mahr, daß der Konig sich eines Briefters bediene, ber ben Bürgereid nicht geleistet habe, eine Thatsache, auf die sich die übrigen eidweigernden Pfaffen zu berufen pflegten, wenn fie ihre Barteiganger zum Aufruhr gegen bie neue Staatsordnung aufwiegelten. Auch die Zusammensetzung und Aufführung der Leibwache entspreche nicht den populären Wünschen; zum Theila bestehe sie aus Individuen, die aus ihrem Saf gegen die Revolution und ihrer Reaktionsluft kein Behl machten. Bei einen

<sup>1)</sup> Mad. Roland S. 266; Ferrières 3, 54 f.

Mahle ber Garben habe man sogar die Gesundheit des österreichischen Generals Beausien auszubringen gewagt und der Freude über seine jüngsten Erfolge gegen die französische Armee laut Ausdruck gegeben 1).

Die Kundgebung unterblieb indessen, da Dumouriez mit zwei Kollegen ihr nicht beitreten wollte, sondern sie als eine ungehörige Heraussorderung des Königs verwarf. Bergebens empfahlen Roland, Servan und Clavière die Beschwerbeschrift als dringend nothwendige Magnahme.

Die Führer der Gironde wendeten sich bald darauf mit besserem Ersolge an die Nationalversammlung. Hier wurden in den letten Tagen des Mai und den ersten des Juni auf ihren Antrag drei wichtige Beschlüsse gefaßt, die für die Gesinnung des Hofes zum Prüfstein werden sollten; alle drei sollten die surchtbare Gesahr der Reaktion beschwören.

Um 29. Mai löste die Legislative die königliche Leibwache auf und sandte ihren Kommandanten, den Herzog von Brissac, vor den Reichsgerichtshof in Orleans. Die Beschwerden, die gegen die Garde erhoben wurden, waren nur zu wohl begründet?). Statt 1800 Mann hielt der Hof an 6000 beisammen, worunter sich zahlreiche Emigranten und verkappte Priester besanden. Eswar eine Maßregel der Nothwehr, wenn die Legislative diesen Reaktionsherd, der den fremden Truppen bei ihrem Einmarsch in Paris zu Hüsse eilen sollte, unterdrückte.

Ertheilte Ludwig XVI. diesem Defret nach einigem Zögern die Bestätigung, so glaubte er sie den beiden folgenden versagen zu können. Das eine richtete sich gegen die eidweigernden Priester. Hinfort sollte nach dem Beschluß der Nationalversammlung jeder der Auswiegelung Berdächtige mit Deportation bestraft werden. Das andere Defret betraf die Bildung eines Feldlagers von 20000 Föderirten unter den Mauern von Paris. Ohne sich

<sup>1)</sup> Mad. Roland, Mem. 1, 361 ff. (Ausgabe von 1821).

<sup>\*)</sup> Malouet 2, 134 j.; Ferrières 3, 67 f.; Morris (Ausgabe von Anne Carn Morris) 1, 530; Legislative S. 312.

vorher mit seinen Amtsgenossen oder dem Könige verständigt zu haben, hatte der Kriegsminister Servan der Legislative diese Maßnahme empsohlen. Dumouriez war über das eigenmächtige Borgehen seines Kollegen auf's höchste entrüstet und stellte ihn in Gegenwart des Königs heftig zu Rede.

Ein Brief Roland's - man hat ihn treffend bas Ultimatum ber Gironde an bas Konigthum genannt 1) - führte fcblieglich die Entscheidung herbei. Der Minister forderte bier von Lubwig XVI. die schleunige Sanktion der Beschluffe über die eidweigernden Priefter und die Errichtung bes Felblagers. Dabei wies er auf die Liebe des Bolles zur Berfaffung und bie ungeheuren Gefahren hin, benen sich ber Sof ausseten murbe, wenn er auch fernerhin noch auf eine Reaftion bächte: "Es ist nicht mehr Beit gurudguweichen; es gibt fein Mittel mehr, um zu zaudern (temporiser). Die Revolution hat sich in den Gemutern vollzogen; fie wird um blutigen Breis zu Stande tommen und burch Blut verfittet werben, wenn Beisheit nicht Unglud zu verhüten weiß, so lange es noch möglich ist!" Im Augenblick, wo die Streitkräfte der Feinde sich vereinigten und den Widerjachern ber Revolution im Innern bes Landes Die Sand zu reichen suchten, sei die Begeisterung für die Bahrung ber Konstitution auf's höchste gestiegen. Überall, in allen Theilen bes Reiches herrsche furchtbare Bahrung, die sich in schrecklicher Weise Luft machen werde, wenn nicht endlich ein begründetes Bertrauen in die Absichten des Monarchen fie zu beruhigen vermoge. Aber nicht auf leere Betheuerungen, fonbern auf Thaten fomme es an.

Dem Hofe wurde die aktionslustige Gironde außerst unsbequem: das politische System, das er insgeheim befolgte, dulbete auf keinen Fall die Bestätigung der in Frage stehenden Dekrete. Nicht nur religiöse Strupel, wie man gemeint hat, waren es, die den König zur Verweigerung der Sanktion des Priestergesets bestimmten, sondern vor allem die Besorgnis, daß er sich seiner besten Helsershelser bei der bevorstehenden Reaktion berauben

<sup>1)</sup> Mortimer-Ternaug, Histoire de la Terreur 1, 119.

ürde, wenn er den Beschluß der Legislative in Kraft treten stelle. Ebensowenig durfte er die Bildung des Föderirtenlagers statten, wenn er den Berbündeten den Marsch auf Paris nicht deutend erschweren wollte, was doch unsehlbar eintreten mußte, enn sich viele Tausende der seurigsten Anhänger der Revolution iter den Mauern von Paris hätten ansammeln können.

Es war hohe Zeit für den Hof; er durfte die Gironde cht mehr am Ruder lassen, wenn sie ihm nicht noch gesährlicher erden sollte. Da die eine Hälste des Ministerrathes unter umouriez' Borgang sich auf Ludwig's Seite stellte, da auch ein heil der Nationalgarden und die konstitutionelle Partei die orderungen der Gironde verwarf, so glaubte er den Ministern eser Faktion getrost den Lauspaß geben zu können. Zum Borande dienten die eigenmächtige Initiative Servan's und die entwedene Sprache, die Noland in dem Brief geführt hatte.

Doch so glatt, wie der König gehofft hatte, lief die Bergung der Briffotins nicht ab. Die Nationalversammlung trat if ihre Seite und sprach ihnen das Bedauern der Nation über re Entlassung aus. Auch Dumouriez sah ein, daß er sich nicht Aten könnte, als Ludwig auch ihm die Bestätigung der beiden ekrete abschlug. Drei Tage nach Roland's und Servan's Ubeing mußte auch er seinen Abschied fordern.

Bas blieb dem Hose anders übrig, als das Ministerium rjenigen Partei wieder auszuantworten, die er vor drei Mosten hatte sallen lassen müssen! Tegt hofften die Feuillants, ren politischen Gegnern, den Brissotisten, weit besser Standalten zu können, da Lasahette, der durch seinen Anschluß an die ironde das Kabinet im März zu Fall gebracht hatte, neuers mit Alexander Lameth ein enges Schuß und Trugbündnis ngegangen war. Der General war an die Spize der gemäßigten artei getreten; aus seiner Feder stammte auch das Manisest, is den Brissotisten den Krieg erklären und das junge Kabinet iben sollte.

<sup>1)</sup> Michelet, Histoire de la révolution 3, 450 f.

#### IV.

Den Titel eines unerschütterlichen Bertheibigers ber staatlichen Ordnung hat Lafayette immer für sich in Anspruch genommen. Und mit Recht: während fein politischer Rebenbuhler Alexander Lameth als Haupt des Jakobinerklubs ehedem zu allerlei frivolen demagogischen Künften gegriffen hatte, war ber Rommandant der Nationalgarden mit gewiffenhaftem Gifer für bie Erhaltung der Rube in der Sauptstadt eingetreten und batte bafür Sorge getragen, daß die Berhandlungen ber Konstituante keine äußere Störung erlitten, ein Bestreben, das aus vertraulichen Briefen an seinen Freund Latour-Maubourg in aufrichtigem Ernst bervorleuchtet 1). Seine Berhandlungen mit den Monarchiften Malouet, Clermont-Tonnerre u. a. behufs Grundung einer Ordnungspartei2), seine Beteiligung an dem Klub von 1789. endlich die Riederwerfung des Aufruhrs auf dem Marsfelde im Juli 1791, das alles sind Schritte, die der General zum Schute ber staatlichen Autorität unternahm. Es lag etwas Solbatisches in seiner Natur, der das wüste Treiben der Demagogen als ein sittlicher Greuel zuwider war. So liberal er politisch gefinnt war, er wollte auf keinen Fall in der Hauptstadt Bobelexcesse dulben. Schon 1789 betonte er, eine Schwächung ber foniglichen Autorität auf Rosten der öffentlichen Ordnung murbe er nicht zugeben.

Ein Hauptmoment, das sein Verhältnis zur Gironde von Ansang an trübte, bildete Lasabette's Verstimmung über Brissot's leichtsertiges Buhlen um die Volksgunft. Allerdings durfte der General diesem den Vorwurf machen, er begünstige mit seinen Freunden die Entsaltung einer Pöbelherrschaft. Hatte doch Brissot die Bewaffnung der untern Volksschichten mit Piken empsohlen, war er es doch gewesen, der die rothe phrygische Mütze einzgesührt hatte.

Weiter hatte Lafahette mit Recht es fehr übel aufgenommen, baß die Girondisten im Angesicht eines Krieges militärische

<sup>1)</sup> Mortimer = Ternaug 1, 419 ff. Lettres inédites du général Lafayette, vgl. insbejondere S. 429 ff.

<sup>2)</sup> Malouet 1, 395.

Menterer wie die Soldaten des Regimentes Chateauvieug im Triumph durch Paris hatten führen und mit Ehren überhäusen lassen. Aus höchste aber entrüstete sich der General, als er von dem Borschlage Servan's hörte, 20000 revolutionäre Fanatiker in die ohnehin schon aufgeregte Hauptstadt zu berusen. Allein hier emporte sich Lasautete's Sinn nicht so sehr, weil er die öffentliche Ordnung gesährdet sah, sondern vorzüglich, weil es sich um eine Waßregel handelte, die sich gegen ihn persönlich, nämlich gegen seinen Einsluß auf die Nationalgarden richtete; das bedeutete einen Angriff auf seine Autorität, der um jeden Preis abgewehrt werden mußte. Zwischen ihn und Paris suchten die Jakobiner ein Bollwerk, das Feldlager der Föderirten, zu schieben. Wenn das einmal geschehen war, durste er nicht mehr wie bisher die Nadikalen von der Armee aus in Schach zu halten hoffen.

Wir haben oben geschilbert, was für ein bedeutender Umsichwung in Lasahette sich nach den Schlappen von Mons und Tournah vollzogen hatte; wie er einen militärischen Ersolg auf französischer Seite für ganz unwahrscheinlich, weitere Niederlagen dagegen für ziemlich gewiß hielt; wie jeht alle seine Hoffnungen auf eine friedliche Berständigung mit Österreich, auf Aussöhnung mit dem Hofe abzielten. Der Unmuth, den er über Servan's Antrag empfand, scheint ihn vollkommen umgestimmt und in die Arme Alexander Lameth's geführt zu haben.).

Schon Ende April hatte Barnave seine Freunde ermahnt, sich an Lasayette anzuschließen. Mit ihm Seite an Seite musse man die Jakobiner bekämpsen<sup>2</sup>). Im Lager von Maubenge hat dann Ansang Mai zwischen Alexander Lameth und Lasayette eine intime Aussprache stattgesunden, welche die gegenseitige Annäherung angebahnt haben wird<sup>3</sup>).

Roch in der Mitte des Juni machte Servan einen Bersuch, ben General bei seiner Partei zu halten; er sandte Roeberer in bas Lager von Givet. Dort hatte eine Ronferenz zwischen bem

<sup>1)</sup> Subel 1, 395.

<sup>\*)</sup> Barnave, Oeuvres 4, 375 f., val. S. 370. 372.

<sup>\*)</sup> Lafanette 4, 22; Dumouriez 2, 202. 226; Mallet 1, 259.

Brissotisten und den nächsten Anhängern Lasapette's statt; dieser erging sich hier in erbittertem Tadel gegen Roland und Dumouriez. Die Verhandlungen hatten noch zu keinem Ergebnis geführt, da traf die Nachricht von der Verjagung der drei girondistischen Minister im Lager ein: darüber erhoben die Freunde des Generals unmäßigen Jubel und brachen die Konferenz ab 1).

Wie ansehnlich Lafapette's Stellung in diefer Zeit war, wie eifrig jebe ber beiben großen Parteien feinen Anfchluß als gewichtige moralische Stüte ihrer Grundsätze herbeimunschte, bavon zeugt das emfige Werben der Girondiften und Teuillants um feine Freundschaft. Belche Bahl ber General ichlieflich zu treffen hatte, darüber konnte er nicht lange in Zweifel sein. Die geheimen Anerbietungen, bie er fürzlich Mercy und bem Ronigspaare gemacht hatte, zeigen ihn schon im Mai mitten im reattionaren Fahrmaffer Alexander Lameth's. Es tonnte ibm alfo nicht schwer fallen, sich mit diesem vollkommen zu verständigen. Allexander Lameth scheint seine schroff reaktionären **Bläne im** Sinne bes liberalen fagettistischen Brogramms gemäßigt zu haben: nicht die erbliche englische Bairie, sondern der in langeren Berioden mablbare Senat ber Bereinigten Staaten follte bei ber Schöpfung einer zweiten Rammer in Frankreich als Borbild bienen 2). Auch ber Übersiebelung bes Bofes in ben Schoft ber Armee wird Alexander Lameth zugestimmt haben, wie er wohl überhaupt seine und seiner Freunde Bermittlung und Kürsprache beim Königspaare zu gunften des Generals verheißen haben wird.

Seit dem Ausgang des Winters hatte sich im Schose der gemäßigten Partei eine bemerkenswerthe Veränderung vollzogen.
War Alexander Lameth nach dem Fluchtversuch das eigentliche es Haupt der Fenillants und der geistige Leiter der Staatsverwaltung geworden, während Lasayette sich immer mehr in den Hinter grund geschoben sah, so hatte sich dies Verhältnis seit dem Sturg des Ministeriums am 10. März geradezu umgekehrt. Lasayett de hatte sich jest zum allgemein anerkannten Führer empor

1

<sup>1)</sup> Roederer 3, 75. 190; Lafagette 4, 22; Dumouriez 2, 245.

<sup>2)</sup> Legislative S. 361.

geschwungen; ihm folgte die Maffe der Gemäßigten; in ihm sah man den Retter und Heros, der Frankreich vor der brohenden Einmischung der Mächte und vor der jakobinischen Demagogie bewahren follte 1).

Babricheinlich gleich nach Gervan's Antrag auf Berufung ber Foberirten faßte Lafavette im Ginverftandnis mit feinen politischen Freunden?) die befannte Kundgebung ab, die, in die Form eines Briefes an die Nationalversammlung gefleibet, in ber Sigung vom 18. Juni verlesen wurde. Sier benungirte ber Beneral nach einem heftigen Ausfall gegen bas abgedantte Minis fterium bie Satobiner ale bie Anftifter aller Unordnung im Lande. Organifirt wie ein besonderes Reich mit einer Metropole und Affiliationen, Die in blindem Gehorfam zu einigen ehrgeizigen Bauptern aufschauten, bilbe biefe Gefte in Franfreich gleichfam einen Staat im Staate, ber fich bie Rechte ber Bejammtheit anmage und die Bolfevertretung ju unterjochen fuche. Bevor man gegen ben außeren Feind energisch auftrete, muffe man fich Don Diefer Tyrannis im eigenen Saufe befreien. Die Goldaten, Die fich für bas Baterland opferten, wünschten vor allem ben Bestand ber Berfaffung gesichert zu feben, die toniglichen Rechte Tollten unangetaftet bleiben, ber Berfon bes Monarchen bie ge-Dubrende Berehrung ermiejen und volle Freiheit in ihren Ent-Tchluffen, befondere bei ber Bahl ber Minifter, gugeftanden werben. Erft muffe bie Berrichaft ber Alubs gebrochen werden; bann wurde überall im Lande an die Stelle ber Anarchie Achtung vor bem Bejet und Behorfam gegen Die Behorben treten.

Diese Mahnungen wurden von der Rechten beflatscht, während die Linke in dumpsem Schweigen verharrte. Im allgemeinen war die Bersammlung durch Lafahette's herrische Sprache verblüfft worden und wußte nicht, was sie mit seiner Philippisa ansangen sollte. Indessen neigte sich die Mehrheit theils in ungewisser Furcht, theils aus Überzeugung dem General zu. Bergniaud's Borschlag, die Petition zurückzuweisen, wurde

<sup>1)</sup> Bacourt 3, 307.

<sup>3)</sup> Dumas 2, 196 f.; Lafanette 3, 324.

abgelehnt, bagegen der Antrag, sie durch Bersendung an alle Departements auszuzeichnen, mit lebhaftem Beisall aufgenommen. Da brachte Guadet noch rechtzeitig durch eine marsige Apostrophe im Hause einen jähen Stimmungswechsel hervor. Mit wutherfüllter Donnerstimme schrie er in die Bersammlung: "Wenn ein General uns Gesetze vorschreiben dars, haben wir keine Bersassung mehr; als Cromwell eine ähnliche Sprache führte, war es in England um die Freiheit geschehen."

Dieser Hinweis wirfte. Das anfängliche Wohlwollen ber Legislative gegenüber ber Petition wurde dadurch so weit herabgestimmt, daß sie die Bersendung des Briefes an die Departements verwarf und das Schreiben dem neugebildeten Zwölferausschust zur Berichterstattung überwies.

Berfassungsrechtlich betrachtet bedeutete die Betition Lafahette, wie Bergniaud behauptet hatte, zweisellos einen Berstoß
gegen die Konstitution; enthielt doch diese die ausdrückliche Bestimmung, die Glieder der Armee hätten sich mit politischen Fragen
nicht zu besassen, sondern blinden Behorsam zu leisten. Richtet
ein General im Namen seines Heeres eine Bittschrift rein politischen
Inhalts an die Nationalversammlung, so sucht er auf sie einen
Druck auszuüben: seine Betition ist nichts anderes als ein verschleierter Besehl. In diesem Sinne hat Lasabette sich selbst
das Urtheil gesprochen, als er in einem Brief aus dem Jahre
17891) die Meinung als unumstößlichen Grundsat hinstellte, die
bewassnete Gewalt dürse keinen Einfluß auf die Bolksvertretung
ausüben wollen.

Doch in schweren politischen Krisen geht Macht vor Recht.
Allein wenn Lasahette einmal das Geset übertrat, so mußte erwenigstens die Folgen dieses Schrittes von vornherein sich klassemacht haben und sie auf sich zu nehmen bereit sein. Wer Lagt, muß bekanntlich auch B sagen können, und wer droht muß in der Lage sein, der Drohung den nöthigen Nachdruck zu geben. Als Lasahette die Bernichtung der Jakobiner von der Legissative forderte, hatte er sich fertig zu halten, um im Falle

<sup>1)</sup> Mémoires 2, 322 f.

der Beigerung seinem Bunsch durch Anwendung von Gewalt Geltung zu verschaffen. Sowie die Nationalversammlung über seine Petition zur Tagesordnung übergegangen war, hätte er an der Spipe seines heeres nach Paris eilen und die Auslösung der Jakobiner erzwingen mussen. Denn ohne Zweisel ließ sich die neutrale Haltung der Legislative am 18. Juni weit eher zu gunsten der Klubisten als ihres Gegnerstdeuten.

Da verdarben die Saupter ber Jafobiner fich felbit ibr Spiel burch einen groben politischen Tehler, durch die Unftiftung einer tumultuarifchen Erhebung am 20. Juni ; Diefer Aufruhr follte eine Demonstration nicht nur gegen ben Sof, sondern vorzüglich gegen Lafapette's Schilberhebung fein. "Das Bolf war eine Antwort auf Lafapette's Brief ichuldig; es bat fie heute ertheilt!" rief Briffot im "Frangofischen Batrioten" aus 1). Es ift befannt, bag bie Erhebung ihren Bwed vollfommen verfehlte: fie icheiterte on bem perfonlichen Muth bes Ronigs. Ludwig weigerte fich ftandhaft, bas Beto, bas er gegen bas Briefter- und bas Roberntenbefret ausgesprochen hatte, aufzuheben; ebenfo menia war er gewillt, Die entlaffenen Minifter wieber anzunehmen. Durch Diefen Digerfolg erlitten bie Bironbiften, Die ben Mufftand angezettelt hatten, eine ichwere Rieberlage, und Robespierre fonnte ihnen fpater mit Recht ben Bormurf machen, fie hatten Die Cache ber "Batrioten" burch Diefen ungeschickten Coup in Die größte Befahr gebracht.

Denn im ganzen Lande gewann als unmittelbare Folge bes mißglüdten Betitionssturms eine Stimmung unter der Bevölkerung Blat, wie sie für einen Reaktionsversuch nicht günstiger sein konnte. Die groben Beleidigungen, denen der König am 20. Juni ausgesett gewesen, die kaltblütige Standhastigkeit, mit der er den Pöbelhausen begegnet war, seine treffenden Antworten, seine Geduld, verglichen mit dem unwürdigen Berhalten seiner Beleidiger, das alles waren Momente, die dem Monarchen mit einem Schlage überall im Reiche große Popularität verschafften?).

<sup>1)</sup> Binfeifen, Satobinerflub 2, 343.

<sup>3)</sup> Roeberer 3, 100 ff.

Seit den Tagen von Barennes hatte man Ludwig XVI. als ichwach und feige verschrieen. Sett wurde man burch seinen verfonlichen Muth in Erstaunen gesett. Das war am 20. Juni eine wahrhaft konigliche Saltung, wie man fie an bem Berricher von Frankreich zu jeben wünschte. Nun neigte man ber Unnahme ju, bem Ronige fei mit ber Anschuldigung, er unterhalte mit ben fremben Mächten verratherijche Beziehungen, vielleicht bitteres Unrecht geschehen. Der Ausspruch, den Ludwig am 20. Juni gethan hatte: "Bei einem reinen Bergen und ruhigen Gewiffen fennt man feine Furcht", hatte einen tiefen Gindrud hervorgebracht und murbe viel besprochen. Bon allen Seiten erhielt ber Sof Sympathiebeweise. Bon 83 Departementerathen follen 75 bem Konige ihre Entruftung über die Ereigniffe vom 20. Juni ausgebrückt haben 1). Gine Reihe größerer Stäbte schloß fich bem Migbilligungsaft ber Rathe an. 3m Schofe ber Barifer Stabtverordnetenversammlung, die doch in der Mehrheit sehr rabital gefinnt mar, unterzog man bas paffive Berhalten Betion's, Santerre's und Manuel's, weil es ben Aufstand begunftigt batte, einer icharfen Kritit2). In der Legislative wurde die Rednertribune Tag für Tag von Deputirten umlagert, die Brotestationen gegen den 20. Juni vortragen wollten. Rurg, Die öffentliche Meinung erflärte fich gegen die Jakobiner.

Für einen Staatsstreich, wie ihn Lasayette beabsichtigte, . tonnte es keinen günstigeren Zeitpunkt, keine glücklichere Stimmung ageben. Icht wäre der General, der sich eben als Bersechter der öffentlichen Ordnung und der bedrohten Monarchie aufgespieltschatte, als Geißel des zügellosen Jakobinismus sehr willkommer agewesen.

Lafayette befand sich in seinem Lager bei Bavay, als er bis i Nachricht von dem Attentat der Jakobiner auf den Hof empfingstes war am 22. Juni. Noch an demselben Tage schrieb er ar i seinen Freund, den Kriegsminister Lajard: "Ich will alles, was in meinen Kräften steht, ausbieten, um zu verhindern, daß Fressen

<sup>1</sup> Binfeijen 2, 363.

<sup>2)</sup> Mortimer=Ternaux 1, 272 f.

heit, Berechtigfeit und Baterland ben Faftiofen gum Opfer fallen. Mein Rampf mit ihnen geht auf Leben und Tod; ich gedenfe ihn bald zu beendigen; benn mußte ich fie auch allein angreifen, ich wurde es thun, ohne Rudficht auf ihre Starfe und Bahl"1). Ans diefer energischen Unfundigung batte man ichließen follen, Lafanette werbe in ben nächsten Tagen an ber Spige feiner Truppen in Baris einmarschiren, um über bie Jafobiner Bericht ju halten. Doch nein, er ließ toftbare Tage in unichluffigem Raubern verftreichen und erschien endlich am 28. Juni in Baris, allein ohne feine Armee, nur von einem Abjutanten begleitet, und felbit feinen nächsten Freunden gang unerwartet. Sofort begab er fich in die nationalversammlung und fündigte bier an, er fei gefommen, um im Ramen feiner Truppen fich über die Ungehörigfeiten bes 20. Juni zu beschweren und bie nachbruckliche Beftrafung ber Unftifter, vor allem die Auflöjung ber Jafobinerflube ju fordern.

Wie geschieft auch Guabet Lafayette an ber schwachen Seite seiner politischen Taktik zu packen wußte, wie tief auch sein Tabel traf, der General habe ohne Urlaub vom Minister sein Heer im Angesicht des Feindes verlassen, er bekümmere sich ordnungswidrig um Dinge, die ihn als General nichts angehen dürsten, der Führer der Linken vermochte an diesem Tage nicht wie am 18. Juni gegen das Haupt der Gemäßigten aufzukommen. Der Fenillant Ramond brauchte nur an die Vorgänge vom 20. Juni zu erinnern, um die Nationalversammlung seinem Freunde günstig zu stimmen. Mit einer Mehrheit von über hundert Stimmen verwarf sie die gegen den General gerichteten Anträge Guadet's.

Doch ungeachtet der Gunft der Berhältniffe konnte Lafahette keinen Erfolg erringen, erstlich, weil der Hof ihm seinen Beistand bersagte, zum andern, weil ihm die nothwendigen Hülfskräfte, nämlich einige treue Regimenter seines Heeres, fehlten, um eine nachhaltige Gegenbewegung gegen die Jakobiner hervorzurusen. Marie Antoinette empfing den General mit abweisender Kälte. Auf die Bitte ihrer Schwägerin, endlich die Bergangenheit zu

<sup>1)</sup> Lafagette 3, 440, vgl. auch G. 441.

vergessen und sich vertrauensvoll in Lafapette's Arme zu werfen. foll sie mit schneidender Scharfe erwidert haben: f. Lieber untergehen als von Lafapette und ben Konstitutionellen gerettet werden!" Die Konigin gebachte auf feinen Kall Baris zu verlaffen; mit ihrem Bertrauten, dem Grafen Kerfen, mar fie übereingefommen, bag ber Sof bis jur Anfunft ber Berbunbeten in der Hauptstadt ausharren musse.). Nur wenige Wochen noch. so wähnte sie, konnten sie von ihrem Gluck, von der endlichen Erlofung durch ben König von Preußen, trennen. In biefem Sinne schrieb sie an Fersen einige Tage nach Lasavette's Untunft in Baris: "Unsere Lage ift schredlich, aber beunruhigen Sie sich nicht zu febr; ich fuble, mich muthig, benn in meiner Seele lebt eine Stimme, die mir zufluftert, bald werden wir glucklich, bald errettet sein. Dieser Gedanke allein halt mich aufrecht2)." Aber nicht genug bamit, daß Marie, Antoinette ben Führer ber Bemäßigten mit gleichgiltiger Burudhaltung behandelte: fie ging weiter, sie suchte ihm jeben Erfolg in ber hauptstadt im voraus zu vereiteln. Bon Lafapette mar eine Revue über ein Bataillon Nationalgarben auf den 29. Juni angesett worden. Der König follte fie abnehmen und ber General an die Burgersolbaten eine Ansprache halten, um sich bann an ihre Spite gu setzen und den Jakobinerklub aufzuheben. Diejen Anschlag wußtedie Königin zu hintertreiben. Sie ließ Bétion davon Mittheilung. machen, der darauf fraft seiner behördlichen Autorität die Revuc untersagte.3).

Ebenso kläglich scheiterte Lasabette's Bersuch, unter ber Mationalgarden eine Erhebung zu gunsten der konstitutioneller Partei hervorzurusen. Zu mehreren Malen gab er seinen Anschängern einen Ort ant, wo sie sich einfinden sollten, um michm den Jakobinerklub auszulösen. Kaumt hundert versammeltesich an dem einen Abend, und als man den Plan auf den nächsten Tag verschob, war man nicht glücklicher: nicht mehr a Treisig Freunde des Generals waren zur Stelle.

<sup>1)</sup> Ferfen 2, 24, 286, 300 f. 305 f. 315, 323.

² Lેેેેેેેે (a. ℃. ©. 317.

<sup>1)</sup> Toulongeen, Histoire de France 1, 180 j.

Der Pafobinerklub war während seiner Anwesenheit nicht whne ernste Besorgnisse gewesen. Wie von einem Alpbruck besteit, athmete er nun auf<sup>1</sup>). Höhnisch rief Brissot dem scheidenden General nach: "Lasayette ist auf seinen Posten zurückgekehrt. Er ist etwas bestürzt darüber, daß er nicht mehr Sensation erregt hat: er scheint geglaubt zu haben, daß es, um zu siegen, hinreichte, nur zu sommen und zu sehen! Aber Lasayette ist nicht Casar, obgleich er den Rubison überschritten hat<sup>2</sup>)."

<sup>1)</sup> Rinteifen 2, 372.

<sup>2)</sup> A. a. D. 2, 380.

# Die Gedanten und Erinnerungen Bismard's.

Bon

### Briedrich Meinecke.

Gedanten und Erinnerungen von Otto Fürst v. Bismard. 2 Banbe. - \*\* 1. 376 u. 311 G. Stuttgart, J. G. Cotta's Nachfolger. 1898.

Mit übermächtigen Gindruden scheibet man von einem Buche, \_ 8: bas eine fo mannigfaltige und burchweg gewaltige Birtung aus-SEN. übt: Als Meisterwerf historischer Darftellung, als Quelle erften 91 Ranges voll neuer und wichtiger Aufichluffe über bie Epoche **5 S**I ber Reichsgrundung, ale politisches Bermachtnis bes größten **]** beutschen Staatsmanns an fein Bolt, - schlieflich und wohl am stärtsten als Entschleierung eines Menschenlebens von tragi-**9**.0 scher Größe, bei ber man wieder einmal empfindet, daß bie Beschichte im innersten Rerne auf den Kraften personlichen Lebens beruht. Roch ift es unmöglich, alle biefe mogenden Ginbrude zu ordnen und zu verarbeiten. Man scheut sich fast, jo in Erfenntnis, Gemut und Willen zugleich angepadt, bas gewöhnliche handwertszeug ber historischen Methode zu ergreifen und ben fliegenden und gahrenden Stoff in feste Formen zu bringen-Gewiß, es fehlt benen, die ihr eigenes, wenn auch noch fo tleines Dasein innig verknüpft fühlen mit bem großen, bier offenbarten Lebensschickfal, die Stimmung zu ruhiger, wiffenschaftlichen Bürdigung. Aber es ist zweifelhaft, daß etwa biejenigen sie haben und zu einem gewichtigeren Urtheil berufen sein follten.

Die ihm fühl oder gar feindlich gegenüberstehen. Suchen wir, fo gut es eben geht, ein Bedürfnis zu erfüllen, das stärker ist als die abmahnende fritische Borsicht.

Sie will fich gleich ichon wieder regen gegenüber bem Ginbrucke, daß bieje "Bedanken und Erinnerungen" eine hiftoriographische Leiftung im eigentlichen Ginne feien. Man weiß ja, wie fie entstanden find. Faft gufällig veranlagt, ift die Arbeit in ihrem weiteren Fortgange noch wiederholten Unftoges von Seiten ber Umgebung bedürftig gewesen. Lothar Bucher bat fich Das große Berdienft erworben, ben Gurften immer wieder auf fie bingulenten und fie ibm burch Riederfchrift feines Diftate und Tonftige redaftionelle Gulfe gu erleichtern. Doch muchs bem Fürften die Arbeit fichtlich bald an's Berg, und er hat fie auch nach dem Tobe feines treuen und geschickten Belfers immer von neuem vorgenommen. Die verschiedenen Stufen bes Berfes wird une hoffentlich fpater einmal, soweit ce miffenschaftlich nothwendig ift, eine fritische Ausgabe veranschaulichen, Die zugleich bann auch bas große und feineswegs jest werthlos geworbene Material anderwärts aufgezeichneter autobiographischer Erzählungen Bismard's berüdfichtigen mußte. Sebenfalls tragt bas Bert auch in feiner letten Beftalt die Spuren feiner Entstehung an fich; die Rapitel hangen oft nur loje gujammen, die Ergahlung fpringt zuweilen bin und ber wie im mundlichen Gefprache, Bieberholungen find febr häufig, die Behandlung bes Stoffes ift überhaupt gang ungleichmäßig; jumal von 1864 ab unterbricht und erfest die lehrhafte Reflexion und Ruganwendung immer häufiger ben Alug ber Ereigniffe, fobag bedeutenbe Aftionen, wie die Borgeschichte bes Krieges von 1866, Die Buremburgifche Frage, Die wirthichaftspolitifche Wendung von 1879 faum geftreift werden. Aber gerade bas ift charafteriftisch. Satte Bismard nur an feinen Ruhm gebacht, jo wurde er es leicht gehabt haben, ihn bier erglangen zu laffen. 3hm quillt eben bas vom Munde, mas ihm fich felbft am Abend feines Lebens in rudichauender Erinnerung am jtarfften aufdrangte. Seine Memoiren find fein wohltomponirter Bart, jondern ein natürlich gewachsener Wald.

So wird nun aber da, wo er wirklich voll und reich erzählt, eine ganz ursprüngliche und elementare Wirkung erzielt. Wie schwer und wuchtig sühren gleich die ersten Kapitel in die Katastrophe von 1848, hinein! So hat noch niemand den Zusammenbruch Friedrich Wilhelm's IV. geschildert, wie Bismarck in der Potsdamer Scene am 25. März 1848, wo nach der Ansprache des Königs an die Offiziere "sich ein Murren und Aufstoßen von Säbelscheiden erhob, wie ses ein König von Preußen in Witten seiner Offiziere nie gehört haben wird und hoffentlich nie wieder hören wird ", — eine Scene von packendem Leben und ungemeiner symbolischer Bedeutung, wie sie nur ein großer Historiser so sassen.

Eine ber schwierigsten Aufgaben ber Geschichtserzählung ift Darftellung Bplomatischer Berhandlungen. Bir ringen gegenwärtig nach einer Form, bie bem Lefer bas ermubenbe Detail ber Kreuge und Querguge, ber Oscillationen und Belleitaten eripart und ihm nur ben ideellen Rern gibt, ohne beswegen die Unschaulichfeit bes Lebens einzubufen. Bismard braucht sich um solche Kunft gar nicht erft zu bemühen, sie leitet gang von selbst jeinen Griffel, weil er es als Diplomat eben verstanden hatte, auch in den Rleintetrieb feines Sandwerts immer bie Rraft und ben Inhalt feiner großen Biele zu legen. So find auch die Heinen biplomatischen Scenen und Episoben, bie er bringt, meift von einer über ben Augenblick und ben unmittelbaren braftischen Effett hinausreichenben Bebeutung. Soldy prachtvollen Stoff wird nun freilich ber biplomatische Siftorifer, der ihm nacheifern wollte, nur felten vor fich haben. aber baran fann er fich ein Muster nehmen, wie Bismard beispielsmeise eine jo lanawierige und im Canbe verlaufende Berhandlung, wie die 1863 und 1864 mit Ofterreich geführte, aus fublimiren versteht und einen geiftigen Prozeß, Die innere Geschichte ber Ibee des friedlichen Dualismus beiber Großmächte herausarbeitet.

Ŧ

**3**3

Dag ein so icharser und burchbringender Wenschenkener auch ein Menschenschilberer ersten Ranges sein konnte, ist selbstverständlich und wußten alle, die seinen Gesprachen lauschen

tonnten. Innere Grunde find es, weshalb die Runft der Charafterichilderung in feinen Erinnerungen auffallend gurudtritt. Ein einziger Menich ift mit allen Fajern feines Befens erfaßt und bargeftellt, ber treue Berr bes treuen Dieners, Raifer Bilhelm I. So tief haben wir ihm in feine menschlichen Schwächen noch nie hineingesehen wie bier. Es ift ein Portrat mobernen Stile im guten Sinne, rudfichtslos ehrlich, wie die Naturaliften es wollen, aber es wühlt nicht in ben ichwachen Seiten, es flimmert auch nicht impressionistisch, sondern es zieht scharf und flar bie Linien, Die vom Rleinen jum Großen, vom Typischen jum Individuellen hinüberführen. Er betont (1, 285), was man fonft in Raifer Bilhelm's Charafteriftit entweder wegen feiner anscheinenden Gelbstverständlichkeit leicht vergißt ober idealifirend ausschmudt, feine "feltene und ihm absolut natürliche Furchtlofigfeit", feine Saltung, die "in jeder außeren Befahr etwas Bergerhebendes und Begeifterndes hatte". Das wirft auch auf ben Lefer wieder gang perfonlich, fogleich aber leitet er beffen Muge hinuber zu bem bier ausgebildeten "idealen Thous eines preußischen Diffiziere", ber "auf Befehl" felbitlos und furchtlos bem Tobe entgegengeht, aber auf eigene Berantwortlichfeit gestellt, die Kritif des Borgesetten ober der Welt mehr als ben Tod fürchtet und jo in bas Schwanten gerath. Wie gut verständlich wird es dadurch, daß diefer tapfere Offizier fo oft ben Ginfluffen feiner Gemablin unterliegt, Die es nicht laffen fann, ibn gu bearbeiten und Bismarcf zu fontrefarriren. Bis an die außerfte Grenze ber Bietat geht Bismard, wenn er bemerft, bag er immer leicht habe untericheiben fonnen, ob die Begengrunde feines herrn weiblicher herfunft maren, - fie maren bann "unfachlich und unlogisch" gewesen (2, 286). Aber er überschreitet die Brenge nicht, und bas Wort von erhabener Ginfachheit: "Er hatte bas fonigliche Befühl, bag er es nicht nur vertrug, fondern fich gehoben fühlte burch ben Gebanken, einen angesehenen und machtigen Diener ju haben," (2, 291) führt ihn und ben Lefer wieber hinauf in die Sobe ehrlicher Bewunderung. Und wenn noch viel rudfichtelofere Augerungen Bismard's, bie boch int intimen Bejprach jeber gerabe und tapfere Menich magen barf, bekannt werben sollten, als die von Busch zusammengerafften, so erhalten sie ihr Korrektiv durch ein anderes Wort Bismard's, das in diesem so selbstbewußten und tropigen Geist wie Kindesseele aufleuchtet: "Das Gesühl, beleidigt zu sein, werbe ich ihm gegenüber ebenso wenig gehabt haben, wie im elterlichen Hausen (2, 290). Und doch hatte der Kaiser es ihm am 18. Januar 1871 angethan, in dem feierlichsten Augenblick dieser Siegeszeit verstimmt an ihm vorüberzugehen.

Innere Brunde, fagten wir, find es, weshalb biefem munberbar ausgeführten Charafterbilde abnliche Schilderungen hiftorifder Charaftere feiner Beit nicht gur Seite fteben. Er fcbreibt in ber Stimmung bes Greifenalters, in ber bas Intereffe an bem einzelnen Menschen sich minbert. Richt bag ce ihm wie Leopold v. Rante ginge, bem, je hoher er ftieg, umsomehr bas Inbividuelle gufammenfloß zu ben großen Ibeenzugen. Amar fummirt und generalifirt auch Bismard hier häufiger, als man fonft in ben historischen Ruckbliden feiner Reben von ihm gewohnt mar, und bas furze Rapitel "Dynastien und Stämme", sowie die Exturie über europäische Bolitif im 2. Bande find baburch fo lehrreich Aber im Gangen athmen feine Aufgeichnungen feine Rube nach bem Sturme, feine Beschaulichkeit, sonbern eine ungebrochene und leidenschaftliche Rampfesstimmung, - eine Rampfesstimmung freilich, die nur ben Schmerz, nicht bas Blud ber früheren Rampfe festgehalten bat. Der Berluft finnlicher Frische und Lebensfraft, ben das Greisenalter nothwendig bringt, vollzieht sich bei ihm darin, daß alles, mas ihm feine früheren gewaltigen Rampfe erleichtert hat, zusammenschwindet: bie Glaftigitat, die mit ben Menschen und Dingen zuweilen faft zu spielen icheint, ber tede Bagemuth und bie fprühende Freude am Rampfe und Siege. Burudgeblieben aber ift die gange Rraft bes Bornes und ber Erbitterung, beren er auch einst bedurfte, um seine Begner niebergumerfen, und fo burchfoftet er in ber Erinnerung alles noch einmal und vielleicht viel, viel bitterer als vorbem. Es ift ergreifend zu feben, daß biefer Mann nach fo ungeheuren Triumphen, verehrt und geliebt von Millionen feiner Landsleute, nicht ausruhen kann in seinem Blück, sondern von inneren

Mächten getrieben weiter fämpsen und sich zerarbeiten muß 1) — man möchte sast sagen, wie die Krieger der Hunnenschlacht, die auch als Schatten grimmig und freudlos weiter streiten. Freilich, es ist doch nicht der ganze Bismarck auch des Greisenalters, der in diesen Auszeichnungen sich fundgibt. So furchtbar ernst und schwer wie hier ist er denen, die ihn zulegt sahen, nicht immer erschienen. Aber immerhin, er zeichnet auf, was seinem inneren Auge selbst als der stärfste und wesentlichste Inhalt seines Lebens erscheint.

Und ber fteht, jachlich betrachtet, burchaus unter ber Berrichaft bes Zwedes. Diefer hat die ursprünglich so überschäumende und naiv fich ergießende Rraftnatur nicht gang, aber doch fo febr für fich aufgesogen, daß felbft durch die Erzählung feiner Jung-Lingsjahre ber "tolle Junfer von Rniephof" faum noch burch. ichimmert. Das Buch ift von Anfang bis gu Enbe "Sauptund Staatsaftion", beren perfonlich menschliche Rudfeite faft unr bas schmergliche tantae molis erat ift, aber fein bas gange Bunen- und Augenleben fo verbindendes Gelbftgemalbe wie Goethe's "Bahrheit und Dichtung". Unter biefer Berrichaft bes Bwedes, bem er feine eigene lebensfrohe Landmanns- und Jagernatur aufgeopfert hat, erhalt aber auch bie gange Fulle ber Beftalten und Ericheinungen, Die er erlebt hat, ein besonderes Unfeben. Er zeichnet bie Menschen fast burchweg unter bem Befichtspunft, ob fie feinem Zwede bienten ober fich ihm entgegenstemmten. Auffallend burftig charafterifirt er bie, beren Unterftugung er bann und wann freundlich hervorhebt. Schon bie Auswahl berer, die er lobt, ift vom Zwed beherricht. Es treten hervor Konig Ludwig von Babern, ber Graf von Solnftein, der 1870 ju biefem eilen mußte, Die Großbergoge bon Sachien und Baben, letterer ichon nicht ohne ironische Nuance bes Lobes (2, 121); dann unter einigen auswärtigen Diplomaten namentlich Schuwalow, ber Anwalt bes beutscheruffischen Ginvernehmens. Seine perfonlichen Freunde Roon und Blanden-

<sup>1)</sup> Sehr icon führt dies "Marthrium" Schmoller aus in seinem Auffabe über das Bert, Sociale Pragis, 2. Dezember 1898.

burg werben nur mit bem Magftabe ihrer politischen Dienfte fur ihn gemeffen. Das alles liegt im Befen einer fwillensftarten und überragenden Berrichernatur. Auf Diefem tontraftirenben Sintergrunde erft gewinnt bie einfache und warme Empfindung, die er für feinen foniglichen Beren befundet, ihre volle Farbe. Diggunftige Beurtheiler tonnen bieje Menschlichfeiten wohl anders auffaffen lund jumal in ben Tagenichlagen, Die er folden Begnern wie iSchleinig, Sarry Arnim und Gruner verfest, einen allgu menichlichen Sag ertennen. Rleinlich aber ift ber Sag bes Gewaltigen, ber bas ihn hindernde Geftrupp gerhauen muß, feineswegs. Er fonnte niemals vergeffen, aber er fonnte mobl vergeben, wenn ber Begner ihn ehrlich bat. Und wenn einer von ihnen im Rampfe fich zu einer gewiffen Ebenburtigfeit bes Stolzes erhob, fonnte auch er bewundern und micht blog gurnen. Die Scenen, wie Raiferin Augusta, die ihm fo bitteres Bergeleid angethan hat, mit bligenbem Muge vor ihm fich aufrichtet, wie ber Rronpring mit olympifcher Sobeit bas Saupt gurudwirft, fann nur jemand fo in der Erinnerung festhalten, der groß auch im Borne ift.

Selten aber brechen, wie gejagt, folche fleinen menichlichnaiven Buge hindurch. 3m übrigen fteht auch die Darftellung ber Ereigniffe und bie Entwicklung feiner Anfichten fo febr == unter ber herrichaft bes Zwedes, bag man überhaupt ju einer febr porfichtigen Rritif auch feiner früheren Reben und Augerungen gemahnt wird. Ein charafteriftisches Beispiel gibt er felbit im ber Borgeschichte feiner Rebe vom 3. Dezember 1850, in ber er, icheinbar ben ringe um ihn entflammten preugischen Rationalftolg ichroff ablehnend, bor bem Rriege warnte. Gie fonnte bisher für ben, ber in bem Bismard von 1848/50 ichon bie politischen Inftintte bes fpateren Bismard mahrzunehmen glaubte, als ein pspchologisches Rathfel gelten. Best flart fich bas baburch auf, bag Bismard gwar auch friegerifch gestimmt nach Berlin gefommen, aber vom Rriegsminifter Stodhaufen wegen ber noch "unfertigen Ruftungen gebeten worben mar, magigend einzuwirfen (1, 69). Ein anderer Fall, zu bem man felbst ben Schluffel leicht findet: Er habe, ergablt er (2, 229), ben

Dreifaiferbund beswegen erftrebt, weil er bas Spftem ber Ordnung auf monarchischer Grundlage gegenüber ber Republif baritelle, die langfam ober fprungweise gur fogialen Republit binabjufinten pflege. Das flingt wie Rachhall ber Restaurationspolitif und Berlach'ichen Doftrin, die er boch feiner Beit fo unerbittlich zerfest hatte. Und er felbit hat ja bamale gerabe die Republit in Frantreich als die fur Deutschland nuglichere Regierungsform geforbert. Die Lehre für die Butunft an die noch lebensfräftigen Monarchien, Die er baran fnupft, läßt erfennen, an weffen Dhr er fich eigentlich bier wendet. Un Rugland, das er von Franfreich abziehen mochte. Bier lage zugleich Dann auch ber Fall vor, daß er ipatere Erwägungen unwillfur-Lich feinen fruberen Motiven beimischt. Roch an anderen Stellen, beispielsweise bei feiner Motivirung ber milben Behandlung Diterreiche im Ritolsburger Frieden, bat man biefen Gindruck. Dan fann ihn nicht immer beweisen, da schließlich er oft ber einzige Beuge ift und das, mas er bamals niederschrieb, auch ichon bom Zwed beherricht fein fann, aber man barf ibn jedenfalls nicht aus bem Huge verlieren.

Richt aus ben einzelnen Momenten feiner Thaten, jonbern aus der Totalität seiner staatsmännischen und menschlichen Berfonlichfeit muß er verftanben werben. Bas lehrt uns bierfür iein Buch noch Reues? Bie ftellt er felbft, jo wollen wir die Frage begrengen, fein Berhaltnis gu ben geiftigen, fogialen und politifchen Stromungen feiner Beit bar? Es fällt jogleich auf, wie wenig Raum die Erörterungen hierüber einnehmen. Das überaus inhaltereiche Eingangefapitel und bas ebenfalls gebrangt reiche 13. Rapitel "Dynaftien und Stämme" enthalten hiervon am meiften; fpater wird es immer weniger, und auch ber Lefer vermißt es nicht mehr fo febr, weil der Unblid bes einfam tampfenben und fich aufreibenben Riefen ibn gang gefangen nimmt. Ginfamfeit und Gingigartigfeit Diefes Mannes, bas ift wohl der Saupteindruck. Man wird fast an Taine's Schilderung von Rapoleon erinnert, wie Diefer als erratischer Blod aus einer gang andere empfindenden und bentenden Umgebung emporragt. Bang jo unverbunden fteht nun aber Bismard doch nicht ba.

Gehr einfache, febr ftarte Inftintte feffeln ihn von vornberein und fein ganges Leben hindurch an ben Boben, auf bem er erwachsen ift. Ale Bantheift und theoretischer Republifaner verließ. er bie Schule, - man wird wieder an die Birfung, Die Rouffeau auf den jungen Napoleon ausgeübt hat, oder, was doch wohl naber liegt, an ben republifanisch gestimmten Brimaner Beinrich v. Treitschfe erinnert. Jebenfalls läßt er bies lofe Bewand auch fofort bei ben erften Schritten, Die er gu thun bat, fallen und folgt feinem angeborenen preugifch-monarchischen Sinn und feinem feften Inftintt fur Autoritat. Auch fein Stanbesgefühl ift naiv lebendig wirtfam, fobaß feine gesellschaftliche Abneigung gegen Die Burichenschaft fich ftarter erweift als feine beutschenationale Sympathie für fie. Gehr entschieden verwahrt er fich freilich gegen bie ungerechte Ginschätzung feiner jungeren Jahre, als hatten die "Borurtheile bes Stanbes" ihn geleitet (1, 14). Dog. aber die ftandisch-liberale Stimmung, in der er gum Bereinigten Landtag gefommen fein will, eben auch mehr Stimmung als 16 Uberzeugung war, beweift, daß fie wie dunner Schnee gufammenschmolz vor ber Antipathie gegen die rheinische und oftpreußischliberale Opposition. Rein Wort für die lebendigen Krafte, fur Dr ben ehrlichen und tiefen Drang lange verhaltener 3beale, ber bie ver hervorbrach. Rur Phrajenichablone fab er bamals und fieht e ser als Greis barin. Ber jo iprechen fann, bem ift bie Bebanten ... welt bes bamaligen beutschen Mittelftanbes innerlich fremd go acblieben. Er erfennt fie nur fo weit an, als fie politisch realifis jagt er febr bezeichnend (1, 61), "in der Preffe und auf der Tribur ne ift von einer zu großen Mannigfaltigfeit fich freugender Be-eftrebungen und Rrafte getragen und geleitet, als daß die Reg ierungen aus ihr die Richtschnur für ihr Berhalten entnehm \_en fonnten, jo lange nicht die Evangelien der Redner und Schrifffteller vermöge bes Glaubens, ben fie bei ben Daffen find-n, Die materiellen Rrafte, Die fich bart im Raume ftogen, gur & er fügung haben." Roch ablehnender schrieb er an König Ludt wig von Bagern 1879 von dem gelehrten Proletariat, an bem Der Morden reicher fei als ber Guben (1, 370), von ben "ftubir ten

und hochgebildeten Herren ohne Besit, ohne Industrie, ohne Erwerb", die das revolutionäre Ferment lieserten. Berachtung dieser Kräfte, die doch wahrlich von den Ansängen der Auffärungsbewegung an das Größte geleistet haben, darf man ja freilich aus diesen Borten nicht herauslesen; denn sie sind durch den damaligen Zweck seiner inneren Politik und wohl auch durch den Adressachen bestimmt, wohl aber ein innerlich fühles Berhältnis.

Daß Bismard feinen Standesgenoffen fich verwandter fühlte, leugnet er felbft aud nicht. Go gang fremd maren ihm felbit gewiffe charafteriftische Brrthumer besjelben nicht. Er hatte 1853 mit bem bamaligen Bringen von Preugen ein Bejprach über die landlichen Berhaltniffe. Bismord feste ibm, ber nicht bulben wollte, daß ber Ebelmann ben Bauern ichinde, bann ichriftlich auseinander, daß bei der damaligen Rechtslage von Rittergutern und Bauern bas gar nicht möglich fei. Das war wohl ichon richtig, aber er vergaß gang babei, was vorhergegangen war und worunter man noch litt: Die tief einschneibenben Wirfungen ber Mgrargesetgebung bon 1816 auf die Lage ber landlichen Bevölferung. Charafteriftisch ift auch fein Aufruf von 1848 gur Bilbung einer Agrarpartei, ber ben Bauern von feiner materiellen Intereffengemeinschaft mit bem Ritterautsbefiger überzeugen follte (1, 34 ff., Biemard Sahrbuch 6, 10 ff.). Bu viel barf, man freilich nicht aus ihm herauslefen; es war mehr ein Schachjug ad hoc. Er hat damals auf die politischen Borrechte bes Rittergutsbesigers gern verzichten wollen, gewiß auch aus ber febr richtigen Ginficht, daß ber Ginfluß feines Stanbes nicht von bem Buchstaben ber Gesetgebung abhing. Miles allem barf man feine befannten junferlichen Apercus auf bem Bereinigten Landtage mehr als Musfluß tropig = naiver Lebens= ftimmung, benn principieller Uberzeugung faffen. Er wuchs bann empor über die Atmofphare feines Standes, d. h. er wandte die in ihm langit ichon bereit liegenden Inftintte auf Diejenigen Fragen an, für die fie geschaffen waren, und ba diefe jenfeits feiner engeren fogialen Sphare lagen, fo wird ihm von nun an auch ber preußische Abel nur eine Rraft neben anderen, ein

Mittel jum Zwed neben anderen, beffen Schwachen, wie beffer Borguge er fühl abwägt. Er findet ibn nicht mehr fo leiftungs fähig, fo fruchtbar an Begabungen wie gur Beit Friedrich's bei Großen (1, 5); er ift hausbaden, er ift neibijch, wenn einer am feiner Mitte über ben Lebensabichluß einer Bald- und Biefen Ercelleng emporfteigt, weil er von bem mehr polnischen als beutschen Begriff ber Abelsgleichheit erfüllt ift (1, 3; 2, 148) Borguglich ift und bleibt nur die Species bes Offigiers bis jun Regimentsfommandeur aufwarts, die er ftellt (1, 5). Er vermif an ihm vor allem, bas fühlt man heraus, die politische Unbefangen heit und Beite bes Blides und bie Ausbildung ber Individualita gu eigener, felbständiger Berantwortlichfeit. Richt gerecht wird e dagegen wieber, abnlich wie gegenüber bem Liberalismus, ber inneren geiftig-fittlichen Botengen ber tonfervativen Bartei. E gibt zu, bag beren Opposition gegen ibn bei manchen Mitglieden auf principiellen Grunden beruhte; er findet fie "achtbar", meh aber auch nicht (2, 147).

Bir treten über aus ben Schichten ber Bejellichaft in bei Kreis bes Staates, bem Bismard ohne Zaubern auch bie Freund ichaft feiner Standesgenoffen aufgeopfert bat. Aber nicht marmer nicht freundlicher wird hier ber Ton, wenn er bas preußisch Beamtenthum charafterifirt. Es ift ber preugische Staat i Schlafrod und Bantoffeln, ben er uns ale Lehrer bes junge Referendars ichildert. Man verfteht es ja, daß ein Rieje, be jum Schleubern von Felsbloden ausgeruftet ift, nicht Chauffer fteine gerklopfen mochte. Aber das Bild beffen, was bas preugifch Beamtenthum fur die innere Ronfolidation bes Staates geleifte hat, wird hierdurch und burch feine fpateren häufigen Seitenbiet auf die gesehluftigen, ftaatsbegludenden Bebeimrathe gang ver dunfelt, und vollends gar von dem Schwunge ber preugische Reformzeit, ber allerdings ja bamals ichon ftarf nachgelaffe hatte, ift fein Sauch ju fpuren - ausgenommen naturlich be nationalpreußischen Stolg. Auf Sarbenberg und Sumbolbt fall nur ein paar wenig achtungsvolle Seitenblide. Ohne red Freude, geschweige benn Begeifterung, eigentlich nur ale Rriti zeichnet er ben Boben feiner Thatigfeit.

Miggunftige Beurtheiler fonnten wieder baraus eine Beschichtsauffaffung Bismard's fonftruiren, die ben inneren Rraften bes Staates und Bolfes, ben Borausfegungen feiner Triumphe nicht gerecht wurde, die ben gangen Reichthum und die Mannigfaltigfeit der legten Jahrzehnte verengerte auf ben Rampf des Gewaltigen mit einer baglichen Spora bofifcher Intriguen und verbiffenen Fraftionegeistes. Dan fann aber auch anders empfinden. Dan tann fich an feiner Sand und in feiner Gedankenwelt wie im Dochgebirge vortommen, wo die grunen Thaler bem Huge wohl zuweilen verschwinden ober nur in ftumpferen Farben auftauchen, aber bem inneren Ginne boch gegenwärtig bleiben als ber lebenathmende Untergrund biefer heroischen Ginfamfeit. Das, was in Bahrheit an Bismard fremdartig und besonbers ift, ift nicht die felbstfüchtige Musichlieglichfeit der Eroberernatur. Es ift Dielmehr bie großartige Einfachheit und Ungebrochenheit feiner Inftinfte. Er ift bas Rind einer alteren Rulturperiobe, er ift mehr ein Beld Chafefpeare'ichen als Goethe'ichen ober Schiller'ichen Schlages. Er ringt nicht in inneren Zweifeln und Rampfen mit 11d felbst nach einem harmonischen Lebensideal, er dient auch nicht Brincipien und Doftrinen, aber er bient objeftiven Dachten, ben einfachiten, natürlichsten, Die es geben fann. Er fragt nur naiv: Bas ift lebensfähig, was ift ftart, was ift gefund, was fühle ich In mir felbit für ftarte, gejunde und fraftige Impulje, und biefen Tolgt er und legt auf fie ben gangen ungeheuern Drud feines Willens und Intelleftes. Er ift Royalift, aber nicht aus theoretischer Überzeugung, jondern weil das preußische Konigthum die Befundeite und fraftvollfte Lebensmacht feiner Umwelt ift. Er fagt Ober einschränfend (1, 14): "Much die unumschränfte Autorität ber alten preußischen Konigsmacht war und ift nicht das lette Bort Meiner Uberzeugung", b. h. er weiß auch außerhalb des Konigthums, im Bolfeleben, lebendige Rrafte, Mannesmuth, freies Urtheil und Berantwortlichfeitsgefühl, Die gu einer Bertretung Organifirt, Die Regierung fontrolliren und ben ungejunden Begleitericeinungen bes Soflebens entgegenwirten follen. Er bringt bas alles nicht, wie bas ber Sang bes Jahrhunderts ift, in ein Spitem, fonbern fieht immer nur bas Lebenbige und Ronfrete.

Darum der scheindare Widerspruch, daß er auf Parlamentarismus und Fraktionsgeist undarmherzig loshammert, während unsereins, vom steptisch-toleranten Historismus besessen, mit mehr oder minder mildem Bedauern nur sagen würde: "Ja, lieber Gott, das ist nun einmal die üble Nebenwirtung einer sonst richtig gedachten Einrichtung." Mit konfretem Blick steht Bismarck auch der Person des Königs gegenüber. Er ist deswegen ein so treuer Diener seines Herrn, weil dieser auch ein so treuer Herr! ist. Er sagt in einer Außerung von ganz besonderem Gewicht (2, 292), daß seine Beziehungen zu Kaiser Wilhelm nicht ausschließlich staatsrechtlicher oder lehnrechtlicher Natur gewesen seinel. "Sie sind persönlich, und, sie wollen von dem Herrn sowohl wie von dem Diener, wenn sie wirtsam sein sollen, erworden sein." Darin sindet er germanische Art im Gegensaß zum Romanen, der so was sogleich schablonisire.

In diejem Sinne germanisch ist nun auch der nationale 🖘 1e Gedanke, ber in ihm wirft. Reine Spur von Doktrin und Theorie, \_ == nur Lebensmacht und Lebensbeobachtung. Er magt ihn ab gegen den dynastischen Bartifularismus und findet, daß der deutsche Batriotismus in der Regel, um thatig und wirtsam zu sein, dem ser Bermittlung bynastischer Anhänglichkeit bedürfe (1, 290). Be-dei anderen Bölfern fei bas anders, in Deutschland aber fo. Ginem --Augenblick fpurt er vielleicht eine modern theoretische Reigung ... 3, wenn er es mit ansieht, wie der Deutsche seinen Nachbar mit Teuer und Schwert überziehe, wenn sein Landesberr ejo gebiete, aber er jest jojort - nicht als Steptiler, sonderr als Mann des Lebens hinzu, es fei nicht Aufgabe des deutscher === n Staatsmanns, die Berechtigung und Bernunftigfeit Diefer Giger thumlichfeit zu prufen (1, 293). Sein ganges Wefen zeigt sie 4 in dem ehrlichen Geständnis, daß er nicht wisse, ob er nicht der Welfenpartei angehören wurde, wenn er als Alt- Sann veraner geboren mare (1, 294). Ebenfo inftinktiv, nur ftarter. vielleicht nicht in ber Burgel, aber im Trieb ist fein beutsch Nationalgefühl; stärker sei es, wie er meint, auch in Deutschie land überhaupt da, wo es mit dem Bartikularismus in Rauss gerathe.

Begenüber folchen naturwüchfigen, ichlichten und mahrhaftigen 3 rupulsen seines Sandelns sollte man nicht mehr von Opportunisund Utilitarismus reden. Damit machte man fich ihn ver-Thanblich gemiffermaßen vom Boden bes modernen, halb theoretifch, alb opportuniftifch burchjetten Barteilebens aus. Er hat fich mgefehrt fein Bolf verftandlich gemacht von feiner eigenen Natur Er hat nicht bie gange Fulle unferer geiftigen Rultur mnerlich verftanden. Das reizvolle Gefraufel ber Oberflache und Die fie Simmel und Sonne fpiegelt, ließ ibn falt; Die vorübergehenden Sturme, von unfreundlichen Barteigottern und Salbgottern entfacht, ichrecten ibn nicht. Er achtete nur auf bie bleibenden, machtigen, elementar einfachen Grundftromungen, wie er fie in fich felbft fpurte. Desmegen, nur besmegen fagt er, nicht auf liberal ober fonjervativ fomme es in erfter Linie an, fondern auf die freie Gelbstbestimmung ber Nation und ihrer Fürften (2, 151). Desmegen, und nicht aus macchiavelliftischer Berechnung, wie eben erft wieder aus feinen Mufgeichnungen gefolgert worben ift, griff er 1866 gur Baffe bes allgemeinen Bablrechts, weil er ber großartig einfachen und aufrichtigen Anficht war, daß Starfe und Beichloffenheit ber Nation bas Erfte und Rothigfte fei. Das ift ber Zwed aller Zwede bei ihm, bas I und D feines Charafters, feiner Staatsanschauung und feiner Bolitif. Bon ihm aus meint er mit tiefem Blide, bag man gu einer gefunden Ration das Bertrauen haben muffe, fie werde Diejenigen Inftitutionen, Die ihr auf Die Dauer nicht frommten, ichon aus eigener Rraft abzuschütteln miffen. Ber wollte behaupten, daß diese Maxime, jo wie er fie faßte und anwandte, immer das Richtige traf ober allgemein gultig fei? Gie hat auch ihre Zweischneibigfeit. Aber bas muß man festhalten, baß fie aus einer gang und gar gefunden, einheitlichen und einfachen Grundnatur fam. Daran muß nur ber zweifeln, ber felbit gebrochen and ohne fraftvolle Ginheit in fich ift. Ihnen ruft er gu:

Get you home, you fragments!;

## Literaturbericht.

Die Entstehung bes altesten Schriftinftems oder ber Urfprung ber Reilsschien. Bon Friedrich Delisich. Leipzig, hinrichs. 1897. 11,50 D.

Die Schrift ber Mytenier. Eine Untersuchung über Spftem und Lautwerth der von Arthur J. Evans entbedten westphönicischen Schriftzeichen.
Bon &. Rluge. Mit 4 Schrifttaseln u. s. w. Cothen, D. Schulze. 1897.

Nach der Bollendung feines in mancher Sinficht vortrefflichen Uffprischen Sandwörterbuchs hat der unermudliche Fried. Delitsch einen Berfuch gemacht, bem Urfprunge ber Reilfdrift nachaufpuren. Rachbem er seine Ansichten über diesen Begenftand bereits im Juli 1896 in der tal. Sachfischen Gefellschaft ber Biffenschaften zu Leipzig auseinandergefest hatte, hat er das in Rede ftebende Problem jest in einer besonderen Schrift ausführlicher behandelt und feine Lofung besselben mit gewichtigeren Beweisen vertheidigt. Bir tonnen uns barüber nur freuen. Nicht baf er icon alles genügend erflärt und in diefer Frage bas lette Bort gesprochen hatte. Er felbit ift ber Erfte, welcher anerkennt, daß die Untersuchung noch bei weitem nicht abgeschlossen ist. Aber anknüpsend an das, was andere vor ihm, besonders Geo. Smith und J. Oppert, gefunden hatten, bat er bie Untersuchung aus der verkehrten Richtung, in welche sie von einigen gelenkt war, in die rechte Bahn gurudgeleitet und fie um ein Betrachtliches bem Biele näher gebracht. Die Resultate, welche er auf biesem Wege gewonnen hat, sind in der That überraschend und, wenn ich mich nicht täusche, im Großen und Ganzen annehmbar. Daß ein ziemlich große Anzahl von Reilschriftzeichen durch Berdoppelung obe Bufammenfugung gleicher, auch durch Aneinanderfügung und Incinanderfügung ungleicher Beichen entstanden find, hatte man ichor

lange erfannt und war auch beutlich genug. Aber D. versucht nun du beweisen, bag die Angahl ber Urgeichen relativ gering fei und bochitens etwa 50 betrage, aus denen bann die 400 anderen burch "finnreiche Romponirung" und "Beichendifferengirung" gebilbet feien. Daß ein Theil Diefer Urzeichen aus "ziemlich primitiven, geradlinigen Bilbern" hervorgegangen ift, leugnet er nicht; aber er will dieje auf einige wenige beidranten und befampft por allem Saughton, ber für biele andersgeformte Beichen die urfprünglichen Sierogluphen gefunden gu haben meint. Der fogenannten Sierogluphentafel, Die ja, wie Oppert icon bemertte, relativ jungen Uriprungs ift und mahricheinlich ben Berfuch eines Tafelichreibers aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. darftellt, "die babylonischen Reilschriftzeichen auf ihre etwa möglichen Urformen gurudguführen", legt er wenig Werth bei; ob mit Recht, ift Die Frage. Rach ihm find nicht wenig Urzeichen aus tonventionellen Motiven entstanden, andere mathematischen Ursprungs, und ihnen wurden burch Singujugung biefer Motive ober burch oder vier Botengirungs= oder Gunulinien wieder neue Beichen Bebildet.

Bie ich bereits fagte, erscheint mir die von D. empfohlene Theorie Tigfiens theilweise wohlbegrundet und annehmbar. Die Rritif von Belbeiten wurde bier nicht angebracht und wegen Mangels an chen auch unmöglich fein. 3ch tann nicht in Abrede ftellen, daß bei mancher fpeciellen Erflärung noch ftarte Zweifel bege. 3ch bin eigt, viel mehr Urbilder angunehmen, als D. will. Go icheint um nur ein einzelnes Beispiel gu nennen, Die altbabylonische Saifche Beichenform fur "Mouer" einfach die Abbildung des Mauer= nes mit dem Thore als Durchgangsweg in der Mitte und darin das in das Thor geschriebene Ideogramm für "öffnen" tonven= nell zu fein. Die Erflärung von D., man habe in bem Beichen tim= und Abichliegung der Bugangsöffnung imbolifiren wollen, mir viel ju abstraft. Und bas ift auch mit verschiedenen anderen ner Ertlarungen der Gall. Wieder andere, wie die des Beichens "Rame", find doch wohl zu fehr gefünftelt, um urfprünglich gu in. D. will nichts von ber Theorie wiffen, daß die Reilichriftzeichen fprünglich in anderer Richtung geschrieben worden feien, nämlich det von links nach rechts, fonbern von oben nach unten, wie bas Dirflich auf alten Monumenten mehrfach portommt; wenigstens nichts on der daraus gezogenen Schluffolgerung, daß die altefte Form der est vertifalen borigontal und ber horizontalen vertifal war, und er macht sich lustig über die Versuche von Haughton und Hommel, auf diese Weise aus ihnen die Urbilder zu konstruiren. Ich will nicht behaupten, daß die beiden letztgenannten Gelehrten in ihren Erklärungen immer gerade glücklich gewesen sind, auch nicht, daß die erwähnte Theorie allgemein angewendet werden kann. Aber wie ist es anders zu erklären, daß z. B. der Fisch abgebildet wird, als stände er auf dem Schwanz, und der Mensch in liegender Haltung, um von dem Ochsenkopse, den Ohren, dem Fuße, den Geschlechtstheilen und verschiedenen anderen Zeichen zu schweigen. Bon der Haltung der Menschenfigur gibt D. eine Erklärung, die zwar höchst geistreich, aber nicht sehr überzeugend ist: der Mensch soll in Andetung vor der Gottheit vornüber auf der Erde liegend dargestellt sein. Aber selbst wenn wir diese Auslegung acceptiren wollten, blieben wir doch des zuglich der übrigen genannten Zeichen in Verlegenheit.

Bielleicht fällt es D. nicht schwer, alle diese Zweisel und Fragen set zu lösen. Sicherlich thun sie meiner Berthschätzung seiner Arbeit soei keinen Abbruch. Ich glaube, dies sei der Beg, auf dem die Unter ser suchung sortgeführt werden muß. Es wird sich dann zugleich zeigen en ob der Ursprung des phönicischen Alphabets, wie D. will, theils is it der ägyptischen, theils in der babylonischen Schrift gesucht werden muß suß. Für die Geschichte der ältesten Kultur sind diese Probleme vo on größter Bedeutung.

Schließlich fann ich nicht unterlassen, meine Freude darüber aus zustausprechen, daß diese Untersuchung D. in das Lager der Altadistes den — ober wie sie jett heißen: Sumeristen — zurückgeführt hat, aus us welchem er, früher einer sortämpfer, seit einigen Jahren su der Gegenpartei übergegangen war. Daß er damit den großen Anthewilder Seinten an dem System der Keilschrift, wie wir es tenne — n. m. a. W. wic es seit den ältesten Beiten in Babylonien gebräuchlisch war, nicht leugnet, versteht sich von selbst.)

Die Schrift Kluge's erscheint minder überzeugend alst die verschiftch. R. versucht in ihr eine neue Erklärung der von J. Evasent sentdecken, in einer unbekannten Schrift versaßten Inschriften zu gebeschwelche dieser in dem Journal of Hellenic Studies, 14, 2 (1898) mitgetheilt und 'ausführlich behandelt hat (vgl. auch The Acaders J

<sup>1)</sup> Rachdem das Obige geschrieben war, empfange ich von Brof. For for Rent einen Auffat, in dem er zu beweisen sucht, daß das Gunu-Zeichen and dem Zeichen für "Hand im Sinne von "Kraft" entstanden sei.;

1896, Dr. 1258 und 1259). Die Inichriften find theils in Bilberichrift (pictographs), theils in einer vorphonicifden Buchftabenichrift gefdrieben und ftammen aus Rreta und bem Beloponnejos. Rach Bergleichung Diefer jogenannten myfenischen Schrift, welche er als agaifche bezeichnet, mit ber agyptischen, altsemitischen, babylonischen und typrifchen fommt er gu bem Resultate, bag bei aller Berwandt= icaft vorzüglich mit ber lettgenannten Die agaifche boch nicht mit ibr ibentifch ift. Evans vertritt die Anficht, daß die Sprache Diefer Inidriften mabricheinlich bas uns unbefannte Gteo-Rretische fei, aber er gewinnt biefes Resultat nur durch Ginfegung einzelner fyprijchen Silbenzeichen. Siergegen protestirt R., nicht ohne Brund, und fucht nun zu beweifen, daß die Sprache ber Infchriften thatfachlich griechisch ift. Er meint, daß die Inschriften ju weit verbreitet feien, um an einen einzelnen fretischen Dialett benten gu laffen. Muf Rreta ent= flanden, fei die Schrift fur verschiedene Sprachen, auch fur bas Griechische gebraucht, was Evans an fich nicht bestreitet. Aber nach R. find alle Die von Evans gefundenen Inschriften griechifch. Die Beichen ber Bilberichrift muffen als Lautzeichen betrachtet werben, welche ben Berth ber Anfangslaute bes bezüglichen griechischen Bortes haben, das den abgebildeten Begenftand bezeichnet.

3ch tann nicht leugnen, daß mir, wiebiel Beift und Scharffinn ber Berfaffer auch gezeigt bat, feine Beweise fehr ichwach und feine Ertlarungen oft febr gezwungen vorfommen; jedenfalls durchaus Inpothetifch und unficher. Go wird - ich mable nicht, fonbern nehme einige Beifpiele, wie das offen liegende Buch fie gufällig bietet -IN A. TY. HOIEO E. erganzt le d'yadai ru[zai] noiéw e[uzie], aund auf berfelben Seite: TOI TEOI EY. HO. TY. NOIN folgender= maßen: τῷ θεῷ εἰ[χὴν] πο[ιέω] τυ[χῆ] νῶιν. Befest, daß die Charaftere gut gelefen find, fo fragt man, weshalb bier A gerade ayadai und E eighe gelefen werden muß, mahrend an anderer Stelle (p. 35) AE durch audr goter und EE durch gorer Eudr erffart werben. Man muß anerfennen, daß nach St. die Mintenier eine mertwürdig vage Manier befolgten, um fich ihr Eigenthumsrecht ju fichern, indem fie zuerft bem Lefer ein ichwieriges Rathfel aufgaben und dann ibn in Unflarbeit darüber ließen, wer ber Unonumus mar, ber verficherte: Dies ift mein. Bo ein erträglicher Ginn su Tage fommt, wie p. 39 Po θεω ήδέρε τ[ουτο] ποιέω, ift die Lejung ber Charaftere außerft unficher. Manchmal ftogen wir auf fonderbare Formen. Erwedt es icon Befremben, bag auf einer Schale von Ibalion (Fig. 44) Ashtart den babylonischen Ramen Istar trägt, so ist dies wenigstens nicht unmöglich; wohl aber sind unmöglich die (NB. als Singularia gemeinten) Formen Ioxxaqwo oder Ioxyaqwo, Ioxqabx, Aoxaqwo und Ioxaqwo, welche A. in den Inschieften 38, 40, 41, 47 und 48 zu lesen glaubt.

Es ist möglich, daß mein Scepticismus durch spätere Untersuchungen widerlegt wird. Aber dann wird jedenfalls ein großer Theil von R.'s Erklärungen preisgegeben werden mussen. Auf alle Bälle bin ich davon überzeugt, daß die Historiker gut daran thun werden, aus diesem Versuch noch keine Schlüsse zu ziehen 1).

Leiden.

C. P. Tiele.

Adémar de Chabannes, chronique publiée par J. Chavanon. (Collection de textes fasc. 20.) Paris, Picard. 1897. LI u. 234 S.

Chavanon's Ausgabe der Chronif Abemar's von Chabannes bietet auch die nicht originalen Theile und damit den ersten voll-

<sup>1)</sup> Rachichrift. Rachbem bas Obige längst geschrieben war, bat D. ein Nachwort veröffentlicht (Leipzig, Hinrichs. 1898. 1 DR.), das zur Biberlegung einiger bon feinen Rrititern gemachten Bemertungen und besonders jur Abmehr des von Jensen in der "Deutschen Literatur-Reitung" gegen ihn gerichteten, gehaffigen Angriffe bestimmt ift. Rurg und flar werben barin bie großen Grundzuge feiner Studien zum Urfprung ber Reilschriftzeichen noch einmal bargelegt und bie brei Mittel gur Erklarung: Bunirung, Beichentomposition und Bildung fefundarer Urzeichen gehandhabt. Die Frage ber urfprünglichen Reichenrichtung beantwortet er jest dabin, daß die fentrecht-linteläufige und die magerecht-rechteläufige Schreibweise von den altesten Beiten ber neben einander fich finden, "jene gebraucht auf hartem Material. diefe auf Thon, jene durchaus linear, diefe fcon ber Reilschrift fich näherns. Ift dies richtig, fo geht baraus, meine ich, tlar berbor, daß die fenfrechte Schreibmeife die altere ift. Bird doch taum jemanb bezweifeln, daß man anfangs auf hartem Material und erft nachber auf weichem Thon geschrieben bat. Dann aber fab man fich, aus praftischen Gründen, genöthigt, die Richtung ju andern, fonft murde man leicht beim Schreiben im weichen Thon die icon geschriebenen Linien mit der Sant ausgewischt oder wenigstens undeutlich gemacht haben. Go brebte mardann den Tegt von rechts nach links, - natürlich, fonft murbe die erft Beile die unterfte geworden fein. Und ebenfo natürlich murde bann bi Schrift rechtsläufig. Ungenau ift es, die fentrechte Schrift lintsläufig 32 nennen, die Beilen find linksläufig, die Schrift ift fentrecht. T.

Pranbigen Abbrud bes Berfes. Das ift freilich mehr bon literarifchem als biftorifchem Intereffe; fur ben Benuger verschwinden in den erften Büchern trop bes veränderten Drudes, ber fich nicht genug ab-Debt, benn boch allzu fehr die brauchbaren Nachrichten unter ber ent= Tehnten, werthlofen Maffe. Bas bie Scheidung gwijchen beiden betrifft, To tonnte Ch. Die Monumentenausgabe von Bait im 4. Bande ber Scriptores an ein paar Stellen berichtigen. Die Berangiebung neuen handichriftlichen Materials fommt im Befentlichen nur ben abgeleiteten Theilen gu gute. Die Sauptmaffe ber allein wichtigen Originalarbeit Abemar's ift nach ber Baib'ichen Ausgabe wiederholt. Ein Fortichritt ihr gegenüber liegt bier nur in ber Bermehrung ber geographischen und hiftorischen Erlauterungen, Die ebenfo wie bas Regifter febr bantenswerth find. Der Text aber bleibt hinter jener doch fo weit gurud, wie eben ein Abbrud meift ber Driginalausgabe nachaufteben pflegt. Die Orthographie ift nicht gang ftreng gewahrt, Die Angabe von irrthumlichen Legarten ber Sandichrift ift auf Die wichtigeren beschränft, und bor allem ergaben einige Brobevergleichungen recht boje Trudfehler (179, 17: legentur ftatt leguntur; 180, 20; nimils fatt nimis; 191, 19; lecto fehlt vor decubuit; 193, 19: praestabatur ftatt praestolabatur), die gewiß nicht Die einzigen find. Bielleicht ber wichtigfte Theil bes Buches ift bas im Unbang mitgetheilte Fragment, das nach ben überzeugenden Musführungen von Delisle einer erften Redattion ber Chronit angehört hat und im Cod. Paris. lat. 6290 im Autograph Abemar's erhalten Leider ift aber ber Abbrud bier ganglich ungenugend. Warum Der Berausgeber noch über G. 199 hinaus bem ichlechten Drude Bithou's folgt, anftatt bem handidriftlichen Autograph, bas er doch von S. 202 ab ju Grunde legt, ift mir völlig rathfelhaft. Huch von S. 202 ab ift bie Biedergabe nicht genau, wie die von Deliste veröffentlichte photographische Rachbilbung bon fol. 54 ber Sanbidrift erfennen läßt. Ramentlich bie fpater von Abemar gwifden ben Beilen bingugefügten Bemerfungen find entweber gang übergangen, oder verwirrend und ohne besondere Rennzeichnung in ben Text geichoben. Gie hatten entweder gang berausgerudt ober durch ab= weichenden Drud von bem Ubrigen abgehoben werden muffen. Bie wichtig fie fur die Bestimmung bes Berhaltniffes gwischen ben beiben Faffungen ber Chronit find, hatte boch gerade Deliste gezeigt.

Bonn.

K. Hampe.

Die Reichspolitit des Erzbischofs Balduin von Trier in ben Jahren 1314—1328. Ein Beitrag gur Geschichte Raifer Ludwig's bes Baiern. Bon Julius Priefad. Göttingen, Banbenhoel & Ruprecht. 1894. 196 G.

Es ist mohl auch jest nicht zu spat auf bas treffliche Buch Briefad's hinzuweisen. Aus umfaffender Renntnis des Materials und ber Literatur bat Br. mit feinem Sinn für die Burbigung politifcher Beweggründe die Stellung Balduin's von Trier zu dem Königthum Ludwig's bes Baiern in den Jahren 1314—1328, b. h. von ben Anfängen bis auf ben Romerzug Lubwigs, bargeftellt. Balbuin ift in diefer Beit ebenfo fehr geiftlicher Rurfürft und Landesherr als Saupt der Luxemburger Partei. Gin dreifach verschiedenes Interesse konnte daher antreibend, gegenfählich ober abschwächend wirten auf fein Berhalten gegenüber bem Könige seiner Bahl, biefem Bittelsbacher, ber == e bald feine hausmacht neben die ber habsburger und Luxemburger als dritte Macht erften Ranges ftellte. Br. wendet fich gegen die Auffassung, daß Balduin uneigennütig des Königs und bes Reiches -Bestes gefördert habe, bis Ludwig's Berhalten ihm das unmöglice F.id gemacht habe. Der unbefangene und fundige Lefer burfte boch bis F cie Anschauung gewinnen, als ob Pr. der Beurtheilung Balduin's durce die früheren Forscher, namentlich Dominicus, nicht ganz gerecht wurde cee. indem er sie einseitiger, vom Reichsstandpunkt optimistischer erscheine 🖘 sen läßt, als fie ift. Dominicus fagt: Balbuin folgte ber allgemeine-Richtung ber Beit, welche die Centralgewalt schwächte, die Ginge -!gewalt der Fürsten stärfte. Br. stellt als das Ergebnis seiner Unter suchungen über die Frage, wie Balduin seine Stellung als Reichsfür /t auffaßte, den Sat auf, daß er fich ber ichwierigen, aber großen unm bantbaren Aufgabe, bie bie Regierungszeit Ludwig's bes Baiern einemas Fürften in feiner Stellung anwies, gefliffentlich entzogen habe. Er verbiene nicht, einer ber größten beutschen Rirchenfürften genannt gu werden, da in feiner Birtfamkeit eine reichspolitifche 3bee, ein irgendwie auf den Ausbau ber Reichsverfaffung zielendes Sandeln oder auch nur eifrige Theilnahme an bem Befchicte bes Reiches feineswegs hervortrete. Im Gegensat zu Balbuin wird von Br. an mehreren Stellen seines Buches (S. 2, 49) ber Dainger Erzbischof Beter von Aspelt gerühmt als einer ber wenigen Rirchenfürften jener Reiten, welche eine Neubegrundung ber foniglichen Gewalt unter verfaffungsmäßiger Theilnahme bes Kurfürftentollegs am Reichsregiment angeftrebt hatten. Der Erbe ber politischen Ibeen Beters batte Balbuin werben muffen, um Br.'s Lob zu verdienen. Aber ber gange

1

=

Bedankengang Br.'s ruht auf falfcher Borausjegung. Br. bat die angeblichen Reformplane eines Gerhard von Eppenftein und Beter Don Aspelt von D. Lorenz und J. Beidemann übernommen, ohne Bu berückfichtigen, daß fpatere Foricher (Bergberg-Frankel in MIO G. Ergb. 1, 257 ff., G. Geeliger, Ergfangler und Reichstangleien S. 48 ff., und Th. Lindner, Deutsche Beschichte unter ben Sabsburgern und Luxemburgern 1, 96 ff.) die vorübergehende Erweiterung ber Gerechtsame bes Erzbischofs von Maing um die Benbe bes 13. und 14. Jahrhunderts - barum handelt es fich - fehr viel nüchterner beurtheilt und nachgewiesen haben, daß die Forderungen, die von ben Erglanglern ben Bewerbern um die Königstrone geftellt wurden, nicht aus reformatorifchem Gifer hervorgingen, bag thatfachlich die formell erlangten Rechte feine Bedeutung hatten. Wenn aber Beter von Aspelt und feine Borganger ben Ruhm verlieren, eine Reform der Reichsverfaffung in ftanbifchem Ginne angeftrebt jau haben, fo wird man Balduin von Trier, ber feinem luxemburgifden Saufe einmal die Königsfrone berichafft hatte und nun ben begreiflichen Bunich begte, biefes baus nach dem leiber fo frühen Tode Beinrich's VII. nicht an die Band gedrudt, fondern womöglich zu neuen Ehren erhoben zu feben, aus dem Mangel einer reichspolitischen Idee umsoweniger einen Borwurf machen burfen. Es will mir ferner unbillig ericheinen, von Balbuin gu fordern, bag er unabläffig mit bem Aufgebot aller Rrafte batte für ben Bittelsbacher und gegen alle feine Biberfacher eintreten follen. Ungweifelhaft war Ludwig ber Baier nicht ftart genug, um Balduin gu ichuten, wenn er beständig mit allen Teinden bes Ronigs fich auf Rriegefuß geftellt batte. Die Pflicht ber Gelbfterhaltung geftattete einem rheinischen Rurfürften im 14. Jahrhundert nicht mehr, under= wandt um bie Krone gu freisen. Er batte feine Aufgaben als Territorialfürft gang und gar vernachläffigen muffen.

Das sind m. E. selbstverständliche Dinge, aber sie mußten im Gegensatz zu Pr.'s Anschauungen hervorgehoben werden. Erheblicher Schaden ist im Übrigen durch die Ausstellung des falschen Maßstades dem Buche nicht geschehen. Pr. hat, um seine These zu beweisen, mit eindringendem Scharssinn ausgedeckt, wie Balduin's Politik von den Interessen seines Territorialsürstenthums einerseits, von denen der Luxemburger Dynastie andrerseits maßgebend bestimmt wurde. Indem er völlig selbständig gegenüber früheren Forschern von diesem Gesichtswinkel aus Balduin's Haltung durch jene 15 Jahre versolgte, hat er im Einzelnen seine Politik unzweiselhaft vielsach richtiger dargestellt als

fein Borganger, allerdings auch fur die letten funf Jahre auf Grund eines weit reicheren Materials. Angefichts ber Br.'ichen Unterjuchungen find wir geneigt, unfer Urtheil über Balbuin's Reichspolitit babin ju formuliren, bag er mit Gifer fur bas Ronigthum des Bittelsbachers nur bann eingetreten ift, wenn bas Intereffe feiner territorialfürftlichen Stellung ober bas luxemburgifche Sausintereffe Diefes Busammengeben forberte. Aber er ift dabei ohne Engherzigfeit verfahren, und um gerecht ju fein, wird man gur Burdigung feiner Saltung als Reichsfürft bas Urtheil ber Beitgenoffen nicht außer Mugen laffen durfen. Es ift gewiß nicht jufallig, daß Lupeld v. Bebenburg gerade Balduin fein bon nationalem Beifte erfulltes Buch De iuribus regni et imperii gewibmet und in der Ruschrift dies damibegründet hat, daß er Balduin unter allen geiftlichen und weltlichem Fürften Deutschlands als besonders eifrigen Forderer der Reichsintereffen erfannt habe. Gin Dann, ber ein fo gefundes Urthe über die Tagesfragen hatte wie Lupold (vgl. den viel zu weni beachteten Exturs über Lupold in Gierfe's Althufius S. 50-5= gegen Riegler's ichiefe Beurtheilung), bari uns als gewichtiger Beu gelten.

Um die Berdienfte des Br.'ichen Buches ju zeigen, feien einic Ergebniffe feiner Forichungen bervorgehoben. Scharf wird augesprochen, bag bie Bahl bes Bittelsbachers nur ein Rothbehelf b-Luxemburger Partei im Gegenfat ju Sabsburg mar, weil man am die Erhebung des jugendlichen Johann von Bohmen verzichten mußt Mit Sicherheit fonnte Ludwig auf Die Sulfe Johann's Daber nu bis jum Tage bes Sieges rechnen. Balbuin hat icon viel frub mit feiner Unterftugung gegeigt, um fein gurftenthum in Friede ju verwalten. Der Koblenzer Kurfürftenbund von 1318 und ande Abmachungen zielten barauf bin, burch Sonberberebung mit be habsburgifch gefinnten Rolner Erzbifchof die rheinischen Gebiete a 11 mählich aus bem Throntampf berauszuziehen. Als Balbuin 132= das erledigte Mainger Ergbisthum, beffen Bermaltung er icon über nommen hatte, bem Freunde der Sabsburger, dem Randidaten De Rurie, Mathias v. Buchegg überließ, handelte er - jum Schades Budwig's - in Berfolgung bes gleichen Neutralitätsgedantens.

Bon da ab blieb auf lange Jahre hinaus jede persönliche Berbindung zwischen Balduin und Ludwig abgebrochen. Un der Schlad bei Mühldorf hat er — entgegen dem alleinstehenden Zeugnis in der Chronif des Matthias v. Reuendurg und entgegen der Bulgata

nicht theilgenommen, u. A. weil bie Gesta Balduini nicht barüber ichweigen wurden.

Der zweite langfte Abichnitt ift vorwiegend ber Beit bes firchen-Dolitifchen Rampfes gewidmet. Balbuin und Johann bon Bohmen treten febr wenig aftiv auf. Indem Br. die Bolitit beider eng Bujammenftebender Fürften gegenüber ben Unterhandlungen gwifchen Budwig und Friedrich von Ofterreich und gegenüber ben papftlichen Brogeffen erörtert, ift er genothigt, die viel behandelten Fragen ber Reichsgeschichte, welche fich an das politifche Betriebe jener Jahre Inupfen, auf's neue ju prufen, und er thut dies auf Grund ber -Batitanifchen Atten" mit gang entfchiebenem Erfolg. Gur bas Tichtige Berftandnis der Bertrage von Trausnis, Munchen und Ulm wird man fich bier Austunft holen muffen. Die Throntandidaturen Sohann's von Böhmen (gegen Friedensburg's Auffaffung) und Rarl's bon Franfreich werden eingehend erörtert, auch in langeren Erfurfen. Bielleicht hatte die Darftellung felbft noch mehr entlaftet werden tonnen. Die Ergebuiffe find, insoweit nur bas Material uns fichere Schluffe Beftattet, überzeugend, die Bolitit Ludwig's ericheint gewunden und auf Taufchung berechnet, ben Schwierigfeiten feiner Lage burchaus gewachsen. Gin Schlugtapitel "Balbuin und Matthias v. Buchegg 1 327-28" leitet über gur neuen Erledigung bes Mainger Ergftuhls, Den Balbuin bann als Erwählter bes Rapitels im Begenfat gur Seurie und ihrem Randidaten acht Jahre lang behauptete, natürlich in enger Bundesgenoffenschaft mit bem Ronig.

Gine Fortsetung seines Buches für die übrigen 26 Jahre bon Balbuin's Regierung scheint Br. nicht zu beabsichtigen, und boch würde Die voraussichtlich nicht minder ertragreich sein.

Marburg. K. Wenck.

Die spanische Nation und das Konstanzer Konzil. Ein Beitrag zur Geschichte des großen abendländischen Schismas von Dr. Bernhard Fromme. Münster, Regensberg. 1896. VI u. 153 S.

Auf Anregung Finke's hat es Fromme unternommen, die Antheilnahme der vier spanischen Königreiche am Konstanzer Konzil, insbesondere die Politik des aragonischen Herrscherhauses vom Bertrage
von Narbonne dis zum Abschluß des spanischen Konkordates im
Zusammenhange darzustellen. Ein solcher Bersuch war dankenswerth
und lohnend, denn den mit der Konzilsgeschichte beschäftigten Forschern
wurde dadurch das von Zurita und Fejada, und in neuerer Zeit von

Bofarull y Sans und Finke herausgegebene Material in übersichtliche Bearbeitung an die Sand gegeben, und zugleich tonnten vielfach neuevon Finke für sein im Erscheinen begriffenes Altenwert gesammelt Urfunden mit herangezogen werden. Bemerkenswerth find in be =r leicht und forgfältig geschriebenen Arbeit die Ergebniffe, zu benem -F. bei Untersuchung der Ereignisse des zweiten Prioritätsstreites ir \_\_\_ n Muguft und September 1417 tommt. Entgegen ber von Beng vermat: tretenen Anficht, wonach Sigismund bereits im August bas Reform wert verloren gegeben habe, jucht &. zu erweisen, daß der Ronig manit der deutschen und englischen Nation das Bundnis mit Aragoniern ur-nb Bortugiefen damals nur beshalb fcblog, um mit beren Gulfe Die Briorita \_\_\_\_\_itit des Reformwertes durchzusegen. Zedoch maren es nicht die wuthend en Den Anfeindungen dieser Partei gewesen, welche die Raftilianer u \_\_\_\_und Navarrefen am 10. September zur Sezession veranlaßten, sonden wern Machinationen des mit diesen eng verbündeten Kardinalfollegs, weld die Gefahr einer neuen Spaltung heraufbeschwören und dadurch Die Gegner zur Beschleunigung der Reuwahl geneigt machen wollte. = Die Folgerichtigkeit diefer von F. vorsichtig und geschickt aufgebauten Romme, bination dürfte der Anerkennung der Forscher gewiß sein.

Soucho ...

Die Getreidehandelspolitit der europäischen Staaten vom 13. bis zum 18. Jahrhundert, als Einseitung in bie preußische Getreidehandelspolitik. Bon 28. Raude. (A. u. d. T.: Acta borussica. Denkmäler der preußischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert. Herausgegeben von der kgl. Atademi ber Biffenschapten. Die einzelnen Gebiete der Berwaltung. Getreidehandels politik. 1. Band.) Berlin, Paren. 1896. XVI u. 443 S.

Es ist ein Unternehmen, das die werthvollsten Ergebnisse verschricht, das Berhalten, das Gesetzebung und Berwaltung sin den verschiedenen Epochen der Vergangenheit dem internationalen Getreides handel gegenüber beobachtet haben, in eingehender Beise darzustellen. Eigentlich ist eine solche Arbeit allerdings die Aufgabe für einen Nationalösonomen, nicht für einen Historiser. Denn dadurch unterscheide sich die Birthschaftsgeschichte von der geschichtlichen Behandlungsweise der Nationalösonomie, daß der Historiser bereitsseschichten wirthschaftliche Bahrheiten und Gesetzustellen zu Ersenntnis und Kritit der Borgänge der Vergangenheit verwendet während die historische Methode der Nationalösonomie dann Platzeschicht, wenn die das Wirthschaftsleben beherrschenden Raturgesetze

Erft jestgestellt werden sollen und die Lehren der Geschichte für diesen Bwed benutt werden. Aber in neuerer Zeit ist von Seiten der Mationalötonomen wenig geschehen, um die so bedeutungsvolle Aufsabe zu lösen, und man tann es beshalb nur dankbar begrüßen, daß der Bs. des vorliegenden Buches an sie herangetreten ist und einen guten Theil davon bearbeitet hat.

Die Darftellung hat einen reichen Inhalt. Reben ber Schilderung ber ftaatlichen Befete ift ber Bf. bemubt, auch Angaben über ben Umfang und die genaueren Formen ber Gin= und Musfuhr bon Betreibe wahrend ber Jahrhunderte, auf die fich feine Untersuchung eritredt, mitgutheilen. Um feinen boppelten 3med zu erreichen, bat er mit großem Bleiß ein umfaffendes literarifches Material benutt, mit besonderer Begabung die bezeichnendften Thatsachen ausgewählt und die Gingelheiten ju anschaulichen Bilbern ber Buftanbe und Greigniffe verbunden. Deutlich ergeben fich por allem die Richtungen, Die bas Betreibe bei feiner Abertragung vom einen Sand gum andern einhielt; wo es im Uberflug erzeugt, wohin es gur Musgleichung bes ungenügend befriedigten Bedarfs verbracht gu werden pflegte, wird erfichtlich. Ebenjo treten in ihrer gangen Mannigfaltigfeit Die verichiedenartigen, ja widersprechenden Magnahmen entgegen, welche bie einzelnen Staaten gur Erreichung bes boch von allen gleichmäßig in's Muge gefaßten Bieles ber Bollsverforgung ergreifen gu follen glaubten. Huch geht ber Bf. bem Urfprung jener ftaatlichen Bor-Tehrungen nach, bon benen er berichtet, und fucht jugleich über ihre Bredmäßigfeit ein Urtheil zu gewinnen, indem er ihre Folgen ent= widelt. Ratürlich tann eine folche Beurtheilung ber Borgange nur Da ftarler hervortreten, wo die Thatfachen felbft genauer und voll-Ständiger festgestellt find, wie namentlich in den Abschnitten, die Frantreich und England behandeln. Aber in Diefer wirthichaftsvolitischen Britit, Die boch tein abichliegendes Ergebnis liefern fann, liegt überhaupt nicht ber größte Berth bes Buches. Bielmehr baburch, baß es jum erften Dal alle juganglichen Rachrichten über ben Betreibehandel und die ftaatlichen Eingriffe, die ibn zu regeln fuchten, für einen langen Beitraum und fur bie verschiedenften Banber, für Schweben fo gut wie fur Rugland, für Solland wie für Spanien, gesammelt hat, wird es noch lange ein wichtiges Sulfsmittel ber Forfchung bleiben, jugleich ein Musgangspunft und eine Anregung neuer Untersuchungen, die fich, bas Ginzelne erganzend und zuweilen berichtigend, baran anschließen werben.

Das Buch, worin wesentlich die historische Literatur und ganz besonders die deutsche historische Literatur benutt ist, würde noch inhaltreicher geworden sein, wenn es auch aus der nationalökonomischen noch in stärkerem Maße geschöpft hätte. Daß es nicht geschehen ist, daraus ist dem Bs. kein Borwurf zu machen. Denn selbst den Nationalökonomen ist es noch nicht recht zum Bewußtsein gekommen, daß die ältere Literatur ihres Faches die größte Bichtigkeit als Duelle der Birthschaftsgeschichte hat. Auch sind es dis setzt nur vereinzelte Beiträge zur Literaturgeschichte der Nationalökonomie, die hinweise auf diese Bedeutung der von ihnen besprochenen Schriften enthalten und gleichsam auch als historische Duellenkunden benußbassind. Ze mehr von der Nationalökonomie auf diesem Gebiete noch geleistet werden wird, desto südenloser werden künstighin sleißischistorische Arbeiten, wie die vorliegende eine ist, ihren Gegenstand zu Darstellung bringen.

Beibelberg.

E. Leser.

Angelus Silefius und feine Dhftit. Bon G. Seltmann, Domfapitu Tar in Breslau. Breslau, Aberholg. 1896. 208 S.

Die innere Verschiedenheit zwischen den Dichtungen des Mystikers Angelus Silesius, die eine Beziehung auf die katholische Kirche und das kirchliche Dogma kaum enthalten, aber solche religiöse Innigkeit athmen, daß sogar die evangelische Kirche eine Anzahl der Lieder des Konvertiten in ihren Liederschatz ausgenommen hat, und den leidenschaftlichen Streitschriften, die Johann Scheffler als Vorkämpser des Katholizismus gegen die evangelische Kirche richtete, ist so groß, daß W. Schrader sich zu dem freilich unhaltbaren Bersuche getrieben sühlen konnte, die Johntität ihres Versassers zu beanstanden. Die Absicht der vorliegenden Schrift ist nun, die kirchliche und dogmatische Korrektheit auch des Mystikers Scheffler zu beweisen.

Der Berf. giebt zunächst S. 5—53 eine Darstellung des Lebens Scheffler's, die außer der Richtigstellung einzelner Daten (z. B. Tag der Priesterweihe nicht 21., sondern 29. Mai 1661) nichts wesentlich Neues bietet. Sodann behandelt er S. 54—91 "Scheffler's Mysist im Allgemeinen" und ein dritter, die größere Hälfte des Buches füllender Theil (S. 91—204) seine "Mystif im besonderen"; dort sucht er vor allem den Borwurf des Pantheismus von Scheffler's Mystif abzustreisen und diese von der kirchlich verurtheilten quietistischen Mystif des Molinos u. s. w. zu unterscheiden; hier will er

den Nachweis führen, "daß die Mystik des Angelus mit der Lehre der h. Schrift und der Kirche vollkommen übereinstimmt. Es wird sich das daraus ergeben, daß wir die Hauptgedanken derselben im solgenden zur Darstellung bringen und ihre Richtigkeit durch Citate aus der h. Schrift wie aus der Kirchenlehre darthun."

Bon ber Richtigleit bes Resultats wird nur ber überzeugt fein, ben bereits die außere Übereinstimmung bes aus Scheffler's nuftischen Schriften zusammengefügten Citaten-Mosaits mit den daneben gestellten lirchlichen Autoritätssprüchen befriedigt.

Marburg.

Johannes Werner

L'État et les Églises en Prusse sous Frédéric-Guillaume 1er (1713-1740). Par Georges Pariset. Paris, Armand, Colin et Cie. 1897. 989 ©.

Bie der Bf. es verstanden hat, die zahllosen und unendlich verstreuten Quellen für sein Thema zu sammeln, verdient uneinsgeschränkte Anerkennung; nicht minder die Art, wie er den gewaltigen Stoff geistig durchdringt, ihm mit originalen Fragen und eigenertiger Methode naht und so aus dem spröden Material ein Bild von wunderbarer Farbenpracht zu gewinnen und in sesselnder Form wiederzugeben weiß.

Das Wert zerfällt in 6 Bucher. Das erfte ift naturgemäß einer Darftellung ber firchlichen Sobeiterechte bes Staates und ber perfonlichen Stellung des Konigs zu ben religiofen Fragen gewidmet. Bud 2 fdilbert Die firchliche Berfaffung in erichopfender Bollftanbigfeit von ben Ronfistorien bis zu ben Pfarreien hinab. 3m britten er= fahrt Die fogiale Stellung ber Rirche eine mohl abichliegende Beidreibung, aus ber als befonders gut gelungen Die Schilderung bervorzuheben ift, in ber P. fich auf Grund von nicht weniger als 250 Baftorenbiographien über die (meift niedere) Berfunft und ben Lebens= gang ber Beiftlichen verbreitet. Mit ber fogialen Bebeutung ber Mirche beschäftigt fich Buch 4. Ginen befonderen Raum nimmt barin Die Darftellung bes Unterrichtswefens und ber ftaatlichen Bethatigung auf Diefem Bebiete ein, Die ber Bf. geringer wertet, als gemeinhin angenommen wirb. Dit am lehrreichften, auch in methodologischer Begiehung, ift bas 5. Buch, in bem B. an ber Sand ftatiftifcher Nachweise über die Angahl der Beiftlichen und Rirchen in Ctabt und Land ungemein werthvolle Aufschluffe über die Intenfitat bes firchlichen Bebens erbringt. Er zeigt, daß die Intenfitat am geringften in ben

großen Städten, daß sie in konsessionell gemischten Gegenden stärker ist als in geschlossenen, und daß die Regierung ein lebhafteres kirchliches Leben nicht hervorzurusen vermocht hat. Richt minder werthvoll ist Pi's Statistik des Bücherangebots auf der Leipziger Messe von der Mitte des 16. Jahrhunderts ab, aus der mit überraschender Deutlichkeit das allmähliche Zurücktreten der bisher vorwiegenden lateinischen theologischen Literatur, das Bordringen der deutschen Sechristen, die Berdrängung der Theologie aus der sührenden Stellung im deutschen Geistesleben entgegentritt. Bom Jahre 1710 ab etwa ift der Rückgang der theologischen Literatur unaushaltsam, währenden gleichzeitig die Gesammtproduktion in starker Zunahme begriffen ist. Das 6. Buch endlich erörtert die Stellung der Dissidenten: der protestantischen Selten, der Katholiken (diese in engem Anschluß aus Max Lehmann), der Juden, sowie der stemden Kolonisten ir Freußen.

Der Grundgebante B.'s ift, daß bas firchliche Leben ber Bed = im Großen und Gangen fraftlos, speziell ber Protestantismus = i praftifcher wie miffenschaftlicher Bethätigung im Berfall begriffen wa - ? Diefer Cat ift nicht neu, aber bas Berbienft bes Bf. beruht ber vorzüglichen Detailschilberung, die nach allen benkbaren Richtungera hin jene Behauptung erweift. Ausgezeichnet find die Abschnitte über Die Berfaffung und die foziale Bedeutung ber Kirche. vollsten Resultate gewinnt P. ba, wo er in geiftvoller Beise bie ftatistische Methode herangezogen bat. Rur ale ein Beispiel fei die mit ihrer Bulfe festgeftellte Thatfache ermahnt, bag bie Regierungs thatigfeit bes Ronigs feine gleichmäßige gewesen ift, fonbern gu Unfang und zu Ende ber Regierung zwei martante Rulminationspuntte ertennen läßt. Weniger wird man bem Bf. in feiner Beurtheilung ber ftaatlichen Rirchenpolitit ftete folgen tonnen. Un bem Berfall der Kirche trägt nach ihm Friedrich Bilhelm I. erheblich Ditichuld, weil er burch die energische Erweiterung bes ftaatlichen Ginfluffes auch auf firchlichem Bebiete bie Entfaltung eines reichen inneren Rirchenlebens verhindert habe. "Die Politit ber Sobenzollern hat ben Protestantismus getotet." Und boch ertennt B. felbft an, daß das Wefen bes Protestantismus die Berausarbeitung einer neuen Lebensanschauung, einer neuen Art zu benten fei, und gerabe fie ift burch die Regierungspolitif nicht ertotet worben. Auch murbe bas Urtheil bes Bf. nur bann gelten burfen, wenn er ben bisher nicht einmal versuchten Nachweis erbrächte, daß in den proteftantischen,

nicht-preußischen Gebieten ber Bulsichlag bes firchlichen Lebens ein Fraftigerer gewesen fei.

B.'s Urtheil über die Kirchenpolitik Friedrich Wilhelm's I. ist hart. Sie erscheint ihm sprunghaft und stoßweis arbeitend, meist nur von momentanen Eindrücken bedingt, in sich widerspruchsvoll und der nachbaltigen Ausdauer ebenso wie der Spstematif und des Ersolges entbehrend. In alledem liegt ein Kern von Wahrheit, nur wird die stete Ausrechterhaltung auch einiger gleichbleibender Grundzüge zu betonen sein, wie die Bermeidung von Gewissenszwang und Duldung der verschiedenen Bekenntnisse, soweit es mit der staatlichen Souderänität vereindar 'schien.' Auch hat P. gar nichts über die Resorm der firchlichen Bermögensverwaltung beigebracht, sobwohl das Maß der Ersolge der Regierung gerade auf diesem Gebiete zumal für einen Friedrich Wilhelm I. charafteristisch wäre.

Einen ichweren Tehler aber begeht ber Bi. baburch, bag er jein Urtheil über Die Rirchenpolitit ohne weiteres auf Die Befammt= thatigfeit Friedrich Bilhelm's I. ausbehnen zu durfen glaubt und fo gu wunderbaren Berirrungen gelangt: 3hm ftellt die preußische Ber= waltung eine confusion inextricable dar; immer nur unbewußt habe fie gemiffe Grundlinien innegehalten; die meiften politischen Umbildungen find nach ihm ohne Biffen bes Königs, ohne ihn, manchmal gar gegen feinen Willen in's Leben getreten. Alles in ollem, fo lautet fein Schlugurtheil, gleicht die preugische Bermaltung im Befentlichen berjenigen ber anbern beutschen Staaten ber Beit, nur bag fie weniger ichlecht ale in Diefen funftionirte. "Ihre Gigenicaften find negativer Ratur und ihre Fortidritte nur wesentlich barin zu erbliden, bag 1740 ein Theil berjenigen Mangel befeitigt war, an denen fie 1713 litt." Friedrich Wilhelm war weder ein Politifer noch auch nur ein guter Berwaltungsmann. La Prusse est devenue grande après lui mais non surtout par lui.

Nur mit Bedauern kann man von solchen den Bf. arg kompromittirenden Aussprüchen Kenntnis nehmen. Er, der sonst streng
methodisch vorgeht, scheint hier jede Sorgsalt aus dem Spiel zu
lassen, indem er beweislos annimmt, daß die Thätigkeit des Königs
auf den übrigen Gebieten derjenigen in kirchlichen Dingen "wahrscheinlich" gleich gewesen sei. Er hätte gerade aus dem lebenswahren Bilde, das sein Weister Lavisse — ihm ist das Buch gewidmet
— von Friedrich Wilhelm I. entwirft, erkennen können, wie völlig
die monomanie militaire den König beherrscht habe. Und er

hatte schon burch die von ihm selbft berichtete Thatsache ftubig werben follen, daß ber Ronig alle ausgehenden Erlaffe felbft gu sehen verlangte, abgesehen von den juriftischen und firchlichen. Und warum vergift B. bier fo gang ben Dafftab angulegen, an bem er bie Pirchenvolitif im speziellen zu meffen sucht: Die Erfolge? Es hieße offene Thuren einrennen, wollte man baran erinnern, bag 3. B. Maria Theresia die preußische Berwaltung als ihr Ideal II. betrachtet, ber sächsische Staat noch 1756 nicht einmal 20000 Mann Soldaten aus eigener Kraft hat unterhalten können, daß um 1740 🕕 👝 Breugen, obwohl an Flächeninhalt ber 10. und an Bevölferung ber 13., jan Heeresmacht gleichwohl ber 3. ober 4. Staat Europas gewesen ist. Gewiß hat es in der Berwaltung Friedrich Bilhelm's L\_ I nicht an Stockungen, Biberfprüchen zc. im einzelnen gefehlt. Aber barimm Fin beruht gerade die außergewöhnliche Schwierigkeit ber verwaltungsgeschichtlichen Forschung, aus einer bon nabe gesehen unenblichers men Fülle auf= und niederschwankender Bewegungen ein Urtheil 31. 🗻 311 gewinnen, ob im Großen und Ganzen ein Fortschritt erkennbar if F ift ober nicht. Wer aber den Zustand Breugens um 1713 und 1740 mit einander vergleicht, der wird die ftaunenswerthen Fortidritte die Friedrich Wilheim I. im Rampfe gegen die intermediaren Gewalte und auf finanziellem und militärischem Gebiete gemacht bat, auch m. - it ber größten Runftfertigfeit nicht wegleugnen fonnen. Bang ficherlibedeutet die ftarte Ausbildung der ftaatlichen Omnivotenz eine gewif Te Einseitigkeit; aber in Einseitigkeiten vollzieht fich nun einmal amemeift ber geschichtliche Fortschritt.

Das sind Wahrheiten, die viel zu selbstverständlich sind, als daß P. Fie nicht auch zu Zeiten empfunden haben sollte. So leidet denn auch sein Urtheil über Friedrich Wilhelm I. an einer Disharmonie, wenn er an anderer Stelle von der preußischen Verwaltung urtheilt, sie donnait d'assez dons résultats, die Geschäftserledigung sei eine relativ schnelle, der Geist im Beamtenthum ein untadelhafter gewesen. In der Gesammtbeurtheilung Friedrich Wilhelm's I. bedeutet P's. Wert einen entsichiedenen Rückschritt gegenüber der disherigen Forschung, insbesondere auch dem mit seinem psychologischen Verständnis geschriedenen Werte Lavisse's. Besonders erstaunt aber wird jeder sein, der nach der großen Unterschäpung Friedrich Wilhelm's I. P.'s Urtheil über Friedrich's II. Thätigseit dahin vernimmt: brillants succès au dehors, desorganisation au dedans. [Vielleicht ist dann die Großmachtstellung Preußens überhaupt nur eine Verirrung der Weltgeschichte.

Mit geradezu unbegreislicher Berständnislosigkeit spricht P. über danke. Er ereisert sich lebhast, daß Manke in national-preußischer Berstendung sich nicht gescheut habe, die auswärtige Politik Friedrich Bilhelm's I. für ebenso bewundernswerth wie seine innere zu erklären. Kir ist ein so generelles Urtheil Manke's nicht bekannt, wohl aber sinden sich iehrsach Bemerkungen bei Ranke, die P.'s Behauptung direkt widerstechen. Nur achselzuckend aber kann man P.'s Gesammturtheil ber Nanke niedriger hängen: écrivain de grand talent, mais penseur nédiocre, critique pénétrant, mais hätif, il mérite qu'on le ompare quelques jours à un plumitif autrefois célèbre et justement discrédité aujourd'hui en France: on l'appellera le Capeique allemand. Eine so große Urtheilslosigkeit wird man bei P. m so sebhaster bedauern, je mehr man ihm für die Hülle von Aussäung und Anregung dankbar sein wird, welche die Behandlung ines eigentlichen Themas enthält.

Berlin.

Georg Küntzel.

Briefe an Bunsen von römischen Kardinalen und Prälaten, deutschen ischösen und anderen Katholiken aus den Jahren 1818 bis 1837. Mit eläuterungen herausgegeben von Fr. Heinrich Reusch. Leipzig, Fr. Jansa. 197. XLII u. 252 ©.

Fr. Nippold hat biefe Korrespondenz, wie bas Borwort hervorbt, großentheils bereits in feiner beutschen Ausgabe ber Bunfen= hen Biographie und in anderen Arbeiten benutt, hat auch ichon anche Briefe auszugsweise veröffentlicht und ben größeren Theil er Schreiben bes Erzbischofs Spiegel fogar vollftandig im Druck iganglich gemacht (Die vertrauten Briefe bes Erzbischofs Spiegel von oln, Barmen 1889, 112 G.). Tropbem ift die bier gebotene voll= andige Cammlung ber an Bunfen gerichteten Briefe bon hobem intereffe und felbständigem Berth. Denn Diefelben ermöglichen eine mfaffenbere Burbigung ber firchenpolitifchen Birtfamfeit biefes Staatsmannes und liefern zugleich ein werthvolles Material für bas Berftandnis ber beiden Decennien, in welchen die Beziehungen zwischen em preußischen Ctaat und ber romisch-tatholischen Rirche Die für mfer ganges Jahrhundert verhängnisvolle Wendung erfuhren. Durch ingebende Erläuterungen bat ber Berausgeber bie miffenichaftliche lusbeutung ber Briefe mefentlich geforbert; ichabe nur, daß der Ber= eger es für angemeffen erachtet bat, für biefe Anmertungen einen

Miniaturdruck zu mahlen, dem wir in der deutschen Literatur glucklichers weise nur selten begegnen.

Eröffnet wird die Sammlung burch elf Briefe romischer Rardinale aus ben Jahren 1823-1829; Confalvi ift vertreten burch fechs Nummern, sein Nachfolger im Staatssetretariat bella Somaglia mit cinem Schreiben, die übrigen ftammen von dem Rarbinal Albani, aber aus der Zeit vor Übernahme diefer Bürde. — Als eine besondere Gruppe folgen die 41 Briefe des Kardinals Franz Cappacini (1823-1837), den eine innige Freundschaft mit Bunfen verband. Beachtung verdienen Mittheilungen bes Briefftellers über feine Miffion als Internuntius in Bruffel (1829, 1830) jum Bwede ber Beilegung der nach dem Abichluft bes Ronfordats mit den Rieberlanden amifchen der Kurie und der dortigen Regierung entstandenen Differenzen (Brief 17-20, S. 23 ff.). Auch in ber Geschichte bes Kölner Rirchenstreits hat Cappacini eine Rolle gespielt und im August 1837 an Besprechungen in Berlin Theil genommen, zu welchen auch Bunsen berufen worden mar. Über fein Berhalten in der hermes'ichen Angelegenheit berichtet ber 40. Brief (S. 56 ff.). Als nicht unwichtiger-Beitrag zu den Berhältniffen in der Stadt Rom notiren wir noch seine Alagen über den Niedergang der reichen reorganisirten großen Boblthätigkeiteanstalt Termini, in der vorher achte bis neunhundert Arme "wie Schweine" hatten leben muffen trot ber beträchtlichen Mittel, welche ber Staat zur Berfügung stellte (S. 38 vgl., S. 32).

Roch umfangreicher ift der Briefwechsel, ben ber erfte Erzbischof ber neuen Diocese Roln, Graf Spiegel, mit Bunfen geführt hat. Spiegel beginnt ihn noch von Diunfter aus (20. August 1824), bevor er fein Umt angetreten, und hat ihn bis zum Beginn seiner Krantheit fortgefest; insgesammt find 45 mehr ober weniger bedeutungsvolle Schriftîtude bier vereinigt. Die Wichtigkeit bes Spiegel'ichen Eviskovats für die Geschichte des Berhältniffes ber preugischen Regierung gur romifchfatholischen Rirche speziell des Rheinlands ift zu befannt, als daß darauf noch nöthig mare, hinguweisen. Aber auch fur die Benefis des meftbeutschen Ultramontanismus haben wir hier hochintereffante Materialien. Sein icharfes Urtheil über die Beiftlichkeit: "Die Angeberei, gegründet auf Bag und Reid, eingehüllt im Mantel von Frommigfeit, hat beinahe feine Grengen; anbei find Dieje Beloten am weitesten in ber miffenschaftlichen Bildung gurud und trachten fich auf bem Schleichweg ber Klaticherei werthvoll zu machen (S. 70)," zeigt ein wenig erfreuliches Bild, aber einen charafteriftischen Typus (val. C. 74).

Dem Borgeben gegen bas Denungiantenthum, gegen ben gebeimen Briefwechfel mit Rom (G. 83. 85, 93) läuft gur Geite bas mohl= Degrundete Berlangen, das maffenhafte Auswandern der angebenden Theinischen Briefter nach bem Collegium Germanicum (S. 74. 92) einzuschränten. Die Urt, wie Spiegel in Diefen reichhaltigen Briefen fich gibt, zeigt ihn in einer eigenartigen Mittelftellung, welche in Diefer Form feither verschwunden ift, als gut tatholifden Bifchof, ber ber protestantischen Regierung nichts nachfieht, aber boch zugleich nichts vom Ultramontanen an fich bat. Unter ben Briefen Rolnischer Beiftlichen an Bunfen, Die ben Spiegel'ichen eingefügt find, verbienen Die fieben bes erzbifchöflichen Webeimfefretars und Domberen Dlünchen ber Bervorhebung. Gie enthalten nicht nur fur die lette Beit Spiegel's Rute Motigen, fondern auch fur Die inneren Berhaltniffe ber Dioceje; bas Schreiben bom 6, Dob. 1835 (G. 153 ff.) aus ber Beit ber Balang zeigt bereits ben herannahenden Sturm. Der einzige bier aufgenommene Brief von Clemens August v. Drofte (G. 157) hat fein allgemeineres Intereffe. - Bon ber Perfonlichfeit bes Trierer Bifchofe Joseph v. haumer geben feine 22 Briefe (G. 158-184) einen wohlthuenden Gindrud; ber Bifchof von Dunfter, Caspar Dax v. Drofte, fommt mit 12 fürzeren Schreiben (G. 185-194) Bu Worte. In ben fatholijden Often führen brei fehr lehrreiche Schreiben Des Ergbifchofs von Gnefen und Pofen v. Bolidi, ber unter ber Burbe feines Umts feufate und wie Spiegel unter ber Wefchaftsführung bes Dinifters Altenftein ichwer gu leiben hatte; und je ein Brief feines burch ben Rampf mit ber Regierung berühmt geworbenen Nachfolgers Dunin wie des fpateren Monvertiten Cedlnigin von Breglan. - Bon bem Berliner Geheimrath Schmedding find 15 Briefe mitgetheilt (G. 203-235), welche man mit um fo größerem Intereffe lieft, ale ber Rame biefes Dannes in ber Spiegel'ichen Rorrefpondeng mehrjach und mit wenig ichmeichelhaften Praditaten begegnet mar. Muf Die Charafteriftit, welche Reufch in feinen forgfältigen Berfonalien (p. XXX-XXXV) ihm gewidmet hat, fei noch besonders hin= gewiesen. - "Briefe von anderen deutschen Ratholifen" (ben Grafen Matthias v. Galen und Alfred v. Stolberg, ben Projefforen Ringseis und Schola, welcher über "das unfinnige Treiben bes jetigen Ergbifchofs von Roln, Clemens August" ichwere Rlage führt) bilben ben Schluß des werthvollen Buches.

Unser Helbentaiser. Festschrift zum hundertjährigen Geburtstage Raijer Bilhelm's des Großen. Bon Bilhelm Onden. Herausgegeben von dem Komitee für die Raiser Bilhelm-Gedächtnistirche zum Besten des Bausonds. Berlin, Schall & Grund, Berein der Bücherfreunde. 1897. 271 S. gr. 4.

Der erste Hohenzollerlaiser im Dienste preußischer und beutscher Gröse. Bum hundertjährigen Geburtstage Kaifer Bilbelm's I. Bon &. v. Petersborff. Leipzig, Breittopf & Hartel. 1897. IV u. 119 S.

Raifer Bilhelm I. Bon Erich Mards. Leipzig, Dunder & Sumblot. 1897. XIII u. 370 C. 1)

Die beiden erstgenannten Schriften sind anläglich ber Hundertsjahrseier, wie schon aus dem Titel ersichtlich, erschienen; die dritte, ein erweiterter Abdruck des von Marcks an Stelle Heinrich v. Sybel's übernommenen Artifels über Kaiser Bilhelm in der Allgemeinen Deutschen Biographie, ist nur zufällig in das Erinnerungsjahr und zwar in die zweite Hälfte desselben gesallen.

Der Onden'ichen Schrift wird man von vornherein bie außerorbentliche Schnelligfeit, mit ber fie entstanden ift, zu gute halten muffen. Wie D. (eigenthumlicherweise) nicht in einer Borrebe, fondern zu Beginn eines der letten Kapitel mittheilt, hat er die Arbeit vertragemäßig am 18. Oftober 1896 mit ber Berpflichtung übernommen, das Manuffript bis zum 4. Januar 1897, alfo binnen 21/2 Monaten, fertig zu ftellen und einzureichen. Gine folche Aufgabe konnte nur ein hiftorifer von einem fo gludlichen Selbstbewußtsein, wie D. es hat und auch in feiner neuesten Schrift fattsam zu Tage treten läßt\_ übernehmen. Auch hat O., wie er gelegentlich andeutet, und worau schon die Bracht der außeren Ausstattung mit ihren zahlreichen Allustrationen, autographischen Facsimiles u. s. w. schließen läßt, von Saus aus nur eine populare Festschrift ohne wissenschaftliche Ansvrüche liefern wollen. Aber er ist diesem Borsate augenscheinlich nicht treu geblieben, denn er giebt nicht allein in häufigen Anmerkungen seine Quellen an, sondern läßt sich auch des öfteren in wissenschaftliche Disfussionen ein und schreitet selbst zu einer eingehenden Darstellung der großen Rontroversen über die "Ariegsverschwörung" Napoleon's III. gegen Preußen und den Ursprung des Krieges von 1870/71 unter heftigen Ausfällen gegen Spbel's abweichenbe Darftellung. Unter Diesen

<sup>1)</sup> Seither bereits in dritter, etwas erweiterter Auflage erschienen, die auch ichon die Bismard'ichen "Gedanten und Erinnerungen" verwerthet.

Umitanden wird man nicht umbin tonnen, ben Dagitab wiffenicaft= licher Rritit an bas Bert ju legen und ju fragen, wie weit D. feiner Aufgabe gerecht geworben ift. Als feine Aufgabe bezeichnet D. es, nebenbei bemerft, am Eingange bes letten Rapitels (G. 223), "nicht Staats- und Rriegsgeschichte gu ergablen, fondern fchlicht und mabr Das Bildnis nachzuzeichnen, bas Raifer Bilbelm in Borten, Schriften, Thaten von fich felber hinterlaffen bat, ju ermitteln ben Untheil, ben er perfonlich genommen hat an den großen Erfolgen feiner Regierungs= Beit . . . . , die feelische Eigenart bes Mannes und bes Menschen berauszuarbeiten aus ben Berten des Feldherrn und Regenten, und In allem, mas von ihm ergahlt und aus feiner Feder wiebergegeben Dird, bas Berg des edelften der Monarchen reden gu laffen". That-Tachlich verfällt D. indeffen in feiner Biographie wieder und wieder In feine Bewohnheit, "Staats- und Rriegsgeschichte" zu erzählen. Das gange 6. Rapitel "Rapoleons Kriegsverschwörung und die fpanische Monigsmahl" (13 Geiten) ift nur ein etwas verfürzter Muszug aus Dem "Beitalter Raifer Bilhelm's" und für deffen Lebensbild faft be= langlos. Auch die weitläufige Ergahlung bes Uriprungs bes "beiligen" Rrieges von 1870/71 im 7. Kapitel ift, wie D. fie vorträgt, im Grunde boch nur ein Rapitel Staatengeschichte. D. erflart es freilich im Sinblid auf eine Angahl von Feldbriefen bes Ronigs Bilhelm an feine Gemablin 1870/71, Die ihm erft nach der Bollendung jener beiben Rapitel zugänglich gemacht wurden, und die er in einem fich baran ichliegenden Rapitel abbrudt, für ein mahres Glud, daß er die Borgeschichte bes Rrieges ausführlicher behandelt habe. Das fann aber an bem Urtheil nichts anbern, bag jene beiben Rapitel aus bem Rahmen ber biographischen Darftellung herausfallen. Auch bei ber Letture ber fruberen Rapitel wird man ben Eindrud nicht los, als ob die pragmatifche Geschichtschreibung die biographische Behandlung überwuchere. Die unverhaltnismäßig weitläufigen Ungaben über bas preugifch-ofterreichische Abtommen vom 16. Januar 1864 (S. 82), Die bramatifche Schilderung bes Coben-Blind'ichen Attentats auf Bismard (S. 91), die Ergahlung ber Miffion Schneider's an Ronig Georg V. von Sannover 1866 (baf.) u. f. w. gehoren nicht in eine Biographie Bilhelm's, bie es ausgesprochenermaßen in erfter Linie auf Die Berausarbeitung ber Berfonlichteit abfieht, binein. Bas foll vollends eine Detail= malerei, wie fie fich D. beifpielsweise bei ber Ergablung ber Ubergabe ber Sommation vom 15. Juni 1866 in Sannover leiftet: "Dit ber Sommation feines Ronigs ericien ber preugische Befandte Bring

von Dienburg am Mittag des 15. Juni in herrenhaufen. In bas Rabinet bes Ronigs entboten, fand er ben blinden Monarchen am Schreibtisch stehend in der vollen Uniform des Gardejagerbataillons, \_\_ ==. bas Rappi in ber Sand; rechts von ihm ftand ber Pronpring im Angug eines Garbehusarenoffigiere und neben biefem der Miniftem = zer Graf Blaten. Der König rief ben Bringen an die vierte noch leers Seite des Schreibtisches beran und überließ, felbft im Schweigen verharrend, dem Bringen, den 3med feines Erfcheinens zu erflaren u. f. m. - \_ \_\_\_\_ (S. 93). Tritt fo bei D. ichon an und für fich das biographische ich Element mehr als nothig in ben hintergrund, fo will es ihm no - 10d weniger gelingen, die Berfonlichfeit Raifer Bilbelm's in ihrer "feelf I -elie fchen Eigenart" und in ihrer Entwidlung tiefgrundig zu erfaffe und zu lebendiger Darftellung zu bringen. D.'s Talent liegt nur aum einmal nicht auf rein biographischem und pfpchologischem Gebiet Es ist auffällig, wie sehr er psychologischen Problemen geradez = ein aus dem Wege geht. So macht er nicht einmal den Berfus 🖚 🍎 die großen Bandlungen, die fich in der Entwicklung bes Bring ------Bilhelm in den Jahren 1848-57 vollzogen haben, und die ne Mards' fconem Borte "bas typifche Bild ber Umwandlung eine es gang altpreußischen Mannes in eine neue Beit binein bieten", ju erflaren; ja, er bringt es fertig, die Beit von 1850-57, welche meit dem Eintreten des Pringen für die Politif der Beftmachte und mit der Barteinahme für den Liberalismus die auffallendfte und eigenthumlichfte Episode feines Lebens bilben, mit feinem Borte ju erwähnen. Wie unendlich durftig und oberflächlich find nicht ferner Die Ausführungen D.'s über bas Berhältnis Bilhelm's zu Bismard: eins der angiehendsten, freilich auch eins der schwierigften Brobleme, Die dem Biographen Wilhelm's und bem Geschichtschreiber bes 19. Sahrhunderts minten. Ginigermaßen überrafcht ift man auch, zu feben, wie oben hinaus D. das Broblem, ob Raifer Bilhelm ben Beinamen bes Großen verdiene, behandelt. Benn ein Siftorifer von bem Range D.'s fich diefe Bezeichnung aneignet, fo ift er u. G. foulbig, fie Ç historisch und psychologisch zu begründen. Und wie thut D. bieses? Bir lefen S. 16: wer mit ben vom Bringen Bilbelm anläglich feiner Abnfirmation niedergeschriebenen Lebensgrundsätzen das Familiens, Regenten= und Rriegerleben des Ronigs und Raifers Bilbelm qufammenhalte, der frage fich nicht, der miffe, weil er es mit Sanden greifen tonne, weshalb ihn fein genialer Entel Bilbelm IL. als ben # " Großen proflamirt habe. Anderwärts findet fich (G. 159) ber Bedante, -

9

ag Bilbelm por ben Mugen ber Rachwelt mit jeder Enthüllung us ben Aften groß und immer großer werde, ein Gab, ber gleich arauf (S. 162) babin wiederholt wird, daß 2B. mit jedem neuen inblid, ben bie Rachwelt in fein Innenleben gewinne, immer größer erbe. Solche gang beiläufigen Bemertungen haben aber boch teinerlei eweistraft. D. ift überhaupt in feinen Begrundungen oft wenig udlich. So, wenn er ein "großes, entscheibenbes" Berdienft Bilhelm's n bas gewaltige Bert ber 1877 inaugurirten Binangreform barin blidt und damit begrundet, daß er - bem Reichstangler einen gehn= matlichen Urlaub ertheilt habe, um feinen Bebantenbau in voller ufe reif gu benten (G. 249), ober wenn er ben Berfuch macht, Die hauptung, Bilbelm fei 1870/71 mit Bismard und Moltfe ohne jebe erathung von vornherein darin einig gewesen, daß Elfag und Loth= igen unbedingt als Rriegsentichabigung geforbert werben mußten, t einem angeblich von dem Bringen Bilhelm - Ende 1840 gehteten Rheinliede (ans bem D. felbit verichiedene Strophen als ofruph ausmergt!) gu erharten, und wenn D. weiterhin die Un= hme, daß Diefes Lied in ber That von dem Bringen Bilbelm berbre, mit dem Rachweise zu ftugen fucht, daß Diefer zu Unfang ber pangiger Jahre habe lintshandig geichnen tonnen. Gine folche Art r Beweisführung burfte auch mit ber Gile, in ber D. feine Schrift fdrieben bat, taum zu entschuldigen fein.

Bas aber bem D.'ichen Berte trop allem, mas an ihm zu tabeln t, bleibenden Berth verleiht, ift die Mittheilung gablreicher bisher abetannter Briefe Bilhelm's, fowie einiger intereffanter Epifoben is ber Erinnerung von Beitgenoffen. Insbefondere find die oben wähnten Gelbbriefe an Die Ronigin Augusta eine foftliche Gabe. die erweitern nicht nur unfere Menntnis mancher Borgange, wie g. B. er Emfer Berhandlungen, nicht unwesentlich, fondern fie gewähren ns por allem einen tiefen Ginblid in bas gange Seelenleben bes onigs. Schabe nur, daß D. fie in einer Beife gum Abbrud bringt, ie ihre Birfung beeintrachtigen muß. Die einzige wurdige Form rer Beröffentlichung mare doch wohl gewesen, fie als ein Banges ir fich zu bringen. Dichts tann ftorender fein als die Urt und Beife, wie D. ftatt beffen ben Glug der Briefe ploglich unterbricht, m einen Abidnitt "Friedensprogramm, Raijerfeier und Friedensblug" einzuflechten, ber im wefentlichen nur bem Rachweife, bag ring Wilhelm jenes Rheinlied verfaßt habe, gewidmet ift. Es ift bedauern, bag D. es nicht vorgezogen bat, Diefen Rachweis, wenn

er einmal nebst ben Mittheilungen des Grasen Baldersee zc. aufgenommen werden sollte, in einem anderen Zusammenhange unter zubringen. Im Schlußtapitel z. B., welches ohnehin dem anekdoten haften Material einen breiten, vielmehr zu breiten Platz einräumm hätte sich der Ideengang, daß der deutschen Nation so manche Seitz der reichen Natur ihres ersten Kaisers unbekannt geblieben sei, vie ungezwungener verwerthen lassen.

Biel erquidlicher als bas eben besprochene Bert ift bie ar iprechende Schrift von Betersborff. Gie tritt ebenfo beicheiben, al jenes anspruchsvoll auf: weniger eine Biographie als eine Chara teriftif Bilhelm's I. erffart B. geben gu wollen. Uns icheint bie Anfündigung fich nicht völlig mit bem Inhalte ber Schrift gu beden thatfächlich entfällt bas Sauptgewicht auf bas eigentliche Erzählen nicht auf bas Erörtern und Deuten. Aber der Bang ber Staat= ereigniffe wird nirgends wie bei D. mit unnöthiger Breite vorgetragen vielmehr halt fich die Ergahlung möglichft an die Berfonlichfeit Bi helm's, auch hier burchweg mit ficherem Tatte bas Befentliche beraus greifend und die Mittheilung anetdotenhafter Buge faft gang ber meibend. Wenn die beiden letten, die Sahre 1871-88 umfaffenden Abschnitte nicht gang auf ber Sobe ber früheren gu fteben icheinen, fo ift bas nicht verwunderlich; Diefe Beit liegt noch ju nabe, um nicht einen völlig flaren Uberblid über die Bebeutung einzelner Ereigniffe und Berfonlichfeiten und ein gang objeftives Urtheil in bobem Mage zu erschweren. Sier tritt bei B. in ber Auswahl bes Stoffes und in manchen Bemerkungen fein perfonliches Urtheil, um nicht ju fagen feine parteipolitifche Stellungnahme, prononcirter au Tage, als man wünschen möchte. Davon abgesehen, zeichnet fich die B.'iche Schrift in ber Sauptfache, ber gangen Beurtheilung Bilbelm's, burd Unbefangenheit und miffenichaftlichen Ernft aus. 3hm gebührt bas Berbienft, bas Größenverhaltnis zwischen Bilhelm und Bismard jum erften Dal mit iconem Freimuth und voller Sachlichfeit, wenn auch nicht gerade allgu tief bringend, besprochen gu haben. Er geftebt offen ein: "Bir glauben nicht, daß bie Wefchichte Bilbelm I. ben Beinamen bes Großen geben wird, weil fich mit biefem Beinamen ber Begriff eines gewaltigen, überlegenen Beiftes verbindet. Solche Beifter ericheinen nur felten auf Erben. Es mare vielleicht ein Abermaß gemesen, wenn ber Ronig und ber Staatsmann mit gleich genialer Bolltraft ausgeruftet gewesen maren" (G. 78). Den Beros bes beutichen Bolfes erblidt B. nicht fomobl in Bilbelm, ben er mit Borlieb- - dis das Idealbild eines Herrschers bezeichnet, als vielmehr in Bismard. Die Bedeutung des ersteren sieht er wesentlich darin, daß dieser sein Urtheil in Einklang mit dem der beiden Männer, "die sich vor der Geschichte unzweideutig mit schöpserischer Genialität ausgerüstet legitimier haben", mit Bismard und Molkle, gesetzt und diesen Gelegenheit geben habe, sich voll auszuwirken, ein Urtheil, das u. E. doch nicht wag hervortreten läßt, daß der König in den bedeutsamsten Fragen preußisch-deutschen Politik von vornherein auf dem gleichen Boden Bismard stand, in manchen vor diesem sogar die Priorität bewuptete. Das Entscheidende erblicht freilich auch P. in dem Berdienste ilhelm's; mit vollem Rechte, meint er, sei dieser als der eigenkliche ründer des Deutschen Reiches zu bezeichnen.

Der Schwerpuntt ber B.'ichen Schrift liegt indeffen, wie gefagt, Dicht in folden Erörterungen über das Befen und die Größe Bilhelm's. Dieje machen bagegen ben eigentlichen Sauptinhalt ber Schrift bon Dards aus. M.'s Buch ift in der That als die erfte Biographie Bilbelm's im itrengeren und innerlicheren Ginn angufeben. Bei ibm tritt die Ergahlung der Ereigniffe gang bor der pfnchologischen Bertiefung gurud. Richt als ob DR. fich baran genugen liege, lediglich in Die Tiefen Diefer Perfonlichfeit hinabzufteigen, er geht vielmehr, bier wie in vielen anderen Bugen an Meinede's Boyen erinnernd, babon aus, daß bie Schicffale und Bandlungen ber Berfonlichfeit im innigften Bufammenhange mit benen des Beitalters fteben, und er unternimmt es, uns an diefer Berfonlichfeit die ftete innere Bechfelwirtung zwifchen bem perfonlichen Leben und bem geiftigen und politischen Leben ber Beit vorzuführen. Er hat fich bamit die hochfte Aufgabe gestellt, die dem Biographen gilt, und er führt fie mit einer bisher taum erreichten fünftlerischen Bollenbung burch. Richt einen Augenblid lagt D. jenen leitenben Befichtspuntt feines Bertes fahren; immer wieder bon frifchem, in immer neuen Benbungen, ftets geift= voll und formvollendet zeigt er, wie Bilhelm von feiner Beit und ihren Strömungen beeinflußt wird und wiederum auf feine Beit gurudwirft, wie er den großen und gangen Inhalt feines Jahrhunderts in harter, lange andauernder Arbeit und oft unter erschütternden Seelentampfen in fich aufnimmt und mit ber eigenen Ratur verschmilgt, wie er bann aber das einmal erfampfte Neue mit unerschütterlicher Seftigfeit und Folgerichtigfeit bis gum Ende fefthalt und burchführt und fo bagu gelangt, die Fragen feiner Beit, wenn auch nicht ohne fremde Beibulfe, ju lofen.

Auf diesem Wege gelangt M. zu einer unvergleichlich tiefen Auffaffung ber Berfonlichfeit Bilhelm's. Er faßt ibn nicht wie Onden als einen Beros im landläufigen Ginne, als ben Großen auf, er bleibt auch nicht wie Betersborff bei bem Begriffe bes "Ibealbilbes eine Herrichers" itchen, er geht überhaupt nicht barauf aus, ihn unter eine beftimmte Rategorie einzureihen; aber bas Bange ift gleichsamme ein Sohes Lied von dem "innerlichen Selbenthume" Bilbelm's. Diefetinnerliche Belbenthum tritt nirgends ergreifenber ju Tage als ir ben Beziehungen Bilhelm's zu Bismard. Bie Bilhelm gegenübe ber bamonifchen Große Bismard's in andauernder, helbenmuthige pai Selbstüberwindung doch die eigene Perfonlichfeit durchaus behaupten bas ift von M. in gerabezu mundervoller Beife bargeftellt worde Dit Recht hat man hervorgehoben, daß DR. Diefes fo unendlie Zolie fcmierige Broblem fo volltommen gelöft habe, ale es bei bem gegewärtigen Stande unferer Renntnis von den Dingen überhaupt mögli- It lich fei. Diese Renntnis ift umfaffend genug, um bas Urtheil ju mago daß Dt. die Grundlinien des Berhaltniffes zwifchen bem Ronig feinem Staatsmanne für alle Beiten unverrudbar hiftorifch feftgel en hat 1). Innerhalb berfelben wird man freilich vielfach eine andere Maifaffung haben konnen. Inebefondere mochte ju erwägen fein, ob nicht die Summe ber ererbten und erworbenen geiftigen Botengen, welche Wilhelm in bas Berhältnis zu Bismard hineingebracht bat, bod etwas höher einzuschäten mare, als M. es thut. D. fieht die "wahre Genealogie der gesammten Urt" Bilbelm's in der von ihm bertorperten ftaatlichen Überlieferung, bem Altpreugenthum, über bas feine Perfonlichfeit nicht hinausrage, hinter bem es aber auch nicht aurudbleibe. Aber biefer von Mt. fo flar erfaßte und fo fcarf berausgearbeitete Grundzug ift fclieflich boch nur die eine Seite von Bilhelm's Gesammtart; eine andere, die u. E. bei DR. nicht genugenb hervortritt, hebt ihn thatfächlich über das durchschnittliche Altpreußenthum, wie es von Dt. charafterifirt wird, hinaus: es ift bas geiftige Erbtheil Friedrich's des Großen, wie man es wohl nennen barf. Der politische Ideentreis, in dem fich Bring Bilhelm bis zu feiner Thronbesteigung vorzugsweise bewegt, ift ein burchaus fridericianischer.

<sup>1)</sup> Dieses Urtheil bleibt auch nach dem seit der Riederschrift vorliegendem = Besprechung ersolgten Erscheinen der Bismard'schen "Gedanken und Erinnerungen" bestehen. Bgl. auch E. Marck' eben erschienenen Aussah: "Für F
Bismard und das haus hohenzollern". (Hohenzollern-Jahrbuch 1898.)

eich nur zur Hälfte geschehen sei, daß sie Auseinandersetung mit Östereich nur zur Hälfte geschehen sei, daß sie ganz geschehen müsse, um Breußen zu dem ihm gebührenden Range, dem einer wirklichen Großenacht, zu erheben. Man wüßte gern, wie diese Borstellungen, die ich bald zu der Forderung der Einheit Deutschlands unter Preußens Borherrschaft erweiterten, in dem Prinzen groß geworden sind. Bon einem Bater, in dem die vorwärtstreibende Araft des fridericianischen Benius ganz erloschen zu sein scheint, hat er sie gewiß nicht übersommen. Dagegen dürste die Lektüre der Geschichtswerke Friedrich's es Großen, der sich Wilhelm im jugendlichen Alter mit Begeisterung ingab, nicht ohne bedeutsamen Einfluß gewesen sein. Vielleicht wird noch einmal möglich sein, den Entwicklungsgang des Prinzen in ieser Hinsicht zu versolgen.

Dan wird es nicht leicht boch genng anschlagen fonnen, daß Bilbelm fo aus fich beraus, ohne greifbare Beeinfluffung von anderer eite mit einer Scharffichtigfeit und Rlarbeit, Die boch minbeftens the an Genialität ftreift, die Wege erfannt hat, auf benen allein die roge Breugens und Deutschlands gu erreichen ftand. Und bag fich ihm mit ber Erfenntnis auch ber ernfte Billen verband, Diefe Bege zu betreten und zu verfolgen, lehrt die Geschichte seiner ersten egierungsjahre, in benen er nach DR.'s Urtheil im Außeren wie im nnern die Richtung einer energischen preugischen Gigenpolitit einhlug. Freilich trat bon dem Momente der Thronbesteigung an mit em pormartsbrangenden Billen bas Bewußtfein ber hohen Ber= ntwortung in Biberftreit. Reiner hat es beffer als Dt. in bas licht gefest, welch' wichtigen Angelpunft Diefes Gefühl in Wilhelm's eben bedeutete, und wie fehr es die Fabigfeit ju fuhnen Entichluffen ihm lahm legen mußte. Aber es blieb von feinem Bollen und on feiner Entichlugfähigfeit boch wohl mehr gurud, als Dl. anguehmen geneigt ift. Der Beweis bafür wurde eben in ber Berufung dismard's ju fuchen fein. Man hat biefelbe bisher faft ausschließlich nter bem Besichtspuntte bes inneren Konfliftes betrachtet. Auch R. thut Diefes: ber Ronig fei mit allen feinen Mitteln unzweifelhaft n Ende gewesen, im Grunde fei ihm, ba er fich por ber Boltsertretung nicht habe beugen wollen, nur die Abbanfung geblieben, nit der es ihm voller Ernst gewesen fei; da habe er in der höchsten Bedrangnis ju Bismard als ju dem "Retter in ber Doth" gegriffen. ther follte es junachft fo gang ficher fein, bag es bem Ronige mit em Rudtritte völlig Ernft gewesen fei? Bilbelm batte icon 1860

wegen eines geringen Abstriches am Militärbudget seine Abdankung in die Wagschale geworsen; er hat dann im September 1862 seine Minister, vorab Koon, durch die gleiche Drohung gezwungen, vorden bereits im Landtage zugesagten Konzessionen wieder zu seinen Standpunkte unbeugsamen Festhaltens an der dreijährigen Dienstzeit zurückzukehren; da kann man sich doch des Eindruckes nich erwehren, daß ihm auch bei der entscheidenden Unterredun mit Bismarck die Resignationsurkunde nur ein Mittel zum Zweck war um die Verständigung mit Bismarck desto sicherer zu erreichen. Es dar hier vielleicht daran erinnert werden, daß auch Friedrich Wilhelm II. sich in schweren Krisen mit dem Gedanken an Kückritt getragen ha aber selbst bei diesem so viel schwäckeren Hohenzollern war dem "preußische Portepee" kräftig genug entwickelt, um die Ausschlung eines solchen Gedankens auszuschließen.

Leider find wir nicht ausreichend unterrichtet, auf welcher Grun lage die Berftandigung amifchen Wilhelm und Bismard erfolgt Eff ba die in ber Allgemeinen Zeitung am 7. Oftober 1890 veröffent= lichte Erzählung, wie Betersborff mit Recht bemertt, mit Borficht aufzunehmen fein durfte. Soviel ift aber boch flar, daß die Berufung Bismard's nichts weniger benn als ein letter Berfuch bes Ronigs, ben inneren Ronflitt zu lofen, anguseben ift. Bismard mochte es fic immerhin gutrauen, die Rammer burch ben Schreden feines Namens einzuschüchtern; ber Ronig felbst ift jedoch gewiß teinen Augenblid barüber im Zweifel gewesen, daß ein Minifterium Bismard junachft nur die Bericharfung bes Konflittes bedeutete. Sat er boch wenig früher den Gedanken an eine Berufung Bismard's mit großer Bestimmtheit abgelehnt: "Das fehlte jest gerabe noch, daß ein Mann bas Minifterium übernimmt, ber alles auf den Ropf ftellen wird". Wenn er jest gleichwohl zu biefem Mittel griff, fo tann bas nur bedeuten, bag er unter bem Drange ber bochften Gefahren fich felbft ben Entfchluß abgerungen hat, "alles auf den Ropf zu ftellen", mit anderen Borten: auf der Bahn der preugischen Eigenpolitit vielleicht nicht fo febr nach innen, als vielmehr nach außen rudfichtslos vorwarts zu geben. Dies wurde wieder in fich ichliegen, daß Wilhelm in Bismard nicht fowohl den Retter aus brangender Roth, als vielmehr ben einzig geeigneten "Fachmann" gefeben habe, um ben aus fich beraus gefahten Entschluß tuhnen Borwartsgehens erfolgreich burchzuführen. diefe Anschauung richtig, so scheint es auch nicht angängig zu sogen daß erft Bismard bem Ronige die Rraft bes großen Entichluffe dugebracht habe, sondern man wird das Urtheil so fassen mussen, das Wilhelm in der höchsten Noth die Fähigkeit des großen Entschliffes, die ihm unter dem Drucke der ungeheuren Berantwortung abbanden gekommen war, selbst wiedergesunden, und daß er sie in Berusung Bismarck's unzweiselhaft bewiesen habe.

Freilich, Die Gegenwirfung Diefes Drudes blieb auch fernerbin befteben, und babin bat fich boch die Entschlugfähigfeit des Ronigs mie entwidelt, daß er feinerfeits die großen Enticheidungen aufgefucht beichleunigt hat. Das blieb der ichöpferifchen Genialität Bisard's vorbehalten, dem es nach einem ichonen Borte Betersborff's - Formlich eine Luft gu fein ichien, große Probleme aufzurollen, unentwirrbare Fragen icheinbar auf die einfachfte Beife gu lofen, ja, mo Eragen noch nicht bestanden, fie gu ichaffen, um ein erftrebenswerthes Biel badurch zu erreichen." Mard's läßt feinen Zweifel barüber, Daß ber Ronig bon ber Stunde ber Berufung Bismard's an "aus Der Stelle bes Sandelnden um einen Schritt gurudtrat und bie Baft ber Thaten in die Sande feines Ctaatsmannes legte", ju beffen Dobe er fich nur mubfam und unter beigen inneren Rampfen erhob, um bann allerdings nach feiner Art feine gange Berfonlichfeit ein= Sufeten. Rach D.'s Auffaffung ift das Bert ber Jahre 1866 und 1 870/71 von Bismard geschaffen worden, nicht von Bilbelm, fo tief es auch von deffen biftorifder Birtung burchtrantt gewesen fei. Dan twird barüber ftreiten fonnen, ob biefes Gefammturtheil bas Berbienft Bilhelm's völlig ericopie. Aber barin wird Dt. ungweifelhaft Recht behalten, daß ber eigentliche "Berbeiführer" ber machtigen Ereigniffe bon 1866 und 1870/71 Bismard gewesen ift. In ber Auffaffung Diefer großen Rrifen weicht DR. burchweg weit bon Sybel ab, boch vermeidet er in wohlthuendem Gegenfage gu Onden jebe namentliche Bolemit. Er fpricht es offen aus, bag Bismard 1866 ben Bujammenftog zwifchen Preugen und Ofterreich, ber ja bei ber naturlichen Gifersucht beiber Staaten auf die Dauer un= vermeidlich war, gewollt und gesucht und für ihn vor allem gearbeitet habe. "Der Angreifer war Preugen und war Bismard, und unter biefem Afpette, feinesmegs bem ber Friedensliebe ober irgendwelcher Urt bon mohlmeinendem Ginlenfen, fteben die Jahre bon 1864 ab. Das ift ihre mabre Große." Richt fo weit geht DR. in Bezug auf 1870/71. Der Angreifer ift ihm hier Frantreich, nicht Deutschland ober Bismard. "Der Briegsgrund liegt einzig und allein in bem Billen Franfreichs, Die Ginheit Deutschlands nicht gu geftatten."

Aber hat nicht auch Bismard die friegerische Auseinandersetzung mit Frankreich um ber anders nicht zu erlangenben beutschen Einheit willen erftrebt? Marck läßt diese Frage im Wesentlichen offen, indem ebetont, daß fich bei bem unvolltommenen Stande unferes Biffen und dem heitlen Charafter der Fragen hier noch alles und amar das Entgegengesette mit ungefähr gleicher Sicherheit beduciren laffe. Aber er neigt doch wohl bazu, die Frage bejahend zu bean worten, wenn er hervorhebt, daß Bismard in ber fpanifchen Frage m voller Rraft gehandelt und ein hohes Spiel gespielt habe, und weitebin, daß Bismard bei ber Redaktion ber Emfer Depefche burchaus be-3wed gehabt habe, die Franzofen in den Krieg zu treiben. U. find M.'s. Ausführungen hier weit überzeugender als die von Peter borff und jumal die von Onden, der u. A. die Redaktion ber Em-Depefche in einer Beife tommentirt, Die schwerlich ernft zu nehn ift. Dl.'s ehrliches Bemuhen, "zu begreifen, jedem gerecht und genate gewiß aufrichtig zu fein", zeigt fich bei biefer schwierigen Rontrove Te in hellstem Lichte. Es ift ficher nicht zu viel gefagt, daß Tean Bert, eine ber durchgeiftigtften Biographien ber neueren Zeit, in Der Unbefangenheit und Objeftivität des Urtheils, wie in der Tiefe bepfpchologischen Berftandniffes und in der fünftlerischen Bollendun ber Darftellung für alle Beiten vorbildlich bleiben wirb.

Friedrich Thimme.

Moltke's militärische Korrespondenz. Aus den Dienstichriften bes Krieges 1866 und 1870/71. Herausgegeben vom Großen Generalstabe, Abtheilung für Kriegsgeschichte. I—IV. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1896/97.

Borstehende Korrespondenz ist in vier einzelnen Bänden erschienen, deren erster den Krieg 1866, der zweite die Zeit von der Mobilmachung 1870 bis zur Schlacht von Sedan, der britte die Kriegsereignisse vom 3. September 1870 bis zum 27. Januar 1871, der letzte Band "Wassenitülstand und Friede" behandeln. Ref. hat absichtlich den Abschlich des verdienstlichen Unternehmens abgewartet, ehe er in eine Besprechung desselben eintrat, weil es einen großen Reiz hat, den Moltse von 1866 und denjenigen von 1870 in lebens diger Äußerung — und als solche stellt sich jeder ernsthafte Schristsvertehr dar — in Vergleich stellen zu können.

old ichaffenden, mehr bie umfaffenden, als einseitig verfolgenden Stopje, benen wir im Rriege bas Seil unferer Bruder und Rinder, Die Ehre und Sicherheit unferes Baterlandes anvertrauen möchten: Connte aber nur ein "umfaffender" Ropf fein, weil er ein QUIgemein boch gebilbeter, wiffenschaftlich regfamer Golbat war. In ben Rreifen ber Routiniers galt er als ein "Belehrter". Das Dar er auch im beften Sinne bes Bortes. Diefer "Gelehrte" hatte Tun bei Beginn bes Rrieges 1866 noch in feiner Beije Die über-Tagenbe Stellung, welche er bier Jahre fpater unangefochten einnahm. Das geht aus ben Dienstichriften über ben Arieg 1866 deutlich ber-Dor: Damals fprach nicht allein ber Rriegsminifter v. Roon, beffen Pragnifatorifche und politifche Berdienfte ihn zu einem machtigen Sattor in ben damaligen "einflugreichen" Rreifen machten, fondern es fprachen auch dii minorum gentium mit, beren oft unberufenen Ratbichlagen gegenüber fich Moltfe auf "Grunde" einlagt für die won ihm vorgeschlagenen Dagregeln.

Um nur ein folches Beifpiel herauszugreifen, fo fei auf ein Schreiben (Dr. 76) hingewiesen, d. b. 1. Juni 1866, in welchem er Einwendungen des Generals v. Steinmet gegen feinen Operations= plan entgegentritt. Steinmeg und noch andere Benerale ftanden auf bem Standpuntte ber "Commis-Strategie", welche "überall" mit Truppen fein und nichts "ungebecht" laffen will. Gine folche mechanische Auffaffung vom Befen bes Krieges wiberipricht aber bem Befen bes wahren Feldherenthums, das auf bem enticheiden den Bunfte Maffen ju berfammeln beritebt und nebenfachliche Storungen auf bem minder wichtigen Theile bes Kriegsichauplages gleichmäßig erträgt. Jenes Schreiben Dr. 76 ift ein Meifterftud einfacher Mlarheit und verdient icon um deswillen wenigstens theilweise wiedergegeben gu merben, weil es die Kernpuntte ber Doltte'ichen Auffaffung von Briegführung wiedergibt, wie fie in ben gablreichen Außerungen des großen Strategen wenn auch in anderer Form - ftets wiedertehren. Jenes Schreiben enthalt gleichsam operative Glaubensfage: Bir haben nur einen wirflich gefährlichen Begner, die Triebfeber aller übrigen Ruftungen in Deutschland. Diefer Feind fteht völlig geruftet ba; es ware fehlerbaft, ein ganges Armeecorps in ber Rheinproving unthätig gu laffen gegen einen noch nicht borhandenen Begner. Bir brauchen alle unfere Mrafte gegen 240 000 Dfterreicher."

Mit diefen Saten wendet fich Moltte gegen die Bumuthung, das 8. Armeecorps gur "Dedung" ber Rheinproving im Beften zu belaffen. In den folgenden Sähen wendet er sich gegen den Borwurf, du die Ausstellung in zwei getrennten Gruppen die Armee zersplittert haben. Er schreidt: "Wie die Dinge liegen, mußten die Ausschiffun punkte einen Kordon längs der Grenze bilden. Keine anderweit Anordnung konnte das ändern oder die geographische Nothwendig beseitigen, daß die Österreicher in Böhmen auf der inneren Operatio linie zwischen Schlessen und der Mark stehen. Das Korrektiv unsere zersplitterten Ausschiffungspunkte — die nicht der strategi Ausmarsch sind — ist die Konzentration nach vorne."

Als man im Kriege 1870/71 ben als Corpscommandeur t bienten General v. Steinmet "Strategie" treiben ließ, tam nie Bernünftigeres dabei heraus. Er war eben tein "umfaffender" Ri er war tein wissenschaftlich hochgebildeter Mann.

Bas den eigentlichen Operationsplan für 1866 angeht, ift berfelbe in den niederschriften Nr. 44-49 und Nr. 73, 79 halten. Der Ralful ift bierbei ungemein einfach, flar, logifch, bon allen Boraussehungen, welche nicht eine beweisbare Grundl haben. Er fteht im biametralen Wegenfas - mas ben Bedant gang betrifft - mit bem öfterreichifchen Rriegsplan, ber weitschwei und geradezu doftrinar genannt werden muß. Charafteriftisch für Moltte'ichen Operationsplan für 1866 ift auch, daß er außer b allgemeinen ftrategischen Biele "Bereinigung nach bornen" nur gum Aufmariche bisponirt. Der Laie glaubt in bem glücklichen B laufe eines Prieges nicht felten eine Berechnung ber Ereigniffe a pri erbliden zu muffen. Deshalb haben auch fur bas große Bublit die Kriegsplane gleichfam etwas "Geheimnisvolles", als wenn Benialität bes Felbherrn ichon von Saufe aus im Stande fein mu bem Berlaufe bes Rrieges einen gewollten, im Boraus berechne Gang zu verleihen. Dieje Auffaffung ift - was die moderne Rri führung betrifft - burchaus falich. Uber ben erften Aufmarich Armee hinaus tann und foll vernünftigerweise nicht disponirt wert in einem Operationsplane, weil ber Ausfall ber taftifchen Enticheibn naturgemäß erft ben weiteren Bang ber Operationen bestimmen fa

Deshalb bleibt aber boch die ungeheure Bebeutung bes erf Operationsplanes (nennen wir es Kriegsplan) bestehen, weil — 1 Moltke sagt — "Fehler im ursprünglichen Ausmarsche oft im Blause eines ganzen Feldzuges nicht wieder gut zu machen sind".

Tropbem bieten auch die weiteren Korrespondenzen Molts während der eigentlichen "Kriegshandlung" (die "Dienstichriften" fi Moltfe. 329

für 1866 wie für 1870/71 in drei Abschnitten: "Kriegsvorbereitungen", "Wobilmachung und Aufmarsch" und "Kriegshandlung" untergebracht) Interesse, namentlich unter dem Gesichtspunkte, wie es der Chef des Generalstabes meisterhaft versteht, die Fäden der Gesammthandlung

bom großen Sauptquartier aus in ber Sand zu behalten.

Daß General Bogel v. Faldenstein nicht besonders glücklich war in der strategischen Kombination gegen die Hannoveraner, hatte schon v. der Wengen zu beweisen versucht. Fris Hönig gelang es, diese Beweise zu verdichten, und nunmehr darf die kritische Kampagne über Langensalza als abgeschlossen gelten, nachdem Lettow-Borbeck in der Lage war, unter Zuhülsenahme der Moltke'schen Korrespondenz sene Episode sine ira et studio erschöpfend klar zu stellen.

Bas den Krieg 1870/71 angeht, fo hat das "Generalftabswert" über biefen Rrieg eigentlich ichon ben Extraft ber Rorrespondeng gebracht. Das meifte Intereffe beanfprucht auch bier ber "Operationsplan-, und biefer murbe f. B. im Generalftabswert wiebergegeben. Es darf weiterhin nicht übersehen werben, daß im Kriege 1870/71 niemals Die gange Armee zu einer Schlacht vereinigt war - wie 1866 bei Roniggraß — und daß fowohl am 18. August als am 30. August bzw. 1. Cept. Die entscheidenden Entschluffe von den einzelnen Armeeführern gefaßt worden find. Das "große hauptquartier", mas gleichbedeutend ift mit "Moltfe", fonnte nur gang allgemeine "Direftiven" geben, Die, toas fpeziell ben 18. Auguft angeht, nicht immer glüdlich aufgefaßt wurden. Die triegsgeschichtliche Kritit wird es fich wohl auf bie Dauer nicht entgeben laffen, daß sowohl 1866 wie 1870/71 ein großer Unterfchied zwifden Rapoleon'fdem und Moltte'ichem Berfahren inlofern beftand, als ersterer ftets befahl - bestimmt und pragis wahrend Moltle mehr leitete, und zwar durch das Dedium bes Oberften Kriegsherrn. Man fagt zwar, bag es unmöglich fei, bei ben großen Beeren ber Wegenwart genaue Befehle gu geben, und bas wird in den meiften Fällen wohl gutreffen. Aber immerhin hat Diefe Gelbständigfeit ber einzelnen Urmeeführer ihre Brengen, und eines ber ichlagenbften Beispiele ift hierfur bas birette Eingreifen in Die Operation der II. Armee vor Orleans (Telegramm Rr. 461), in welchem Moltte im Ramen bes Konigs und zwar in bestimmtefter Form ben Angriff auf Orleans befiehlt.

Das Geheimnis über die fpate Beschießung von Paris ift durch b. Roon's Dentwürdigleiten und "Der Bollstrieg an der Loire von &. Sonig" geluftet worden, soweit dies vorläufig möglich ift. Überhaupt enthält die "Korrespondenz" Woltke's über die intime Genschichte des Krieges 1870/71 nichts Bemerkenswerthes oder Neuewas leicht begreislich ist, da es sich um ein amtliches Werk hande Tropdem bleibt sie von bedeutendem kriegsgeschichtlichem Interest Keim.

Bibliographie générale de la guerre de 1870—1871. Publiée p Palat, commandant. Répertoire alphabétique et raisonné etc. Paulat et Nancy, Berger-Levrault. 1896. X u. 581 S.

Die von Anfang an umfangreiche und naturgemäß immer mer ber anschwellende Literatur über den Krieg 1870/71 ift bisber zwein von deutscher (Baldamus, Leipzig 1871, und Pohler, Raffel 1890), und einmal von frangofifder Seite (Schulz, Baris. 1886) gufamme Care zufaffen versucht morben, jedesmal in unzulänglichem Umfange errb ohne wesentlichen praftischen Ruten. Run liegt ein ftattlicher Band vor, der diese Luden ausfüllen foll. Der Bf., frangofifder General. ftabsoffizier, der bereits ichriftstellerisch durch Reisestizzen und friege geschichtliche Abhandlungen hervorgetreten ift, verspricht auf been Titelblatte schr viel: daß er die publications de toute nature geben wolle, redreffirt er aber felbst ichon im Bormorte, wonach er fich hinsichtlich der Zeitschriftenliteratur auf un nombre limi beschränkt hat. Dies ist auch an sich kein Fehler; wer ein Rrieg ereignis erschöpfend behandeln will, wird eben felbst die Sahrgan der dem Titel nach ja befannten Militärzeitschriften durchsebe " muffen. Alle Auffäge in die Bibliographie aufzunehmen, verbietet b Raumgrenze, und ein Historiker wird sich doch nicht auf den Ta eines anderen in der Auswahl, auf eine fefundare Rachweisquelle gegenüber ben betreffenden Registern, verlaffen wollen.

Nun beruht aber der Werth einer Bibliographie ohne Zweise in der geschickten systematisch en Anordnung; für die alphabetische Ubersicht genügt ein sorgfältiger Index. Anders hat der Bf. dies beiden Ordnungsgruppen bewerthet; nicht weniger als 11/12 der Braumes nimmt die alphabetische Aufzählung der Bücher nach der Bersassen oder Stickworten ein, das Répertoire raisonne ist aus 49 Seiten von 581 zusammengedrängt. Durch diese Zahlenangat pringt in die Augen, daß die systematische Gruppirung nur eir ganz summarische, nebensächliche sein kann. Wohl vermag man aus so für eine Kriegshandlung die einschlägigen Büchertitel zu ermittel. Nader die praktische Benutung erfordert so ungleich mehr Zeit, wie Leit umgesehrter Raumvertheilung zwischen alphabetique und raisone se

Daß bei der Fülle der Titel mancherlei Fehler mit unterlaufen, ist nicht verwunderlich; die Entrüstung eines Bibliothekars darüber (Deutsche Literatur-Zeitung 1897, Nr. 7) vermag ich nicht ganz zu theilen, wenn auch ein paar Bücher sich hierher verirrt haben, die dem Siebenjährigen oder dem Nordamerikanischen Kriege angehören. Im allgemeinen wird man doch den Fleiß und die Umsicht des Bf. anerkennen müssen. Wohl aber will ich nicht unterlassen, darauf binzuweisen, daß der in der Berliner kgl. Bibliothek vorsamdene sustematische Katalog der "Kriegssammlung" — die, aus dem Besitze Kaiser Wilhelm's I. stammend, dis 1888 die Literatur des lehten Krieges sast vollständig enthält und seitdem doch alle wichtigeren Neuerscheinungen ausnimmt — auch nach Palat als das beste mir bekannte bibliographische Hülssmittel sür 1870/71 bezeichnet werden dars.

Berlin.

Herman Granier.

Rappolitieiner Urfundenbuch 759 — 1500. Herausgegeben von Dr. Sarl Albrecht, Professor und Obersehrer am Lyceum zu Colmar. 4. Bd. Colmar i. E., in Komm. d. Barth'schen Buchh. 1896. 4°.

Binnen Jahresfrift ift bem 3. Bb. des Rappoltfteiner Urfundenbuches ber 4. gefolgt, Die Jahre 1443-1472 umfaffend, wie feine Borganger von ftattlichem Umfang mit 725 Geiten und 1242 Rum= mern, worunter 82 Rummern ale Nachtrage ju ben früheren Banben. Das bem Berausgeber fur bie peinliche Gorgfalt in ber Berftel= lung ber Terte früher in ber S. B. gespendete Lob ift auch jest ju wiederholen. Berausgeber hat in Diefer Sinficht Alles geleiftet, was man nur verlangen fann. Sochftens ware fein überaus umftandliches Berfahren zu bemangeln; das wird man aber in ben Rauf nehmen, zumal unleugbare Borguge bamit verbunden find. Singegen muß man es in unferer Beit unabsehbarer Urfundenveröffentlichungen migbilligen, bag Berausgeber es bei biefem Banbe an jeglicher fritifchen Sichtung bes Stoffes bat fehlen laffen. Berausgeber brudt alles und jedes ab, wo nur der Rame Rappoliftein genannt ift ober boch genannt fein tonnte: neben den Urfunden bandichriftliche Rotigen, Bocheneintrage Des Colmarer Raufhaufes, Chronifenftellen, einerlei ob wichtig ober unwichtig, jebes marichirt unter feiner Rummer, und to ergibt fich allerdings die Nummerzahl 1242. Mit Leichtigfeit tonnte bas Urfundenbuch durch energische Busammenfassung bes oft überaus unerheblichen Stoffes und durch Ausmergung alles Uberfluffigen um ein Drittel abgefürzt und bafür bis jum Ende be-

Co muß man in der That fürchten, daß Berausgeber nicht eim mal mit biefen fünf ftarfen Banden für feine Rappoltfteiner aus reichen wird; benn in ber nachfolgenden Beit fpielt Wilhelm v. Rappol= ftein als oberfter Sauptmann und Landvogt im Elfaß, Breisgau um auf bem Schwarzwald eine bochft bedeutende Rolle. Wenn Berans geber aber in feiner bisherigen Beife fortfahrt, fo werden wir erleben daß er im nachften Bande ein gut Stud von Rnebel's Tagebuch, fwie Stellen der fagenhaften Chronique de Lorraine, der Nanceic bes Bierre de Blaru, ber Schweiger Chronifen 2c. in einzelne Nummeauflöft und abbrudt, fo gut wie in biefem Banbe Stellen aus be Speier'ichen Chronit, Michael Bebeim's und ber Breifacher Rein Chronif 2c., und bann wird Berausgeber nicht weit tommen, gunto er es liebt, gerade biefe Chronitennummern mit ebenfo ausführlichen wie nuplofen Erläuterungen zu verfeben. Dagegen fieht Berausgeber überall, wo es nothwendig oder doch munichenswerth gewesen ware, bon erläuternden und fordernden Bemerfungen ab. Das Intereffe, das der Fernerstehende an diesem Urfundenbuche nimmt, beschränft fich in ber Sauptfache auf bas Bfeifertonigthum ber Rappoltsteiner, aber nirgends eine Bemerfung über Beit ober Entstehung ober ein Sinweis auf die lotale Literatur. Bum mindeften batte man boch bei Dr. 630 einen hinweis auf A. Schulte's Auffat "Die Pfeiferbrüberfchaft zu Riegel" in ber Beitschr. f. Wefch, bes Oberrh. D. F. 4, 311 erwarten fonnen, und bei diefer Belegenheit hatte Berausgeber bann erfeben, daß die betreffende Rummer bort bereits verwerthet mar. Aberhaupt ift Berausgeber mit ber einschlägigen Literatur febr wenig bertraut und weiß nicht recht, was von feinen Urfunden bereits gedrudt ober doch verwerthet ift, und fo ift feine Deinung, bag von feinen 1282 Rummern nur 79 anderweitig durch ben Drud befannt feien, erheblich einzuschränten, abgesehen bavon, bag es mit diefen Nummern an fich schon, wie ich gezeigt habe, eine eigenthumliche Bewandtnis hat.

Daß Herausgeber in dieser hinsicht es verschmäht hat, nament lich von der neueren einschlägigen Literatur Kenntnis zu nehmen rächt sich bitter im Register, das in manchen Angaben irreleitend ist. Dabei will ich zunächst ausdrücklich betonen, daß wiederum mit degrößten philologischen Genauigkeit alle Namenssormen verzeichnet sint wund der Germanist wird seine Freude daran haben; aber historisch

Orts- und Personennamen fann man unmöglich mit einem mobernen Ortsleriton bestimmen, auch wenn man ben Defterlen noch ju Rathe diebt. Bum wenigften hatte man erwarten durfen, daß Berausgeber im Elfag und in Lothringen beffer Beicheid gewußt hatte. 3ch fann Dier natürlich nur einige wenige Buntte hervorheben. In allen Dier Banden tommt ber Name Bergart vor. 3m 1. Bande ift Beraus-Beber bezüglich der Bestimmung noch unficher; in ben folgenden Banden beftimmt er ben Ort mit vollfter Gicherheit als Beau-Regard, Rreis Diebenhofen, mahrend ein Blid in feine Urfunden - ich verweise mur auf die Rundichaften in Bb. 2 - ihm doch fagen mußte, daß Dieje Bestimmung unmöglich richtig fein tann. Der Ort, in nachfter Dethe des rappoltsteinischen Territoriums als Bollftatte an der großen Strafe aus bem Beiler= und Leberthal nach St. Die und Rancy Belegen, wird in jener Beit viel genannt und gehort dem doppel-Prachigen Bebiete an. Reben dem amtlichen Ramen Baccarat wird Der beutiche Name Bergarten auch jest noch bei ber Grenzbevölferung Bebraucht, was Berausgeber fogar aus Münbel's Bogefenführer hatte Deben fonnen, aus dem er ebenfalls die Lage ber Burg Ragenfels rieben fann. Denfelben Charafter tragt es, wenn Berausgeber gu Bb. 3 Mr. 1064 bei Sans v. Ratfamhaufen, badifchen "belis gu Voisges" den lettern Ramen als Ortsnamen anfieht und "wo?" Tragt. Das Bergogthum Lothringen zerfiel in mehrere Landvogteien (bailliage); eine derselben war die der Bogesen (Vosges), von der der Martgraf Jacob von Baben ben größern Theil als Schwiegerfohn Des Bergogs Rarl I. von Lothringen in Pfandbefit hatte. "belis zu Voisges" ift ber babische bailly des Vosges. Biel bebentlicher aber ift es, daß Berausgeber Ginhartshaufen "die beften und solle" ichlantweg nach der heffifchen Proving Dberheffen verlegt. Diefen Blat hatte Berausgeber auch in Schöpflin's Alsatia illustrata verzeichnet gefunden. Er gehörte ben Grafen v. Lütelftein und gerieth mit ber Graffchaft Lugelftein in den Befit ber Bfalg. Der Ort bat feinen Ramen verloren und ift bas mobibefannte Bfalgburg, bas Die wichtige Baberner Steige beherrichte.

Bum Schluß will ich noch als charafteristisch anführen, wie Herausgeber sich eine Nachricht der Speier'schen Chronik zurechtlegt, wonach des Königs Ladislaus von Ungarn und Böhmen Rathe, der Graf v. Gerau, der Graf v. Klehne, einer von Rapelstein und auch Dottor Georgius v. Swinfurt gen Speier kamen, um mit burgundischen Gesandten über die Luxemburger Frage zu berathen. Den Rapelstein

nimmt Berausgeber nun ohne weiters fur feine Rappolifieiner Unfpruch, obwohl er fich boch die Frage vorlegen mußte, wie be felbe zu einem folden Auftrag von bem Konig von Ungarn umb Bohmen tommen follte, und bann nimmt ber Berausgeber Neumanre "a Ortslexifon bes Deutschen Reiches jur Sand, findet Rlein-Ried flein, Regsb. Caffel, und ruft einen Grafen b. Rieber-Rlein in Leben; er schlägt Gerau auf und findet Groß-Gerau, beffifche Br Starfenburg, und erichafft einen Grafen v. Groß. Berau, ben wenigstens mit einem Fragezeichen verfieht, und fo gewinnen wir zwei neue Geichlechter fur Die Deutsche Grafenbant. Dan tann Die Berfonlichkeiten Diefer Wefandtichaft genau bestimmen; benn bereits Chmel hat Fontes rer. Austr. 2. Abth. Bd. 2 3. 79 ein auf die Fe Befandtichaft bezügliches Schreiben ber Stadt Speier veröffentlich =, worin als Machtboten bes Ronigs Ladislaus genannt werden "be-Brgibid v. Clena, ber Beinrich berre gu Beraume, ber Johann vom Rabenftain und ber Gregori Beimburg, lerer in geiftlichen unt weltlichen rechten. Die angeblichen Grafen v. Rleyne und Beran find alfo bohmijche Landherren, ber erftere bem Beichlechte v. Rlenau angeborig, ber lettere bem Saufe Reug und fich nach bem jest noch im Befite bes Gefchlechtes befindlichen Gera benennend, und ber herr b. Rappoltstein muß es fich gefallen laffen, in ben Bobmen b. Rabenftein umgewandelt zu werben.

Auf solche Weise gefährdet Herausgeber sein eigenes Bert, an das er das beste Stück seines Lebens und eine außerordentliche Arbeitskraft gesetht hat. Ich habe diese Ausstellungen im Interesse der Sache gemacht und möchte Herausgeber also ditten, seine Bestimmungen in den ersten vier Bänden einer durchgehenden Revision zu unterziehen, den nächsten Band etwas langsamer solgen zu lassen, alles Überslüssige, also namentlich Chronikenstellen, beiseite zu lassen, und eine gründliche Sichtung zwischen Wichtigem und Unwichtigem vorzunehmen, namentlich bezüglich der Angaben der Ann. Rappoliswillund uns dassur mit einigen Sigeltaseln und namentlich mit einer Karte des rappolisienischen Besitzes zu beschenken.

Endlich weise ich dem Herausgeber noch einige Briefe und Urfunden über die Rappolisteiner nach, die ich ansangs als Nachtrag e zu seinem Urfundenbuch drucken lassen wollte, aber ich denke, daß dente beste Play für sie im Urfundenbuch selber ist.

Colmar an Strafburg, bat. 2 p. do. quasimodo [April 17.] 14-7. Strafburg. St.=A. AU. 186 or. ch. 2) Wilhelm v. Eberstein an Hery og

Albrecht von Ofterreich, dat. Donnerstag por Mathens [Gept. 19.] 1448. Bafeler Ard. Miffiven 5, 26. 3) Colmar an Raifersberg, dat. 5. a. Hilari 1449. Colmar. St.-A. Miff. 317. 4) Colmar an Smagmann S. v. Rap-Politiein, dat. sabb. convers. Pauli [3an. 25.] 1449, 5) Desgl. 6 Balent. Frebr. 14.], fowie in berfelben Angelegenheit an Raifersberg, Minfter ac. Tolmar. Ct. . Miffiben 2, 3 ff. 6) Beugenberhor burch ben Difizial bes Bafeler Biethums 4. b. Agnes [3an. 20.] 1451. Sochft intereffant. Bafeler Mrch St.-11. 1461 or. mb. c. sig. pend. Bgl. auch a. a. D. Nr. 1462. 7) Gubne gwifden Berfich Bod b. Stauffenberg und ber Bemeinde Münfter, Dat. Strafburg, Donnerst. n. 11 000 virg. [Ott. 23.] 66. Rarlsrube, G. L.-M. Bfalg Ropialb. 13, 203. 8) Rurfürst Friedrich von ber Bfalg an Jacob Trapp, Sofmeister, dat. heubelberg, Samstag v. Jacob. [Juli 23.] 68. Bolitijch von febr großer Bichtigfeit. Innsbrud. Beftarchiv XXXIX/12 or. ch. 9) Jacob Trapp an Kurfürst Friedrich, dat. Nuwenburg; ilendes, Samst. spät n. Maria Magdal. [Juli 23.] 68. Karlerube, G. L.- M. Pfalg Gener, 8733 ch. - Cobann wird herausgeber noch eine Reibe von Rummern finden Cimerfeits im Solothurner Archiv, Miffiven 2, 460 ff., fowie ebenbort in Dem Cammelband Dentwürdig Cachen 3, 86 ff., andrerseits im Berner I. D. A. 566 ff. 606 ff., fowie im Stadtarchiv gu Freiburg i. Br. Außerdem verzeichne ich fur ihn ad a 1469 Donnerst. a. Barnabe [Juni 8.] Bafel an Strafburg. Strafb. St.: M. 1804, fowie ad a 1470 Brief: Dechfel zwifden Thomas v. Baltenftein, Sans Bernhart v. Eptingen, Bemeinern und Burgvogt von Ortenberg, a. a. D. G. U. B. Lad. 144 Rr. 7.

Inzwischen ist binnen Jahresfrist auch bereits der 5. Band des Rappoltsteiner Urkundenbuchs erschienen, 720 Seiten mit 1600 Rummern stark. Auch dieser Band ist mit derselben Sorgsalt und Gemanigkeit gearbeitet, und man muß in dieser Hinsicht die Arbeitstraft des Herausgebers bewundern, aber leider sinden sich auch dieselben Mängel, wenn auch nicht in solchem Umfange wie im vorhergehenden Bande, vor. Ich will hier nur bemerken, daß der Herausgeber noch nicht, wie er glaubt, am Ende seines Berkes steht; er wird jedenfalls noch einen Ergänzungsband erscheinen lassen müssen, und ich hosse, daß er alsbann meinen sachlichen Ausstellungen Rechnung tragen wird.

Sagenau.

Heinrich Witte.

Geschichte der Stadt Radolfzell am Bodensee. Im Auftrage der Stadtgemeinde bearbeitet von Dr. P. Albert. Radolfzell, B. Moriell. 1896. XXI u. 666 S.

Der Rame biefer fleinen babifchen Stadt ift bor einigen Jahren in ber Literatur über bie Anfange ber beutschen Stadte haufig

genanut worden, als Schulte in ber Beitschr. j. Wefc. bes Obere b ienes von Heinrich IV. bem Abt Ulrich VI. von Reichenan Fair Radolfkell ertheilte Marktprivileg publizirte, auf welches dann ex re neue Theorie der deutschen Stadtverfassung begründet murde. ber That ift an ber gangen Geschichte ber Stadt Radolfzell Tir weitere Breife ber Aft ihrer Grundung ber weitaus intereffante fte Theil. Albert hat an anderer Stelle (Alemannia XXIV., 87 Bedenken sowohl gegen eine Legart als gegen einige Konjettu ven Schulte's geäußert; für bas erstere - es handelt fich bekanntlich barann. ob in der 6. 3. v. u. des Privilegs nisi oder ut ius fori ju lefen ift - wird man ihm auf Grund bes hier beigefügten Facsimiles der Urkunde (S. 40) zustimmen muffen; es ift ba ent-U.'s Unficht von dem gangen Borgang schieden ut zu lefen. ift nun die folgende: durch das Marktprivileg find in berfelben Gemartung zwei verschiedene Gemeinden entstanden, nämlich Die neue Raufmannsaemeinde und die alte Fronbofgenoffenicaft, welche burch das Brivilca selbst von den Borrechten der Raufleute aus Stadt murde Radolfzell aber dadurch alle in geschloffen murbe. noch nicht, obwohl mit der Berleihung bes Marktrechts die vielleicht wichtigste Borbedingung hierfür erfüllt war, fondern es erlang biese Qualität erft durch das aus dem Reichenauer Sofrecht at geleitete Stadtrecht Abt Albrecht's von Ramftain v. 3. 1267; er burch diefen Alt wurden die beiden bisher getrennten Gemeinde " rechtlich verschmolzen.

Werfen wir noch einen kurzen Blid auf die weiteren Geschid et bes Ortes. Sie sind eigentlich schon um 1298 vollendet: damal serward Albrecht I. die Bogtei über Radolfzell von dem Admini strator der Reichenau, Bischof Heinrich von Alingenderg, und seitden sift der Ort bis 1805 österreichisch geblieden. Einen Augenblid aller dings, nach der Ächtung Friedrich's in den Tagen des Konstanzer Konzils, 1415, eröffnete sich ihm eine größere Aussicht; abe stie damals erlangte Reichsfreiheit ließ sich nicht behaupten, durch Bertrag vom 24. März 1455 wurde die österreichische Herrschaft wieder hergestellt. Indes war diese Landsässissische Herrschaft wieder hergestellt. Indes war diese Landsässissische Freschaft wieder hergestellt. Indes war diese Landsässissische Fracht gelanguerst im Jahre 1421 von dem Abt der Reichenau das ihm noch zustehende Ammannamt und dann 1462 von Österreich die Bog dei zu erwerben, so daß ihre innere Berwaltung jedem direkten fremden Einsluß entzogen war. Dieselbe erlitt übrigens die gleiche Umwar de

ng, welche wir bei ben übrigen Bobenseeftädten kennen: als in den Der Jahren des 15. Jahrhunderts der Ammann auf das Gericht bestränkt und in seiner Eigenschaft als Rathsoberhaupt durch den ürgermeister ersett wurde, bedeutete dies den Sieg der demokratischen kemente; indes ist es nie zur Entwicklung förmlicher Zünste gemmen. Noch später hat die Stadt rein passiv die Geschicke ihrer andschaft getheilt, ist im Bauernkrieg vergeblich von den Aufsindischen belagert, hundert Jahre später von den Schweden erobert ab wieder verloren worden (1632—41). Bahlreiche, gut ausgesührte ab gewählte Abbildungen sind eine angenehme Beigade des überaus issigen, stoffreichen Buches; im Anhang sindet man u. a. die verziedenen Urkunden.

Straßburg.

Th. Ludwig.

Das sächsische Amt Freiberg und seine Berwaltung um die Mitte des . Jahrhunderts, dargestellt an der hand von Freiberger Münzmeisterspieren aus den Jahren 1445—1459. Bon hans Beschorner. (Leipziger tudien aus dem Gebiete der Geschichte. IV, 1.) Leipzig, Dunder & humsot. 136 S. 3,20 M.

Muf Grund von mehreren hundert Schreiben Friedrich's bes Sanft= üthigen an feine Beamten ju Freiberg, sowie einiger Rechnungen ird hier ein lebhaftes Bild entworfen bon ben vielfachen Aufgaben, e um die Mitte des 15. Jahrhunderts bem bortigen Müngmeifter, er zugleich ben Boften eines Bogts (Amtmanns) verfah, oblagen. r hatte nicht nur als Banquier und, man tann fagen, allgemeiner ieferant mit Gulfe bes Freiberger Marttes faft alle erbenklichen edürfniffe ber furfürftlichen Sofhaltung gu befriedigen, fondern auch ei dem außerft lebhaften Bertehr mit Bohmen - mo Brur ein efahrbeter fachfifcher Augenpoften mar - fortwährend für Unterinft Durchreisenber ju forgen, bom einfachen Boten bis binauf gu en hochften Beamten und bem furfürftlichen Sofftaat felbit, manch= ial Sunderten von Berfonen mit ihren Bferden auf einmal. Es eht faft aus, als hatte er umfangreiche Baarenlager halten muffen, m all' biefen Unfprüchen genugen ju tonnen. Befonders ftart ift er Eindrud von ber unverhaltnismäßigen Rolle, die Die perfonlichen bedürfniffe bes Berrichers im Staatswefen fpielten, und bon feiner eftandigen Gelbnoth. Die Schwierigkeiten, in Die er barüber mit em Freiberger Goldichmied gerieth, erinnern an bie Benbenuto Gellini's mit Bapft Clemens VII. Denn offenbar lieferte Meifter

Jorge beshalb nicht, weil ber Kurfürst ihn nicht mit Stoff genung versah. Sollte aber die Reihenfolge ber hierher gehörigen Brie ich 62, 63, 64, 61 sein?

So bankenswerth aber das Gebotene ist, so erfährt man do dem Material gemäß über das Amt Freiberg (bas ist doch der Indegriff der S. 8 s. aufgezählten Ortschaften) und seiner Berwaltung sast nichts. Der Titel der Schrift ist also irreführend und hätte besser gelautet: "Das Münzmeisteramt zu Freiberg und seine Berwaltung." Dazu hätte dann freilich auch eine Darstellung der Berwaltung der Münze selbst gehört. Auch hätte man sich der Berwaltung der Rünze selbst gehört. Auch hätte man sich der Bogt zur Berfügung stehenden Mitteln. Denn jetzt sehlt es an Metunft über die Einnahmen sast ganz, und man hätte mehr zu haren gewünsicht über die S. 13 flüchtig erwähnten 12638 st. 59 gr.

Die zweite Salfte bes Buches giebt einen Abbrud ber intereffanteren Schreiben und Rechnungen.

Jena.

F. Keutgen.

Das fächsische Amt Wittenberg im Ansang bes 16. Jahrhunderts. Bodits Oppermann. (Leipziger Studien aus dem Gebiet der Geschächter IV, 2.) Leipzig, Dunder & Humblot. 1897. 180 S. 2 M.

Aus dem Siftorischen Seminar Lamprecht's hervorgegangen\_ bietet diese Abhandlung einen bankenswerthen Beitrag gur Berwaltungs= und Sozialgeschichte, vornehmlich in Beziehung auf bie agrarischen Berhältniffe, wie fie fich innerhalb bes oftbeutschen Rolonialgebietes am Ausgange bes Mittelalters geftaltet batten. Als Quelle dient ein im Dresbener Archiv befindliches fogenanntes Erbbuch, das von dem Amtmann ju Wittenberg 1513 verfaßt ift und die Verhältnisse bes Bezirkes hauptsächlich von bem fistalischen Besichtsvunfte der Steuer= und Abgabenleiftung aus behandelt. vermuthlich, um ber zufünftigen Bermaltungsthätigfeit und ihrer Rontroll einen festen, statistisch=zuverlässigen Unhalt zu gemahren. Auf Grunt dieser offiziellen Darstellung wird zunächst die Berwaltung be Umtes, ihr Personal, seine Bezüge, Rechte und Pflichten, Die Tari fate und Erträge von Boll und Geleit fowie Art, Umfang un Ergebniffe der landesberrlichen Domanenverwaltung gefchilbert. De zweite Theil beschäftigt sich mit der Situation ber Unterthanen. weit dieselbe von adminiftrativem Interesse ift; bie verschieden n Rlaffen der bäuerlichen und ftabtifchen Bevolkerung mit ihren

iberen Leiftungen und Diensten, die mannigsaltigen Formen des nabesities und der Gemeindeverwaltung, die Stellung der Geisteit und des Adels sowie die Gerichtsversassung des Bezirkes n eingehende und sachgemäße Erörterung. Aber — die siskalischen chtspunkte überwiegen durchaus, und die zu Grunde gelegte Ie ermöglicht es anscheinend leider nicht, der wichtigeren Frage der thatsächlichen Gestaltung der wirthschaftlichen Lage näher ommen, in der sich die ländliche Bevölkerung jener Zeit an und sich befand.

Bensberg.

J. Hartung.

Geschichte bes fursächsischen Salgweiens bis 1586. Bon Otto Fürsen. siger Studien aus bem Gebiete ber Geschichte. IV, 3.) Leipzig, der & humblot. 1897. XII u. 144 S.

Es ift gerade fein besonders intereffanter Stoff, ben fich ber für seine im Siftorischen Seminar ber Universität Leipzig ent= bene Arbeit gewählt hat. Die Berfuche bes Kurfürften August, urfachfen Salinen zu betreiben, haben im Gangen feine großen ige gehabt. Die unerbittliche Thatfache, daß die fachfischen Gol= men in Auleben, Erlbach, Poferna und Artern weber mächtig reichhaltig waren, blieb auf bie Dauer ftarter als alle Beungen, welche ber Kurfürst baranfeste, um feinen Ruhm als Ber Salinift" zu mehren und feiner fürftlichen Rammer Gintunfte ichern. Auch maren bie reichen Salinen und Salzbergwerfe von e, Broß = Salza und Staffurt, fowie von Frankenhaufen und ungen, welche bem Rurfürftenthum nabe genug lagen, überrtige Konfurrenten, die fich das bequeme und fichere Absabgebiet verderben ließen. Go bietet benn auch ber Abschnitt ber bor= nden Schrift, welcher fich mit den Salinenunternehmungen bes ürften befaßt, trot feiner febr betaillirten, auf archivalifchen dien beruhenden Nachweisungen weder in organisatorischer und inistrativer Sinsicht, noch auch in Bezug auf die Okonomie und mit bes Salinenbetriebes neue und intereffante Buge; nur bie bichte bes im 16. Jahrhundert weitverbreiteten "Salgfiebers" It eine fleine Bereicherung.

Belangreicher find die Aussiührungen über den Salzhandel, deffen tehung und weitere Entwicklung in Kursachsen ein durchaus reiches Beispiel der eigenthümlichen Organisation dieses wichtigen iges des Binnenhandels bildet. Insbesondere der Einfluß der Salzfrachten auf das ganze Straßenwesen des Landes, der Salzhandel der Fuhrleute und die Bemühungen der Städte, den Salzhandel zu monopolisiren, sind wichtige Momente der Wirthschaftsgeschichte des 15. und 16. Jahrhunderts. Wie dann die Landesherren, vom Bollinteresse ausgehend, allmählich eine bestimmte prihibitive Handelspolitik auch auf den Salzhandel anwenden wolltedis sie auf diesem Wege zur Jnanspruchnahme eines allgemeine Salzregals, d. h. eines ausschließlichen Rechtes auf die Salzversorgundes Landes, kamen, hat der Bf. ebenso umsichtig als eingeher geschildert, freilich ohne dabei wesentlich neue Gesichtspunkte eröffin zu können.

In zwei Unhangen führt ber Bf. feine Beschichte bes turfachfifd Salzwesens über bie Beit bes Rurfürsten August hinaus weiter, Inbem er bie Galgproduttioneversuche von 1586 bis 1696 barftellt were b ben Berlauf der Calgpreife bis gur Mitte bes 17. Jahrhunder # 5 verfolgt. Die in bem dritten Unhang mitgetheilte Statiftit des Sal verbrauches und des Salghandels im Rurfreife aus bem Jahre 157 ift ein fehr intereffantes Beweisftud fur die Borguglichteit ber Ber waltung unter Rurfürft Auguft. Innerhalb vier Bochen waren bimeiften Erhebungen, welche er bezüglich ber Bahl und Bohnorte be Fuhrleute, der Angahl und Broge ihrer gubren, Bertunft und Beftimmung ihrer Ladung u. a. bei allen Beleitsleuten und Schofen feines Landes anftellen ließ, vollendet und die Berichte barüber ein gesendet; Die Abficht, ftatiftifche Unterlagen für Magregeln auf bem Bebiete des Salghandels und der Salgproduttion gu erhalten, murbe in vollem Dage erreicht. Leider find nur mehr die Berichte aus bem Rurfreife erhalten, mahrend bie übrigen, aus bem Deigner, Leipziger, Thuringer und Erzgebirgigen Rreise 1877 mafulirt worden find. Aus ben borhandenen Berichten läßt fich im Rurfreife ein Sahresverbrauch von 8443 Salaftuden = rund 10000 Centners berechnen; diefe Bahl konnte auch als ein Anhaltspunkt fur eine Berechnung ber Boltszahl bienen, wenn es julaffig mare, eine vereinzelte Notig aus ber Ruchenrechnung bes Bogts von Scharfenftein aus bem Jahre 1445/46 zu verwerthen, wonach auf eine Berfor ein Salzverbrauch von 31 bis 32 Bfund entfiele. Dieje, ben beutigedurchschnittlichen Salzverbrauch im Deutschen Reiche ungefähr urbas Doppelte überfteigende Konfumgiffer ift aber trot bes notorif ftarten Salgtonfums ber alteren Beiten boch nicht gu generalifire 21 ba fie fich wohl nur auf erwachsene Berfonen bezieht. Dagen = n

inthalten manche ber erwähnten Berichte birekte Konsumzissern für die inzelnen Haushaltungen, welche im Durchschnitte ber einzelnen Bezirke Wischen 9,65 und 13,35 Dresduer Mehen = 67—93 Pfund Gwanten, also eine Kopsquote (vier Personen auf die Haushaltung terechnet) von 17 bis 23 Pfund ergeben. In dieser Hinscht steht vom Bf. erschlossene Quelle wohl einzig in ihrer Art da und Dird von der historischen Statistif als eine erfreuliche Bereicherung sichäht werden, da sie auch manches geographische Detail enthält. v. J.-St.

Basco ba Gama und die Entbedung des Seewegs nach Oftindien. Tuf Grund neuer Quellenuntersuchungen dargestellt von Franz hümmerich. Deit einer Photogravure und drei wissenschaftlichen Beilagen. München, C. H. Bed. 1898. XIV u. 203 S.

3m Bergleich mit ber literarifden Sochfluth ber Columbusfeier ift Die Bahl ber Schriften jum 400. Jahrestage ber Entbedung bes Seewegs nach Oftindien fehr beicheiben. Die vermehrte britte Auf-Lage des portugiefischen Bertes von Teixeira de Aragão, eine Arbeit E. G. Ravenstein's (Hakluyt Society Nr. XCIX.), zwei vortreff= liche Bortrage Cophus Ruge's bor ber Dresbener und ber Berliner Befellichaft fur Erdfunde find mohl die einzigen nennenswerthen Ronfurrenten bes vorliegenden Bertes, das burch vollständige Mittheilung bes wichtigften Quellenmaterials (S. 107-203) fich einen bauernben Blat von vornherein gefichert hat. Für Gama's erfte Indienfahrt wird ber für manche Siftorifer leitende Bericht in Baspar Correa's Lendas da India als minberwertig erwiesen neben ben beiben alteren Quellen, dem Bericht eines Theilnehmers ber Fahrt (Roteiro da viagem) und dem Brief eines Florentiner Ebelmanns, ber die Rudtehr ber Expedition in Liffabon erlebte. Grundliche Bergleichung aller brei Berichte zeichnet ben Beg ber neuen Darftellung bor. Für Gama's zweite Indienfahrt wird zum erften Dal ber in ber Marcusbibliothet liegende Originaltert eines Briefes veröffentlicht, ben ein italienifcher Genoffe ber Fahrt, Mateo bi Begnino, nach ber Beimat ichrieb. - Die eigene Darftellung verweilt fury bei ber Borgeichichte bes Unternehmens (1-15) und legt ihren Schwerpunft in Die genaue Berfolgung ber Schidfale ber erften Expedition (1497-1499) und die Burdigung ihrer Bedeutung. Enapper, aber boch mit wirfungs= voller Beleuchtung merben nach einem Blid auf Die Schidfale bes Entbeders und feines Arbeitsfelbes in ber Bwifchengeit Die gweite

Indiensahrt (1502—1503) und ihr glänzender Erfolg (71—82) sow bie lette Aussahrt des Helden (1524) behandelt. Ein Charafterbi bes bis zur harte seiten, strengen Mannes macht den Schluß.

J. Partsch.

John Cabot, the discoverer of North-America, and Sebasti Cabot. A character of the maritime history of England under t Tudors 1496—1557. By Henry Harrisse. London, B. F. Steve 1896. 503 ⊚.

Unter ben Entbedern zweiten Ranges im 16. Jahrhundert = If Sebaftian Cabot gewöhnlich für einen ber erften und bedeutenbit feiner außer Magalhaes hatte eine fo weite Strede bes Meeres bur furcht, feiner fo verschiebene Gebiete bes neuen Erbtheils betreten want erforicht, Reufundland und die La Plata-Staaten, und noch in feinen alten Tagen hatte er ben Berfuch, eine nordöftliche Durchfahrt = " gewinnen, geleitet. Freilich haftet ber Schatten eines unfichern Ch rafters an ihm; ein feefahrender Abenteurer, ben verichiedenften 9 tionen (England, Spanien, abermals England, auch Benedig) Dienen und bienen wollend, hatte er tein eigentliches Baterland, bas feine " Ruhm getragen und gepflegt hatte; jeden, der fich genauer mit feine Befchichte beschäftigte, beschlich ein Diftrauen gegen ben Mann un feine Thaten. Im vollften Dage ift nun diefes burch bas vorliegend Bert gerechtfertigt; ber befannte, um die Entbedungsgeschichte jenes Beit hochverdiente ameritanifche Abvotat hat ben Dann bon ber = -Todten auferwedt, um eine vollftandige Sinrichtung nach allen Regelr In an ihm zu vollziehen. Bon all ben Ruhmestiteln, welche eine irre geleitete Mit= und Nachwelt auf fein Saupt häufte, bag er der eigent liche Entbeder bes Nordameritanischen Festlandes gewesen fei, bat -B er weite Begenden am Festlande zuerft erforicht, bag er ein vorzuge licher Kartograph gewesen, die Deflination und Deviation ber Magne nabel zuerst eigentlich beobachtet, fällt einer um den andern wie welter Laub bor bem icharfen Sauche ber Kritit zu Boben. Sarriffe gim bi fein fatt ausgeführtes Lebensbild von Cabot Bater und Cobn, gibt noch weniger eine umfaffende Gefchichte jener Entbedungen, teie ibm verwandelt fich bie Geschichtschreibung in eine Gerichtshandlun g; bie Scene, auf welcher fich feine Selben bewegen, wird gum Tribun al, und ber Bufchauer ober vielmehr Lefer fann fich aus ber bier - egebenen Renntnis ber Aftenfrude felbit überzeugen, wie viel Re dt ber Unflager ober Beschichtschreiber hat. In forgfältigfter Be ife,

unermüdlich, auf frühere Forschungen gurudgreifend, (1882 hatte S. eine umfangreiche Studie über bie beiben Cabot veröffentlicht) hat ber Bf. fein Material gufammengefucht und gufammengeftellt; nicht bag es ihm möglich ware, über jedes Lebensjahr bes Mannes Rechenichaft Bu geben, aber bas Borhandene ift auf's Treuefte benutt, und ein Shlabus im Anhang breitet noch einmal por bem Lefer Die gange große Menge ber Beweismittel aus. Die erfte Frage mar begreiflicherweise die nach Seimat und Geburtsort; in ausführlicher Beise bat S. Dies erörtert und mit ziemlicher Bahricheinlichfeit erwiesen, baß John Cabot (ber Bater) ein Genuefe mar, ber ca. 1460 in Benedig einwanderte und am 28. Märg 1476 bas bortige Burgerrecht Crhielt. Um 1490 fiebelte er nach England über und, befannt als tiichtiger Seemann, erhielt er von Beinrich VII. ein Batent für fich und Deine brei Gobne auf Entbedungen, 5. Marg 1496 (S. hat leiber zwei Dal, G. 43 u. 57, 5. April bafür gefest). Ob Gebaftian feinen Bater bei biefer erften Reife begleitete, ift nicht zweifellos ficher; bie Rach= richt bavon beruht nur auf ben Borten Sebaftian's, ber, wenig findlich gefinnt, die Berdienfte feines Baters gerne fich beilegte und über= haupt einen hochft ausgedehnten Gebrauch von feiner Gabe machte, Die Bahrheit zu verhüllen und feine Gefchicflichfeit und Renntniffe ju erheben. Berthvoll find bie Untersuchungen von S. über ben Landungsplat und die Ausbehnung Diefer Fahrt, ebenfo ber Rach= weis, daß ber Zeichnung jener Begend um Reufundland, welche Gebaft. Cabot in feiner Planissphare von 1544 entwarf, eine frangofifche Rorte gu Grunde liegt.

Der zweite Theil bes Buches erzählt zunächst Sebastian Cabot's Ausenthalt in Spanien, ber von 1512 bis 1541 bauerte, und in welche sein Bersuch, die Molutten zu erreichen, fällt; bekanntlich gelangte Cabot aber nur bis an den La Plata, dessen Nebensluß Parasia er ziemlich weit hinaufsuhr; 1518 war er von Carl V. zum Pilot major an die Stelle von Solis ernannt worden. Wodurch es ihm gelang, eine solche hohe Stellung zu erreichen und die Gunst des spanischen Monarchen zu gewinnen, dies hat H. nicht ausgeführt; bei den vielen Flecken, die er in dem Charaster und in der Thätigkeit Cabot's nachweist, bleibt diese merkwürdige Thatsache ein dunster Punkt, der kaum durch ein Übergewicht persönlicher Liebenswürdigkeit erklärt werden kann. Hat in besonderen Exkursen auch seine physiskalischen und kosmographischen Kenntnisse, sowie seine seemännische Tüchtigkeit unter ein scharses Gericht genommen, welches keineswegs

gunftig für Cabot ausfällt, man tann alfo nur annehmen, daß ein Brablen mit Gigenschaften und Renntniffen, welche er nicht befag, fo lange Jahre anhielt, ober bag er boch über folde gebot, beren bier teine Erwähnung geschieht. Denn nach ber berungludten Sa Blata-Expedition wurde Cabot zur Berbannung und bebeutenber Gelbbufe verurtheilt, bennoch gelang es ibm, fich wieber in bie taiferliche Gunft ju fegen. Auch ber lette Theil feines Lebens, ben ber unruhige Mann abermals in England zubrachte, wird genau nach ben vorhandenen Beugniffen gewürdigt, er war betheiligt an bem Berfuc, bie norböftliche Durchfahrt nach Rathai ju finden, bie erft Rorbenffiold 350 Sahre fpater vollbrachte; ber Spruch in magnis et voluisse sat est trifft aber boch nicht bier bei Cabot au, benn bas Sauptverbienft bei ber gangen tubnen Sahrt, die fehr lebendig befdrieben ift, gebührt Chancellor. In die Beit feines Aufenthaltes in England fallen auch seine Berhandlungen mit Benedig, bem er ebenfalls feine Dienste anbot; gerade dies Doppelspiel, welches er niehr als einmal mahrend feines langen Lebens führte, gebort zu ben haglichen Seiten feines Charafters, die unumftöglich feftsteben. Jebenfalls gibt bas vorliegende, vornehm ausgestattete Buch bie zuverläffigen Mittel ju einer unbefangenen Burbigung bes Entbeders.



Stuttgart.

Theodor Schott.

# Rotigen und Rachrichten.

Die Herren Derfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in derfchieften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle ber afsichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Rebattion.

### Affgemeines.

In Rotterdam (Dasmen) ist die erste Lieserung der neuen Zeitschift nix. Protestantische Stemmen in holländischer Sprache erschienen, bezwedt, 1. die römisch-latholische Lehre und Prazis auseinanderzusehen, en Protestantismus gegen Angrisse von römischer Seite zu vertheidigen, ie römische Lehre und Kirchenversassung an der hl. Schrist zu prüsen, wesentlichte Inhalt besteht in einer Schilderung der steigenden papalen prüche, die an Abbildungen von päpstlichen Gedenkmünzen erläutert den. Das Ganze ist mehr Außerung protestantischer Glaubenszuversicht wissenschaftliche Forschung.

Die Zeitschrift für immanente Bhilosophie 3, 3 enthält einen Aufsah E Bern heim: Geschichtswissenschaft und Erkenntnistheorie. Im schluß an eine Abhandlung von Schuppe über das Shstem der Wissenschung in der die besondere Stellung und Aufgade der Geschichte innersib der Geisteswissenschaften näher präcisirt war, gegenüber einseitigen Gologischen und materialistischen Theorien, führt B. diese Gedanten vom tandpunkt des historikers näher aus. Da auch unsere Zeitschrift stels derselben Richtung sich gehalten hat, können wir nur unsere lebhafte Bustimmung erklären.

Im Rovemberheft 1898 der Deutschen Rundschau ist ein vor bem Boologen-Kongreß zu Cambridge gehaltener Bortrag von Ernst haedel abgedrudt: Über unsere gegenwärtige Kenntnis vom Ursprung des Menschen. Berfasser gibt darin einen Überblid über die aus Palaonto-logie, vergleichender Anatomie und Ontogenie zu entnehmenden Beweise

für die Descendenztheorie, speziell für die Abstammung des Menschen d 🖚 π einer Affenart.

In der kgl. bayerischen Alademie der Bissenschaften hat H. Simon feld eine Festrede gehalten über: Wilhelm Riehl als Kulturhtstoriter, in der Riehl's Auffassung der Kulturgeschichte etwas anders bestimmt ward als jüngst von Steinhausen (vgl. 81, 535) (abgedruckt in der Beilage der Münchener Allg. Zeitung vom 12. und 14. Rovember und in den Schriften der Alademie).

Aus ben neuen Jahrbüchern für das klass. Alterthum 1, 6/7 notiven wir einen Artikel von H. v. Betersdorff: Heinrich von Treitschle und seine Borlesungen über Politik, und aus der zweiten Abtheilung ebeurdas selbst einen Artikel von A. Baldamus: Erfüllung moderner Forderungen an den Geschichtsunterricht, der dafür eintritt, daß die Belehrung der Schüler über die heutigen staatlichen und wirthschaftlichen Berhältnisse nicht sustematisch, sondern in gelegentlichen Anknüpfungen zu geben fei, ein Standpunkt, den auch wir wiederholt vertreten haben.

In den Badagogischen Studien 19, 1 ist ein auf der Lehrerversam stung zu Zwidau gehaltener Bortrag von M. Schilling abgedruckt: Sie Bflege des geschichtlichen Interesses, der in verständiger Weise bie Belebu ses Sinns für Geschichte in der Schuljugend durch eine auf Psycholosie sich gründende Lehrweise erörtert.

Schmoller's Jahrbuch für Gesetzebung 22, 4 enthält ben Schlank der Abhandlung von K. v. Stengel: Staatenbund und Bundesstaat (v. gl. 81, 536) und die Übersetzung einer von H. E. Abams vor der American Economic Association gehaltenen Rede: Bolkswirthschaft und Rechtsordnung in bie für bessere Ausgleichung beider im modernen Staat plaidirt (dazu in Nachwort des Übersetzes E. v. Halle). — In der Zeitschrift für vergleichen dereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft gehaltener Bortrag dereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft gehaltener Bortrag derudt: Gemeinderschaft und Hausgenossensschaft. Ist das Hauptaugenmerk des Bersassenschaft und Hausgenossenschaft, so gibt er doch ausgeine überschaft über die historische Entwicklung und die Rachrichten betre Ist der Verschieden Bölker.

Berspätet zugegangen ist uns ein Discorso von A. Rolando: Intoxio all' indole ed al metodo della Storia (Dall' Annuario della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano per l'anno 1895/96, 50 S. 8%). Bersasser gibt einen ganz verständigen Überblid über die verschiedenen Aufsassungen vom Besen der Geschichte und über die Entwicklungsphasen und Typen der Geschichtschreibung. Über manches wird man ja abweichender Ansicht sein; so wird gleich der Zusammensassung der ganzen antilen

efdichtschreibung bis zu Anfang unserer Zeitrechnung unter ben erzählenein Thous nicht wohl zuzustimmen sein. Aber im Großen und Ganzen etet er Annehmbares. Besondere neue Gesichtspunkte ergeben sich nicht. Och lag das auch wohl außer dem Streben des Berfassers.

Mus ben Mittheilungen und Rachrichten für die evangelische Rirche Rugland (Riga) 54 (31), 5 und 6 notiren wir eine Abhandlung bon Brefinsty: Die Beltanichauungen und beren Rritit (gute Uberficht); us ber Theologifchen Beitschrift aus ber Schweig 15, 2 und 3 von b. Steinberg: Raturgejes und Bunber; aus ber Beitschrift fur Theogie und Rirche 8, 6 von Th. Saring einen Artifel, ber bas Broblem on der Differeng zwijchen geschichtlicher Forichung und Glauben mit efonberer Berüdfichtigung bes Glaubens an die Auferstehung behandelt: labe es Bewigheit des driftlichen Glaubens, wenn es geschichtliche Gewiß= eit von ber Ungeschichtlichfeit ber Beschichte Jesu Chrifti gabe? (Rein.) -Die Edinburgh Review 386 bringt einen Effan über das in England viel esprochene Buch von Andrew Lang: The making of religion (London, 898), das ben Musgangepunft ber Religion mehr bon monotheiftifcher 18 von polytheiftischer Grundlage herleitet. Bgl. bagu eine icharfe Rritit on 3. M. Robertson in ber Fortnightly Review, November 1898: Ir. Lang on the origin of religion, und eine Antwort Lang's darauf. in der New World 27 (Ceptember 1898) findet fich ein geiftvoller Aufas von O. Bfleiberer: Evolution and theology, in bem ber Berfaffer eigt, inwieweit auch die Theologie fich dem Entwidlungsbegriff nicht ntgieben tann; wir notiren aus bemfelben Seft noch einen Artifel von 3. Jones: Social and individual evolution, und von 3. Dewen eine tritif des Buches von 3. D. Balbwin: Social and ethical interpretations in mental development (1897).

Ein Aufjat von B. Bofanquet im International Journal of Ethics 9, 1: A moral from Athenian history untersucht einmal, inviesern der Fortschritt in der Geschichte auf natürlichen Bedingungen veruhe, und sucht an der Athenischen Geschichte zu zeigen, wie verkehrt die Übertreibung der Annahme dieses Einstusses ist; der menschliche Geist sei doch am Ende das Entscheidende. Sodann erörtert der Berfasser die Absängigkeit der Erringung staatlicher Größe von politischer Gewaltthätigkeit. Auch dafür nimmt er die Athenische Geschichte zum Beispiel, die allerdings lehrt, daß staatliche Größe nicht ohne Gewalt errungen werde; doch wirke es versöhnend, daß dieselbe zugleich eine hohe intelletuelle Grundlage haben müsse.

In der American Historical Review 4, 1 (Ottober 1898) giebt A. B. Hart in einem Artikel: The historical opportunity in America, eine übersicht darüber, was augenblidlich für die Geschichte in den Bereinigten Staaten geschieht, und was noch zu thun wünschenswerth wäre.

Im Nineteenth Century 261 (November 1898) findet sich ein Aussatz
F. Harrison: The historical method of Professor Freeman, in designen Borzüge, ohne Berschweigung der Mängel, warm hervorgehod werden.

Aus der philosophischen Zeitschrift Mind, N. S. 7, 28 notiren Abhandlungen von D. G. Ritchie: The One and the Many und D. M. B. Baillie: Truth and history (bespricht den Unterschied, den Avijoichen Erlenntnis einer Sache und ihrer Geschichte, d. h. dem Wege, dem die Menscheit dazu gelangt ist, bezw. zwischen Entwicklung und ihrem Resultat, das doch selbst immer relativ bleibt, zu machen psiegen). — In den Transactions of the Royal Society of Literature (London) 20, 1 behandelt Perch B. Ames: Racial and individual temperaments; in der Dublin Review 123 A. Howard: The principle of individual issation.

In der Académie des sciences morales et politiques, Robemser 1898, erörtert El. Inglar: Le rôle de la statistique au point de ver le historique et au point de vue économique. — Aus den Annales de philosophie chrétienne, Robember 1898, notiren wir einen Auffaß de philosophie chrétienne, Robember 1898, notiren wir einen Auffaß de philosophie de Taine; Berfasser stellt einen weiter en Essai sur Taine, son œuvre et son insluence in Aussicht. Ebendo ort im Oktoberhest beantwortet Ch. Mourre die Frage: Ce que doit ét l'histoire dahin, daß sie den nothwendigen Causalnerus auszuweisen habende.

In ber Revue de l'instruction publique en Belgique 41, 4 u. — b handelt J. Cuvelier: Archives et archivistes, über die belgischem Urchiveinrichtungen und äußert Wünsche für ihre Berbesserung. — Eben in handelt W. Wieg and im 14. Bande des Jahrbuchs des Bogesenklu bbs über das elsässische Archivwesen, bezw. über die Bezirks- und Gemeint derchive daselbst, und knüpft Wünsche daran (Gründung eines wirklich in Straßburg, zwedmäßigere Berwaltung der kleineren Lokalive), die die größte Beachtung verdienen.

Eine Reihe von Freunden und Schülern Alexander's v. Ötting en haben sich vereinigt, um dem bekannten Moralftatistiker und Dogmat ker der lutherischen Theologie einen Band Abhandlungen (München, Bed) 3u seinem vollendeten 70. Lebensjahre zu widmen. Die Rehrzahl entfällt suf die antike und urchristliche Zeit. Spätere Berioden behandeln Seeberes in einem Aussas über die Bußlehre des Duns Scotus und Hauslekter: Melanchthon's loci prasecipui und Thesen über die Rechtfertigung aus dem Jahre 1531.

Aus ber Festgabe für Conrad (Jena, Fischer. 1898) notiren wir bon Commerlad: Über bas Studium ber Birthschaftsgeschichte; aus ber Festschrift zum 70. Geburtstag Unger's (Stuttgart, Cotta. 1898) von

Renzel: Bandlungen in der Staatslehre Spinoza's; aus der Festschrift es Bandsbeder Gymnasiums von G. Kriegsmann: Grundsähliche demertungen über Sociologie und Politik.

Rene Bücer: Frobenius, Ursprung der Kultur. I. (Berlin, ernträger. 10 M.) — Ders., Beltanschauung d. Naturvölfer. [Beitr. 3. 1882 u. Bölferfunde. VI.] (Beimar, Felber. 6 M.) — Lichtenerger, Le socialisme utopique. Etudes sur quelques précurseurs ronnus du socialisme. (Paris, Alcan.)

#### Alte Befdichte.

Nus dem American Journal of Archaeology 1, 4 u. 5 notiren wir ier A. Taramelli: The prehistoric Grotto at Miamu (auf Kreta) und h. B. Herrmance und G. D. Lord: Premycenaean Graves in porinth.

Einen Beitrag gur Aufhellung der dunklen prahistorischen Zeiten bietet uch S. Swoboda: "Borhellenische Götterkulte" in der Beilage gur Allg. Leitung Ar. 173.

In ber Beitschr. für Affyriologie 13, 1 findet sich ein Aufjag von R. Stred: Das Gebiet der heutigen Landschaften Armenien, Aurdistan nd Bestpersien nach den babylonisch-affyrischen Keilinschriften.

In dem Katholit 78, 2 wendet fich Nitel: Berubabel, seine angebliche frhebung und sein Sturz, gegen Sellin's Schrift Serubbabel, beffen Anschten er zu widerlegen sucht.

Ans The Jewish Quarterly Review Nr. 41 noticen wir J. Abrasams: The jewish year; aus der Revue des études juives Nr. 73 foi. Lehmann: Quelques dates importantes de la chronologie du le Temple à propos d'une page de Talmud.

In der Bibliotheca sacra 1898, Oktober, zeigt A. E. Bhatham: The early religion of the Hebrews, daß die Religion der altesten Hebraer ich wenig oder gar nicht von der Religion der umwohnenden Bölker interschied.

Sierher gehört auch E. Schürer's Auffat in den Theolog. Studien ind Kritiken 1899, 1: Der Ethnarch des Königs Aretas 2. Kor. 11, 32, worin der Ethnarch aus den besonderen Berhältnissen des nabatäischen Reiches, das nicht auf Städten, sondern auf Stämmen beruhte, als Stammeshaupt erklärt und etwa dem heutigen Scheich gleichgestellt wird.

Die Expedition des Amerikanischen Institutes nach Areta hat eine wiche Ausbeute gesiesert, worüber im 3. Heste des Amer. Journal of Archaeology Bericht erstattet wird. Besonders wichtig sind die von F. Salbherr gefundenen und publigirten Inschriften. Über die Grabungen und Funde in Korinth berichtet bas 6. heft berfelben Beitschrift.

Fr. Beilbach: Drakon og Kylon. En kronologisk bemaerknäng in Nordisk Tidsskrift for Filologie 6, 4 hält an bem Jahre 612 fftr Kulon fest.

Reue attifche Grenzsteine veröffentlicht E. Biebarth in ben Sigungs, berichten ber igi. preuß. Afabemie ber Biffenfc. 1898, 45-47.

In den Sigungsberichten der kgl. baier. Akademie der Biffenfch., philos.-philos. Ut. 1898, 3 findet sich ein Auffat A. Furtwängler's: Bu den Tempeln der Atropolis. 1. Bur alten Tempelfrage. 2. Bum Osegiebel des Parthenon. 3. Bum Tempel der Athena Rite.

3m Bermes 33, 4 veröffentlicht zuerft v. Bilamowis= Poelle =1" dorff Lefefrüchte, welche auch theilweife Fragen ber alten Gefdiciete behandeln, - Beachtung verdienen bie beiben letten Rummern, wos in v. Wilamowits-Moellendorff nachweift, daß Aristoteles in Athen als Ra bone gelebt hat und daß Antipater wirflich Bicefonig mar, und worin ben Anlag ber in Blutarch's Troftschrift an Apollonios erwähnten Trau Arfinoe's um den Tod eines Sohnes zu ermitteln sucht —; da A. Schulten einen Auffat: Römische Flurfarten, worin er die in be-Sandidriften der Agrimenforen überlieferten Tertbilber einer Rritit untegieht und biefelben als auf antile Flurlarten, welche formae hießen, gurus de gebend nachweift. Schlieflich befpricht A. Soed: Die Sohne bes Rer bleptes von Thraften, die neu gefundene Infchrift (f. S. R. 80, 8), welt vier Sohne des thratifchen herrichers - Jolaos, Bofeidonios, Redift = =08 er und Teres - une fennen lehrt. In ben Discellen ipricht Eb. De p. über die matedonischen Militartolonien (gegen Schulten im hermes 3=-2), über Arrian's Geschichte Alexander's bes Großen (betrachtet bie Alexandere Geschichte als das hauptwert gegen Schwart, welcher dieselbe nur -18 Frucht der ftiliftifchen Studien, welche Arrian auf die Abfaffung fei- Tes Lebenswertes, ber Geschichte seines Beimatlandes Bithynien, vorberei -en follten, anfieht) und über die angebliche Centurienreform Gulla's; S. BL Ilrich: Gine neue Inschrift zur Geschichte bes erften Mithribatifchen Rrieg es, behandelt das von Ralinta im 1. Jahreshefte bes Ofterr. Arch. Inftit wis berausgegebene inschriftliche Berzeichnis ber Offiziere und Epibaten einer Tetrere der Infel Ros; G. Bufolt handelt über die Chronologie Zendphon's, und nach &. Bichlmanr heißt ber Befieger bes obergermanifden Statthalters L. Antonius Saturninus im Jahre 88 n. Chr. L. Rorbanus Lappius Maximus, nicht L. Appius Norbanus Maximus.

Aus dem Rheinischen Museum 53, 4 heben wir hervor Q. Rabermacher's Auffat: Euripides und bie Mantit, worin gezeigt wirb, bat Tragifer in seinen Aussprüchen über die Seher gelegentlich einmal als Interpreten der allgemeinen Bolksstimmung gegeben hat und derswo wiederum einer bestimmten politischen Barteianschauung dient; Schoell: Zum ersten Buch des Belleius Baterculus; B. Erönert: Ischnagen in den Abschriften der Herculanensischen Rollen; F. Münzer; eles Bibenna und Mastarna, welcher auf die großen Schwierigleiten debenken, welche aus der bisherigen Deutung des Bulcenter-Gemäldes einer Darstellung aus der etrustischen Heldensage und der Namen ile Bipinas und Macistrna sich ergeben, hinweist. Unter den Miscellen weisen wir besonders auf F. Bollmer's Epigraphica, worin eine ie, sehr beachtenswerthe Erklärung der Inschrift des Ti. Plautius Silvas Alesianus (CIL XIV 3608) geboten wird, und A. v. Domaszewski's: Etaatssstreich des Septimius Severus (das Pronunciamento des voerus wohl schon vor Commodus' Tode geplant).

Das 2. Beft ber Jahreshefte bes Ofterr. Arch. Inftitute enthalt e Reihe werthvoller Arbeiten. Ab. Bilbelm: Gin Bertrag des auffollos mit den Phafeliten, behandelt die von G. Sirichfeld gefundene b mehrmals herausgegebene Inidrift (zulest von 2B. Judeich, Rleinat. Studien 256). E. Bormann veröffentlicht neue Militardiplome aus einem unbestimmten Jahre bes 1. Jahrhunderts für einen Goldaten coh. II Hispanorum aus dem Bolfe der Cornacates; 2. vom Jahre 2 = CIL III 3 no. 62 für Leute, welche gedient haben in classe praeria Ravennate; 3. vom Jahre 93 für Truppen der Proving Moesia perior ; vgl. Comptes-rendus ber Barifer Afabemie 1897, S. 498, worin ber Bezeichnung des Monatstages a. d. XVI k. Domit(ianas) jum iten Dal inschriftlich der Name Domitianus für ben Oftober ericheint. Cumont befpricht ein neues Bjephisma aus Umphipolis und E. Gganto ne Bronceinichrift aus Olympia, welche ein Gefes, betr. Berbannungen ib Gitertonfistationen, enthält und die burch ben forinthischen Bund icaffenen Buftanbe ber einzelnen griechischen Gemeinden illuftrirt. 3m eiblatt ber Jahreshefte erörtern Gr. v. Siller von Gartringen ib E. Ralinta bie Infdrift, welche Stab und Bejagung eines toifchen diffes nennt und welche Siller als ein Beihgeschent fur bie famothrafi= en Gotter anfieht; dann theilen R. Beighaup! Alterthumer in Bola nd Umgebung (worunter zwei aus Areta ftammende Progeniedefrete für ruffas bon Bithynien und Attalos von Bergamon beachtenswerth find), Ralinta Untiten gu Berinth und S. Maionica Inichriften in rado mit. A. b. Bremerftein's Auffah: Die Anfange ber Probing toeffen ift ein werthvoller Beitrag gur romifden Provingialgeschichte.

In den Mittbeilungen des tgl. Deutschen Archäolog. Instituts, Rom. bth. 13, 2 gibt E. Betersen: Funde und Forschung, eine eingehende bersicht und fritische Besprechung der auf die alteste Kultur Siciliens

bezüglichen Forschungen Orsi's. M. Rostowzew behandelt das patrimonium und die ratio thesaurorum, welche er für ein Kontrollbureau erklärt, dem indetress der Rechnungsführung alle rationes mit Ausnahme der ratio castronsis des kaiserlichen Hofhaltes unterstanden, und H. Degering endlich spricht über die misitärischen Begweiser in Pompei, von denen er zu den bereits von Rissen publizieren einen neuen hinzugefunden hat.

In den Reuen Jahrbüchern für das klass. Alterthum 1, 6 u. 7 sindet sich eine lehrreiche, mit vielen Flustrationen ausgestattete Arbeit von Fr. Studniczta: Die Siegesgöttin. Entwurf der Geschichte einer antiken Ibealgestalt, dann ein Aussas von J. Ziehen: Zur Geschichte der Lehrbichtung in der spätrömischen Literatur und der Schluß von C. Fries: Schiller und Plutarch. — Bon den Niscellen heben wir hervor H. Ihm: Die 1. Esloge des Bergil und R. Fidelscherer: Die Königsstandarte bei den Bersern (bei Konophon An. 1, 10, 12 ist nedern nicht = doge, sondern = Brett).

Aus dem Jahrbuch des faiserl. Deutschen Archaol. Instituts 13, 3 notiren wir A. Richter: Der Castor-Tempel am Forum Romanum (Rekonstruktion), E. hübner: Die Büste von Ilici, welcher dieselbe für ein Bert iberischer Bildkunst hält und höchst lesenswerthe Beobachtungen wiber den Grad und die Ausdehnung fremder, speciell phöniktscher und griechischer, Kultureinstüsse in Iberien mittheilt, und endlich B. BidThrakische Münzbilder, welcher archäologisch und mythologisch interessant.
Münzbilder der griechischen Kolonien in dem thrakischen Gebiet behandel

In den Nachrichten von der igl. Gesellschaft der Biffenschaften i Schtingen, philol. = histor. Rl. 1898, 2 theilt C. Schmidt den koptischen Text und Übersehung des Oftersestbriefes des Athanasius v. J. 367 m S. Raibel erläutert des Menander yeweyos und U. v. Bilamowi Moellendorff: Das Stolion des Simonides an Stopas.

In der Revue archéologique 1898, Sept.—Okt., stellt S. Reina de Encore Epona, die seit 1895 bekannt gewordenen, auf Epona bezüglich en Denkmäler zusammen, die er in 3 Gruppen theilt: 1. Les écuyères. 2. I.—es divinités féminines associées à des chevaux, mais non monté—es. 3. Les inscriptions. A. L. Delattre sept seine Untersuchungen —er römischen Begräbnispläge Karthagos und J. Déchelette seine Stud—en über: Le bélier consacré aux divinités domestiques sur les chen ets gaulois sort. Der Aussacré aux divinités domestiques sur les chen ets gaulois sort. Der Aussacré aux divinités domestiques sur les chen ets gaulois fort. Der Aussacré aux divinités domestiques sur les chen ets gaulois fort. Der Aussacré aux divinités domestiques sur les chen ets gaulois fort. Der Aussacré aux divinités domestiques sur les chen ets gaulois fort. Der Aussacré aux divinités domestiques sur les chen ets gaulois fort. Der Aussacré aux divinités domestiques sur les chen ets gaulois fort. Der Aussacré aux divinités domestiques sur les chen ets gaulois fort. Der Aussacré aux divinités domestiques sur les chen ets gaulois fort. Der Aussacré aux divinités domestiques sur les chen ets gaulois fort. Der Aussacré aux divinités domestiques sur les chen ets gaulois fort. Der Aussacré aux divinités domestiques sur les chen ets entre fight von Statisfier des des entre fight sur des divinités domestiques sur les chen ets divinités domestiques sur les chen ets ets des ets des ets des des chevaux, mais non monté—es.

In der Revue des études grecques, 1898, Juli—September, weist B. Perdrizet Labys den Eponymen der delphischen Phratrie der Labysden in dem Scholion zu Platons Philedos 48b nach. Dann behandelt M. Holfe aug unter dem Titel Epigraphica: 1. Polykratès stratège de Cypre, dessen Name in einer paphischen Inscription de Pergame (Inscription de Pergame (Inscription von Bergamon 1, 52), welche auf den Seesieg des Attalos dei Chios bezogen wird. 3. Décret d'Alabanda (Bulletin de corr. hell. 10, p. 299, nr. 1). L. Fragments de décrets de Mégare (C. J. G. S. I. 16). 5. Inscription de la Lynkestide Bull. corr. hell. XXI, 162), wo statt des unverstands ichen ANTANOI Argentavor gelesen wird. Zum Schluß das sehr nühliche Bulletin épigraphique von Th. Reinach.

In den Comptes-rendus de l'Académie des inscriptions et belleslettres, 1898, Juli-August sinden sich Mittheilungen von St. Gsell: Le mausolée de Blad-Guitoun (in Algier), von P. Gaudser: La civitas Avioccalensis (Sidi-Amara) et un nouveau légat du proconsul d'Afrique C. Arrius Calpurnius Longinus), Clermont=Ganneau: Amphores Aépigraphes grecques et jarre à épigraphe sémitique provenant d'un Sépulcre phénicien, E. Babelon: La numismatique et la chronologie cles dynastes de la Characène (zu Jello gesunden, umsast dies Rollestion die Jahre 124 vor bis 113 nach Chr.), Desattre über seine Funde in der punissen Retropole von Bord-Djedid und J. Oppert: Le droit de retrait lignager à Ninive mit einer Liste der assurissen von 955—644 v. Chr.

In der Revue des Universités du Midi, 4, 4 veröffentlicht A. Fonstrier: Notes sur la géographie ancienne de l'Ionie (1. La rivière Mélès. 2. Le mont Mastusia. 3. Le ressort métropolitain de Smyrne [hat nur 5, nicht 6, wie einige notitiae angeben, Bischofssitze unter sich] und H. de La Bille de Mirmont einen Aussatz: La date du livre I des épitres d'Horace (Beröffentlichung zwischen dem 8. Dez. 733 und dem 8. Dez. 734).

Aus der Revue de Philologie 22, 4 notiren wir Ph. Fabia: Le règne et la mort de Pappée, M. Niedermann: utrum e Cerycum gente fuerit Andocides necne? (N. bejaht die Frage) und B. Hauffoul=lier: Notes épigraphiques (1. Inscriptions métriques de Constantinople. 2. Sur une inscription de Delphes [ift die Rechnungsablegung aus dem Archontat des Damochares, Bull. de corr. hell. 21, p. 478, worin die Unternehmer Chremon und Nifostratos als besannt aus den Rechnungen von der Tholos in Epidauros nachgewiesen werden]. 3. Sur une inscription de Thespies [Bull. de corr. hell. 21, p. 554], wonach C. J. G. 1739 verbessert wird).

Im Bulletin de correspondance hellenique 21, 12 setz zunächst E. Bourguet die Publikation der in Delphi gesundenen Inschriften sort: Les comptes de l'archontat de Damochards mit einem tresslichen Kommentar. Dann veröffentlicht H. Weil 10 neue Fragmente des delphischen Paeans auf Dionysos, P. Perdrizet die Resultate seiner nach Macedonien unternommenen Reise (1. Torres cuites d'Amphipolis, 2. Inschriften von Philippi und von der thrakischen Grenze) und G. Colin Inschriften von Thespiae, worunter die große Inschrift, betr. Berpachtung von Biesen, mit Angabe der Pächter und der Pachtpreise großes Interesse beauspruchen darf. Unter den Nouvelles und Correspondance machen wir auf das inschriftlich erhaltene, interessante Eins und Aussuhrreglement von Apparissa ausmerksam.

1

8

40

In der Revue numismatique seten E. Babelon sein Berzeichnis der Münzen in der Kollektion Babbington, M. Rostovtsew seine étude sur les plombs antiques und M. C. Souto seine étude sur les monnaies impériales romaines sort. J. Rouvier bespricht die autonomen Münzen von Berntos.

Aus der Rivista italiana di Numismatica 11, 3 heben wir hervor = r. E. J. Seltman: Prototypes monétaires Siculo-grecs, G. Dattari: i. Monete dei nomi ossia della antiche provincie e città dell' Egitto to und E. A. Stüdelberg: La parenté de Maxence et de Constance I. d'après les monnaies.

In The Numismatic Chronicle Nr. 71 zeigt G. Macdonald de Sie Unhaltbarkeit der Lejung JATON auf Münzen von Himera und J. B. 5 ix bespricht Münzen, welche er dem Antigonus und Antiochus als Königs en von Babylon, ersterer 317—311, lesterer 293—281, weiter dem Seleuls 308 (280—268), Antiochus II. (266—261), Antiochus Hierar (245—227) zuthei ist.

In The English Historical Review no. 52 bringt B. B. hende = rfon seine Untersuchungen über The Campaign of the Metaurus zu the sube und hält es für unmöglich, diese Schlacht an einem bestimmten Orte zu sigren. Bon B. Miller's Aussatz: Bosnia besore de Turkish Conquestinteressirt uns namentlich der 1. Abschnitt: The History of Bosnia do nto 1180.

In dem Varia betitelten Auffaß B. M. Ramfah's in The Classi. al Review 12, 7 interessirt hier namentsich 1. The Slaves in the Waspe zznb 3. Phrygo-Galatian Slaves.

In den Studi storici wendet sich A. Crivellucci: I documenti della vita Constantini gegen die Aussführungen von D. Seed (Bettschr. für Kirchengesch 18, 321).

Aus ben Rendiconti di R. Istituto Lombardo 31, 14 notiren wir G. Graffo: Una questione di topografia storica ed un errore di Frontino tra le imprese di Filippo II di Macedonia (Frontin 1. 4. 13 wird auf ben Feldaug des Jahres 339 gegen Amphissa bezogen).

Einen werthvollen Beitrag jur teltischen Alterthumstunde bietet 3. de Saint-Benant: Les derniers Arécomiques. Traces de la civilisation celtique dans la région du Bas-Rhône spécialement dans le Gard im Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1897, 3. In demselben Heft sindet sich von D. Bauvillé ein Inventar der gallischen Münzen, welche im Arrondissement von Soissons ausgefunden sind, und von Hilaire ein Bericht über seine Ausgrabungen in den Thermen von Numsuli (Henchir-Maatria). I. Gell edirt ebendort neue Inschristen aus Algier (darunter ein Meilenstein a. d. J. 216 von der Route Karthago—Theveste und ein anderer a. d. J. 195 n. Chr.).

In The nineteenth Century no. 261 erörtert B. B. Balen: The Roman roads of Britain.

In der Theologischen Quartalsschrift 80, 4 tritt Belger: Der Bersfasser des Buches De mortibus persecutorum für Lactanz als Bersasser, er untersucht eingehend die Kaiseranreden der Institutionen und tommt zu dem Schluß, daß Lactanz sowohl die Institutionen als auch das Buch De mortibus versaßt hat.

In den Ergänzungsheften zu den Stimmen aus Maria Laach Rr. 71 und 73 behandelt 3. Braun sowohl die priesterlichen als auch die pontifikalen Gewänder des Abendlandes nach ihrer geschichtlichen Entwidlung.

Aus der Revue des questions historiques citiren wir B. Ermoni: L'histoire du baptême depuis l'édit de Milan (313) jusqu'au concile in Trullo (692).

Eine Darstellung des Lebens und der Lehre des Georgios Gemiftos Blethon von 3. Drafede findet fich in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 19, 3.

Aus dem Nuovo Bullettino di archeologia cristiana 4, 1 und 2 notiren wir C. Bissani: Epigrafe consolare ritrovata a S. Paolo (nămblich cons. Dunami et Sividi), E. Stevenson: Scavi nel cimitero di Domitilla und G. Bonavenia: Cimitero di Basilla. Osservazioni intorno alla cripta e alle iscrizioni storiche dei s. s. Proto e Giacinto.

Rene Bücker: Billerbed, Sandschad Suleimania und dessen pers. Nachbarlandschaften z. babylon. u. asiyr. Zeit. (Leipzig, Pseisser. 12 M.)
— Smith, Entdedungen in Nsiyrien. (Leipzig, Pseisser. 15 M.) — Frey, Tod, Seelenglaube, Seelenkult im alten Jörael. (Leipzig, Deichert. 3,75 M.) — Schürer, Gesch. d. jüb. Bolkes im Zeitalter Jesu Christi. B. Ausl. II. III. (Leipzig, Hinrichs. 24 M.) — De Sanctis, Ardes. Storia della republica Ateniese (Roma. Tipogr. pol. della S. C. de

propagands fide.) — Burger, Rampf zw. Rom n. Samnium. (Amsterbam, J. Müller. 2,25 M.) — v. Scala, Staatsverträge des Alterthums. I. (Leipzig, Teubner.) — Hultsch, Die Gewichte des Alterthums. (Leipzig, Teubner. 10 M.) — Billeter, Gesch. d. Zinssschieder, Gesch. d. Zinsschieder, Geschieder, Teubner.) — Gelzer, Sextus Jul. Africanus u. die byzant. Chronographie. II, 2. Abth. Rachträge. (Leipzig, Hinrichs.)

#### Momifo-germanifde Beit und frabes Mittelalter bis 1250.

Das Archiv für Anthropologie 25, 4 bringt den Anfang einer umfangreichen Abhandlung von D. Montelius: Die Chronologie der ältesten Bronzezeit in Nordbeutschland und Standinavien. Seinen früheren Bersiuchen, die zeitliche Auseinandersolge der verschiedenen Bronzeperioden seischen, läßt Montelius jest den Bersuch folgen, die absolute Chronologie der einzelnen Perioden zu bestimmen. Das disher Beröffentlichte betrifft allein die älteste Bronceperiode, der auch die Aupferperiode zugerechnet wird. Die ungewöhnliche Beherrschung des Stosses verleiht der durch eine Fülle von guten Abbildungen ausgestatteten Abhandlung schon an und sid sir sich einen erheblichen Werth, selbst wenn man den chronologischen Schlußfolgerungen des Bersassers nicht wird zustimmen können.

Bon einzelnen prählstorischen Fundberichten mögen erwähnt werden —n: Aus der Atschr. des Harzvereins 31 die Referate von B. Höfer über er Steinkistengräber und Hausurnen von Hohm (jüngere Hallstattperiode) und iber ein Urnengrab von Belleben (Hallstatte bis La Teneperiode), sow wie von Fr. Ahlborn über eine altwendische Töpferwerkstatt in Bienrode b bei Blankenburg a. H.; aus der Brandenburgia 7, 5 ein Bienrode b der Brandenburgia 7, 5 ein Bericht von R. Mielke über das Urnenfeld bei Nichel (Kreis Belzig); aus der Brandenburgia 7, 6 eine Notiz von F. Friedel über den Burgwall bei Kliestom unweit Trebbin, eine wendische Sumpsburganlage; aus dem Bericht des Oldenburger Landesvereins 10 ein Aussaugung von Prejawa über die frühgeschichtlichen Denkmäler in der Umgebung von Lohne im Annte Bechta und ein Bericht von Fr. B. Riemann über das Gräberseld bei Hörriesdorf; aus den Annalen des Ber. f. Nass. Alterthumsst. und feischieß. 29, 2 ein Referat von H. Lehner über ein durch eigenar ige Struktur ausgezeichnetes Hügelgrab bei Holzhausen a. d. Haide (Rassen).

Die Annalen d. Ber. f. Rass. Alterthumst. u. Geschichtsf. 29, 2 enthalten außerdem ein von E. Ritterling und L. Ballat bearbeitents,
mit zahlreichen Abbisbungen ausgestattetes, reichhaltiges Berzeichnis der in
Wiesbaden gemachten römischen Funde. Aus denselben ergibt sich, daß die
Wiesbadener Ansiedlung wahrscheinlich bereits in den ersten 50 Jahren
unserer Zeitrechnung gegründet worden ist. — Eine ähnliche Arbeit für

Robleng liefert Bobewig in ber Beftb. Btichr. 17, 3, indem er gunachit ein Bergeichnis ber fammtlichen bafelbit gemachten romifden Funde (Inichriften, Stulpturen, Mungen 2c.) aufftellt und bann eingehend die Topographie und Weichichte bes romifden Robleng erörtert. In bemfelben Deft bestimmt E. Ritterling bie Beit ber namensstempel ber XXII. Legion (erfte Balfte ber Regierung Sadrians), Behner gibt Berichtigungen und Ergangungen gu Saug's Erörterungen über die Biergotterfteine im Biesbabener Dujeum und bespricht ein im Text abgebilbetes Beibedenfmal an Mercurius Regotiator aus heddernheim. - 3m Korrefpondengbl. d. Beftd. Btidr. 17, 9 handelt Rorber über in Maing gefundene romifche Grabichriften, Domaszewsti entziffert, ergangt und erflart eine bon ber Instratio exercitus handelnde Mainzer Inschrift (Brambach 1021). — Das Limesblatt 30 enthält Berichte ber Stredenfommiffare E. Ritterling (Erdlaftell Beibefringen), Bolff (Belbenbergen, bgl. 82, 163, ferner über bie Strafenforichung im Jahre 1897: altere Grengitrage Reffelftadt-Dberflorftadt) und Sirt (Funde am obergermanifden Limes in Bürttemberg).

Ein einzelnes Rapitel eines größeren Bertes über bas romifche Stabtewefen ift bie Biegener Sabilitationsichrift von Ernft Rornemann: Bur Stadtentftehung in ben ehemals feltischen und germanischen Bebieten bes Romerreichs. Gin Beitrag jum romifchen Stabtemefen. Biegen, Dunchom 1898. Rach einem einleitenben, fich an Deigen anschliegenben Rapitel über die teltifche Bohn- und Siedelungsweise erörtert Rornemann gunachft eingebend bie Umwandlung der gallifden Boltichaft Ober-Italiens und ber Narbonenfis in eine romifche Stadt= ober Boltsgemeinde (civitas), die aber immerhin noch wesentliche Gigenthumlichfeiten aus ber feltischen Boltericafteverfaffung beibehalt. Bwei weitere Rapitel beschäftigen fich mit ber feltisch = romischen und ber germanisch=romischen civitas in ben Tres Galliae und in ben Rheingegenden. In beiden Gebieten erhalt fich, abgeseben bon bier neugegrundeten Rolonieen, Die Gintheilung bes Landes in Boltsgemeinden (civitates) mit mehr ober minder quafiftabtifch organifirten Bororten bis in's 3. Jahrhundert. Ein tiefgreifender Unterschied amifchen Gallien und Germanien tritt aber darin ju Tage, daß bas Territorium biefer civitates in Ballien meift nach pagi, in Germanien nach vici gegliedert ift. Ein Schluftapitel behandelt die wohl erft in ber zweiten Salfte bes 3. Jahrhunderts fich vollziehende Umwandlung ber gallifche und germanifc-romifden Bollegemeinbe gur Stadtgemeinbe. Sichere Beberrichung des infdriftlichen Materials, icharfe Rritit, Grundlichfeit und Rlarbeit geichnen die Arbeit aus; vielleicht hatte fich bie und ba eine icharfere Formulirung und eine ftarfere Betonung ber wirflich wichtigen Ergebniffe empfohlen. Wegen Schulten wird wiederholt fehr energifch und nicht ohne Grund Front gemacht. Um wenigften befriedigt ber Golug, ber fich mit bem dürftigen Quellenmaterial bes ausgebenden 4. Jahrhunderts, insbesondere ber Notitia Galliarum, beschäftigt. Geltsamerweise nimmt Rornemann dabei keinen Bezug auf Mommfen's Einleitung zu seiner Ansgabe ber Notitia in den Monumenten. Sollte sie ihm unbekannt sein? Bielleicht füllt das zu erwartende größere Werk diese Lücke aus. R.

R. Weller's Abhanblung: Die Besiedelung des Alamannenlandes in ben Bürttemb. Bierteljahrsh. 7, 3/4 ist ein werthvoller, auf gründlicher Sachtenntnis beruhender Beitrag zur beutschen Besiedelungsgeschichte überbaupt. Bor allem beachtenswerth ist der überzeugende Rachweis, daß die Hundertschaft in Schwaben nicht von den Franken eingeführt worden ist, wie Brunner annimmt, sondern daß sie thatsächlich den alten alamannischen Gau darstellt. Dagegen sind die nicht vor dem 8. Jahrhundert erwähnten alamannischen Grafschaftsgaue unter franklischem Einstusse durch Bereinigung mehrerer Hundertschaften gebildet worden.

Im Reuen Archiv 24, 1 erörtert R. Beumer einige Fragen bes weftgothischen Urkundenwesens (die beiden Unterfertigungsarten der Urkunden, bie subscriptio und das signum, ferner bie Schriftvergleichung [contropatio] als Mittel gur Feststellung ber Echtheit einer Urtunde). Ebendort fest er feine Gefchichte ber mestgothischen Gefetgebung fort, indem er einzelne Befete und Gruppen zusammenhängender Befete einer eingehenden, zahlreiche wichtige Einzelrefultate liefernden Besprechung unterzieht. Im 🕶 🕳 m vorliegenden Hefte behandelt er unter Übergehung des inhaltlofen 1. Buches 😂 🚤 das 2. Buch. Einer Anregung Fitting's folgend, lagt Beumer fich im Anhange über den Narbonenfer Gelehrten Leo aus, dem er eine Mitwirtung beim Buftandetommen bes Codex Euricianus nicht jufchreibt. - In ber = > en Miscellen bes heftes weist M. Conrat (Cohn) ben im Cod. Phillips 173 uns erhaltenen Auszug aus Juftinian's Novellen de ordine ecclesiastic- ico als Quelle bes Benedictus Levita nach, ferner findet er bas Zwifdenglie - Fied amischen ben römischerechtlichen Texten bei hinkmar und bem Codex Thecedosianus in einer im Cod. S. German. 366 u. Phillips 1741 porliegende - cen Ebenbort rechtfertigt B. Rrufd gegenube comer Ronftitutionensammlung. Duche on e's Rettungeversuch fein fruberes Urtheil aber bie Afra-Legen = - be und wendet fich gegen Duchesne's Datirung bes Martyrologium Hieron - ---- vmianum und gegen beffen Ausgabe bes Martyrologs. Man wird Rrufd ber Beitbeftimmung (Anfang 7. Jahrh.) fowle in ber Rehraahl ber Bormur - je, die er gegen die Ausgabe erhebt, sachlich beiftimmen tonnen; immerbenin mare zu munichen gemesen, bag er bei biefen Erorterungen einen rubiger en Zon angeichlagen batte.

In der Römischen Quartalschrift 12, 3 veröffentlicht A. Postina eine en in der Ausgabe der Acta sanctorum nicht benutzen, übrigens ke ine nennenswerthen Abweichungen bietenden Text der Vita s. Arbogasti aus einem Cod. Vat. lat. Reg. 484. — In einer in der Rovue des questions dietenden. 128 erschienenen Abhandlung: Los homélies attribuées à saint Éloi weist E. Bacandard nach, daß die von Haud im Gegensat zur

Disherigen Forschung als echt angesehenen Homisten des Eligius von Nohon nicht früher als am Ende des 9. Jahrhunderts entstanden sein können. — Die Analecta Bollandiana 17, 3 bringen einen Aussach von A. Legris über: Les Vies interpolées des saints de Fontenelle. Bon den verschiedenen Lebensbeschreibungen dieser Heiligen verlegt Legris die kürzeren in die Zeit von 668 dis 710, die längeren interpolitten außer der bereits 742—747 entstandenen Vita s. Vulframni in das Ende des 8. und den Aussach des 9. Jahrhunderts. In einer kleinen Studie: Saint Walfroy et saint Wulphy gesangt G. Morin zu einer Jdentisseirung des Ende des 10. Jahrhunderts nach Jvoig (Carignan) übersührten und seitdem versichvelenen s. Walafredus oder Wulfilaicus mit dem im 12. Jahrhundert in Bonthien verehrten Saint Wulphy.

Ein in Moyen age 11, 7/8 erschienener Auffat von J. Doize: Le gouvernement confraternel des fils de Louis le Pieux et l'unité de l'empire (843-855) betrachtet die Ereignisse jener Zeit unter dem Gesfichtspunkte, wie weit die Einheit des Reiches aufrecht erhalten wurde.

Wit den Urfundenauszügen des als Fälscher berüchtigten Fuldaer Mönches Eberhard beschäftigt sich eine Kieler Doktordissertation von Konrad Bislicenus: Die Urkundenauszüge Eberhards von Fulda. Kiel 1897. Bislicenus gelangt auf Grund seiner fleißigen und verständigen Untersuchung zu einer Bestätigung der herrschenden Ansicht, daß Seberhard bei der Excerpirung der Klosterurkunden zwar zahlreiche Flüchtigkeitssschler besangen, aber nicht gefälsch hat. Die Frage, wie weit die Fuldaer Urkundensissschungen Seberhard zur Last fallen, wird nur gestreift.

Ungewöhnlich groß ift diesmal die Bahl der Abhandlungen, die fich mit mittelalterlichen Urfundenfälichungen beschäftigen. Den Reigen eröffnet der Altmeifter E. Dummler in den Berl. Gigungsber. 47 mit einer trefflichen Studie, in der er auf die von ihm ichon vor Jahrzehnten erörterten, befannten, bas Erzbisthum Lorch betreffenden Baffauer Urfunden= jälichungen gurudfommt. Böllig überzeugend weift er gegen Blumberger, Mittermuller und Rabinger nach, daß die Falfchungen im 10. Jahrhundert entstanden und thatfachlich mabriceinlich Bifchof Biligrim gum Urheber haben. - Zwei andere Untersuchungen betreffen bas Elfaß. In der Btichr. i. Weich. d. Oberrheins, R. F. 13, 4 vervollftandigt S. Bloch feinen früher geffihrten Rachweis von Grandidier's Falfcherthatigfeit (vgl. 79, 547). Die Mittheil. b. Inft. f. ofterr. Geschichtsf. 19, 4 enthalten eine beachtenswerthe Studie bon M. Dobid: Die Ebersheimer Urfundenfalichungen und ein bisher unbeachtetes Dienstrecht aus dem 12. Jahrhundert. Rach Dopid's Unficht find fammtliche altere Ronigeurtunden bes elfaffifchen Rloftere Ebersbeimmunfter Falichungen bes 12. Jahrhunderts, in ber Abficht bergeftellt, bie bem Alofter entfrembeten Befigungen gu rebindiciren, die Bebrudung burd bie Bogte gu befeitigen und bas Rlofter reichsunmittelbar gu machen

Besonders interessant sind aber zwei Karolinger-Urkunden (Mühlb. 767, 768), weil sie ein vollständiges Dienstrecht des 12. Jahrhunderts enthalten. — In den Forsch. z. brand. u. preuß. Gesch. 11, 2 sucht J. v. Pflugt: Harttung mehrere bisher meist für echt gehaltene pommersche und medlendurgische, sür den Johanniterorden ausgestellte Urkunden des 12. und 13. Jahrhunderts — allerdings nicht immer mit durchschlagenden Gründen — als Fälschungen nachzuweisen.

In seiner in den Münchener Situngsber. 1898, 3 erschienenen Fortsetung der historisch-diplomatischen Forschungen zur Geschichte des Mittelsalters verössentlicht H. Simonsfeld unter Beigabe eines Facsimiles ein ungemein interessantes Dokument zur ältesten Geschichte der Stadt Bels von 1138, aus dem hervorgeht, daß die für die älteste öfterreichische Stadtsrechtsurdunde gehaltene Belser Charta von 1128 thatsächlich, wie man beseits vermuthet hatte, in ihren wichtigsten Stellen interpolitrist. Außerdem beschäftigt sich Simonsseld eingehend mit der in der Münchener Hoff und Staatsbibliothet handschriftlich erhaltenen Formelsammlung des Rudolph von Tours, die wahrscheinlich im Ansang des 13. Jahrhunderts in Franksreich versast und um die Mitte des 13. Jahrhunderts in Baiern oder ere Schwaben überarbeitet worden ist. Gleichzeitig macht er aus eine ander ere ebenfalls in Deutschland überarbeitete Formelsammlung des Rudolph v. Tourksin einer Pariser Handschrift ausmerksam. Am Schluß gibt er ein Inhalise eise verzeichnis beider Handschriften.

Im Neuen Archiv 24, 1 veröffentlicht B. Scheffer-Boich orft zahlereiche, ausschließlich Italien und Burgund betreffende Urlunden und Ind Forschungen zu den Regesten der staussischen Periode. Richt weniger a als 46 Königs- oder Reichsurkunden von Lothar bis Manfred werden publicie irt, außerdem 16 Regesten ungedruckter Urkunden der Kaiserin Konstanze. Ein sine diplomatische Merkwürdigkeit ist die erste nach lausenden Monatstag sen datirte Königsurkunde vom 2. Dezember 1191. In den Miscellen des hes hese bestendt J. v. Pflugk-Hartung drei rheinsiche Papsturkund den von 1147 bis 1152 für Abtei Springtrebach und Kloster Deren bei Er sier ab. In einer kurzen Notiz in den Annalen d. Ber. s. Rass. Allerthum st. u. Geschichtss. 29, 2 erklärt F. Otto die Wiesbaden betreffende Stelle des königslichen Eingangsverzeichnisses von 1241.

In der Hiftor. Bierteljahrsschrift 3, 4 widerlegt G. Seeliger schlag end Lindner's Ausführungen über die französischen Königswahlen (vgl. 82, 166). — Der Aufjat von Kirich in den Hiftor.-polit. Blättern 122, 9 u. 10 itber die langobardische sogenannte eizerne Krone bietet wenig Reues. Die Bermuthung, daß diese vor Heinrich VII. nicht erwähnte Corona forres Jahrhunderte weit zurüdreicht, hat wenig für sich.

Das Korrefpondengbl. b. Gefammtver. 46, 10/11 enthalt ben 82, 187 ermähnten Bortrag von Jostes über ben Dichter bes Belianb.

Ein ansprechendes Bild von Leben, Schriften und Wirten Erzbischof Agodards von Lyon entwirft K. Eichner in der Zische. f. wissenschaftl. Theologie 41, 4. — E. Schott in den Deutsch-evangelischen Blättern 23, 10 beschäftigt sich mit den Zuständen im Kloster hirschau unter Abt Wilhelm, dem Gegner Heinrich's IV. — In der Zische. f. Kirchengesch. 19, 3 edirt E. Lemph zum ersten Male aus einer Münchener Handschrift mehrere Schriften des David von Augsburg.

Aus dem Nachlasse bes verstorbenen Grazer Neutestamentlers Otto chmid veröffentlicht sein Nachfolger F. S. Gutjahr eine gründlich gearbeitete Schrift: Petrus Cantor Parisiensis. Sein Leben und seine Schriften. Graz, Sthria 1899. Bir erhalten eine bis ins Einzelne gehende Lebensgeschichte und Charatteristit des in der Diöcese Beauwais geborenen, in Rheims und Paris wirtenden und in Longpont 1197 gestorbenen hersvorragenden Theologen des ausgehenden 12. Jahrhunderts. Des weiteren wird auf seine Schriften, insbesondere seine Hauptwerte, die Summa de Sacramentis et animae consiliis und das Verdum abbreviatum, einspegangen.

Die Revue d'histoire et de littérature religieuses 3, 5 enthält eine vom strengkatholischen Standpunkte ausgehende Entgegnung A. Boudischon's auf Lea's Geschichte des Abkasses. — In der Dublin Review 1898, Oktober, sest B. J. D. Crote seine Abhandkung über The national establishments of England in mediaeval Rome fort (vgl. 82, 169), indem er die Schola Saxonum bis zu ihrem Ende im Beginn des 13. Jahrhunderts versolgt und kurz auf die St. Pantaleonskirche eingeht. — Die Revue de l'université de Bruxelles 4, I bringt einen lesenswerthen Bortrag von M. Huisman: L'étudiant au moyen Age.

In der English Historical Review 52 ergänzt Roje Graham die bisberigen unvollständigen Ausgaben der — übrigens meist unter dem Namen des Chronicon Andegavense bekannten — Annalen von St. Trinité in Bendome aus einem Cod. Bodl. 309 (8837). — Über einen besonders unter heinrich I. von England eine große Rolle spielenden nordstranzösischen Kirchensürsten handelt P. Hebert in der Revue des questions hist. 128: Un archévêque de Rouen au XIIe siècle, Hugues III d'Amiens (1130—64). — Der Aussah von E. G. Ledvs: Saint Dominique et ses nouveaux historiens ist eine Besprechung der ersten beiden Bände des Cartulaire ou histoire diplomatique de Saint Dominique. — Aus der Revue benedictine 1898, 7 notiren wir die Berössentlichung von G. Morin: Un évêque de Cordoue inconnu et deux opuscules inedits de l'an 764 (nach einer Pariser Handschrift).

Im Archivio della r. società Romana 21, 1/2 handelt B. Federici fiber: L'antico evangeliario dell' archivio di S. Maria in Via Lata. 2 Tofeln zeigen ben funstvollen Metallbedel und eine Schriftprobe bes wohl bem 10. Jahrhundert angehörenden Evangesiars. Ebenbort gibt F. Bagnetti eine interessante Übersicht über die päpstliche Geschichtschreibung des 13. und 14. Jahrhunderts: Niccold da Calvi e la sua Vita d'Innocenzo IV con una dreve introduzione sulla istoriografia pontificia nei secoli XIII e XIV. Ein Anhang enthält 43 aus R. d. C. bezügliche Urtunden von 1247 dis 73 im Regest, sowie seine Vita Innocentii. — Aus den Studi storici 7, 3 erwähnen wir den Ansang eines Aussach von D. Giani: Alcune osservazioni su la cronologia di Agnello Ravennate, aus der Rassegna pugliese 15, 1 eine Abhandsung von F. Carabellese: L'Ordine dell' ospedale di s. Giovanni di Gerusalemme in Puglia sotto i re Normanni e Svevi.

über die Übersetzung von Beda's Kirchengeschichte durch König Alfred handelt J. Schipper in den Wiener Sitzungsberichten 138 Nr. 7. — In der English Historical Review 52 versucht H. Howverth in einem Auffat: The Beginnings of Wessex Licht in die ziemlich sagenhaft überslieferten altesten Beiten von Wessex pringen.

Die im Archiv f. österr. Gesch. 85, 2 erschienenen Studien zu bei ungarischen Geschichtsquellen von R. F. Kaindl liefern eine sichere Grund lage für das Berständnis der gesammten ältesten ungarischen Geschichtsschreibung. Das Berhältnis zwischen den einzelnen ältesten Chroniter sowie ihre Entstehung wird bis ins Einzelne untersucht. — Eine ähnlid Arbeit für die sog. Krafauer Kapitelsannalen liefert M. Perlbach is seiner im Neuen Archiv 24, 1 veröffentlichten gründlichen Untersuchung Die Anfänge der polnischen Annalistit.

Einige beachtenswerthe Abhandlungen zur Geschichte der Architekt uur enthalten die Mitth. d. k. k. Centralkommission 24, 4, nämlich einen Berischt von Riedl über: Reste einer altchristlichen Basilika im Boden Celesias und eine Studie von P. Grueber über die mit interessanten romanischen Bandmalereien geschmückte Rosenkranzkirche in Maria-Börth und die Kinsche in Zeltschach. — Moyen äge 11, 9/10 enthält einen Aussach von A. De larignan: Le portail occidental de Notre-Dame de Chartres. Gespen Böge verspricht Marignan den Nachweiß sühren zu wollen, daß die nerdstranzössische Stulptur, wie sie besonders in Chartres und entgegent with, nicht auf provenzalische Einslüsse zurückseht. — Die Revue de l'orsent latin 5, 3/4 bringt einen sessen Vorrenz von Ch. Diehl über: Les monuments de l'orient latin.

Rene Bücher: Müllenhoff, Deutsche Alterthumskunde. IV. 1. (Berlin, Beidmann. 10 M.) — Bellet, Origines des églises en France et les fastes épiscopaux. Nouv. éd. (Paris, Picard.) — Tout, The empire and the papacy 918—1273. II. (London, Rivington. 7 sh. 6.) — Seemüller, Studien z. d. Ursprüngen d. allebeutschen Historiographie. (Halle, Riemeyer. 2 M.) — Savio, Gli

Piemonte. (Torino, Bocca. 15 L.) — Cartellteri, Abt Suger Don St. Denis 1081—1151. [Hifton Stud. XI.] (Berlin, Ebering. M.) — Sedel, Beiträge zur Gesch. beider Rechte im Mittelalter. I. Iblingen, Laupp. 20 M.) — Röhricht, Gesch. d. Kreuzzüge im Umst. (Innsbrud, Bagner.) — Cartellteri, Philipp II. August. I. 165—1180. (Leipzig, Fr. Meyer. 8,50 M.) — Fagnier, Documents d. à l'hist. de l'industrie et du commerce en France. I. (jusqu'à la l'un du 13 s.). (Paris, Picard et fils.) — Sieveting, Genueser Finanzesen vom 12. dis 14. Jahrhundert. (Freiburg, Mohr. 6 M.)

#### Spateres Mittelafter (1250-1500).

Eine anregende Studie von Franz Bilhelm über die Schriften des Jordanus von Osnabrüd bringen die Mittheil. des öfterr. Instituts 19, 4. Bilhelm hat unbedingt Recht, den Traktat De praerogativa Rom. imperii für eine politische Gelegenheitsschrift zu erklären; ob aber die Datirung 1280 richtig ist, scheint doch noch der Erhärtung zu bedürsen. Sehr versdienstlich ist es, daß der Berfasser sich nicht auf diese Hauptschrift des Jordanus beschränkt, vor allem, daß er die Noticia saeculi zum ersten Mal untersucht und in besseren Texte abbruckt.

Die Schrift bes humiliatenmönches Bonvesin bella Riva De magnalibus urbis Mediolani, eine paneghrische Beschreibung Mailands aus dem Jahre 1288, bisher nur aus der verstümmelnden Benutung durch Galvano Fiamma besannt, wird von Novati im Bullettino dell' Istituto Storico Ital. Nr. 20 in sorgfältigem Abdruck mit reichhaltiger Einleitung und gelehrtem Kommentar herausgegeben.

Der Schlacht bei Courtrai (1302) widmet Oberstlieutenant de Bienne in der Revue des quest. histor., Oftober, eine eingehende Untersuchung. Aus den Rechnungen von Brügge zeigt er, daß auch im vlämischen Heere zahlreiche Ritter für Sold dienten, die in der Schlacht selbst zu Fuße lämpsten und erst bei Beginn der Berfolgung zu Pserde stiegen, ein Ranöver, das damals öfter angewandt worden set.

Im Bullettino della regia deputazione di storia patria per l'Umbria Bd. 4 handelt Fumi auf Grund von Aften aus dem vatifanischen Geheimarchiv über Keper und Rebellen in Umbrien während des Jahrzehnts 1320—1330.

Der Schluß des Auffațes von Baudrillart: Les idées qu'on se faissit au 14º siècle sur le droit d'intervention du Souverain Pontife (Revue d'hist, et de litt, religieuses 3, 4) rechtfertigt das Urtheil, das wir fiber den Anfang fällten: nichts als Zusammenstellung von Besanntem. Eine ansprechende Bopularisitung der besten neueren Forschungen bietet der Bortrag von Dich. Suisman: L'étudiant au moyen-age (separat aus der Revue de l'univ. de Bruxelles Bb. 4, 1898).

Im Archivio Storico Italiano 1898, H. 3 ist ein beachtenswerther, leider wenig durchsichtiger Aussaus von Ferrai enthalten: Giangaleano Visconti e i Valois. Er führt gegen Noël Balois' Darstellung aus, daß Giangaleazzo mit Ersolg die französsischen Indassonspläne zu hindern gewußt habe, im Gegensat zu seinem Oheim und Borgänger Bernado, der, nur aus seine Familie bedacht — er hatte 36 Sprößlinge! —, die Projekte der Anjous und Balois begünstigte. — Ebenda stellt Zardi die Chronologie der Lebensgeschichte des Kardinals Zadarella sest, hauptsächlichtenes Ausenhalts als Prosessor in Florenz 1385—90. — Kulturhistorischinteressaus ist das von Savini im selben Heft mitgetheilte Testamen des Kardinals Thomas de Ocra von 1300. — Endlich notiren wir von Morici ebenda eine Berichtigung zum Itinerar des Antiquars Ciriac des Antiquars Ciriac

In der Beilage Rr. 248 ber Münchener Allgem. Zeitung beschließt b-Spectator feine lehrreichen Ausführungen über Savonarola (vgl. 81, 5 u. 82, 172). In feinem Gefammturtheil wird man eine fpecififc latholifembe Unichauung aber ichwerlich verlennen durfen. Er nennt ben Frate b-af ebelfte Berg, "in welches ber politische Ratboligismus jemals bie Ramacht beginnenden Babnfinns bineingeworfen bat". Gewiß weift er mit Re-dt barauf bin, daß in ber Berbindung religiofer und politischer Bestrebungen einer ber Fattoren zu erbliden ift, die Savonarola's Sturz berbeiführ Benn er aber als Grund für Savonarola's beflagenswerthen Ungehor am gegen bie Befehle Alexander's VI. - ber Spectator verübelt es Monch insbesondere, daß diefer trop der Ertommunitation die priefterli. - chen Funttionen nicht eingestellt habe - eine franthafte überreizung annime unt jo wird boch wohl als tiefere Urfache ber Rataftrophe anzunehmen baß Savonarola in bem Konflitt, einen sittlich verachteten Meniden alĕ göttliche Autorität in Glaubenefachen anertennen zu follen, nicht gin ber К. befreienden Ronfequeng Luther's durchgedrungen ift.

Ricerche ispano-italiane (Mem. dell' Accad. Pontaniana, Napoli 1898, 1. 2) betiteln sich anspruchslose Rotigen von Bened. Eroce, die von der Gelehrsamkeit und dem seinen Geschmade des Bersassers. Den Gegenstand bilden hauptsächlich die literarischen Beziehungen der beiden Länder zu einander. Obwohl spanische Dichter und Literaten schon seit König Alsons (1435 ff.) am neapolitanischen Hofe erscheinen, wird die spanische Literatur doch erst seit dem Beginne des 16. Jahrhunderts in Italien allgemeiner bekannt, ohne übrigens wesentlichen Einfluß auf die Entwicklung der einsteinischen Literatur zu üben. Bon pikantem Interset

find die Stellen (1, 15 ff. und 2, 4 ff.), wo von der Beurtheilung ber Spanier durch die Italiener gehandelt wird.

Das histor. Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 19, 3 bringt den Schluß des Aufsages von Rohr über die Prophetie im letten Jahrhundert vor Besormation. — Aus demselben Hefte sein noch notirt: Der Treueid Bilhelm's von Jülich an Johann XXII., von Eubel abgedruck, und eine an Berichtigungen und Ergänzungen reiche Besprechung von Eubel's Hierarchia catholica durch Domarus.

Rene Bücher: v. Below, D. ältere beutsche Städtewesen u. Bürgerthum. (Bieleselb u. Leipzig, Belhagen & Klasing. 3 M.) — Ortvay, Gesch. d. Stadt Preßburg. II, 2. Abth.: 1300—1526. (Preßburg, Stampsel. 5 M.) — Réville, Soulèvement des travailleurs d'Angleterre en 1381. (Paris, Picard.) — Hauser, Ouvriers du temps passé (XV° et XVI° s.). (Paris, Alcan. 6 fr.) — Bensemann, Richard Revil, der Königmacher 1428—71. (Straßburg, Beust.) — De Maulde la Clavière, Louise de Savoie et François I. 1485—1515. (Paris, Dicter Perrin. 8 fr.) — Priebatsch, Polit. Korrespondenz d. Kurs. Albrecht Achilles. 1481—1486. Schluß. (Publ. a. d. tgl. preuß. Staatsarchiven. Bd. 71.] (Leipzig, Hirzel. 20 M.) — Steinhausen, Deutsche Privatschiefe d. Mittelalters. I.: Hürsten u. Magnaten, Edle u. Ritter. (Berlin, Gaertner.)

## Reformation und Gegenreformation (1500-1648).

&. B. E. Roth beendet im Ratholit (November) die in dieser Zeitschrift S. 175 erwähnten Beitrage zur Mainzer Schriftstellergeschichte bes 15. und 16. Jahrhunderts; er handelt hier u. A. über den Mainzer Kanzler Johann Fürderer (bis 1521; ihm folgte Joachim v. Besthausen als Ranzler).

In der Revue des bibliothèques 8, 6. 7 veröffentlicht Léon Droz verschiedene Schriftstüde aus der Bibliothet zu Bologna über Heronymus Aleander: einen Brief seines Berlegers Gilles de Gourmont an Aleander (v. 1518), Eberhard v. d. Mark an Aleander (1515), Kostenberechnung der Reise Aleander's nach Rom (1516/17), Graf v. Carpi an Eberhard v. d. Mark (1518). — Ebendort verzeichnet L. Pélissier die Berichte der Gesandten von Ferrara am französisischen Hose unter Karl VIII. und Ludwig XII. aus den Jahren 1470—1515, die sich im Archiv zu Modena besinden.

In den Theologischen Studien und Kritiken 1899 veröffentlicht und erläutert D. Albrecht die ablehnende Antwort, die Luther 1540 dem von den (herzoglich) sächsischen Bisitatoren entsehten Pfarrer von Teuchern bei Beißensels gab, als dieser sich mit der Bitte um Bermittlung an ihn wandte. — Ebendort veröffentlicht G. Buchwald die Korrespondenz über

bie Besetzung der Pfarrstelle in Kipingen (1583/84) zwischen dem Rathe, Herzog Georg von Brandenburg, Luther u. a. — Ebendort weist W. Köhler nach, daß ein von D. Clemen ermittelter Brief Luther's nicht in das Jahr 1521, sondern erst später (1523—28) anzusetzen sei. Derselbe macht auf eine Rotiz aus Spalatin's Briefen von 1519 ausmerksam, die für die Luther-Bibliographie nicht unwichtig ist.

Otto Elemen behandelt in der Zeitschr. für Thüringische Geschichte und Alterthumstunde (11, 2) drei Flugschriften eines sonft unbekannter n herzoglichen Beamten in Beimar, des Balthafar Stanberger, aus der n Jahren 1522 und 1523. — Ebendort veröffentlicht E. Roch aus der m Meininger Archiv eine Urkunde Wilhelm's v. Henneberg von 1523, in der Rechte und Pflichten der Geistlichen und der Gemeinde von Suhl gegenneinander sestgesest werden.

In der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 13, 4 schildent R. Jacob unter Abbrud der betreffenden Altenstüde, die erst neuerdin im Straßburger Stadtarchiv aufgefunden sind, die Bemühungen Franz. I. um Straßburg bei Gelegenheit seiner Bewerbung um die Raiserkone im Jahre 1519. Er gibt damit eine wertvolle Ergänzung zu den in en Reichstagkalten veröffentlichten Rachrichten über die Sendung Marigue is, deren Zwed bisher wohl bekannt war, über deren Berlauf und Erf sahr der die Rachrichten sehlten.

In einer turzen, lichtvollen Stizze behandelt v. d. Roph die "Soz Talpolit. Bewegungen im Bauernstande vor dem Bauerntriege" (Narbaurg, Elwert. 16 S.). Wir heben das allgemeine Urtheil hervor: "Die schwe offe Sonderung der Stände von einander bilbet vielleicht mehr noch als der Berfall des Königthums und das Austommen der Fürstengewalt den eigentlichen satalistischen Grundzug unseres Wesens und Werdens seit dem 13. Jahrhundert." Er stellt eine Beeinstussung der Bauern durch die lutherische Lehre dei Ausstellung ihrer Beschwerden in Abrede und der sont die Einwirtung der Resormation R. Siegmund's.

Die Stellung bes Urbanus Rhegius im Abendmahlstreit beingt D. Seit in der Zeitschen, für Kirchengeschichte 19, 3 zur Darftellung. — Ebendort veröffentlicht H. Frentag einen Empfehlungsbrief Philipp Welanchthon's für Josias Menius aus Stolp vom Jahre 1550.

Auf Grund einer bisher nur dem Titel nach bekannten, von ihm wieder aufgefundenen Schrift führt B. Tich a dert den Rachweis, daß der Reformator Anton Corvin Wönch im Kloster Riddagshausen geweien ist, von wo er 1523 etwa durch den Abt vertrieben wurde. Für ziemlich sicher hält Tschadert die Nachricht, daß Corvin vorher schon (1520) im Kloster Loccum gewesen sei. — Zu ganz ähnlichen Resultaten kommt auch G. Geisen hof, der in der Zeitschrift des Hist. Bereins für Riedersachen (1898) über den gleichen Gegenstand noch ausführlicher handelt.

Von dem Leben und Birfen des ersten Generalsuperintendenten von Pommern-Bolgast, Johann Anipstro, entwirft L. Bahlow ein anschauliches Bild in den Schriften des Bereins für Reformationsgeschichte Ar. 62 aus Anlas des 400 jährigen Geburtstags Anipstro's (geb. 1. Mai 1497, gest. 4. Oft. 1556).

B. Dietlen beendet in den Beiträgen filt baier. Kirchengeschichte 5, 1 die in dieser Zeitschrift S. 175 erwähnten Beiträge gur Geschichte ber Reformation in Schwaben.

Die Beziehungen des Andrea Doria zum Hofe von Mantua in den 30 er Jahren des 16. Jahrhunderts schildert auf Grund der darüber vor-Liegenden Briefe A. Neri im Giornale Linguistico 23, 8/9.

Die Stellung des Königs Franz I. von Frankreich in der Konzilsfrage in den Jahren 1536-39 untersucht St. Ehfes in der Römischen Quartalschrift 12, 3. Er betont, daß Paul III. an dem Scheitern des Konzils feine Schuld trifft, daß die Berhinderung vielmehr lediglich bei Franz I. und seinem Berhältnis zu Karl V. zu suchen ift.

Eine furze Darstellung des Planes, den Markgrafen Siegmund von Brandenburg in den polnischen Senatorenstand erheben zu lassen und zugleich für ihn die Roadjutorei des Erzstifts Riga zu erwerben (1541—42), gibt P. Karge in den Forschungen zur Brandenburgischen und Preußisichen Geschichte 11, 2.

Nach dem Tagebuch des Grafen Bolrad II. von Balded (herausgegeben 1860 vom Stuttg. Literar. Berein) entwirft Chr. Meher in den Breußischen Jahrbüchern (November 1898) ein Kulturbild von dem Leben und Treiben auf dem Reichstage zu Augsburg vom Jahre 1548.

Das Leben bes Georg Agricola aus Glauchau, des Begründers ber neueren Mineralogie (geb. 1494, gest. 1555), bilbet den Gegenstand einer gründlichen und sorgsamen Untersuchung von R. Hosmann in den Schönburgischen Geschichtsblättern (IV, 1. 2).

In bem Archiv seines Hauses hat, wie die Revue critique berichtet, ber Herzog de la Trémouille die werthvollen, seit der Beit Ludwig's XIV. verschwundenen Protokolle von den Sibungen der Pariser theologischen Fakultät aus den Jahren 1505—1533 aufgefunden. Noch Mards hatte sich für seine besebte Schilderung des aufstrebenden Hugenottenthums (in seinem Coligny) mit einem sehr lückenhaften Naterial behelfen mussen.

Auszüge aus der Korrespondenz Theodor's von Beza für die Geschichte der französischen Resormation nach dem Tode Calvin's (1564—75) geben H. B. Aubert und E. Choisn im Bulletin du protestantisme français (1898, 11).

Aus ben Bürtt. Bierteljahrsh. f. Landesgesch. R. F. Bb. 7, Heft 3
u. 4 (1898) notiren wir folgende Aufsäte: Schneiber gibt einen Abriß
ber Geschichte des Tübinger Collogium illustro, einer, wie das gesammte
Schulwesen des protestantischen Bürttemberg, auf eingezogenes Kirchengut
sundirten Brinzen- und Abelsschule an der Universität, welche von 1594
bis 1689 fortbestand, und deren letzte Spuren erst 1810 verschwanden.
Bosser macht einige Mittheilungen über den Stuttgarter Buchhandel in
ber zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts. Den bespricht eines
versorene historische Arbeit Andrea's von geringem Werth, und schilbert im
einem weiteren Aussach der sie für die Renntnis der italienischen
Gegenresormation beachtenswerthen Ersebnisse des Göppinger Arztes
J. Öchslein (1552—1616) während seiner Studienzeit in Badua (1578—1576
nach dessen

Ein Auffat A. Bergengrün's in den Baltischen Studien Bb. 4 5, Heft 8 und 9 (1898) erzählt das bewegte Leben des nachgeborenen medlen beurgischen Herzogs Christoph (1537—1592), der schon als Knabe bei m Aufstand des Kurfürsten Moris 1552 als Geisel nach Paris kam, dam in mit dem Bisthum Rapeburg ausgestattet wurde, hierauf in den nordischen Wirren die Hand nach dem Erzbisthum Riga ausstreckte, Jahre lang in polnischer Gesangenschaft lebte, um endlich seine Tage als leidlicher Regumt seines kleinen Visthums zu beschließen.

Eng verwandte Borgänge behandelt Karge's Auffat über die pommerschen Herzöge als Reichstommissare während der livländischen Karge's Lufterthun itasserbe in den Jahren 1559 und 1560, in den Beitr. z. Gesch. u. Alterthun ist. Pommerns als sep. Festschrift (Stettin 1898) erschienen. Der Gegen iah zwischen der Politik Ferdinand's I. und der oberdeutschen Stände, we die Reichsmittel hauptsächlich gegen die Türken zu verwenden wünsten als die meitaus größere, die Rettung Livlands wenigstens so wichtig wie die Sicherung Ungarns erschien, tritt in den Anstrengungen Herzog Barn wis und seines Kanzlers Otto für die Gewährung einer ausreichenden Reschilfe an Livland, besonders auf dem Speherer Deputationstag von 2560 äußerst deutlich hervor.

Das 1. u. 2. Heft bes 6. Bbs. ber Zeitschr. f. Rulturgeschichte (LSS) enthält Mittheilungen E. Otto's über beutsche Alchemisten bes enbemben 16. Jahrhunderts, besonders den in Stuttgart aufgetretenen Georg Honauer; ferner von J. Schwarten zusammengestellte Auszüge aus ber Hamburger Rleiderordnung von 1583.

In dem Archivio stor. per le provincie Napoletane (23, 8) ber öffentlicht Faraglia eine für statistische Zwede werthvolle Beschreibung der Pfarreien der Stadt Reapel von 1598.

Das 4. heft ber Zeitschr. f. tath. Theologie (Bb. 23, 1898) enthalt ben balug von hirschmann's Studie über bas Regensburger Religionsesprach von 1601, welcher bie auf basselbe folgende, von Schmähungen
ropende literarische Bolemit zwischen hunnius und den beiden Jesutten
anner und Gretser sammt ihren beiderseitigen Bundesgenoffen ichildert.

In den Beitragen gur Geschichte bes Diederrheins (Jahrb. bes Diffelorfer Geschichtsvereins Bb. 13) veröffentlicht Darfeille lefenswerthe tubien gur firchlichen Bolitit bes Pfalggrafen Bolfgang Bilhelm von randenburg. Berfaffer ichildert den Bechfel ber politifchen Beweggrunde, die n Bfalggrafen bem Ratholicismus in die Arme führten und ihm bann ne Reutralitätspolitif aufgwangen, die ihm auch zu den Brotestanten ein traglices Berhaltnis ermöglichte. Mus biefer Kombination heraus entichlog h Bolfgang jur Che mit ber reformirten Pringeffin Ratharina Charlotte on Bweibruden, deren glaubenstreue, bingebende Beftalt Berfaffer treffend efchildert bat. Endlich ftiggirt Marfeille die Rirchenpolitit Bolfgang's und zeigt, ie ber Bertrag mit bem Großen Rurfürften von 1647 wefentlich als ein Sieg 8 Bfalggrafen aufzufaffen ift. - Ebenbafelbit findet fich eine auf ausgebehnter uellentenntnis beruhende Abhandlung fiber Baubermefen und Begenwahn m Riederrhein von Bauls, der die Entwidlung vom Beginn des Mittel-Iters bis jum Berichwinden der gangen Begenidee um die Mitte etwa des 7. Jahrhunderts verfolgt. Die Untersuchung bricht nicht sowohl neue Sahnen, ale bag fie bie Forfdungsergebniffe Sanfen's, Riegler's u. Al. in wünschter Beije beftätigt. Erwähnt mag werben, bag bie Sexenprozeffe twa um 1490 einsegen, in den Jahren 1540-1592 fast gang ruben, bagegen ber in bem folgenden Beitraum, bor allem bem Dreifigjahrigen Rrieg bren Sobepunft erreichen, bis von 1631 ab ber Berenwahn ichnell und naufhaltiam feinen Boben berliert.

Am gleichen Ort schildert O. Reblich die Bersuche um die Benbe es 15. und 16. Jahrhunderts, handel und Berkehr am Niederrhein gegen errenlose Söldnerscharen staatlicherseits zu schützen. Er erörtert insbesondere uch die mißlungenen Landsriedensbestrebungen, die in der Bereinigung er Territorien Kur-Köln, Jülich-Berg und Cleve-Mark 1514 zu Tage waten.

Auf Grund der Alten des Biener Staatsarchivs behandelt Loserth den Mittheilungen des Instit. für österr. Geschichtsforschung 19, 4 die egenresormation in Salzburg unter dem Erzbischof Marz Sittich, Grasen on Hohenembs 1612—1619. Obwohl man sich 1615 am Ziel glaubte, eigte es sich nach Sittich's Tode, daß die gewaltsame Unterdrückung der rotestantischen Regungen nur einen scheinbaren Ersolg gezeitigt hatte.

Aus ber Engl. Hist. Rev. 13, 52 (1898, Oftober) notiren wir einen lüdlichen Fund von A. P. Berceval Keep, welcher in einer Art Famillenvinoriide Beitschrift (Bb. 82) A. F. Bb. XLVI. chronit das Protokoll der Sternkammer in dem Prozes gegen Suffolt und seine Gemahlin im Jahre 1619 entdeckt hat. — Ebendort publizirt C. H. Firth ein triegsgeschichtlich wichtiges, einst für Clarendon aus der Umgebung Prinz Rupprecht's aufgestelltes Journal über dessen Märsche vom 5. September 1642 bis 4. Juli 1646.

- C. Spannagel veröffentlicht in ben Forsch, 3. brandenburg. und preuß. Gesch. 11, 2 ben bei Irmer sehlenden Schluß des Protokolls über bie Berhandlungen Ozenstierna's mit Georg Bilhelm zu Berlin im Januar und Februar 1633 und fügt demselben Auszüge aus dem Briefwechselbes Reichskanzlers mit dem Kurfürsten bei, welche den unbedingten Ausschluß Prandenburgs an Schweden in dieser Zeit (1633) erhärten.
- S. Sallwich weift in den Mitth. d. Ber. f. Gefc. der Deutschessen in Böhmen 37, 1 (1898) nach, daß der von R. Bartolomaus ebend (heft vom 15. Mai 98) veröffentlichte angebliche Tagesbefehl Ballenstein's, d. d. Pilfen, 10. Jan. 1633, ein für Arnim ein Jahr später ausgefertigter er offener Pagbrief ist.

Mancherlei Notizen über die Entwidlung des brandenburgischemen Heeres enthält der Auffat G. Berg's über die Garnison von Rüstemin im 17. Jahrhundert in Heft 17 (1898) der Schrift. d. Ber. f. Gesch. er Reumark; besonders die Kriegsartikel von 1641 sind bemerkenswerth.

Dem ungenannten Berfasser der in H. 8. 81, 556 gebrachten kritischen Rotiz über die Brake'siche Arbeit "Die Reduktion des brandenburgischen Heeres im Sommer 1641" bestreite ich durchaus, daß durch diese Dissertation bewiesen wird, es bedürse meine Auffassung über Schwarzend erg im Einzelnen der Nachprüsung und Einschränkung, und behalte mir or, durch Berössentlichung neuen Beweismaterials in einem der nächsten este der "Forschungen zur brandenburgisch-preußischen Geschichte" meine mur kurz zusammengedrängten Aussührungen Prot. 2, Einl. 13 ff. dahin zu erhärten, daß die bis Februar 1639 reorganisirten Regimenter zu Tuß und zu Pferde Ende 1640 keineswegs "zuchtlose Hausen" waren, mit denen nichts anzusangen war. Die Mittel zur Fortsehung der Schw.'schen Kriegs-politik habe ich Prot. 2, Einl. XVI u. LXXXII s. angedeutet.

Meinardus.

Als Berfasser der erwähnten Notiz bemerte ich, daß mein allgemeines Urtheil über die Meinardus'schen Schwarzenberg-Studien nicht nur auf Brate's Arbeit, sondern auch auf eigener Nachprüfung noch weiterer Bunkte beruht. Der geplanten Beröffentlichung von M. sehe ich mit Interesses este entgegen.

Rene Bücher: Herrmann, Reception des Humanismus in Rümberg. (Berlin, Beidmann. 2.80 M.). — De Maulde la Clavière, Les femmes de la renaissance. (Paris, Didier et Perrin. 8 fr.) —

Schling, Die Kirchengeschgebung unter Moris von Sachsen 1544/49 und Georg von Anhalt, (Leipzig, Deichert. 3.50 M.) — Ward, Darstellung und Bürdigung der Ansichten Luthers vom Staat u. s. wirthschafts. Ausgaben. (Jena, Fischer. 2.40 M.) — Hilde brand, Johan III. och Europas Katolska makter. (Upsala, Almquist & Wiksells.) — Hanotaux, Tableau de la France en 1614. La France et la royauté avant Richelieu. (Paris, Firmin-Didot.) — Strowski, St. Francois de Sales. (Paris, Plon.) — Zeller, Louis XIII etc. 1614—1616. (Paris, Hachette.) — H. Gee, The Elizabethan Clergy and the settlement of religion 1558—64. (Oxford, Clarendon.) — Toeppen, Die preuß. Landtage mährend der Regentschaft des Kurfürsten Joh. Sigismund, 1609—1619.) Königsberg, Beher 4 M.)

#### 1648-1789.

Lacour=Gapet legt in der Rev. hist. 68, 2 im Einzelnen dar, nach welchen Gesichtspunkten und mit welcher Sorgjamkeit Mazarin die Erziehung Ludwig's XIV. überwacht und ihn für seinen Beruf vorbereitet hat.

Bur Geschichte ber Reform ber Heibelberger Universitätsstatuten unter Karl Ludwig veröffentlichen Obser und Toepte einige Aftenstüde, und letterer gibt dabei genauere Nachrichten über Meinhold Blum, der bei der Reorganisation eine bedeutende Rolle spielte (Ztschr. f. d. Gesch. d. Oberscheins 13, 2. 4).

Auf Grund neu aufgefundener Aften schildert Wild in der Bischt. f. b. Gesch. d. Oberrheins 13, 4 den bedeutenden Antheil, den Bohneburg an der furmainzischen Politik zur Zeit des Rheinbundes hatte, und die Ursiachen, die seinen Sturz 1662 herbeiführten.

Huber legt in einer Abhandlung bes Archivs f. öfterr. Geich. 85, 2 eingehend die Berhandlungen, die von 1658 bis 1664 zwischen Öfterreich und ber Pforte stattfanden, und den Ursprung des Türkenkrieges von 1663 dar. Die Unentschlossenheit und Zerfahrenheit der öfterreichischen Regierung treten darin flar bervor.

Eine Burdigung ber Perfonlichteit und der politischen Berdienste des ersten Lord Halfag, George Sabile, wird in der Edinburgh Review auf Grund der Biographie von Forcrofft gegeben.

In der Revue maritime (Oft.) beginnt ein Auffat von Toudouge über die Schlacht von La Hogue zu erscheinen. Der erste Abschnitt schildert zum Theil auf Grund unbenutten Materials den Zustand der französsischen Flotte, die leitenden Persönlichkeiten, den Feldzugsplan und die Borbereitungen zu der Landung in England, die Ludwig XIV. beabsichtigte. Wir tommen auf die beachtenswerthe Arbeit zurück.

In einem Auffat über die Strafzwede in der Gefetzebung Peter's des Großen gibt Philippoff interessante Beiträge zur Charafteristik dieses Zaren und der damaligen Kulturzustände in Rufland (Zticht. f. vergl. Rechtswissenschaft 13, 1/2).

In der Stockholmer Historisk Tidskrift (1898, 2) gibt Beftrin mit einer längeren Ginleitung eine Anzahl von Briefen heraus, die Gorp im Jahre 1717 nach seiner Berhaftung aus Arnheim geschrieben hat.

In Fortsetzung seiner Studien über Besenval behandelt Syvetor bie vergeblichen Bersuche, die dieser im Frühjahr 1717 machte, um dischwedische Bermittlung für einen Frieden zwischen Frankreich und des in Seemächten zu erlangen, den Besuch Marlborough's im Lager von Altransstädt und die damalige Politik Karl's XII. (Rev. d'hist. dipl. 11, 4).

Im Anschluß an den von ihm mitbearbeiteten Band der Acta borussi (Behördenorganisation 2.) gibt Loewe in den Forsch. z. brandenb.-preuds. Besch. 11, 2 eine Übersicht über die Berhandlungen, zu denen die ve on Friedrich Bilhelm I. beabsichtigte Allodisitation der Lehen in den Provinzen außer der Mark führte.

Baraubon erzählt in der Rov. d'hist. dipl. 11, 4 die Geschichte Der Abbantung des ersten Königs von Sardinien, Bittor Amadeus, und tragische Ende, das ihm von seinem Sohn bereitet wurde, als er versuchte, später wieder Einfluß auf die Geschäfte zu gewinnen.

Eine bisher unbekannte Denkfchrift, burch die der Gemahl Remeia Iheresia's im Frühjahr 1742 eine Bermittlung zwischen Babern und Deterreich anzubahnen versuchte und die für die politischen Gedanten Franz Stephan's bezeichnend ist, veröffentlicht Schwerd seger im Archiv f. 55 derr. Gesch. 85, 2.

Eine aus ben Aften geschöpfte Darlegung ber Stellung, die J. J. Mo ser an ber Universität Franksurt einnahm, und der Gründe, die seinen Forsgang von dort bewirften, gibt Bornhat in den Forsch. 3. brandenb. preuß. Gesch. 11, 2.

Mit breiter Ausführlichteit beschreibt Berg in den Forsch. 3. brandenbereuß. Gesch. 11, 2, wie der nach dem Tode des Geheimen Finanzrathes Brentenhoff entdeckte Kassenbefett auf Besehl Friedrich's des Großen duch die preußischen Behörden nicht ohne Harte aus dem Bermögen des Beamten gedeckt wurde. — In demselben Heft sett v. Schroetter seine Untersuchungen über die schlessische Bollindustrie im 18. Jahrhundert zunächt für die Zeit von 1763 bis 69 fort (vgl. 81, 188). Die im Ganzen günftige Entwicklung dieses wichtigen Gewerbes knüpft sich an die Thätigkeit des schlessischen Ministers v. Schlabrendorf. Er führte das einschneibende Bollausstuhrverbot von 1763, soweit möglich, energisch durch, richtete neue

Sollenmärtte ein, forgte für Berbesserung der Spinnerei und Weberei in eder Hinsicht, zog fremde Unternehmer und Wollarbeiter in's Land und rmunterte durch Subventionen aller Art Produktion und Absah. Unter him erfolgte auch die umsassende Kodiszirung der Bestimmungen für die Bollindustrie in dem Tuchreglement für Schlessen und Glas vom 19. März 1765.

Die blographische Stizze des Ministers v. Heinis von Pastor Steine de vetont besonders dessen tiese Religiosität, wie sie namentlich auch in den paris niedergeschriebenen Aufzeichnungen hervortritt. Sollten sich aber in dem Nachlaß von Heinis, den Steinede benutt hat, nicht noch weitere Materialien sinden als diese erbaulichen Betrachtungen? (Allgem. konserv. Monatsschrift, Nov. 1898. Bergl. auch histor. Itsar. 80, 559.)

In einem hubsch geschriebenen Artitel der Quarterly Review (Ott.) wird der Aufenthalt Rouffeau's in England 1766-67 geschildert und eine pipchologische Motivirung seines Benehmens versucht.

Im Oftoberheft der Edinburgh Review wird ein Auszug aus dem Inhalt der jüngst veröffentlichten Korrespondenz der Garls von Carlisle mitgetheilt. Sie enthält insbesondere zahlreiche Briefe aus der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts, die Material für die innere Geschichte Englands bieten.

In ben Jahrbuchern für Nationalötonomie und Statistit 16, 4 bersöffentlicht Bielinsti unter dem Titel "Der Rubel jest und bor 100 Jahren" Beiträge jur russischen Bahrungspolitit von den Beiten Katharina's II. an.

In der Beitschr. für Socialwissenschaft 1, 10 macht Minges in seinen Ausführungen über die Geschichte des Wirthschaftsstaates und der Gesellsichaft in Rußland die wesentlichen Resultate der russisch geschriebenen grundlegenden Arbeiten Miljukob's allgemein zugänglich.

Reue Bücher: Schmoller, Umr. u. Unters. 3. Berfassungs-, Berwaltungs- und Birthschaftsgeschichte bes. d. preuß. Staates im 17. und 18. Jahrhundert. (Leipzig, Dunder u. Humblot. 13 M.) — Gooch, The hist. of English democratic ideas in the 17. century. (Cambridge, Univ. press. 5 sh.) — Vast, Les grands traités du règne de Louis XIV. 1668—97. H. (Paris, Picard. 5.60 fr.) — Malotet, Et. de Flacourt ou les origines de la colonisation française à Madagascar 1648—1661. (Paris, Leroux). — Reuss, Chronique Strasbourgeoise du peintre J. J. Walter. 1672—76. (Paris, Berger-Levrault.) — Waldteuffel, La politique étrangère de Louis XIV. Conquête de Hollande. (Paris, Ollendorff. 3,50 fr.) — Bulard, Les traités de St. Germain, 1679. (Paris, Picard.) — d'Haussonville, La duchesse de Bourgogne et

l'alliance savoyarde sous Louis XIV. (Paris, C. Levy. 7,50 fr.) — 3 egerlehner, Die polit. Bez. Benebigs mit Jürich u. Bern im 17. Jahrh. (Bern, Stämpsti.) — Derselbe, Die polit. Beziehungen Benebigs zu den Bünden vorn. i. 18. Jahrh. (Bürich, Berichthaus.) — Baumann, Das baier. Handelswesen im 18. Jahrh. speciell unter Kurs. Max III. Joseph. (Raiserslautern, Gotthold. 2 M.) — Kofer, Brieswessel Friedrich's d. Gr. — mit Grumbtow und Maupertuis 1731—59. [Bubl. a. d. preuß. Staats archiven 72. Bb.] (Leipzig, Hirzel. 12 M.) — Borel, Le constit entreles Neuchâtelois et Fréd. le Grand etc. 1766/68. (Neuchâtel Attinger. 2,50 fr.) — Käthe Schirrmacher, Boltaire. (Leipzig, Reisland. 8 M.) — Souvenirs du comt e de Semallé, page de Louis XVIII.

#### Menere Beschichte feit 1789.

Das Septemberheft der Révol. franç. enthält eine Abhandlun bon Chaffin über die Anwendung bes Gefetes bom 19. Fructidor gegen gurudgetehrte beportirte Briefter in der Bendee, die nach feiner De ftellung wenig bedeutend, aber immerbin ein Fehler mar, ber ohne be Tod von Soche nicht vorgetommen mare; ferner Fortfepung und Sol ber Rorrespondeng von Rabaut be St. Etienne aus den Jahr 1790-1793 über die Angelegenheiten von Rimes, die Unruben in Aigu Mortes u. f. m.; endlich eine Studie von Jeanvrot über Bolnen, beg Leben und Berte, anläglich ber ihm fürglich in Craon errichteten Sta (Einen Gffan über Bolnen veröffentlicht auch die Revue bleue 22. und 29. Ottober, von &. Geche.) 3m Ottoberheft erlautert 81 οф eine von ihm in dem Bulletin de la commission des trav. hist. Der: öffentlichte Relation über die Urmahlen in Clamecy, Marg 1789, die Don 9 Uhr Morgens bis Mitternacht bauerten und in Stimmenfang und fonftigen Ungehörigfeiten icon gang moberne Ericeinungen zeigten.

In Fortsetzung der hier bereits erwähnten neuen Studien charalterisirt Ausard vortrefflich die Evolution der Barteien während der Jahre 1790 und 1791 in den großen Bersassungsfragen, insbesondere in den Fragen: Monarchie oder Republit? und Census oder allgemeines Stimmrecht? (Révol. franç., Sept.-Nov. 1898). Er schilbert das Schautelissstem der Konstituante zwischen Monarchie und Demokratie, die Organisation der Bourgeoisse (1790) als einer privilegirten Klasse durch die Schassung der Attivbürger (etwa Urwähler), die Bewegung gegen den Census, deren sich Robespierre bemächtigt, und die Ansänge eines Klasser kampies zwischen Attivbürgern und Passisvbürgern (1791). Den Ursprung einer republikanischen Partei bringt er hier in ursächlichen Zusammenhans mit den Gerüchten von auswärtigen Zettelungen Ludwig's KVI. (Sept. 1790) und erörtert besonders die Entwicklung der demokratischen Idee und

er republikanischen Bartei während der durch die Flucht nach Barennes ervorgerusenen Bewegung. Diese Studie Aulard's bildet mit der Unterzuchung von Champion über die Haltung des Adels 1789 (H. 2. 73, 182) as beste, was neuerdings über den inneren Werdegang der französischen kevolution geschrieben ist, scheint mir aber, wie andere Arbeiten desselben dersassers, an dem Grundsehler zu leiden, daß Aulard zwar gelegentlich an einer "immanenten Logit" der Revolution spricht, doch aber deren ngeheuere innere Triebkrast unterschäpt und den Fortgang ihrer Entzicklung zu sehr durch äußerliche Momente motivirt.

P. B.

Im Anichluß an die Schrift von Pfeisser (Der Feldzug Ludner's in Belgien im Juni 1792. Leipzig 1897) untersucht Gannier's die Gründe ür den Rüdzug Ludner's aus Belgien nach der Einnahme von Courtrat und findet sie weniger in der methodischen Kriegführung, der Unzulänglicheit der Truppen und dem Ausbleiben belgischer Unterstützung (wie Pfeisser), is in der persönlichen Unfähigkeit Ludner's. (Rev. hist., Nov.-Dez. 1898.)

Leroux-Cesbron ergänzt seine ältere Berössentlichung (Lofficial, eprésentant du peuple. Journal d'un Conventionnel en Vendée, lécembre 1794—juillet 1795. Paris 1896. VI u. 206 S.) durch die Rittheilung der amtlichen Korrespondenz Lofficial's und seiner Kollegen nit dem Bohlsahrtsausschuß aus derselben Zeit und über dieselben Fragen, ie Pacifikation der Bendée und den Bertrag von la Jaunaie, 26. Februar 795. (Nouv. Rev. rétrosp., Sept. 1898.)

A. Sorel würdigt in eingehender Besprechung mit warmer Anekennung das Werk Chuquet's über Napoleon's Jugend. (Journal des avants, August 1898.)

Die Schrift von Grit Griebrich: "Bolitit Cachiens 1801-1803. in Beitrag jur Beichichte ber Auflösung bes beiligen romifchen Reiches". Beipzig, Dunder & humblot. 1898. XI u. 175 G. Al. u. d. T .: Leipziger tudien aus dem Gebiet ber Geschichte. Bb. 4, S. 4) ift eine durchaus ichtige Arbeit, auf grundlichen archivalischen Forschungen berubend, forgiltig in ber Darftellung, borfichtig und boch bestimmt und felbit icharf im rtbeil. Reben ber Stellung Cachfens ju den Reichsangelegenheiten, amentlich gur Frage ber Gatularifationen, erortert ber Berfaffer befonbers as Berhaltnis Sachjens gu Breugen und zeigt beutlich die allmabliche oderung ber Alliang ber beiben Staaten, bie unter Friedrich bem Großen urch bas gemeinsame Intereffe an ber "Ronfervation" ber Reichsverfaffung ufammengeführt, bei beren Auflofung burch ble Berichiebenheit ihrer onstitutionellen und territorialen Intereffen wieber gefchieben wurden. Bir verfteben, weshalb bie preugifche Alliang nicht durch bie öfterreichische riett werben fonnte, und bemerten icon, wenigftens in ihren Anfangen, ie perfonlichen und fachlichen Momente, bie menige Jahre fpater ben Übertritt Sachsens zum Rheinbunde veranlaßten. Bon hervorragender Bedeutung ist dabei die Haltung des sachssischen Kurfürsten, bessen personliche und politische Eigenart der Berfasser eingehend schildert; aber auch andere sächsische Staatsmänner, wie Helbig und Bilnau, werden tressend charakterisirt. Benn ich an der Schrift etwas auszusehen habe, so ist es nur die übermäßige Aussührlichkeit der Darstellung, beispielsweise auch dei den keineswegs immer nöthigen Angaben über Abgang und Ankunst diplomatischer Schriftstude.

llnter bem Titel: Un preset de Napoleon schildert L. Pingaube bin sehr ansprechender Weise das Leben und Birten Jean Debry's als Is Prafett in Besançon von 1801 bis 1814, insbesondere bessen Berdienste wie um die dortige Atademie u. dgl. Auch die späteren Schicksale Debry's , der sich 1815 dem Kaiserreich wieder anschloß und beshalb verbannt wurde, bis zu seiner Rückehr (1830) und seinem Tode (1834) werden unte er Benutzung von Nachlaßpapieren erzählt. (Revue de Paris, 1. Nov. 1898.

Der Schluß ber Relation Coqueugniot's betrifft ben Ausgan ang ber Legion du Nord (1808), die ben Stamm des 5. polnischen Infanteri- wieregiments bilbete. (Nouv. Revue retrosp., Sept. u. Oft. 1898; bessel. H. B. 81, 561; 82, 180.)

In einer beachtenswerthen Studie über den "Plan der zweiten Heilmat Rapoleon's" sucht A. Beder den Antheil Herreichs au dem Zustand der der dommen der Heinat abzuschwächen und macht es wahrscheinlich, daß der Gebanke einer Allianz mit Üsterreich und der Bermählung mit einemer öfterreichischen Erzherzogin bei Rapoleon seit dem Biener Frieden vorzescherrscht habe. Er vermuthet, daß die ofsizielle Berbung bei Rußlend (13. Dezember 1809) hauptsächlich durch Rachrichten über gewisse franzos enzsteinbliche Vordommnisse in Österreich veranlaßt worden sei. (Nitth. Des Instit, 6. österr. Geschichtss. Bb. 19, H.)

Bandal gibt einen kleinen Beitrag zur Geschichte der Bermählung Napoleon's mit Marie-Louise aus Briefen Berthier's. (Carnet histor, 15. Ott. 1898.)

Die ursprünglich in der Nouvelle Revue rétrospective erschienenen aussührlichen Dentwürdigkeiten über den Feldzug in Rußland vom Brande Moskaus dis Neujahr 1813 (vgl. H. 78, 554) sind jest in Buchstm veröffentlicht unter dem Titel: Mémoires du sergent Bourgogne, 1812—1813, publiés d'après le manuscrit original par P. Cottin. (Paris, Hachette. 1898. XVI u. 358 S.)

Eine Reihe von Briefen des Grafen Artois an Ludwig XVIII. während des belgischen Exils in den 100 Tagen veröffentlicht B. Thu-reau-Dangin im Correspondant (25. Nov. 1898). Die Briefe enthalten

ief perfonliche Mittheilungen, find aber für die Renntnis der allgemeinen berhältniffe ohne Belang.

Nach Aufzeichnungen eines höheren Präfetturbeamten, Blosseville, hildert E. Passy die Borgänge, die sich in Bersailles unmittelbar vor et Julitevolution abspielten. (Correspondant, 10. Oft. 1898.) — Auch ber die Februarrevolution werden Berichte eines Augenzeugen, des Grasen Contalivet, veröffentlicht; sie sind charafteristisch für die Berwirrung, die 1 den höchsten Stellen damals herrschte. (Revue des deux mondes, 5. Nov.)

Bur Geschichte der inneren Politik Preußens vor 1848 ist von Werth er Artikel 3. Dehne's (Protestant 1898, 47/48) über die preußische andeskirche. Hierin wird dargelegt, daß die preußischen Kirchenbehörden a den Anstellungsbedingungen der Geistlichen einen ziemlich liberalen biandhunkt einnahmen und im allgemeinen weder eine Berpflichtung auf de Bekenntnisschriften noch auf das Apostolitum verlangten.

Die bekannte Unterredung zwischen Friedrich Wilhelm IV. und Georg berwegh im Jahre 1842 behandelt auf Grund der Aften des Berliner Irchivs Th. Zolling in der Gegenwart 39/41. Danach hat nicht herwegh ie Unterredung nachgesucht, sondern Schönlein hat die Audienz herbeischützt, indem er einen Bunsch herwegh's nach einer solchen ersand und em Könige vortrug. Unter den mitgetheilten Altenstücken sind von Intersse der Briefwechsel des Königs mit dem Kabinetsminister Thile in dieser ingelegenheit und das Gutachten des Gerichtsprässdenten v. Gerlach, der ie Ausweisung herwegh's aus Preußen infolge seines Absagebrieses an en König empfahl.

In den Breuß. Jahrb. (Dez. 1898) gibt D. Kunhemüller eine berficht über das hannoversche Zeitungswesen vor dem Jahre 1848, das it der Abschaffung der Censur hier wie in den übrigen deutschen Terriscien als das Geburtsjahr der eigentlichen politischen Tagespresse zu trachten ist. Eine unabhängige Tageszeitung hatte unter Perg' Leitung lerdings einige Jahre in Hannover bestanden, wurde aber 1837 der ensur unterstellt und allmählich reines Regierungsorgan.

Fünf ungebruckte Briefe Bismard's an ben Unterstaatssetretär. Gruner aus den Jahren 1859 und 1861 veröffentlicht die Deutsche tevue (Dezember 1898). Ein Brief aus dem Februar 1859 polemisirt usstührlich gegen ein preußisches Bündnis mit Österreich in dem drohenden riege mit Frankreich und charakterisirt vortrefflich die nicht erfolglosen Bersuche Österreichs, durch die Tagespresse in Preußen die Meinung zu erbreiten, daß Preußen verpflichtet und interessirt sei, den Österreichern eizustehen. In einem andern Briese bezeichnet Bismard u. a. die Unterage des preußischen Gerrenhauses als "zu dünn und willkürlich"; er habe

seiner Beit bem Könige eine auslösbare gewählte Reprasentation aller Rittergutsbesitzer mit einem Kern erblicher Bairs vorgeschlagen, sei aber nicht durchgedrungen. (Bgl. dazu jest Bismard's "Gebanken und Erinnerungen" 1, 143.)

Die spanische Throntandibatur des Prinzen Leopold behandelt an der Hand ber Memoiren des Königs von Rumanien J. de Bitte im Correspondant (25. Nov. 1898). — Ein ähnliches Thema behandelt ein Diplomaticus unterzeichneter Aussas in der Nouvelle Revue vom 15. Rovember 1898 (Bismarck et Napoléon III).

In einem Auffage zur Feier des 50 jährigen Jubilaums des Kaiser stranz Joseph (Deutsche Rundschau, Dezember 1898) führt A. Fournie raus, daß das Zurückreten des deutschen Einflusses in Ofterreich in enger m Zusamenhange mit der auswärtigen Politik steht. Der größte Theil der deutschen Abgeordneten widersetzte sich 1878 der Oktupation Bosniens, um das slawische Element in Österreich nicht noch mehr zu verstärken. Der Kaiser, der auf die Erwerbung Bosniens als Ersas für die italienisch en Provinzen großen Werth legte, konnte die Genehmigung der Oktupati son nur mit hülse der Slawen im Reichsrathe durchsetzen, und seit dieser Zeit batirt die Entsremdung zwischen der Regierung und den Deutschen.

Der Essay F. Salomon's über Glabstone in der Deutschen Runnbeschau, Ottober 1898, ist ein interessanter Versuch, in den schillernden Ibwandlungen seiner politischen Lehren und Thaten eine gewisse Einheit ichzeit und flare Entwicklung aus von vornherein vorhandenen relig ößssittlichen Burzeln nachzuweisen. Das Bild scheint uns nur deswegen etwas verzeichnet, weil S. ihn, wir möchten sagen, zu sehr mit deutschem Auge ansieht. Der Dottrinarismus eines englischen Politikers trägt eine ganz andere Farbe als der des deutschen und erinnert etwas an den bekannten Charakter englischer Kirchlickseit.

Sehr dankenswerth ift der Auffat von A. Birth über das Bachethum der Bereinigten Staaten von Amerika (Breuß. Jahrbücher, Dezember 1898), der turz das Ausgreifen der Union im lateinischen Amerika und in Oftasien sowie die Ausbildung der Monroe-Doktrin im Laufe des 19. Jahrbunderts schildert. Es geht daraus hervor, daß die Idee der amerikanischen Expansion auf die anderen Welttheile die Gemüther bereits um die Mitte des Jahrhunderts beherrschte, aber durch den Secessionskrieg wieder in den hintergrund gedrängt wurde.

Rene Bücher: Sagnac, La législation civile de la révolution française 1789-1801. (Paris, Hachette.) — Thibaudeau, Correspinéd. du constituant (1789-1791). P. p. Carré et Boissonade. (Paris, Champion.) — Aulard, Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le directoire. I. (Paris, Noblet. 7,50 fr.) — Des-

hamps, La constituante et les colonies. (Paris, Perrin.) - Duourcq, Mém. du général Desvernois 1789-1815. (Paris, Plon.) londin de St.-Hilaire, Mém. du Chevalier Blondin d'Abanourt 1791-1830. (Paris, Picard. 4 fr.) - Tildelen, Entstehung u. tonom. Grundfage der Chartiftenbewegung. (Jena, Fischer. 3,50 M.) arlyle, Ginft u. Jest. Uberf. v. Benfel. [Soc. polit. Schriften. S. 3.] Bottingen, Banbenhoed & Rupprecht. 9 M.) - Masson, Napoléon sa famille. II. (Paris, Ollendorff.) - v. Demelitich, Metternich feine auswart. Politit. I. (Stuttgart, Cotta. 14 Dt.) - b. Robr= deibt, Bom Bunftzwange gur Gewerbefreiheit. (Berlin, Denmann. 2 Dt.) - Biedfelbt, Statift. Studien gur Entwidlungsgeich. ber Berliner Indufrie 1720 - 1890. (Leipzig, Dunder & Sumblot.) isternes, Le duc de Richelieu. (Paris, C. Lévy. 7,50 fr.) -P. Jensen, Den förste slesvigske Krig 1848 - 50. (Kopenh., ryde.) - Mathy, Mus bem Rachlag von Rarl Mathy. (Leipzig, virgel. 9 M.) - Countess Cesaresco, Cavour. (London, Macnillan. 2 sh. 6 d.) - Friedrich, Ignag v. Dollinger. I: 1799-1837. Runden, Bed. 10 DR.) - Beinrich Abeten. Gin fclichtes Leben in ewegter Beit. (Berlin, Mittler. 10 M.) - Lafarge, Hist. complète e Mac Mahon. 2 vol. (Paris, Lamulle & Poisson.) - Zevort, list. de la troisième république. (Paris, Alcan. 7 fr.) - Rydberg, verges och Norges Traktater med främmande magter. II: 1846-67. tockholm, Norstedt; Leipzig, Pehrsson. 24 Rr.) - Rleinfdmidt, rei Jahrhunderte ruffifder Geichichte (1598-1898). (Berlin, Rabe.) irth, Beich. Sibiriens u. b. Mandichurei. (Bonn, Georgi.)

#### Deutsche Sandichaften.

Aus dem Ottoberheft der Rev. d'Alsace notiren wir die Fortsehung on Ch. Rerlinger's Auffat über das Leben in Stragburg gu nfang des 17. Jahrhunderts.

Die im Straßburger staatswissenschaftlichen Seminar entstandene rbeit E. Braunagel's: Zwei Dörfer der badischen Rheinebene unter esonderer Berücksichtigung ihrer Allmendverhältnisse. Leidzig, Dunder & umblot 1898 (Staats und socialwiss. Forsch., herausg. von G. Schmoller 6, 1) giebt eine sehr sorgältige Darstellung der wirthschaftlichen Entsidelung der beiden Dörfer Helmingen und Muckenschopf in unserem ahrhundert, welche indes naturgemäß im engeren Sinn vollswirthschaftsche Fragen in den Bordergrund rückt, so daß eine genauere Besprechung n dieser Stelle unangebracht wäre.

In einer erweiterten Tübinger Differtation behandelt Dr. Abolf Rölle ingehend die Ulmer Bermögenssteuer vom Jahre 1709 (Stuttgart, B. Rohlhammer 1898), indem er gleichzeitig eine Überficht Aber die Gesammtentwicklung des städtischen Finanzweiens giebt und einiges katistische Material mittheilt, das sich auf mehrere Jahre des 18. Jahrhunderts bezieht. Am Ende werden die Steuerordnungen von 1418 und 1709 veröffentlicht. Eine gewisse Ahnlichleit der hier behandelten Berhältnisse mit dem Steuerwesen Augsburgs tritt mehrsach hervor.

Über die direkten Steuern und die Bermögensentwicklung in Angsburg von der Mitte des 16. bis jum 18. Jahrhundert handelt, in Fortsjehung seiner früheren Studien, J. Hartung in Schmoller's Jahrbuch 22, 4. Beachtenswerth ist die Frage, die er am Schluß für das städtische Birthschaftsleben Deutschlands überhaupt auswirft: Ob und wie weit ebenso wie in Augsburg auch allgemein um 1700 der Beginn einer zweiten Periode wirthschaftlicher Blüthe einsete.

Für die Geschichte der Juden in Deutschland liefert A. Feilchenfelb's Aufsat über die Portugiesengemeinde in Hamburg im 17. Jahrhundert — Beitschr. d. Ber. s. Hamb. Gesch. 10, 2 (1898) — einen erheblichen Beitrag. Bezeichnend ift, daß diese Marannen die Gemeinschaft mit den deutschen Juden ausdrücklich ablehnten und vom Senat beschützt, von der Bürgerschaft dagegen heftig und zuletzt mit Erfolg angeseindet wurden; ihre offene Einwanderung begann 1608.

Der Aufschwung bes heimathbundes in Nordhannover hat diefen veranlaßt, mit periodischer Beröffentlichung von "Jahresberichten der Männer vom Morgenstern" zu beginnen. Aus dem rein lokalgeschichtlichen Inhalt bes ersten heftes (Bremerhaven, Schipper 1898) sei erwähnt eine Abhandlung v. d. Often's über die Namen der Burster Siedlungen und ein kurzer Bortrag Detleffens über die Beziehungen der Römer zur Nordseeküste zwischen Beser und Elbe.

Für tunfthiftorifche Studien auf fachfischem Boden bietet der Aufas Rnebel's in den Mitth. d. Freiberg. Alterthumsver. Heft 34 (1898) fiber Rünftler und Gewerte Freibergs vom Jahre 1380 an viel Orientirendes.

Die Schriften des Bereins für Geschichte Berlins heft 35 bringen eine fehr detaillirte und recht werthvolle Untersuchung Binger's über die von 1751—1757 bestehende Begelysche Porzellansabilt in Berlin und "Bilder aus Berlin vor zwei Menschenaltern" von Prof. Holge, eine der besten Schilderungen des damaligen äußeren Lebens voll Anschaulichtett, Reiz und Laune.

Aus dem 29. und 30. Jahresbericht des historischen Bereins zu Brandenburg a/h., herausg. von Tschirch, erwähnen wir die Aufsate von Jork über die Stadt Brandenburg im Jahre 1848, von Gebauer über das evangelische Hochstift Brandenburg und die (burch Guftav Abolfs Ericheinen in Deutschland verhinderten) Restitutionsplane Raifer Ferdinand's II., sowie die furgen Mittheilungen Priebatich's über das (gute) Berhältnis der Stadt Brandenburg zu dem Kurfürsten Albr. Uchilles.

Die Riederlausiger Mittheilungen (5, 5—7) enthalten, außer dem bereits erwähnten Aufsat Clausniger's über die niederlausistschen Stände, Aufsate von Lippert über das älteste Stadtsiegel von Ludau, von Jentsch über das (als Anhang mitabgedrudte) Rechnungsbuch der Stadt Guben auf das Jahr 1556—57, endlich Auszüge aus dem Kirchenbuch von Bellmig 1687—1827, die für die kleinen Interessen seiner Verfasser lehrereich sind.

Das 38. heft der Zeitschr. d. Bestpreuß. Gesch. Ber. (1898) enthält den ausschlichen Aufsat h. Frentag's über die Beziehungen Danzigs zu Bittenberg in den Jahren 1502—77. Aus den langen Listen der in Bittenberg studirenden Danziger und der in Danzig thätigen nicht einheimischen ehemaligen Bittenberger Studenten ersieht man die Stärke des Einfinsses der jächsischen hochschule.

Aus der seit 1897 erscheinenden, von K. Schober redigirten Zeitschr. d. Ber. f. d. Gesch. Mährens und Schlesiens notiren wir in Jahrg. 1, 3 den Aussaus von Janetschet über das Augustinerstift St. Thomas in Brünn während des Dreißigjährigen Krieges; ferner ebenda 2, 1 und 2 die Studie Loserth's über die Geschide von Olmüß in der nämlichen Epoche, welche wesentlich eine Rechtsertigung des Kommandanten Antonio Miniati gegen den Borwurf einer allzuraschen Übergabe der Festung an Lorstensohn enthält.

Mene Bucher: Die alten Territorien des Begirfes Lothringen nach bem Stande vom 1. 3an. 1648. (Strafburg, Dumont-Schauberg.) -Schulte und Wiegand, Urfundenbuch ber Stadt Stragburg. 4, 1. Salfte. (Strafburg, Trubner. 18 D.) - Eicher und Schweiger, Urfundenbuch ber Stadt und Landich. Burich. (Burich, Gafi und Beer.) - Baumann, Forich. 3. Schwäbischen Beschichte. (Rempten, Rojel.) - Rnipping, Rolner Stadtrechnungen bes Mittelalters. 2. (Bonn, Behrendt.) - Bim= mermann, Sanauer Chronit, Beft 1-6. (Sanau, Ronig. à 1 Dt.) -Suffer, Rorveier Studien. (Münfter IB., Afchendorff. 5 D.) -Freifen, Die Univ. Baderborn. 1. Quellen und Abhandl. von 1614-1808. (Baberborn, Junfermann. 4 Dl.) - Rraag, Bauerngut und Frohndienfte in Anhalt vom 16. bis 19. Jahrh. (Jena, G. Fifcher. 7.50 Dt.) -Lange, Greifswalder Sammlung Vitae Pomeranorum. (Baltische Stud. 1. F. Ergangungsbb.) (Greifsmald, Abel. 6 DR.). - Reb, Allg. Statuten der Univ. Frantfurt a/D. (1510-1610). (Aften und Urfunden d. Univ. Frantfurt II.) (Breslau, Marcus. 3 M.) - IIhlirg, Quellen g. Weich. b. Stadt Bien. II:1 Berg. b. Drig. llrfunden b. ftabt. Archive 1239-41. (Bien, Konegen i. Komm. 30 Dt.)

#### Fermifdtes.

Anfang Juni fand die 39. Plenarversammlung der Rünchener histor. Rommission statt. Beröffentlicht wurden im abgeschlossenen Geschäftsjahr: 1. Alg. driche. Biogr. 42, 4—44, 1; 2. Briese und Atten zur Gesch. des 16. Jahrh., V ed. Goet; 3. Jahrbücher Raiser Friedrich's II., Bb. 2, bearbeitet von Winkelmann; 4. Gesch. d. dtsc. Rechtswissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessissessisse

Die 17. Plenarsisung der babischen historischen Kommission hat unter dem Borsis Erdmannsdörsfer's am 21. und 22. Oktober in Karlsruhe stattgesunden. Im Berichtsjahre sind von der Kommission herausgegeben worden das 4. Heft der oberrheinischen Stadtrechte, die Konstanzer Rathslisten, die letzten Lieferungen des topographischen Börterbuchs des Großherzogthums Baden; serner die Schlußlieferung des 1. Bandes des oberbadischen Geschlechterbuchs, Immich's Publikation zur Borgeschichte des Orleans'schen Krieges, das Neujahrsblatt für 1898, in dem v. Beech über römische Prälaten am deutschen Rhein von 1761 die 1764 handelte, sowie Bd. 13 der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Die übrigen Unternehmungen sind in stetiger Borbereitung begriffen. Im Reujahrsblatt für 1899 gedenkt Gothein über Joh. Georg Schlosser, einen der hervorragendsten Räthe Karl Friedrich's, zu handeln.

Am 29. Juli tagte zu Wiesbaden die erste Hauptversammlung der historischen Kommission für Nassau, deren Entstehung auf eine Anregung Koser's zurückeht. Geplant wird 1. die Herausgabe eines nassauischen Urtundenbuchs durch Archivrath Wagner unter Mitwirtung von Schaus, 2. die Herstellung einer übersicht über den Inhalt der kleineren Archive des Regierungsbezirtes Wiesbaden, 3. die Beröffentlichung von Nassausschaften Korrespondenzen. Die Publikation der den Kagenellendogischen Erbsolgestreit (1500–1557) betreffenden Korrespondenzen, der seit 1521 einen starten Einsluß auf die allgemeine deutsche Geschichte geübt haben soll, hat Meinardus bereits zum Theil sertig gestellt; 4. die Bearbeitung einer Nassovia sacra durch Wedewer, der eine Ubersicht der kral. Berwaltung sowie eine Statistif der Gründungen, Bestaungen ze. der Kirchzungeben beabsichtigt; 5. die Zusammenstellung einer Rassausschen Biblio-

graphie. Eine bereits begonnene Beschreibung der Bau- und Kunstdentmaler Nassaus hat infolge eines der Beschreibung nach auffälligen Berhaltens des Landesausschusses aus dem Arbeitsplan der Kommission wieder gestrichen werden müssen.

Die hiftoriiche Rommiffion ber Proving Sachien hielt unter Lindner's Leitung am 18. und 19. Juni gu Reuhalbensleben ihre 24. Sigung ab. Ericienen find im vergangenen Geschäftsjahr Bb. 2 bes Erfurter Urfundenbuchs (ed. Bener), bas Reujahrsblatt für 1898, in dem Liebe über Dalberg und feine Begiehungen gu Erfurt handelte, fowie bie Beidreibung ber Baudentmaler bes Rreifes Garbelegen. Rabe bevorftebend ift die Beröffentlichung bon Bb. 3 bes Erfurter, Bb. 3 u. 4 bes Goslarer (ed. Bobe), des Merjeburg-Sochftiftifden Urfundenbuchs, der Chronit des Ronrad Stolle, bes Regifters gur Erfurter Universitätsmatritel. Gleichfalls ber Bublifation nabe find die Baudentmälerbeichreibung bes Rreifes Salber= ftabt, die vorgeschichtlichen Arbeiten Bichiesche's über Ballburgen, eine Bandtafel porgeichichtlicher Begenftanbe, bie Buftungeverzeichniffe bes Nordthuringgaues (bearbeitet bon Bertel) und ber Rreife Beiligenftabt, Borbis, Mühlhausen und Duderstadt (bearbeitet von b. Bingingerode-Anorr.) Das Reujahrsblatt für 1899 wird eine Abhandlung Bid's über Shiller in Lauchstädt i 3. 1803 bringen. Alls neue Unternehmungen find in Ausficht genommen eine Regestensammlung gur Beichichte ber Stadt Nordhaufen, fowie die Berausgabe ber Urfunden des Domtapitels Raumburg-Beit, mit ber Rofenfeld bereits begonnen bat.

Bu Bien verstarb am 23. November unerwartet der Professor der Geschichte au der dortigen Universität Alphons huber im Alter von 64 Jahren. Sein schlichtes, zuverlässiges Besen sindet in seinen Schristen ein getreues Abbild. Er war kein bahnbrechender Geist, aber ein ernster Forscher von gediegenem Wissen, strenger Gewissenhaftigkeit, ausdauerndem Fleiß und Scharisinn. Bor allem seine fünsbändige, leider nun unvollendet durüdgelassen allg. österreichische Geschichte wird eine bleibende Grundstage der Forschung bilden. Einen hohen Werth hat er der Erforschung der inneren Geschichte beigemeisen. Neben münzgeschichtlichen Studien liber das 13. und 14. Jahrhundert haben wir ihm vor allem eine knappe und für den beabsichtigten Zwed eines Lehrbuchs sitr Studirende vorzügslich geeignete Geschichte der Staatsbildung und des össentlichen Rechts in Sterreich zu danken.

Am 13. Dezember 1898 starb in Berlin der Professor des Kirchenrechts an der dortigen Universität Baul hinschius (geb. zu Berlin 25. Dez. 1835). Seine Ausgabe der pseudoisidorischen Detretalen und sein großes fünfbändiges Werf über das "Kirchenrecht der Katholiken und Protessanten in Deutschland" gehören zum Gemeinbesit unserer Wissenschaft. Daneben fieben zahlreiche andere Schriften über kirchenrechtliche Fragen. In den

Beiten bes Kulturkampfs ist hinschius auch politisch als Bortumpfer ber Staatsgewalt neben Fall thätig gewesen. Giner ber namhafteften Rechtslebrer Deutschlands ist mit ihm bahingegangen.

In die Trauer um Ronrad Ferdinand Meher einzustimmen, der am 28. November in Kilchberg am Züricher See verstorben ift, hat auch die hift. Zeitschr. Ursache. hat er es doch in seinen allbekannten Werken, dem heiligen, Jürg Jenatsch, der Versuchung Bescara's, Ulrich v. hutten's lesten Tagen meisterlich verstanden, von den vergangenen Zeiten mit hoher tünstlerischer Gestaltungskraft farbenprächtige Vilder von bedeutendem historischen Gehalte zu entwerfen.

Bu Kopenhagen geft. am 7. Rovember im Alter von 64 Jahren der Runfthiftoriter Friedrich Meier.

#### Mittheilung.

Diesem Hefte liegt bei: "Die hiftorische Methobe bes Hern v. Below. Eine Kritif von Karl Lamprecht." Um bie Ausgabe unseres Heftes nicht zu verzögern, wird die Herrn Proseffor v. Below vorbehaltene Schlußbemerkung erft im nächsten Hefte erscheinen.

Die Rebattion.

## en-Beilage gur "Siftorifden Zeitfdrift". 1898, heft 2.

ir die Beilage ober für den Umschlag werden mit 30 Pf. für die eingespaltene, 60 Pf. für die ende Betitzeile, Wiederholungen mit der Hälfte des Betrages der ersten Aufnahme berechnet.

#### Derlag von ferdinand Schöningh in Paderborn.

Soeben ift ericienen und burch alle Buchhanblungen gu begieben :

#### en und Farschungen aus dem Gebiete der Geschichte.

lerbindung mit ihrem hiftorifchen Inftitut in Rom herausg, von ber Gorres-Gefellichaft.

Die Nantiatur-Korrespondenz Kaspar Groppers nebst ben verwandten Aftenstsiden 1673—1576). Gesammelt u. herausg. von B. E. Schwarz. CXX u. 459 S. Leg. 8º. 21 .K. Die Rückfehr der Päpste Urdan V. und Gregor Vi. von Abignon nach Nom Luszüge aus den Kameralregisten des vatitanischen Archivs. Bon Dr. Job. Kirsch, Eros. an der Universität Freidurg. LXI u. 329 S. Leg. 8º. 14 .K. (31)

#### 南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南

Den Abonnenten biefer Zeitschrift empfehlen wir:

## Die Nation

Sammlung ausgewahlter Artitel.

Seiten. Preis Mt. 1.—. Für Abonnenten der Wochenschrift "Nation" nur 50 Bf. (baar ober in Briefmarken) per Cremplar.

#### Inhalf:

Journalistit als Gewerbe und als Kunst. Bon Theodor Barth. Josephine Bon Otto Gildemeister. — Der Borwurf des Atheiss. Bon Arthur Fitger. — Fürst Bismard. Bon Theodor rth. — Papiere und Kanonen. Bon Ludwig Bamberger. — wig Windthorst. Bon Theodor Barth. — Das Unternehmeralent. a Alexander Meyer. — Bom Prinzen Kropotsin zum Zuchthäuser Mant. Son K. Nathan. — Burzeln und Nährboden des Anarchiss. Bon Ludwig v. Bar. — Quatresages. Bon Rudolf Virchow. Die Kunst zu schenen. Bon Ludwig Bamberger. — Die Alten is Säculargedicht des Horaz. Bon Theodor Mommsen. — Ein utzall gegen die Sonne. Bon Max Broemel. — Friedrich Mießigke, i Frip Mauthner. — Kenan's Fouilles détachées. Bon Otto Idemeister. — Beim Tode Theodor Storm's. Bon Baul Schlener. — Rudolf Löwenstein. Bon Alexander Meyer. — Die Lotomoauf der Bengernald. Bon Josef Bictor Bidmann. — Berugia. a Carl Albenhoven. — Brund Piglhein. Bon Benno Beder. — ef Hyth. Bon Emil Schiss. — Sparsamtet. Bon Theodor Bartustinnen. Bon Ernst Heidorn. — Tanten und Stutinnen. Bon Ernst Heilborn. — Weissen zur Zeitgeschichte: Zah Bould. Bon Junius. — Der preußische Junter. Bon Junius.

Die Expedition der "Qafion"

學學學學學學學學學學

B. S. Hermann Berlin S.W., Bentbitrage 8. Berlag von Wilhelm Braumüller in Wien und Ceipzig k. u. k. hof- und Ilniversitäts - Budihandler.

## Johann Freiherr von Wessenberg.

Ein öfterreichischer Staatsmann des neunzehnten Jahrhunderts.

#### Alfred Ritter von Arneth.

gr. 8º. 2 Bande. (I. 292 G.; II. 337 G.; mit Beffenberg's Bortrat in Robirung. Breis 12 Mt. = 7 fl. 20 fr.

# Don Carlos' Haft und Tod

inebefondere

nach den Auffassungen seiner Familie

Max Büdinger

Profeffor ber Befchichte an ber Wiener Univerfitat.

gr. 8°, 317 S. mit Don Carlos' Porträt in Beliogravure. Preis 8 Mt. = 4 fl. 80 fr

Durch alle Buchhandlungen gu beziehen.

H. Bechhold Verlag, Frankfurt a. M., Kräme 21.

Am 1. Januar 1898 beginnt ihren 2. Jahrgang:

Übersicht über die Fortschritte und Bewegungen auf dem Gesamtgebiet der Wissenschaft, Technik, Litteratur und Kunst.

Jahrlich 52 Nummern, Illustrirt. Preis vierteljahrlich M. 9 50.

×\*×\*×\*×

Mitarbeiter sind u. a.: Prof. Arrhenius, Leo Berg, Dr. du Bois-Reymond, Geh.-R. v. Brandt, Gesandter a. D., Prof M. Buchner, Felix Dahn, Prof Dürre, Geh. R. Ebstein, Geh. R. Eulenburg, Prof. Furtwängler, Curt Grottewitz, Prof. S. Gunther, W. Huggins, Kurd Lasswitz, Justin Mc. Carthy, Meier-Grafe, Prof. Meili, Prof. v. Oettingen, Geh. R. Orth, Geh. R. Pelman, Prof. Ratzel, Dr. H. Riemann, Prof. Schnegans, Prof. Schultz, Prof. Schweinfurth, Prof. v. Stengel, Prof. Verwora, Prof. Wiedemann, Prof. Werner, Prof. Wislicenus, Dr. O. Zacharias.

Der bisherige Erfolg der Umschau veranlasst dieselbe zu einer weiteren

Vermehrung des Inhalts.

U. a. bringt der neue Jahrgang regelmassig einen Auszug aus allen bedeutenden Fachzeitschriften und Revuen. Alles Nähere ersichtlich aus

Probenummern und Prospekten, welche gratis und franko.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und die Post

Verlag von Breitkopf & Bartel in Leipzig.

### Felix Dahns fämtliche poetische Werke.



Romane und Dichtungen.

In 75 Lieferungen ober 21 Banben.

Breis Di. 75 .- , gcb. DR. 96. -.

Monattich 1 Band ober 3-4 Liefe- Tungen, jebe burchichnittlich 7 Bogen 3 Momane und Ergablungen 1: Banbe. Gebichte unb Dicht ingen 4 Banbe, Schaubühne 2 Banbe. Die erfte Bieferung wirb 2 Bande. Die erfte Bieferung wird in allen Budbandlungen vorgelegt. Einzelne Banbe werben nicht ab-gegeben. Die alten Einzel-Aus-gaben ber poetlichen Berte Dabns find nach wie por gu ben bieberigen Breifen gu begieben.



Men!

Dabn, Selir: Sigwalt und Sigridb.

Men!

Eine norbifche Ergablung. Etwa 7 Bogen, ff. geb. DR. 3 .-

Franz Ciszts Briefe, herausgegeben von La Mara. 1. Band. Bon Baris bis Rom, mit Liszts Bildnis. II. Band. Bon Rom bis and Ende Bulanmen geheftet M. 12.—, fein gebunden M. 14.—, III. Band. Briefe an eine Freundin.

Bans v. Bulow. Briefe und Schriften, berandgegeben bon Marie v.

Soeben erichien:

Briefe. Band III (1855-64). Breis geheftet M. 7 .- , gebunben in Salbfrangband Dt. 9 .- , in Gangleinband DR. 8 .-

Gruber ericienen:

Briefe, Band I und II (1841-1855). Preis geheftet M. 10.-, gebunden in halbfrangband M. 14.-, in Gangleinband M. 12.-. Ausgewählte Schriften (1850-1892). Breis geheftet M. 6.-, gebunden in halbfrangband

DE S .- , in Gangleinband DR. 7 .-

Sveben eridien:

Liszt Billow Briefwechsel, berausgegeben von La Mara. Breis gebeftet M. 6.-, gebunden M. 7.-.

Briefe hervorragender Zeitgenoffen an Franz Ciszt, beransgegeben 2 Banbe. Geh M. 12 - geb. DR. 14 .- Rach ben Sanbidriften bes Beimarer Lisgt. Dufeums.

Trifolium. Dichtungen von Morth Leffmann. In ihrem Lieberteil für Gefang und Rlavier gefeht von Engelbert humperbind. Mir fymbelifichen Beichnungen von Alexander Freng. Bolteausgabe M. 10.-, Brachtausgabe auf Japanpapier in 100 nummerierten Exemplaren je M. 100 .-

Somers Odvifee mit 40 Original-Rompositionen von Friedrich Preder. Reue, under-anderte Prachtausgabe in Großquart. 18 Lieferungen zu M. 1.—,

Iconografia Dantesca. Die bilbliden Darstellungen jur Divina Commedia von gungestattet und von 17 Bilbertafeln begleitet, beren eine in vielsarbigem Buntbrud fünftlerisch Gur Dantefreunde und Runfthiftorifer eine gewiß erwunichte Geftgabe. Großoftab, mil Tert-Illuftrationen und 17 Tafeln. Breis in Bergament broichiert M. 10 .- , geb. M. 12 .-

Unatomie für Künftler. Rurşacfaßtes Lehrbuch ber Anatomie. Medanit, Mimit und Broportionsiehre des menichtichen Körpers von Dr. Augun Dorfey, Erolesior an der Universität Tübingen. Mit 39 Tafeln in Holz-chmitt und teilweise in Dopreldruct gezeichnet von Richard helmert. Zweite verbesserte und vermehrte Aussache In Bappband M. 10.—. Feiner haldfranzband M. 12.—.

Bans Thoma, Robumenmurfe gu Rich. Bagnere Ring bee Ribelungen. Mit einer Ginleitung bon Benry Coode. 18 Blatt gebunden M. 10 .-. Auch in englifder Ansgabe ericienen.

Stubien und Ginfalle eines Dalers von San- von Bolkmann. 12 Blatter in elffarbigem lithographifdem Drud. Webunben Dt. 5 .-.

Wilhelm Steinhausen. Das Gaftmahl. Sobe 88 cm. Breite 118 cm. Breis (30)

#### R. Gaertner's Verlag, H. Heyfelder, Berlin SW.

Seit 1873 erscheinen:

#### Mitteilungen aus der historischen Litteratu

Herausgegeben von der

#### Historischen Gesellschaft zu Berlin.

Vierteljährlich ein Heft gr. 8°.

Preis des Jahrgangs 8 Mark.

(1873—1876 je 4 🊜 — 1877—1893 je 6 🚜)

Register über Jahrgang I—XX (1873—1892). 3 🚜

Seit 1878 erscheinen:

#### Jahresberichte

der

#### Geschichtswissenschaf

im Auftrage der

#### Historischen Gesellschaft zu Berlin

herausgegeben von

E. Berner.

Erschienen sind: Jahrgang 1878. 12  $\mathcal{N}$ , 1879. 16  $\mathcal{N}$ , 1880. 1 1881. 18  $\mathcal{N}$ , 1882. 22  $\mathcal{N}$ , 1883. 22  $\mathcal{N}$ , 1884. 26  $\mathcal{N}$ , 1885. 24  $\mathcal{N}$ , 1886. 1887. 24  $\mathcal{N}$ , 1888. 30  $\mathcal{N}$ , 1889. 30  $\mathcal{N}$ , 1890. 30  $\mathcal{N}$ , 1891. 30  $\mathcal{N}$ , 1892. 1693. 30  $\mathcal{N}$ , 1894. 30  $\mathcal{N}$ , 1895. 30  $\mathcal{N}$ , 1896. 32  $\mathcal{N}$ 

Die ersten 10 Jahrgänge

1878-1887. Ladenpreis 205 Mark

sind zusammengenommen zu dem ermäßsigten Preise von 120 Mark zu be:

Jastrow, J. (Privatdozent). Handbuch zu Litteraturberichten Anschluß an die "Jahresberichte der Geschichtswissenschaft arbeitet. #8,00.

#### Wochenschrift für klassische Philolog

Herausgegeben von

Georg Andresen, Hans Draheim und Franz Harder.

(Erscheint seit 1. Januar 1884.)

Jährlich 52 Nummern. Vierteljährlich 46,00.
(In der Wochenschrift erscheinen die offiziellen Sitzungs-Berichte der Archäolog Gesellschaft zu Berlin.)

Probenummern unberechnet.

#### R. Gaertner's Verlag, H. Heyfelder, Berlin SW.

Soeben erschienen:

#### Denkmäler

der

#### deutschen Kulturgeschichte.

Erste Abteilung: Briefe.

Erster Band:

Deutsche Privatbriefe des Mittelalters.

#### Deutsche Privatbriefe des Mittelalters.

Mit Unterstützung der K. Preuß. Akademie der Wissenschaften

herausgegeben

#### Dr. Georg Steinhausen,

Universitätsbibliothekar in Jena.

Erster Band:

Fürsten und Magnaten, Edle und Ritter.

XVI u. 454 Seiten gr. 8°. 15 .4.

(29)

Mit dem vorliegenden Bande beginnt eine Reihe von Quellenpublikationon, die für die nationale Kulturgeschichte von ähnlicher
Wichtigkeit sind, wie für die politische und kirchliche Geschichte des
Mittelalters die Monumenta Germaniae historica. Es soll versucht werden,
der spezifisch kulturgeschichtlichen Forschung eine festere
Basis zu geben, als sie bisber vorhanden gewesen ist, indem das
große, nur in geringem Maße veröffentlichte archivalische Material an
Briefen und Tagebüchern, an Reiseberichten, an den über alle
Lebensgebiete sich erstreckenden Ordnungen, an Rechnungs- und
Haushaltungsbüchern, an Handelsrechnungen und Handelsbüchern, an Inschriften u. s. w., vom Mittelalter bis zum Ende
des 17. Jahrhunderts, in verständiger Auswahl und in großen, über das
lokalgeschichtliche Interesse hinausgehenden Gruppen, durch gründliche
Editionen der Forschung zugänglich gemacht wird.

Von demselben Verfasser sind ferner erschienen:

#### Geschichte des deutschen Briefes.

Zur Kulturgeschichte des deutschen Volkes. 2 Teile = 13.50 M

Kulturstudien. (Der Grufs und seine Geschichte. — Der mittelalterliche Mensch. — Was man vor Zeiten gern las. — Die deutschen Frauen im 17. Jahrhundert. — Der Hofmelster. — Naturgeschichte der heutigen Gesellschaft.) 3 M.

(1

Bei Friedrich Bull, Berlagsbuchhandlung, Strafburg i. C., foel erschienen:
Statistifche Wifteilungen XXVIII.

## Die alten Territorien des Bezirks Lothring

(mit Ginfchluf ber gum Oberrheinischen Rreife gehörigen Gebiete im Begirt Unter-Glfafi)

nach dem Stande vom 1. Januar 1648.

= I. Teil. =

Berauggegeben bon bem

Statiftigen furean des haiferligen Miniferinus für Elfaf-fethringen. Jur das Studium der Geschichte Lothringens ift das Werk von höchstem & XIII und 309 Seiten. gr. 8° broschiert.

Preis 7 Mark.

In dem gleichen Berlage vorher ericienen:

Statistische Witteilungen XXVII.

## Die alten Territorien des Essa

nach dem Stande vom 1. Januar 1648.

186 Seiten. gr. 8º brofcbiert.

Mit Oteverzeichnis und 2 Kartenbeilagen "Die herrichaftegebiete bes "Um Eljaß" und "Die herrichaitegebiete bes Ober-Gijaß". Breis 8 Mark.

- Bu beziehen durch alle Buchhandlungen. -

Verlag von R. Oldenbourg in München und Leipzig.

## Hygienisches von Stadt und Land

Von

Geh. Medizinalrat Professor Dr. M. Rubner,

Direktor der Hygienischen Institute zu Berlin.

Nach einem am 10. Januar 1898 zu Berlin gehaltenen Vortrage

48 Seiten 8°. Geheftet Preis M. 1.-.

- Zu beziehen durch jede Buchhandlung. -

## Gediegene festgeschenke!

### Biographien, Memoiren, Briefe.

(Beuer Berlag ber Ronigt, Sofbuchhandlung von G. S. Mittler & Satu, Berlin SW12.)

inrich Abeken. Gin ichtlichtes Ceben in Demegter Jeit, aus Briefen gula ermann von Boven, Erinderungen aus dem Ceben des General-Adjutanten Vegalianes et unt Kanist. Breuf. Wiltmehrer a. D. Wit einem Bildnife, bem gaejmile eines Erribent des Kanist. Problem L und genealoglichen Anlagen. Breis M. 560, urb. W. 7,

rinz Kraft zu Bobenlobe-Ingelfingen (weit General 2. Art. Generals and Bodenlobe-Ingelfingen (weit General 2. Art. Generals and Bodenlobe-Ingelfingen (weit General 2. Art. Generals and Bodenles Bildpelis I.). Aus necknem Seben. Malgeichnungen. I Band: Ewol Rendlittonderte inste des generalsches in Wien 1886. Weit W. 6.—, eleg geb. Ut. 4.0.0.

rof. Dr. Rudolf Genée, Selten und Menlehen, Erfebnise und Reinungen. Weit W. 6.—, eleg geb. Ut. 4.—
Chönhausen und die Familie von Bismarck. Veraneitet im Andere Dr. Georg Schmize, P. 2 not. Wit jahreihen niebud. Preis B. 6.—, ele M. 6.60.

Jeibnachts-Festschrift des Deutschen Stotten-Vereine. Beich indhrin: Einz bei Mendelstungen. Weit des Stotten-Vereines. Beich indhrin: Einz Beinhachts-Festschrift des Deutschen Stotten-Vereines. Beich indhrin: Einz Beinhachts-Festschrift des Deutschen Stotten-Vereines. Beich indhrin: Einz Breid Edutsche Deutschen Bei ihm acht kling.

Breid W. 4.—

eros von Borcke, im Sattel und am helnde. Einmerungen aus dem Undbeschiehtetet der Konstderfilm. Aus dem Englishen überleht von Korlier, Ivel abere bindielelltetetet der Konstderfilm. Aus dem Englishen überleht von Korlier, Oberfülmt. Index Indiana Berteil veiner Karle. Erie W. d., in I Bath gel. W. 19. in

Ein feltenes Buch - pon hobem Intereffe für jeden Denifeben, ba es une auf

ilna von B. Oldenbourg in München und Leipzig.

## Geschichte der dentschen Siftoriographie

feit dem Auftrelen des Sumanismus.

Bon Dr. Franz X. von Wegele,

Breis 14 204

Bon ber im Berlage bon 21. Gfoenbourg in Munden und Leipzig Biftorischen Zeitschrift

elengen jährlich 2 Ibare in je I heiten zur finsynde. Der Abonnewentöpreid ir den Band bermat - 11,25, und werden Behelmunen auf die fleisfabilt, tweie af einzelne is te betreiben, don jeder Buchbandium, entgewinderkommen

#### Bergeichnis der im Literaturbericht befprocenen Schriften.

|                                                               | Seite |                                                           |     |  |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----|--|
| Mlterihum.                                                    |       | 19. Jahrhunbert.                                          |     |  |
| Delipid, Entfieß, bee alieften                                |       | Duden, Unfer Delbenfaifer                                 | 311 |  |
| Schriftsuftems                                                | 296   | n. Beteraburff, Der erfte                                 |     |  |
| Rluge, Die Schrift ber Mb-                                    | 296   | Dobergollerfaifer                                         |     |  |
| remer                                                         | 200   | Mards, naifer Bilbeim I.                                  | 225 |  |
| Mittelalter.                                                  |       | Moltle's militorifche Karrelpon-<br>bens. I-IV.           |     |  |
| Chavanon, Adémar de Cha-                                      |       | Palet, Bibliographia gen de                               |     |  |
| bannes                                                        | 300   | la guerre de 1870/71                                      |     |  |
| Briefad, Welchepolitif bes Erg-                               | 302   |                                                           |     |  |
| Fromme, Die fpan. Nation u.                                   | 302   | Deutide Lanbidalten.                                      |     |  |
| bas Ronftanger Rongil                                         | 305   | Albrecht, Mappolificiner Up-                              |     |  |
|                                                               |       | funbenbuch 759-1500, IV. V.                               | BBX |  |
| Birthigaftegefdichte.                                         |       | Mibert, Gefch. b. Stabt Mabmifgell                        |     |  |
| Maube, Weireibefianbelspolitif                                |       | Bejdorner, D. jabi Run                                    |     |  |
| ber europ. Staaten v. 18. 618<br>18. Jahrh.                   | 306   | Freiberg u. j. Bermaitung Dppermann, D. fichf. Rimt       |     |  |
| To Sugrey.                                                    | 200   | Bittenberg L Wmf. b. 16. Jahrb.                           |     |  |
| Rirde und Staat.                                              |       | Burfen, Gefch. D. turfichi.                               |     |  |
| Sellmann, Angelus Sifefius                                    |       | Salamejens bis 1086 .                                     |     |  |
| n. j. Mojrif                                                  | 308   |                                                           |     |  |
| Pariset, L'Etat et les églises                                |       | Beitalter Der Entbedungen                                 |     |  |
| en Prusse sous Fréd. Guil-<br>laume I.                        | 809   | Summerid, Sasco ba Mama                                   | 241 |  |
| Beuich. Briefe an Bunfen pon                                  | -     | Harrisse, John Cabut and                                  |     |  |
| rom. Rardinalen u. f. 10                                      | 818   | Seb. Cabot                                                |     |  |
| Bergeichnis der in den "Notizen und Nachrichten" befprochenen |       |                                                           |     |  |
| Dallanda Totama all'indole                                    | Seite | Constant Property Constant                                |     |  |
| Rolando, Intorno all'indole<br>ed al metodo della Storia      | 346   | Croce, Ricarche ispane-<br>italiane                       |     |  |
| Abhandlungen, A. b. Ottingen<br>gewidmet                      | 348   | v. b. Ropp, Sozial-pelle. Be-<br>wegungen im Bauernftanbe |     |  |
| Rornemann, Bur Stabtents                                      |       | per b. Bauernfriege                                       |     |  |
| german. Webieten bes Romer-                                   |       | Griebrich, Bolitit Samfene                                |     |  |
| reiche                                                        | 857   | 1801—1808                                                 |     |  |
| 20 Glicenuo, Urfundenaus-                                     |       | Braunagel, Bret Dorler ber                                |     |  |
| ginge Eberharbs von Bulba -                                   | 359   | bab. Mheinebene                                           |     |  |
| Bamib, Betrus Cantor Ba-                                      | 861   | Rölle, Mimes Bermögenöftenes<br>1709                      | 310 |  |

# Pistorische Zeitschrift.

(Begriinbet von Beinrich v. Subet.)

Unter Mitwirfung von

Baut Baillen, Jonio Erhardt, Otto Sinhe, Otto Grauske, Max Jens, Bigm. Riegler, Moris Bitter, Sonrad Barrentrapp, fort Jeumer

berausgegeben bon

Friedrich Meinedie.

Meue folge Sechsundnierzigfter Band.

Der gangen Meihe 82. Banb.

Drittes Deft.

#### Juhalt.

| Maffine, Grand als hifterifer. Ben                              | Literaturbericht I. S. 4 2. Umfdlags.                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| General Buldbette und ber Stury ber Mourale in frankreit, Bon O | Rottgen und Radjrichten 52<br>Erwiderung bon G. D. Below . 50 |

Munden und Zeipzig 1899. Drud und Berlag bon R. Olbenbourg.

#### 3 Zur gefl. Brachtung! 30

Die Berfendung ber son Befpriedung in ber hiftreiligen Belichrift eintaufenben Bocher erfelnt ben Bertin aus.

Cenbungen von Necenfione Egembleren ben vie emseter an die Arbeiten (Ardezer Dr. Meinecker, Berlin W., Angeingerit. W) vier an die Arrisgibuchtenblung von M. Oldenbourg in Monden.

#### Die nadfien Stefte werden u. a. folgende Auffahr bringen

Die universalbiftorifche Auffaffung in ihrer befonderen Aumendung auf Die bes Alteribums. Bon 3. Raerit.

Thutnbibes und feine Borglinger. Bon Fr. Cauer.

Der Berjall ber antifen Rultur. Bon 3. Bel od.

Raifer Friedrich II. Bon &. Dampe.

Uber die Abstammung ber Dobenzollern. Bon D. Bitte.

Bur Befchichte napoleon's I. (Fortfepung.) Bon B. Ballieu.

Die Entstehung ber italienischen Republit. Bon (B. Rod).

Friedrich Bilhelm IV. am Bornbend ber Margrepolution. Bon M. Rofer. Einige Gedanten über Bublitation und Benugung biplomatifder Depejd

Th. Schiemann.

#### Gerder'sdje Perlagshandlung, Freiburg im Bri

Soeben beginnt in Lieferungen ju ericheinen und ift burth alle handlungen gu begieben:

Ein Beitrng gur Gniturgeid bon Bernhard Dubr

Dritte, umgeurbeitete Muffe

Das gange Wert ericheint in 9 Lieferungen. Breis pro Lieferung Der Berfaster hat biefem Werte für biefenigen unter ben Gegnere bes 3 bie Regeln ber wilfenicoftlichen Arthit auch ben Jeluiten gegeniber befolgen wieden von Follen über bie Reiginen Tienen Teril zujammerzeiteft und beien für biefe neue Bearbeitung fonnte die Andbeute auf gableichen Bibliotheten utschland, Ceberreich, Frankreich, Spanies und Inaben verwertert ber ber Enter Enter ind burch verthwolles Material erweitert und gegen die erhobenen Eine

H. Bechhold Verlag, Frankfurt a. M., Kräme 21.



Den neuen (III.) Jahrgang beginnt am 1. Januar 1899 in bedautend vermehrtem Umfang

UBERSICHT ÜBER DIE FORTSCHRITTE UND BEWEGUNGEN AUF DEM GESAMT-GEBIET DER WESSENSCHAFT, TECHNIK, LITTERATUR UND KUNST.

Jahrlich 32 Nummera. Illustriert. Preis vierteljährlich M. age

Mitarbeiter sind u. a.: Prof. Arrhenius, Lee Berg, Dr. de Beis-Re-Geb. Rat v. Brandt, Gesandter a. D., Prof. Brass (Stramburg) Brinkmann, Prof. M. Buchner, Felix Dahm, Prof. Dürre, Geb. Rat E. Geb. Rat Eulenburg, Prof. Furtwängler, Prof. Goette, Curt Grottewin S. Günther, W. Huggins, Kurd Lasswitz, Justin Mc. Carthy, Meler Prof. Melli, Prof. Muther, Prof. v. Oettlogen, Geb. Rat Orth, Ge Feinan, Prof. Ratzel, Dr. H. Riemann, Prof. Schneegans, Prof. A. S-Prof. Schweinfurth, Prof. Sombart, Prof. v. Stengel, Prof. Verworz Weber (Zurich), Prof. Wiedemann, Prof. Wetner, Dr. A. Wirth Wielleenus, Dr. O. Zatharias, Prof. Zinkler.

Probenummern gratis and france.

Zu besiehen durch alle Buchhandlungen und die Post.

#### Sebaftian Frand als Siftoriter.

Bon

#### Sermann Onden.

In dem Maße, wie die Reformation einen Bruch mit einer herrschenden Weltanschauung bedeutete, mußte auch die Geschichtschreibung, die es als ihre Aufgabe ansah, aus einer neuen Anssicht der Bergangenheit heraus ihre neue Weltanschauung zu begründen, eben damals eine Epoche erleben. Bon allen großen historischen Werten dieses Zeitalters kann man sagen, daß ihr Bewußtsein unter diesen Eindrücken steht, unter neuen Antrieben von unermeßlicher Universalität und innerlichster Tiese; und obgleich sie während des Kampses geschrieben und für den Ramps geschrieben wurden, schließen sie in ihrer starken Einseitigkeit doch einen Fortschritt der universalgeschichtlichen Ausstallung in sich, der, aus dem Wesen der Resormation entsprungen, für alle Zeiten unserer Wissenschaft erhalten geblieben ist.

Dieser Zusammenhang drängt sich uns in wenigen Werken unmittelbarer auf als in der Geschichtschreibung Sebastian Franck's, gerade des Mannes, der inmitten des ungeheuren Zussammenbruches und des wirbelnden Gemenges neuer Parteien unparteiisch über ihnen allen zu stehen vermeinte. Seine Geschichtschreibung ist nur aus dem Charakter seiner religiösen Stellung zu verstehen. Erst nachdem wir diese begriffen haben, können wir auch jener den ihr gebührenden Plat anweisen: sie ist nur eine Seite seiner religiösen Schriftstellerei im weitesten Sinne.

Man fieht, welchen Schwierigfeiten ihr Berftandnis bes wegen von Anfang an begegnen mußte. Denn eben bas Urtheil über Frand's religiofe Schriftstellerei bat sich im Laufe ber Reiten geradezu in Extremen bewegt, es hatte in einer fast unübersehbaren Literatur 1) bis vor furzem noch feinen abschließenden und geficherten Ausbruck gefunden. Gine fo unendlich perfonliche Erscheinung mußte die personlichsten Urtheile herausfordern, und ber ichmer zu erfassenden Bielfeitigfeit feines Befens gegenüber schienen die midersprechenosten Standpunfte der Beurtheilung erlaubt zu fein. Bon ben herrichenden theologischen Richtungen feiner Zeit mare es zwar unbillig, ein hiftorifches Berftanbnis bes Mannes zu verlangen: ber haß, ber fich in dem bekannten Nachruf Luther's entlud, ift lange Zeit für die lutherische Orthodorie das maßgebende Berdammungsurtheil geblieben. Bahrend die Werfe Frand's nach mehreren Menschenaltern in Solland noch eine Auferstehung ihrer literarischen Birfjamkeit erlebten, wurde der Krieg in Deutschland jo nachbrudlich gegen fie geführt, baß einzelne seiner Schriften nur noch in ber hollandischen Uberjegung vorliegen. Erft bas hiftorijche Wert bes Spener'ichen Bietismus, Gottfried Arnold's Rirchen- und Regergeschichte, bob ihn wieder auf den Schild, mahrend auf der andern Seite ein vulgarer Rationalismus ihn nur in einem Schema ber Beichichte ber menichlichen Narrheit unterbringen zu können glaubte. Dann aber schlug die Migachtung in ihr völliges Gegentheil um. R. Sagen wollte in Franck ben Dann erbliden, in bem ber Beift der Reformation, jo wie er ihn verstand, seinen eigentlichsten und vollendetsten Ausdruck gefunden habe; allein für die Radifalen suchte er ihn zu reflamiren. Auch in bem Buche von Bijchof über "Sebaftian Franck und beutsche Geschichtschreibung" flingt diese einseitige Überschätzung nach und führt trot mancher treffenden Bemerfung manchmal zu Urtheilen, bie zur völligen Schiefheit ausgewachsen find und die erheblichen Luden in feiner geistigen und sachlichen Analyje von Frand's Beschichtschreibung

<sup>1)</sup> Eine Zusammenstellung der Literatur bis 1877 bei F. Weinkauff, Alemannia 5 (1877), 133 ff.

nur in ein grelleres Licht rücken. Und nicht mehr befriedigt die Arbeit von E. A. Hase (1869), die einzige umfassende und deswegen noch nicht entbehrliche Biographie, die Franck bisher gesunden hat; hinter ihrer Aufgabe ist sie weit zurückgeblieben. Seitdem ist von manchen Seiten weiter mancherlei Bortreffliches über Franck geschrieben worden, vor allem Dilthey's glänzende Bürdigung seiner philosophischen Stellung. Die breit angelegten Studien F. Weinkausse, die Lebensarbeit des fleißigsten Franck-Forschers, haben nicht zum Abschluß kommen sollen, sind vielzmehr der Öffentlichseit nur in Bruchstücken und Ansängen bestannt geworden 1).

Der bedeutenbite Fortidritt in ber Bejammtauffaffung ift neuerdings in dem Buche bes Tübinger Theologen Alfred Segler, "Beift und Schrift bei Gebaftian Frand" (1892), erzielt worben. Es ift ein Buch, bas auf ber grundlichften Renntnis fammtlicher Schriften Frand's und aller verwandten Richtungen aufgebaut ift und trot feines beichränften Themas felbft für ben Dangel an einer abichließenden Biographie gu entichabigen vermag. Begler weift Franc in ber Beschichte bes Protestantismus Die Bedeutung ju, daß er im Unichluß an die Brincipien ber Reformation, aber gum Theil im Biderfpruch mit ihrer Umgrenzung und Geftaltung in der firchlichen Form des Protestantismus, ben geiftigen Charafter bes Chriftenthums und ben perfonlichen Charafter ber Religion entschieden geltend gemacht, Die besten Bedanfen ber rabifalen Reformbewegung nach biefer Seite am vollständigften, befonnen und unerichroden ausgesprochen babe: zumal in feiner Befampfung bes Schriftprincips und feiner Begrundung bes Chriftenthums auf das innere Bort hat er bem Spiritualismus ber Reformationszeit, wie Segler an einem ber vornehmsten spiritualiftischen Brincipien, dem Gegensat von

<sup>1)</sup> Der Rachlaß Weinkaufi's beruht in der Bonner Universitätsbibliothet und ist von Segler zu seinem Buche benupt worden. Renes Material
zur Geschichte von Franc's Leben und Werten von erheblicherem Gewichte
icheint von bort nicht zu erwarten zu sein, vgl. Weinkaufi's Artikel über
Franc in der Allg. Deutschen Biographie. Eine größere Biographie wird
jedoch an diesem Rachlaß nicht vorbeigeben dürsen.

Seist und Schrift, überzeugend nachweist, den vollsommensten Ausdruck gegeben. Indem diese Auffassung mit ihrer scharfen Formulirung und Lösung des von ihr aufgestellten Problems von einer ausschließlich spekulativen Betrachtung Franck's zurückenkt, vermag sie zur Würdigung seiner ganzen schriftstellerischen Thätigkeit fruchtbare Anregungen zu liefern. Und ich denke, daß die Historie, die, als Fachwissenschaft genommen, dem geistvollen Wanne viel weniger gerecht geworden ist als die philosophischen und theologischen Disciplinen, wohl Bedürfnis und Pflicht hätte, sich diese Anregungen zu Rutze zu machen. Wie vermöchte sie es besser, als wenn sie nun ihrerseits die seit dem Buche Bischof's kaum geförderte Arbeit über die Geschichtschreibung Franck's von neuem in Angriff nimmt und an dem Historiker Franck das historische Verständnis seiner Persönlichkeit zu entwickeln versucht?

I.

Wic wurde Franck zum Geschichtschreiber? **Was waren bie** Absichten, die er mit dieser Thätigkeit verband, was die Grundsgedanken, die er in ihr verwirklichen wollte? — das sind die Fragen, von denen ich ausgehe.

Das Wenige, mas an Nachrichten über die äußere Jugendentwicklung des Mannes befannt ift, vermag und die Antwort auf diese Fragen nicht zu erleichtern. Er wurde im Jahre 1500 in ber schwäbischen Reichsstadt Donauworth geboren, also ungefahr an einem Buntte, wo die brei Stamme ber Baiern, Schwaben und Franken aneinanderstoßen. Und durch diese drei ober == beutschen Landichaften, beren Bolksthum er nachmals so treffend zu schildern wußte, hat sich sein unruhiger Lebenslauf erstreckt\_\_\_\_ ohne irgendwo gang seghaft zu werben. Am bauernosten ha es ihn zulett in ber eigentlichen heimat gehalten, in Schwaben -Denn schwäbische Art ist es doch vor allem, die ben Mann be= zeichnet, in ber Barme bes Empfindens, in feiner gangen rel i= giösen Anlage, in ber eigenrichtigen und unabhangigen Conderlingsnatur. Seit 1515 studirte er in Ingolftadt, erwarb dort 1517 das Baccalaureat und jette nachmals im Dominitanertolleg zu Beidelberg zusammen mit feinen späteren Gegnern

Bucer und Frecht seine Studien fort. Er trat als Geiftlicher in den Dienst der alten Kirche, deren Bildung er auch in der neuen humanistisch veredelten Form genossen hatte. Dann riß ihn die lutherische Bewegung mit sich sort; im Jahre 1527 wird er als evangelischer Frühmetter (nicht als Pfarrer) in Gustenselben bei Kürnberg in den Bisitationsakten mit Anerkennung genannt; er steht in Beziehungen zu dem lutherischen Theologen Allthamer.

Im folgenden Jahre gibt er sein geistliches Amt auf, weil er innerlich damit gebrochen hat, und beschließt, allein als freier Literat fortan zu wirken. Der Rest seines Lebens, die fünfzehn Jahre von 1528 bis 1542, ist es nun, auf den sich seine schriftstellerische Thätigkeit mit ihrem wahrhaft erstaunlichen Umsang beschränkt. Sie ist sortan die vornehmste Quelle für den äußeren und inneren Gang seines Lebens: andere Zeugnisse haben sich spärlich erhalten, ein paar Briese, auffällig wenig für dies Zeitalter, die Bertheidigungsschriften aus der Ulmer Zeit, verhältnismäßig wenig Urtheile und Nachrichten Anderer: das ist alles.

Bährend jener anderthalb Jahrzehnte schriftstellerischer Thätigkeit ist nun kaum — wenn wir von einer ersten Schrift aus dem Jahre 1528, noch dazu einer Übersetzung, absehen — von einer nennenswerthen Entwicklung Franck's mehr die Rede, wohl von einer Bertiefung und Ausdehnung seiner Gedanken: aber die entscheidende Entwicklung sällt schon vorher, eben in jene dunkle Zeit der Borbereitung, in die wir nicht hineinsehen können. Fertig in seinen grundsählichen Anschauungen, sertig in seiner schriftstellerischen Bersönlichkeit tritt er uns in dem ersten größeren und eigenen Werke entgegen. Und zwar als Historiker, nicht als Theologe. Denn die im Herbst 1531 im Druck vollsendete "Geschichtsbibel" reicht in ihrer Entstehung 1) und nun

<sup>1)</sup> Beispielsweise bemerkt Frank anläßlich der Erzählung von der Ballsahrt zur Schönen Maria in Regensburg, G.B. fol. 260vo: "Der glenchen zeichen und walfart ist auch die Türken vol, wie wir einmal, wils Gott, hören werden, so wir der welt so mancherlen glauben in ein sonder buch beschrehben werden." Gewiß ist es zwar nicht, daß man dabei an die 1530 gedruckte Türkenchronik denken dars.

gar in ihrer Konzeption in die ersten Jahre seiner schriftstellerischen Arbeit zurud. Alle zeitlich, nach ihrem Erscheinungsjahr, vorber fallenden Schriften kommen wenig dagegen in Betracht. Es sind Gelegenheitsarbeiten, wie "Das Lafter ber Trunkenheit" (1528), ober gar bloge Übersetungen, wie die ber "Diallage" Althamer's (1528), in der er nur an die Beripherie seiner Gedanken beranzudringen vermag, ohne felbst bamit zufrieden zu fein, ohne anderseits auch seinen Auftraggeber zufrieden zu ftellen; ferner Die Übersetzungen ber "Supplitation ber Armen in England" (1529) und der "Türkenchronik" (1530), die, vielleicht aus Borftudien zu feiner Beschichtsbibel erwachsen, ihm ftofflich zur besonderen Bublifation geeignet ericbienen: mit dem großen Berte jelbst läßt sich bas alles nicht vergleichen. Erft in ber Beichichtsbibel gedachte er vor der Belt und vor fich felber Rechenschaft über seine Wandlung abzulegen: das personliche Erlebnis batte in ber universalgeschichtlichen Betrachtung bie bestätigenbe Bewifbeit gefunden und mählte barum die universalgeschichtliche Darftellung, um mit ihrer Sulfe weiter zu mirten.

Bon diesem persönlichen Erlednis aus gelangen wir daher auf den richtigen Weg zum Berständnis seines Geschichtsbuches. Was Sebastian Franck dazu vermocht hat, seine Predigerstelle aufzugeben, unter welchen innerlichen und äußerlichen Antrieben er sich der lutherischen Lehre wieder entsremdet und sich zu einer selbständigen spiritualistischen Überzeugung durchgerungen hat, das können wir mangels der Quellen nur erschließen, nicht unmittelbar erkennen; erschließen aber aus der Gesammtheit seiner spätern Schriften, in erster Linie der Geschichtsbibel selbst. Hier sichimmern überall Urtheile und Ersahrungen durch, die ein Moment für seine Umwandlung gebildet haben müssen; indem mar sic sammelt, wird man die Beweggründe für den wichtigsten Vorgang in Franck's Leben sich psychologisch näherbringen.

Das Entscheidende scheint mir, daß Franc die das Lebe webestimmenden Eindrücke in denjenigen Jahren der Revolution empfing, wo der Bestand des Alten und die Zukunst des Neuen gleichmäßig in Frage gestellt waren, wo der große Strom der bis dahin im Namen Wartin Luther's vereinigten Resormtendenzen

aufhörte, allein die Mühlen des Bittenberger Monches zu treiben, fondern neue Stromungen nach links und rechts fich ein eigenes Bett juchten, andere gar verfummert gurudblieben ober verfiegten. Da tonnte zumal ein ftarfer Beift wohl auf ben Bebanten fommen, daß fich gerade in dem Trennenden der Inhalt der Entwicklung erichopfe. Berichiedene Erlebniffe wirften bei Frand in Diefer Richtung gujammen. Es ift gunächft ungweifelhaft, bag ber Bruch Luther's mit Erasmus bagu gehörte; wie er in ber Frage bes liberum arbitrium Erasmus naber ftand, fo fühlte fich überbaupt die Grundstimmung jeines Denfens bem großen Sumaniften verwandt. Best murbe ibm ein unversöhnlicher Gegenfag jum Bewußtiein gebracht, ber ihn an ber Ginheitlichfeit und Rraft ber großen Bewegung irre machte. Dazu fam der Bauernfrieg, bem er mabricheinlich aus nächster Rabe in's Auge geschaut hat 1). Bobl tonnte er ibn nicht billigen: "Chriften follen Gewalt leiden, aber nicht Gewalt und Ungerechtigfeit burch Gewalt und Ungerechtigfeit abtreiben", und auf bas schärffte berurtheilte er bie muften Ausschreitungen der Menge, Die er nicht in letter Linie ihrem blinden Buchftabenglauben gur Laft legte. Umfomehr verlette ibn die fchroffe Barteinahme Luther's fur die Bewalt und gegen die migleiteten Daffen, und das erbarmungeloje Sinichlachten, mit dem die Fürsten zum Schluß ben Aufstand bemeisterten, emporte ibn vollende im Grunde feines Empfindens. Und als er in der Folge eine immer engere Berbindung von Religion und Gewalt, ein Ineinanderwachjen von Landesfirche und Obrigfeit zu bemerten glaubte, ba befestigte fich in ihm die Uberzeugung, bag bie lutherische Richtung nicht die mabre Form der Erneuerung eines einfachen und ursprünglichen Chriftenthums barftelle: mit Unwillen fab er groß angelegte Reformtenbengen in ein neues empirisches Rirchenthum ausmunden. Auf ber andern Seite wurde er an bem bogmatischen Rerne biefer Richtung, an

<sup>1)</sup> Seine Schilberung des Aufstandes in der G.B. macht mir an mehreren Stellen den Eindrud perfönlicher Erfahrung, so fol. 272vo: "je mer man sie bat und nachgab oder flobe, je boser wurden sie", fol. 273vo über die Beschwichtigungspredigt in den lutherischen Kirchen.

der lutherischen Seilslehre, in steigendem Make irre. Er glaubte vor allem zu feben, daß die praftischen Folgen ber Rechtfertiauna allein aus bem Glauben zu einer Auflösung aller fittlichen Rucht führten. Es sind Difftande, die bei einem Geschlechte, bas alle geheiligten Banbe gerreißen, alle alten Ordnungen gerbrechen fab, nicht überraschen fonnen, beren Ausbleiben vielmehr hatte überraschen muffen; und man barf bem Behagen, mit bem bie ultramontane Geschichtsauffassung sich bie Sunberte von Reuaniffen aller Parteien über die eingeriffene Sittenverwilberung zu Rute zu machen nicht mübe wird, die einfache Thatsache entgegenhalten, daß die reformatorischen Kirchen dieser Berwilderung Berr geworden sind und den Nachweis der versittlichenden Birkungen ihrer Lehre allerdings in der Geschichte erbracht haben. Das konnte man damals nicht voraussehen. Wir wissen, daß Luther und feine Mitarbeiter biefe Difftanbe von vornherein erfannt und sich in unermüdlichem Rampfe dagegen aufgerieben haben; wir sehen aber auch, daß manche feinere, aristofratische Naturen nach anfänglichem Anschluß an die lutherische Lehre gerade burch biefe Folgen abgeschreckt wurden. So zogen sich in Nürnberg Wilibald Birtheimer, so ein anderer Ratsherr, Christoph Fürer, zurud. Es lag viel sophistische Dialektik barin, wenn Erasmus fragte: "Zeige mir einen Braffer, ben bas Evangelium mäßig, einen Graufamen, ben es fanftmuthig gemacht, eine Laftergunge, bie es zum Segnen gebracht, einen Lüberlichen, ben es zum erbaulichen Wandel bewogen hat." Aber auf Franck machten solche Fragen Eindruck: er griff sie selbst auf, denn er war ein unnachsichtlicher Eiferer, von Haus aus mit einer eigenrichtigen Neigung zum -Moralisiren behaftet. Die weitherzige und großartige Art, inber Luther die menschlichen Dinge fah, blieb ihm immer fremd-Es war wohl kein Rufall, daß er in seiner ersten Schrift von Laster der Trunfenheit, die er noch als Brediger schrieb, einerr Begenstand anfaste, an dem er in ber eigenen seclforgerischen Braris die Ohnmacht des Wortes allzu handgreiflich empfunden. Unter bergleichen trüben Erfahrungen mochte es gescheben, daß er allen Glauben an die gebeihlichen Früchte feiner Bredigt, an eine sittliche Besserung seiner Borer burch bas sola fide verlor:

er verlor ihn jo grundlich, daß er es fur feine Pflicht hielt, da bie Predigt nichts ausrichte, ben Staub von feinen Gugen gu fcutteln.

Und über allen diesen Enttäuschungen sah er, daß die Streitigkeiten in den neuen Kirchen nicht ausblieben, Uneinigkeit sich auf Uneinigkeit häuste, die Abendmahlsfrage zur sichtbaren Trennung der Schweizer sührte, überall neue Sekten emporschossen, die ausschließlich die Wahrheit für sich beanspruchten, ihren Gott, wie er sich einmal ausdrückt, an sich reißen wollten. So wenig er auch an manchen Richtungen der Täuser mit ihrem auf die Spize getriebenen Schristprincip und ihrer unduldsamen Selbstgerechtigkeit Gesallen sand, so erkannte er dennoch die Regungen wahrhaftiger und einsacher Frömmigkeit an, die in diesen stillen Leuten mit ihrem strengen Wandel verborgen lagen. Welche Empfindungen mußten da die grausamen Täuserversolgungen, die in den Jahren 1527/28 durch Oberdeutschland gingen, in ihm hervorrusen!

So wurde er immer pessimistischer. Hoffnungslos schien ihm die Welt, einem rasenden Pserde gleich, ihrem Ende entgegenzutaumeln; auf dieser Bahn dünkten ihn alle neuen Sekten, die Lutherische voran, nur neue Phasen des Berderbens, andere Berkleidungen des Antichrist. Er verlor den Muth, in der Welt noch etwas zu wirken; ganz in sich selber zog er sich zurück. Der Gedanke eines innerlichen, individuellen Christenthums hat in den persönlichen Erlebnissen dieser Jahre von seiner Seele Besitz ergrissen.

Im Predigtamt duldete es ihn nicht mehr. Er legte es nieder. Bunächst zog er nach seiner Ausgabe in die am nächsten gelegene große Stadt, nach Rürnberg. Wollte er sortan als ireier Schriftsteller wirfen, so war hier die beste Gelegenheit. Hier siel auf dem Büchermarkte ihm mancherlei in die Hände, was ihm literarische Anregung gab; in den gesteigerten gegenseitigen Ansorderungen des Buchhandels und der schriftstellerischen Produktion an einander boten sich gute Möglichkeiten, einen Unterhalt als berussloser Literat zu sinden. Die ersten Arbeiten Franck's, wesentlich Übersetungen, die sosort den kräftigen deutschen Stilisten in ihm enthüllten, mögen durch solche mehr äußerliche

Anlässe hervorgerusen sein. Und dann kann man sich leicht vorstellen, daß gerade in der Reichsstadt, in dem bunten Gedränge revolutionärer Meinungen, das hier durcheinanderwogte, die Richtung seiner Gedaufen von allen Seiten nur noch mehr befestigt werden konnte. Im besonderen läßt sich allerdings über seine Stellung in diesem Getriebe, über seine personlichen Berührungen nichts Gewissers als die bloße Bermuthung aussagen.

Am intereffantesten scheinen mir barunter bie bisber unbeachteten Beziehungen Franc's zu Nürnberger Rünftlerfreisen. Die verschiedenen Schichten ber geistigen und fünftlerischen Entwidlung in Deutschland begleiten fich mabrend biefer Sabrzebnte immer in engem Zusammenhange. Bu der Generation deutschnational gefinnter humanisten, wie Birtheimer, Celtis, Cuspinian, und ihrem ersten Manne, bem humanistenkaiser Dar, hat Albrecht Durer in perfonlichen und fünftlerischen Beziehungen gestanden. Holbein's Name ift von einem anderen humanistengeschlechte nicht zu trennen, von Grasmus und Morus, ben Mannern, die in der großen Rirchenrevolution den Grund ihres Schaffens unter ben Fugen verloren; mit ihnen jog auch die ihnen nabestehende Runft aus Deutschland hinaus. Sebastian Franc's Stellung innerhalb biefer geistigen Bermandtichafteverhaltniffewird badurch gefennzeichnet, daß er mit benjenigen Schülern Dürer's in Berührung gerieth, die, von den radifalften Stromungen ber Beit erfüllt, besonders als fraftige Rleinmeister aubreiteste populare Wirkung ausgingen. Er bringt in feiner Ge schichtsbibel einen Bericht über Dürer, beffen rückaltlose Barmben tiefen Gindruck diefer Perfonlichkeit auf ihn verrat; einig seiner Wendungen über die unvollendet hinterlassenen theoretische Schriften Dürer's scheinen anzudeuten, daß er zwar nicht zu de zu stolzen patrizischen Freundeskreise des Künstlers, aber doch 🗪 deffen Atelier einen Zugang gehabt haben muß; "bes bucher umab gemal ich gesehen und jum teil gelesen hab", schließt er feinen Bericht 1). Durch eine dauernde Berbindung, die Franc damals

<sup>1)</sup> Geschichtsbibel fol. 278 vo. Bill man außerbem an öffentlich aufgeftellte Gemälbe Dürer's benten, fo sei an die gewaltigen Apostelbilber,

ichloß, wird biese Möglichkeit bes näheren erläutert. Er vermählte sich am 17. März 1528 mit Ottilie Beham<sup>1</sup>), in der man mit großer Bahrscheinlichkeit eine Schwester von zweien der begabtesten Schüler Dürer's sehen dars, der Brüder Hans Sebald und Barthel Beham. Benn Franck einen Einblick in Dürer's Nachlaß besaß und von der unvollendeten Proportionslehre wohl wußte, so dürste man vielleicht in diesen Männern das vermittelnde Zwischenglied erblicken; gerade sein Schwager Hans Sebald war es, der nach Dürer's Tode (1528 April 6) der Absichtigt einer unberechtigten Berössentlichung aus seinen Papieren bezichtigt wurde<sup>2</sup>). Auch zwischen der geschichtschreiberischen Thätigkeit Franck's und der Kunst Sebald's scheinen Beziehungen obzuwalten, deren Spur noch genauer nachzugehen sein dürste<sup>3</sup>).

Die Brüder Beham find in der Nürnbergischen Reformationsgeschichte, in Gemeinschaft mit einem britten Dürer-Schüler, Georg Benez, als die drei gottlosen Maler befannt, die im Jahre 1524 auf Geheiß des Rathes aus der Stadt weichen mußten, aber

das lepte Bermächtnis des Künstlers an seine Baterstadt, erinnert. Die Borte Paulus 2. Timoth. 3 und Petrus 2. Ep. 3, die Dürer unter die Gemälde geseth hat, begegnen vereinigt auch unter den von Frand am Schluß der G.B. angeführten Zeichen vom jüngsten Tage. Bas bei dem Maler die Barnung des getreuen Bürgers ist, daß sich die Obrigkeit vor sallichen Propheten vorsehe, liesert in Frand's pessimistischer Aussallung den Beweis, daß das Ende aller Dinge vor der Thür stehe.

<sup>1)</sup> Die nachricht ift nicht mehr aus primarer Quelle gut bezeugen, aber wohl nicht anzugweifeln.

<sup>1)</sup> D. Thaufing, Dürer 2, 324 f.

Der große Holzschnitt Sebald Beham's über die beim Einzug Kaiser Karl's V. in München im Jahre 1530 aufgesührten Manöver (dat. vom 10. Juni 1530) entspricht z. B. dis in's Einzelne der Schilderung, die Franck in seiner Geschichtsbibel davon entwirft; der eine muß dem andern als Borlage gedient haben. Rosenberg will aus der Khnlichkeit der bildlichen Darstellung mit der Schilderung des Chronisten auf die historische Treue der ersteren und daraus weiterhin auf die Anwesenheit Beham's in München schießen. Zugegeben; mir scheint die Abhängigkeit Franck's von dem Holzschnitt wahrscheinlicher. Zumal in dem späteren Berhältnis Sebald Beham's zu dem Franksurter Buchdrucker Christian Egenolph sindet Franck eine Stelle, über die noch zu sprechen sein wird.

bald wieber vorübergebend zurüdkehrten. Schon ihr außeres Auftreten fündigte die hochgemuthen Künftlerindividualitäten an, jeglicher Autorität entwachsen, aber ber Behauptung des eigenen 3chs um fo gewiffer: "fie scien auch," beißt es in bem Berbor von 1524, "für prächtig, trutig, von sich hochhaltend vor andern berühmt" 1). In zügellojem Steptizismus leugneten fie furzweg alle driftlichen Dogmen, alle Religion überhaupt; die Erzählung der Evangelien galt ihnen nicht mehr als die Sage von Herzog Ernst, ber in ben Berg gefahren sei. So prunkten sie mit einer heidnischen Indifferenz, die an die ungläubigen Elemente der italienischen Renaissance erinnert. Und daneben gefielen sich diese jungen Revolutionäre in verwegenen kommunistischen Anschauungen, umso mehr als fie kaum baran bachten, aus bem Spiel einmal Ernft zu machen. Aber auch ernfter gefinnte Manner gehörten dem Kreise an, in dem diese Gedanken umliefen, so der junge Schulmeister zu St. Sebald, ber Baier Hans Denk, ber bei ber inhaltslosen Negation der Maler nicht stehen blieb. So muffen wir auch Franct's Stellung uns benten, wesentlich beobachtend, nur im Aweifel, nirgends in einer positiven Richtung bestärkt, immer mehr in das eigene religiöse Bewußtsein als lette Zuflucht zurückgetrieben.

Aus welchen Gründen Franck im Herbste 1529 Nürnberg verlassen hat, ist nicht bekannt. Es verschlägt nicht viel, ob empfreiwillig ober gezwungen ging. Genug, daß er nach einer Stadsüberssiebelte, die ihm die gleichen Entwicklungsbedingungen wie Nürnberg lieserte, nach Straßburg.

Und noch ganz anders als Nürnberg durfte diese Statedamals als ein Borort der revolutionären religiösen Strömungen bezeichnet werden; in ihren namhastesten Führern sind ihre versichiedenen Richtungen damals hier vertreten?). Der Verkehr und if manchen von ihnen, die ausgedehnte Leftüre täuserischer Schriften thaten das Ihre hinzu, um den Entwicklungsprozes Frand's, den wir dargelegt haben, zu beschleunigen und zu vollenden.

<sup>1)</sup> M. Thaufing, Durer 2, 258 ff. Rosenberg, Hand Sebald und Barthel Beham G. 135 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Begler G. 52.

Das Entscheibende bleibt, bag er fich von niemanden mehr gang gefangen nehmen ließ; er empfand perfonlich nichts bon ben enthuftaftifchen Stimmungen Diefer Rreife, aber er nahm Anregungen in fich auf, die manche feiner Bedanten entbanden, feine Rritif icharften; er traf mohl noch einzelne Gleichgefinnte, mit benen er fich innerlichft verwandt fühlte, wie Campanus und Bunderlin, benen er auch wohl in vertrauten Briefen feine letten Gebanfen erichloß, aber nirgends mehr fand er eine firchliche Bemeinichaft, ju ber es ihn hingog; und sowie einzelne jener Manner wieber bon ihren Uberzeugungen gur Propaganda fortichritten - was fie im Grunde alle wollten -, mußte Franck fich doch wieder von ihnen trennen. Denn alles empirische Rirchenthum alter und neuer Beit fammt allen Saframenten und Ceremonien war ibm nichts als eine vergängliche, nunmehr übermundene Ericheinungsform ber Religion: fur feine Gedantenwelt lag bas alles in Trummer geichlagen, und erft allmählich erhob fich ibm aus Diesen Trummern bas neue 3deal eines rein perionlichen Chriftenthums. Das war bas 3beal, bas er in feiner Befchichtsbibel auf die univerjalgeschichtliche Betrachtung übertragen wollte. 3m September 1531 ift Diejes Bert in Strafburg im Drud eridienen.

## II.

Auf welche Wirkungen, darf man billig fragen, ging diese geschichtschreiberische Arbeit auß? Scheint doch zwischen dem außegesprochenen religiösen Individualisten und dem volksthümlichen Schriststeller ein Widerspruch zu bestehen. Und besonders zu Anfang seiner Thätigkeit ist dieser Widerspruch, zu dem ein auf die Spize getriebener spiritualistischer Pessimismus führen mußte, noch nicht völlig ausgeglichen. Franck sagt einmal in der Geschichtsbibel: "Darum sei diese Historie nur zum Gericht und Zeugnis über die Menschen erzählt, nicht daß sie sich ändern oder bessern werden, des ich gewiß bin, daß es nicht geschehen wird, sondern die Sache wird se länger je böser werden; darnach haben wir uns zu richten, es nahet zu dem End, der Herr will mit der Welt den Garaus machen. Das sage ich wider etlicher thörichten Eiser, daß sie sich mit Singen, Sagen, Schreiben hart

bemühen und verhoffen, die Welt zu bereden, daß fie fromm werde, bes fie nicht gelüstet." Natürlich ift fich Franc bewußt, daß er damit seine eigene Thatigkeit in der Ibee aufheben murde. Und jo weit will und kann er auch wieder nicht geben, er fieht einen Ausweg, der wenigstens einen Soffnungsschimmer durchbliden läßt. Wohl ist er sich gewiß, so führt er in einer andern Stelle besfelben Bertes aus, "daß biefe lette und allerargefte Welt sich nicht rathen läßt; er will auch die Welt nicht mit vergeblichen Worten und Büchern überladen, aber er meint, wer noch ein Fünklein von Gottes Licht in sich hat, ber mag sich an seiner Chronik bessern; denn er weiß, was er selbst aus der Historie gelernt hat". In diesen Worten wird ber ursprüngliche Busammenhang ersichtlich, in dem der Gebanke der Geschichtsbibel zu den innerlichen Erlebnissen steht, die Franck zur Separation führten; in sich selber findet er auch die lette Rechtfertigung seiner schriftstellerischen Wirfjamkeit.

Und gegen deren Ende erscheint dann jener Biderspruch völlig versöhnt.

In dem ergreifenden Nachwort ju feinem "Berbutichierten Buch" — er nennt diejes Nachwort felbst "aller feiner vorigen Bücher gleichsam Apologia" — legt er bar, wie er bas Berhalt = nis des Schriftstellers zu feinem Bublitum auffaßt. Das Nach wort ift zu Anfang 1539 geschrieben, unter dem Gindruck seine letten Rämpfe mit seinen Ulmer Gegnern; die Gedanken seine letten Bertheidigungsschrift an den Rath zu Ulm kehren bie wieder, von dem Verfonlichen machtvoll auf das Allgemeine ac mandt: ein Selbstbefenntnis über die Idee feines Lebensmerke das für die psnchologische Entwicklung Franc's von veisimistische Rritik zu einer allein Licbe und Geduld begehrenden Resignatioein werthvolles Zeugnis ist. Er vermahrt fich gegen jegliche Absicht, mit feinen Schriften auf einen Anhang irgend weld er Art auszugehen, "so doch meinem Genio nichts jo gar wider ift". Statt beffen wendet er fich an eine unfichtbare Gemein be. benn er weiß feine Bruber - fcon in feinem Brief an Campanus (1531) hat er diefen Lieblingsgebanken ausgesprochen unter dem Bapftthum, Türfen und Juden, allen Seften, Lutheranern,

Broinglianern, Taufern gerftreut, ob fie es gleich nicht wiffen und warten muffen, bis Bott fie einmal in feiner Schule gufammenhilft. Gin Greuel aber find ihm alle Geften alter und neuer Beit, Die nur ben fur einen Chriften gelten laffen, ber ihres Sinnes ift, burch bie Thur ihres Berftandes eingegangen ift. "Bas ich bisher gefchrieben, bas hab ich ber Gemeinde Gottes au gut gethan, ihr auch bies frei zu urtheilen aufgeopfert und mir nie laffen traumen, durch mein schreiben mir ein sonderen Anhang, Sect oder Rirchen aufzurichten, und ob etlich fo thoricht dies begehrten ober mir nachlaufen wolten, wolt ich ihnen ebe entlaufen benn bies Laufen gestatten. Goll aber Gottes Bort nicht frei, fondern gefangen fein, jo ichreibe Bucher, wer da will, mich geluftets nicht." Was er felbit als bas gute Recht feiner Individualität beaufprucht, billigt er auch feinem Lefer gu: niemanden will er es banten, ja halt ben für einen Thoren, ber ibm etwas zu Lieb' glaubt ober annimmt, bes ihn die Galbung in feinem Bergen nicht vergewiffert; fo durchaus will er freie Lefer und Urtheiler und niemanden an feinen Berftand, wie andere von ihm begehren, gebunden haben. Und alle, die auch ihm biefe Freiheit laffen, bie ihn nicht nothigen wollen, ihrer Ropfe Ruecht zu fein, die ihn nicht an dem Ort beherrichen wollen, ba er allein dem herrn verpflichtet ift, eine reine Jungfrau zu bleiben, nämlich in feinem Bergen, Glauben und Bewiffen: alle bie will er fur feine Bruder halten, fie lieben und tragen, ob fie gleich in vielen Studen nicht wie er gefinnt waren. In Diefem Bebanten bricht er febnfüchtig in Die Worte aus: "D wie viel lieber Briider hab' ich alfo auf Erden, beren Ginn ich nicht alle erreichen fann und vielleicht auch fie mich nicht verfteben!"

Das ift die unsichtbare Gemeinde, der dieser vereinsamte Individualist predigen will. Weshalb er die Geschichte zum Gegenstande dieser Predigt mahlt, macht der Grundgedanke seiner Geschichtsausfassung sofort verständlich 1).

In der Geschichte werben Gottes Bunder und Berke beichrieben. Sie ift beshalb eine Quelle fur die Erkenntnis Gottes

<sup>1)</sup> Bgl. baju Segler G. 243 ff.

und nimmt somit eine Stellung neben der Bibel ein, ja in einem Sinne sogar oberhalb der Bibel. Denn sie ist die große Auslegerin der Bibel, sie liefert praktische, lebendige Ersahrung und vermag daher unmittelbarer und tiefer zu wirken als der tote und tötende Buchstabe: "ein gottseliger Rensch," sagt er, "lernt mehr aus den Kreaturen und Werken Gottes als alle Gottlosen aus allen Biblien und Worten Gottes". Darum beut seine Chronif der Bibel gleichsam die Hand. Zum Zeichen dieses Vershältnisses hat er ihr den Namen Geschichtsbibel gegeben.

Der Inhalt ber Beschichte ift gottliche Beisheit und menschliches Irren. Die Zeit ist da, wo dieses für bas jüngste Gericht reif geworden ift. Das gange Berberben aber ift entsprungen aus ber fortgefetten Beräußerlichung bes rein geistigen Befens ber Religion. Diese Beräußerlichung ist bas stete Bert bes Antichrift in seinen wechselnben Gestalten, wie er fich nicht allein im Bapftthum, sondern auch im autoritativen Schriftprincip darftellt. Sie erscheint Franck als ber Inhalt ber Geschichte. Alle Formen \_ einer empirischen religiöfen Gemeinschaft, jeder außerlich sichtbaren Kirche, Sekte und Gemeinde, sind vom Übel, weil sie immer wieber zu einer Quelle ber Beraugerlichung werden muffen. Gifind um fo gefährlicher, je mehr fich ber Religion entgegengefest Gewalten in fie eindrangen und, wie es feit Conftantin gescheber aus der Bemeinschaft der Beiligen eine Staatsfirche machen woller Und auf ber anbern Seite haßt Franck nichts mehr als be Herrn Omnes, die außerlichen Maffeninftinkte des Bobels, b- zu allen Zeiten bem "Landgott" zufällt, bie verbachtigen Daffe befehrungen: wie wenig Menschen hat boch Chriftus felbst n zu bekehren vermocht! Wie er alle Sonderung in Sekten vermit ft. so nicht minder alle Unionsversuche, wie sie auf Reichstagen und Ronzilien unternommen werden. Statt ber außerlichen, berta fe mäßigen Ubung bes Predigtamtes forbert er bie besondere Berufung aus dem Beift: benn eben jene hat die feit ber Apoftel Beiten bereits - fo viel radifaler als Luther fieht Frank bie firchengeschichtliche Entwicklung an - eingetretene Berberbnis bes driftlichen Glaubens burch die Schriftgelehrten und Theologen zur Folge gehabt.

Uberall tritt ber Makitab hervor, mit bem Franck bie Universalgeschichte in seiner Beschichtsbibel burchwandert. "Contra totum post Apostolos mundum" war ber Titel eines religiöjen Traftates von Campanus, an bem ber ihm befreundete Frand lebhaften Gefallen fand 1). Dieje Borte bezeichnen bie Richtung, in ber er felbit Beichichte geschrieben hat. Wenn Segler Frand's Spiritualismus als bas Brincip feiner Beurtheilung ber Religion in Bergangenheit und Begenwart bezeichnet, fo durfen wir bas dahin erweitern, daß biefes Brincip von ihm auf die gesammte Betrachtung ber Universalgeschichte übertragen ift. Um schärfften und lehrreichsten bat er es in bem berühmtesten Theil ber Beichichtsbibel burchgeführt, in bem britten Buch ber Bapftchronit, ber Chronica der Römischen Reger von Betro bis auf Clementem VII. Un biefer "Regerchronif", wie man fie furg zu bezeichnen pflegt, wird fich baber feine Beichichtsauffaffung und zugleich feine Arbeitsweife im Gingelnen am beften bemonftriren laffen.

## III.

Die Regerchronik ist ihrer Idee und ihrem Stoffreichthum nach der eigenartigste Theil der geschichtschreiberischen Arbeiten Franck's. An keiner Stelle ist seine geschichtsphilosophische Aufsaffung in gleichem Maße von dem Kern seiner spiritualistischen Grundgedanken beeinflußt; eine neue und ursprüngliche Ansicht des gesammten tirchengeschichtlichen Stoffes hat sie hervorzubringen vermocht. Bielleicht deshalb hat die Regerchronik dis jeht als eine wesentlich selbständige Leistung Franck's, jedensalls als seine verhältnismäßig selbständigte Leistung gegolten?). Dieser

<sup>1)</sup> Auch nach Frand ist gleich nach ber Apostel Tode "die äußerliche Gemein Christi mit ihren Gaben und Sacramenten durch den Antichrist alsbald verschwunden, gen himmel weggesahren, und in Geist und Bahrbeit verborgen". Brief an Campanus.

<sup>\*)</sup> Bischof S. 78. "Ohne Zweisel ist das britte Buch über die Reper Frand's selbständigste Arbeit, weil ihr Gegenstand am entschiedensten in die theologische Sphäre hinüberschlägt." — Hase S. 42. "Die Keperschronit ist wie in ihren Grundgedanken original, so in der Durchführung durchaus eigne Arbeit. Überhaupt wo das Theologische sich geltend macht, ist es fast immer Francis Eigenthum." Entsprechend bei Hegler S. 249.

herkömmlichen Meinung gegenüber werbe ich sie, was ihre äußere Anlage und einen bedeutenden Theil ihres materiellen Inhalts angeht, als eine unselhständige Rompilation im Stile seiner übrigen Bearbeitungen nachweisen und damit überhaupt eine Borstellung von Franck's Technik geben können. Tropdem wird dieser Rachweis das Eigenthümliche seiner Leistung so wenig antasten, daß sie vielmehr dadurch in ein schärferes Licht gerückt wird: nur um so klarer wird sich gerade auf Grund unserer Analyse Franck's Stellung innerhalb der firchlichen Geschichtschreibung bestimmen lassen.

Die bisher unbeachtete 1) Quelle der Regerchronit ist der Catalogus haereticorum des Dominikanerpriors Bernhard von Augemburg, der in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts eine ebenso vielseitige wie gehaltlose Schriftstellerei betrieb 2). Sein Catalogus ist unmittelbar durch Luther's Austreten veranlast worden; gegen Luther und seine Anhänger ist das lette Buch namentlich gerichtet, ohne daß seine im ausgefahrensten Seleise scholastischer Spitssindigkeiten sich bewegende Invektive darum einen sonderlichen Plat in der Kontroversliteratur verdiente I. Seit seinem ersten Erscheinen in Köln im Jahre 1522 ist der Er Catalogus im Lause der nächsten Bearbeitung vom Bersasser erweitert, wie dieser als Generalinquisitor der Kölner Diöcese er sals ein praktisches Bedürsnis der keherreichen Zeitläuste erkenne en

<sup>2)</sup> Über sein Leben: Quétif-Echard, Scriptores Ord. Praedicatorumum 2, 93; Beper-Belter, Kirchenlegison 2, 433; bibliographisch jorgfälistig: A. Paulus, Kölner Dominisanerschriftsteller aus dem 16. Jahrhundstet. Der Katholit, dritte Folge 216 (1897), 166—171. Daß der frucht are Autor nach Jähns, Geich. der Kriegswissenschaften 1, 497, auch im ber militärische Dinge geschrieben babe, beruht auf Risverständnis ei Wickertitels.

<sup>&</sup>quot;) Nur auf feinen Bericht über die Berbrennung von Luther's Buch ein nom (1521 Juni 12) mare aufmertfam zu machen.

mochte 1). Geinem wesentlichen Inhalte nach ift die Schrift ein alphabetisch angelegter Ratalog aller von ber Romischen Rirche verbammten Reger bon ben altesten Beiten bis in die jungfte Gegenwart, mit einer Darftellung ihrer Irrlehren, nach D. Paulus "im engften Unichluß an bas (1503 im Drud erichienene) befannte Directorium Inquisitorium bes fpanifchen Dominifaners Nitolaus Enmeric" (1320-1399). Die Gesammtgahl ber Reger ift von Buremburg mit Borbebacht gewählt. Geine Ginleitung fnupit an bie Erzählung im Buche ber Richter (15, 4 f.) an, wie Simfon breihundert Guchje fing und mit brennenden Schwangen in die Rornfelder und Weinberge ber Philifter fandte; triumphirend wird das "Cepit trecentas vulpes" des Tertes gleichsam als Motto vorangestellt und in der üblichen Beije allegorischer Schriftauslegung auf die Regerverfolgung bezogen. Denn die Fuchje find bie von der haretiichen Beit verderbten Menichen, die durch die Faceln hochmuthiger Berblendung verbunden in die erntereife Saat bes herrn fallen und bie fromme Ginfalt ber fatholischen Rirche vermuften. Dit verwegenen ethmologischen Deutungen und biblijchen Belegen wird ber bantbare Bergleich weitergeführt: Die Reger muffen gefangen werden, nach ben Borten bes Sobenliedes 2, 15: "Fanget une die Fuchje, die fleinen Füchje, die die Weinberge verderben". Fanget fie, jo führt der Dominifaner ans, auf daß fie nicht noch größer werden und noch mehr Unbeil anftiften; janget fie mit bem Bejchrei ber Bredigt, mit bem Umt der Inquisition und Disputation und schlieglich - für den

<sup>1)</sup> Erste Auslage Köln 1522, 4° (später nur 8°), zweite 1523, dritte 1526, vierte 1529; weitere Angaben bei Paulus. In der zweiten Auslage ist als fünstes Buch ein tractatus de purgatorio gegen einen quidam praetensus doctor apud nos angeschlossen, in dem nach Sepp's Nachweis (Geschiedkundige Nasporingen 2, 231 ss. Leyden 1873) der Kölner Gerhard Besterburg zu sehen ist, dessen Trastat "vom Fegseur und Stand verscheiden Seelen, ein christlich Meinung" angegrissen wird. Der Catalogus ist sür den Index librorum prohibitorum benust, von Alphonsus de Castro, Adversus omnes hereses libri XIV, ungünstig beurtheilt. Die neuere resormationsgeschichtliche Literatur in den Niederlanden (Moll, de Hood-Schessen, Frederica, Sepp) zieht ihn häusiger an, doch ist das Buch nicht so selten, wie sie meinen.

Erfolg ist das unerläßlich — mit Halfe des weltlichen Armes; benn die Bosen und Berharteten, welche die Rirche nicht bessern tann, mussen von der weltlichen Gewalt mit Feuer und Schwert gehandhabt werden. Die Tendenz Luxemburg's glaube ich nicht noch deutlicher entwickeln zu sollen. Er will ein Handbuch zur praktischen Rezerverfolgung liesern; insofern als Gedanke und Zweck des Buches dem einzigen Standpunkt entsprechen, den die katholische Kirche den von ihr abweichenden Lehren gegenüber einnehmen kann, hat seine Arbeit nichts Sigenthumliches.

Um fo überraschenber ift es, daß Franck eben diefes Dachwerk seiner Reperchronik zu Grunde gelegt bat, indem er nicht nur sich dessen äußere Anlage aneignete, sondern auch ben gange lichen Inhalt des Catalogus, die Gesammtzahl der Dreihundert, jum Grundftod feiner nur wenig fürzenden Bearbeitung machte 1). Dies ist seine wesentliche Quelle, mabrend er die in ihr genannten Belege getreulich übernimmt. Bifchof hat fich bier wie jonst häufiger die Arbeit jehr leicht gemacht, indem er den Eusebius, Die Tripartita u. f. w. als birefte Quellen von Frand's Regerchronif nachzuweisen meint. Bielmehr hat Franck diese Autoren noch weniger gesehen als feine burchweg icon aus zweiter Sand ichöpfende Borlage; von einer Annahme quellenmäßiger tirchengeschichtlicher Studien kann bei ihm gar keine Rede sein. Er 💳 fommt niemals auf den Gedanten, bort felbständig ju arbeiten, wo er es nicht nothig hat, fondern feinen Stoff bereits in bequemer = Überficht vorgearbeitet vorfindet; es entspricht weiterhin feiner auch sonst zu beobachtenden Gepflogenheit, wenn er Luxemburg' Catalogus als generelle Quelle nirgende anführt2) und sich stat deffen durch die Fülle entlehnter Rachweise aus der firchengeschicht -

<sup>1)</sup> Frand hat, wie ich durch eine genaue Bergleichung der verschiedenen Auflagen des Catalogus mit der Reperchronik seistellen konnte, die dritte Kölner Ausgade von 1526 benutt; recht augenfällig wird das dadurch, daß die von L. in einem besonderen Rapitel alphabetisch geordneten Racträge von Frand in seine alphabetische Reihenfolge eingestigt sind, aber mit Ungenauigkeiten, welche die nachträgliche Einfügung erweisen.

<sup>3)</sup> Daß er ein einziges Mal Luxemburg's Ansicht in einem Sonders falle anführt (unter Agapeta), andert baran nichts.

lichen und patriftischen Literatur in ben ihm nicht unlieben Berbacht eigener gelehrter Arbeit bringt.

Und trogbem hat er das von ihm ausgeschriebene Berf rabifal umgeschaffen. Bunachit durch eine Erweiterung bes Regerbegriffes, Die feiner noch zu analpfirenden Auffaffung Diefes Begriffes entipringt. Die erfte ber Bruppen, Die er ber Schar ber Dreihundert zugefellt, umfaßt die zu feiner Beit lebenden Bertreter ber verschiedenen reformatorischen Richtungen: Luther, Zwingli, Bullinger und weiterhin die Taufer in ihrer Gesammtheit und in einigen ihrer Sauptführer: Dent, Beger, Submair, Ranfer, Manger, Sattler, Bagner; Manner, Die insgejammt auch unter ben fatholischen Begriff bes Regers fallen und zum Theil auch in Luxemburg's fpateren Auflagen, natürlich in grundverschiedener Urt der Behandlung, vorfommen. Außerdem aber vervollständigt er ben Catalogus um die Ramen einiger Rongilsfreunde, wie Bierre D'Ailli, und Sumanisten, wie Erasmus und Bico di Mirandola, por allem aber um eine Reihe ber namhafteften Rirchenväter, weil fie, an der jest herrichenden romifchen Rirchenlehre beurtheilt, mannigiache Regereien enthalten und beshalb im Ginne ber römischen Rirche als Reger aufgefaßt werden muffen. In demjelben Bebanfengange ichaltet er nach bem Borgange Luremburg's, der auch ichon einige unpersonliche Regerichemata (Antichristus, Evangelici, Rusticorum secta) eingeführt hatte, die Rongilien, Die Defretalen, die Tripartita mit langeren Ausführungen ein.

Die Art, wie diese Franck'ichen Keter mit den 300 vulpes des Dominisaners alphabetisch durcheinandergeschoben und zu einer allerdings bunten Gesellschaft vereinigt werden, ist gewiß die denkbar roheste und kaum fähig, einen wirklichen Zusammenhang zu begründen: daß es trot dieser unzureichenden Wittel geschieht, zeugt für die Energie der Begabung Franck's. Man sindet seinen leitenden Gedanken am verständlichsten in der Borrede der Regerschronik ausgesprochen. Sehen wir zu, wie er hier ein geistiges Band um seinen anscheinend disparaten und zusammengestoppelten Stoff schlingt, und wir werden erkennen, daß die gewaltsame Mache doch die innersten Gedanken Franck's über das Berhältnis zwischen Religiosität und Kirchenthum auszudrücken vermag.

Er betont in der Borrede, daß er nicht alle in die Reterchronif eingetragenen Manner wirklich fur Reger halte. Er bietet ja nicht fein eigenes Urtheil, sonbern bes Bapftes und ber Rongilien: er selbst will wie immer unparteiisch bleiben: er wurde vielleicht, wie er mit scheinbarer Burudhaltung bemertt, bas Spiel umfehren und ber theuren Manner gar viel tanonisiren; er wurde Erasmus, Zwingli, Otolampad, Bielif, Die Taufer, ja felbft Arius aus dem Regifter schaben. Indem er aber ben Bapft, das ihm entgegengesette Princip, als Urtheiler einführt, gleichwie Erasmus im Encomion Moriae die Thorheit auf den Richterstuhl gesetzt hat, macht er die von ihm mit Borliebe angewandte Redefigur ber Fronie, bes "Spottlobes", wie er einmal fagt, gur Grundlage feiner gangen Regerchronit und überwindet bamit bie erften Schwierigkeiten, fich ben Beftand jeiner Rolner Borlage anzueignen. Allerbings wollte gerade Grasmus für biefe Art ber Fronie tein Berftandnis zeigen; daß er burch feine Ginreihung in die verdächtige Gesellschaft der Regerchronif vor der Hierarchie bloggestellt murbe, traf seine empfindlichste Stelle und veranlagte ihn, durch eine Beschwerde beim Strafburger Rat Franct's Ausweifung aus der Stadt zu bewirken.

Aber Franck ift weit entfernt, feine Fronie im einzelner durchzuführen; häufig genug fällt er aus ber Rolle und wir zum Apologeten. Er begnügt sich aber auch nicht mit der formalez -n Ironie. Indem alle jene Manner im Regertalenber bes Bapfte s stehen, hatten sie keinen ehrlicheren Plat in feiner ganzen Chron mit finden können; denn Chriften find allezeit — damit kommt zu feinem religiofen Lieblingsgebanken - ber Belt Reger gemejemen; unter ben Regern find viel frommer Leute bingegangen, und = allen Reiten wird sich, wo nur Christus sich regt, auch Judens. Hannas, Raiphas, Bilatus und bie ganze Baffion einfindemen. Meistens hat man bie als Reger verschrieenen Chriften nicht remdt verstanden, wie man noch neuerdings alle Tage beobachten tamen. Einen Chriften aber tann auch die ganze weise Belt nicht werfteben, benn Gottes Rebe, wie fie fich in Barabeln und Gebeine wis ergeht, verfteben nur die aus ihm geboren find. Batten bie Schreift gelehrten bas Evangelium Christi geschrieben, ba wurde Chri Tins

nur ein Aufrührer, Schwärmer, Gotteslästerer, Zauberer, Todseind Gottes und des Gesetzes Mosis geheißen werden: ebenso
würde es heute gehen, wenn der Papst oder "etlich vermeint
evangelische secten" über die Keher urtheilen sollten. Es ist der
selbe Gedanke, den später Gottsried Arnold in seiner Kirchenund Kehergeschichte systematisch durchgesührt hat: so wenig in
Arnold's Augen die orthodoge Kirche das wahre Christenthum
darstellt, so wenig können die von ihr verdammten Keher ihr
Urtheil verdient haben, sie müssen in demselben Berhältnis gute
Christen sein, in dem die Orthodogen es nicht sind. Iedensalls,
betont Franck, müsse man die Keher im Original nachlesen und
nicht jede ihnen nachgesagte Ungereimtheit glauben; werde doch
von Kehereien berichtet, die nichts als Büberei und greuliche Laster
seien, ohne jeden Schein der Begründung aus der Schrift —
und deshalb jenes rühmlichen Namens überhaupt unwürdig.

So wird ber tatholische Regerbegriff ebenjo vollständig aufgeloft, wie bem Korrelat bes Begriffes, bem bogmatijch umschriebenen Rirchenthum jede religioje Berechtigung bestritten wird. Frand befampit ben Regerbegriff einerseits grundfaglich, aus feiner Muffaffung bes ewigen Wegenfages zwischen Beift und Rleisch, Chriftenthum und Welt beraus, andrerfeits mit historifcher, rationaler Rritit, ohne fie im einzelnen auszuüben. Es erhellt jest, bag feine Regerchronif und ber Catalogus bes Dominifanere trot ihrer hiftoriographischen Bermandtichaft in bem bentbar schäriften Begenfage fteben: fie verforpern zwei Beltanschauungen, Die fo weit von einander entfernt find, bag fie niemals wieber vereinigt werben konnen. Indem Frand fich ben materiellen Inhalt ber fremben Arbeit zu eigen macht, biegt er ihren geiftigen Inhalt auf Grund feiner eigenthumlichen religiofen Uberzeugungen gur völligen Begenseite um. Bas man wohl bas Bejet bes hiftorifchen Undantes genannt hat und in allen Ericheinungsformen geschicht. lichen Lebens beobachten fann, wird bier an einem literarifchen Beifpiel augenfällig; bie neuen revolutionaren Dachte nehmen ber bergetommenen, legitimen Die gegen fie felber gerichtete Baffe aus ber Sand und wenden fie gegen ben vormaligen Trager; Das Rapital von Biffen und Ronnen fällt bem Ungreifer in

ben Schoß; spielend, in tieffinniger Fronie, formt er es zu eigenem und neuem Besite um.

So wird Krand's Wert zu einem ersten fühnen Bersuche feterischer, b. b. boamatisch unbeeinflukter, subjettiv religiöser Auffaffung ber gesammten Rirchengeschichte. Es war far, bag er damit nicht in dem bloßen Gegensate zu der römischen Rirche aufgeben konnte, sondern auch inmitten der ihn umwogenden evangelischen und täuferischen Kirchenbilbungen Stellung ergreifen mußte: das geschieht in der Regerchronit in ben Berichten über bie neuen Settenhäupter, Luther, Zwingli, bie Taufer, bem fomobl historijch als zur Beurtheilung bes Autors werthvollsten Theile bes Buches. Die hier gegebene Kritit ber reformatorischen Richtungen ift wiederum aus dem Kern seiner spiritualistischen Überzeugungen herausgewachsen. Der Antichrist, so führt er aus, ber bes Papstthums satt und mube ist und es beinahe ausgenutt hat, verkappt fich jest anders und fest sich in den Buchstaben ber Schrift1); benn er vermag alles, nur glauben und lieben nicht, und ift schriftgelehrter als wir alle. Also machen heute viele einen Abgott aus ber Schrift, wie sie nach ihrem Beift sie versteben, ohne Gott auch nur gebeten zu haben, bag er ihnen bas Geheimnis erschließe und auslege. Die Schrift aber tann tein bojes Berg anbern, fonft maren die Schriftgelehrten die frommften: vielmehr ift es gerade der Buchstabe, der viel Keper gemacht hat und machen wird, wenn wir Gott nicht bitten, ben tobten Buchftaben mit seinem Finger in unser Berg ju fcreiben: von diefer Seite aus faßt Frand ben Regerbegriff allerdings anders, als bisber, als einen Begenfat zum ursprünglichen und einfachen Chriftenthum.

Es erhellt, daß diese zweite Seite seiner Polemik zunächst gegen Luther, aber auch gegen die übrigen reformatorischen Richtungen mit Ginschluß der Täuser gerichtet ist. Der Bericht über Luther ist scheindar unparteiisch, in der Form eines streng

<sup>1)</sup> Bgl. auch Borrede zur G.B. a 2vo. Schon in den ersten Anfängen von Frand's Birksamkeit findet sich dieser Gedanke, so in der Borrede (a 1vo) des "Rlagbrief oder supplication der armen blirftigen in Engenland", 1529.

objeftiben Referats gehalten; ohne fritischen Bufan ftellt Franc eine umfangreiche Auswahl aus Luther's Worten gujammen, Die ihn ale eifrigen und verftandnisvollen Lefer Lutherischer Schriften geigt 1). In Wirflichfeit aber verbirgt die Art ber Auswahl, wenngleich fie Gage, Die Frand's eigener Meinung entsprechen, mit Borliebe auswählt, einen verfappten Angriff von principieller Scharfe. Sie ift barauf berechnet, Die Widerspruche Des Lutherifchen Schriftprincips mit fich felber aufzuweisen, die Biberipruche des früheren und bes ipateren Luther, ber Theorie und der Broris Luther's; eine Urt der Behandlung, Die Frand überhaupt bevorzugt und in dem großen Sammelmert bes "Berbutichierten Buches" auf Die Bibel felbit übertragen bat. Ubrigens batten auch ichon fatholifche Schriftsteller biefen Beg ber Bolemit gegen Luther betreten, und Frand's Berhaltnis ju folchen Borläufern bliebe noch zu untersuchen 2). In abnlicher Beije find Die fehr werthvollen Berichte über die einzelnen Täufer geschrieben, Die in ber gujammenfaffenden vergleichenben Darftellung ber verschiedenen tauferischen Lehren ihren Sohepunft finden; hier mußte ihm feine perfonliche Befanntichaft mit manchen ihrer Rührer in Nurnberg und Strafburg fehr forberlich fein. Dan fühlt zwar manchmal eine gewiffe Borliebe für Dieje Manner heraus, und von ber icharfen Linie, die Luther gwijchen fich und ben "Schwärmern und Saframentirern" gezogen batte, ift nichts au feben; oft ift es taum ju errathen, wo bas Referat aufbort und Bebanten aus Frand's eigenfter Uberzeugung vertreten werben, wo ber Siftorifer Frand jum Brediger wird. Aber er berührt fich nur mit einzelnen Taufern und auch bei biefen nur mit einzelnen Ibeen; an bem Bunfte, wo ihre subjeftive Religiositat wiederum nach außen auswirfen will, fich in Geftenbildungen

<sup>1)</sup> Der Abschnitt ift besonders abgedrudt von Kanthippus (Fr. Sand-

<sup>2)</sup> Die Edrift: Lutheri Antilutherana opera, fratris Joannis Apobolymei alias Findeling Minoritae Stauronesii congesta. Assercionis Lutheranae confutatio centum locorum, in quibus ipse Lutherus sibi ipsi contradixit, per modum dialogi, iam primum excusa, 1528 (Banacr 6, 404) ifi mir unbefannt geblieben.

und dogmatischen Formulirungen ergeht, tritt ihm die Trennung wieder in's Bewußtsein. Er blieb auch ihnen gegenüber das, was er in dem Liede "Bon vier zwiträchtigen Rirchen, deren jede die andere verhasset und verdammet", in Berse zu bringen versucht hat. "Ich will und mag nit Bapstisch sein" — "Ich will und mag nit Luttrisch sein" — "Ich will und mag nit Luttrisch sein" — "Ich will und mag nit Bwinglisch sein" beginnt er die drei ersten Strophen, um dann doch fortzusahren:

"Kein Bibertaufer will ich sein: ihr Grund ist flein, steet auf dem Bassertausen: Die andern Secten schredens ab, da kein Gotts gab, drumb in bsonder Kirchen laufen.

Leiben brob Not, Welt Haß und Tob, beshalb ohn Spott näher bei Gott bann ander all brei Haufen." 1)

Ohne Schwierigkeit wird sich nunmehr die Stellung der merkwürdigen Reperchronik Franci's innerhalb der kirchlichen Geschichtschreibung bestimmen lassen. Als F. Chr. Baur in einer geistvollen Übersicht ihre Spochen charakterisirte 2), hatte er keine unbedingte Nöthigung, dieses Werk zu nennen, weil es den geistigen Inhalt einer theologischen Spoche nicht in einer wahrhaft wissenschaftlichen Leistung auf kirchengeschichtlichem Gebiete auszudrücken vermocht hat, aber ein Blick in den von Baur ausgewiesenen Zusammenhang zeigt, daß hier das Entscheidende die Idee ist, nicht die wissenschaftliche Ausstührung der Idee.

Die Kirchengeschichte kennt von Eusebius an bis zum Ausgang des Mittelalters nur einen Gegenstand: ihr substanzieller Inhalt ist die in der reinen apostolischen Überlieferung ausgeprägte ewige, unerschütterliche Wahrheit des Dogmas, der eine

<sup>1)</sup> Bh. Wadernagel, Das beutsche Kirchenlied 3, 814 ff. Der Gebant, die Berfe ernsthaft als Kirchenlied zu fassen, ist grotest: ein Gemeinder gesang, der jede kirchliche Gemeinschaft negirt!

<sup>2)</sup> Die Epochen ber tirchlichen Geschichtschreibung, Tubingen 1852.

getrennte Reihe von wechselnden Barefen als Reaftion des bofen Brincips, bes Tenfels, gegenüberfteht: alfo feine immanente Entwidlung, fondern gemäß der allgemeinen dugliftischen Auffaffung bes Mittelalters ein Rampf feindlicher, unverföhnlicher Machte, ein Rampf, beffen Ausgang niemals zweifelhaft ift. Dagegen ichließt bas Bejen ber Reformation unmittelbar eine andere, einen principiellen Fortichritt bedeutende Auffassung in fich. Sie fieht allerdings Entwidlung, aber in ber bisherigen Entwidlung nur eine Abirrung von ber urfprünglichen gottlichen Bahrheit. In Diefer Berbunflung ericheinen nur einzelne bunn gefate Lichtpuntte, die mubevoll fich fortsegende Reihe der Beugen ber Bahrheit: das ift das Thema von Flacins' Catalogus testium veritatis (1556). Die gange mittelalterliche Entwicklung ber Rirche felbst ericheint nur als das Reich des Antichrifts: das ift bas Thema der Magbeburger Centurien (1559-74). Die Betrachtung fahrt fort, rein dualiftisch ju fein : "in der Mitte ber Christenheit hat ber Teufel wie der manichaische Fürst Diefer Belt feinen Sit aufgeschlagen". Die absolute Bollendung bes Chriftenthums und ber driftlichen Rirche liegt icon im erften Anfang ihrer Beichichte; fie gilt es zu erhalten im fortgesetten Rampf gegen bie ftete Berbunflung bes Lichts burch bie Ginfternis, die ber geschichtliche Berlauf bes Dogmas in ber Bapftfirche aufweift. Erft am Ende bes 17. Jahrhunderts trat Diejer Mufjaffung, die das 16. und 17. Jahrhundert beherrichte, Arnold's "Unparteifiche Rirchen= und Regergeschichte" gegenüber. Benn Die Centurien flagen, daß ber reine Lutherische Lehrbegriff nicht treu genug festgehalten fei, fieht Urnold ben Grund bes Ubels tiefer, nicht in diefer ober jener dogmatischen Richtung, sondern überhaupt in bem herrichenben Dogmatismus und dem mit ihm eng verbundenen bierarchischen Intereffe, mogen beibe nun im Bapft und feinem Unbang ober, "wie wir reben: im Minifterium" perforpert fein. Go entspringt aus ber "innerften Rongeptionsibee" feines Berfes fein Begriff ber Regergeschichte in berjelben Beije, wie wir bas im Bergleiche mit Franc's Regerchronif aufgezeigt haben.

Frand's geschichtliche Stellung ju biefen Sobepunften ber firchlichen Geschichtschreibung im 16. und 17. Jahrhundert lagt

iich danach bestimmen: er hat die Boraussekungen beider vorweggenommen, nicht in einer wiffenschaftlichen Leiftung, Die fich mit ben Centurien ober auch nur mit Arnold vergleichen ließe, jondern nur in einer vasten Rompilation ohne gelehrte Anspruche, aber von fühner Unlage ber 3bee. Bie bie Centuriatoren fieht auch Franc bas Papftthum an; felbst die fonft geliebte Unparteilichkeit muß hier por bem einseitig polemischen Interesse gurudtreten: "allein wider bas Bapftthum haben wir etwas fcarfer gehandelt" 1). Was er auf diesem Wege an historischer Kritif bei Früheren vorfindet, eignet er sich an, ohne selbst viel Reues zu bringen. Er verwirft bie Conftantinische Schenkung auf Grund der Argumente des Nicolaus v. Cues, des bl. Antonin von Floreng und des Laurentius Balla; er verfolgt die Entstehung und Ausbildung ber Deffe, mas ihn in Streit mit Cochlaus brachte; er beginnt bereits feine Papftgeschichte mit einer langen Auseinanderjetung, daß "Betrus nach bem Leiben Chrifti nie gen Rom sei fommen, 18 anzeigung aus ber Schrift und Chronifen", allerdings auch hier ohne originales Berbienft an ber ihm meift felbit zugeschriebenen Beweisführung, die er vielmehr fast wortlich aus einem schon 1519 erschienenen Traftate 2) überfett hat. Aber er ist der erste, der diese Bolemik mit ihrer Überspannung in die universalgeschichtliche Betrachtung einbezieht, und ift auch barin ben Centuriatoren vorangegangen. Alles dies ist nur die eine Seite seines Werkes: darüber hinaus weist sein doppelgesichtiges Antlis schon auf Arnold hin. Schon im äußeren Leben hat Frank manches mit diejem gemein: in der resignirten Aufgabe des Predigtamtes, in der hoffnungslojen Grundstimmung. manchem peffimiftischen Urtheil über geschichtliche Erscheinungen offenbart sich vollends die tiefe Bermandtichaft in bem Denken der beiden Männer; wie Franck sieht auch Arnold in aller menschlichen, insbesondere religiojen Entwicklung ein ftetes Bieber-

<sup>1)</sup> Borrebe jur G.B. a 2 vo.

<sup>3)</sup> Unter dem Pseudonym Ulrichus Belenus Minhoniensis: In hoc libello gravissimis...rationidus prodatur, apostolum Petrum Romam non venisse neque illic passum etc. Bgl. M. Lecler, De Romano sancti Petri episcopatu diss. historica S. 8. Lovanii 1888.

holen und Abwandeln derselben Berhältnisse: es sind andere Personen und doch einerlei Aufzüge. Nur der zeitliche Unterschied fällt in's Auge: was Arnold am Ende einer sast zweihundertjährigen Entwicklung als deren Summe zog, voll Überdruß an den kirchlichen Berhältnissen seiner Zeit und dem disputirsüchtigen dogmatischen Spekuliren der Orthodogen, das hat Franck als einer der ersten vorhergesehen. Benn Hegler sagt, daß er mit prophetischem Beiste auf spätere Entwicklungssormen des Protestantismus hinweise, die in dessen erster Gestalt verkümmert oder verloren gegangen seien, so gilt das im besonderen Sinne von seiner kirchengeschichtlichen Aussassiung: hier erscheint der Spiritualist des 16. Jahrhunderts als der erste Borläuser der pietistischen Geschichtschung Arnold's.

## IV.

Wie steht diese von Frand vertretene Geschichtsauffaffung nun zu den Dingen dieser Welt, zu dem eigentlichen Objekt bistorischer Erfenntnis?

Man wird zunächst zwischen der Form und dem Inhalt unterscheiden mussen. Denn im wesentlichen eine Sache der Form ist die Unparteilichkeit, die Frank als das erste Gesetz seiner Historie verkündet. Wie er in seinem eigenen Leben stets den Grundsatz beobachtete, "sich bürgerlich unsektisch oder unparteilsch und dienstlich gegen jedermann zu halten"), so sucht er auch sein historisches Urtheil von jeder Boreingenommenheit zu befreien und eine affektlose Betrachtung aller Dinge zu erstreben. Er spottet gern über die Affekte, die in anderen Geschichtswerken ihr Wesen treiben, über die nationale oder landschaftliche Einseitigkeit mancher Schriststeller, über die Berschleierung der Bahrheit, die den großen herren zu Liebe geübt wird. Ihm sind alle Menschen gleich lieb — weiß er doch seine Brüder unter allen Bölkern und Religionen. Mit seinen intimsten spekulativen Gedanken über die göttliche Offenbarung im Menschen durch das innere Wort hängt

<sup>4, 27</sup> ff. (1877).

es zusammen, wenn er auch die frommen Beiben in diese Sphare hineinzicht und damit ben von ber italienischen Renaissance und Erasmus ausgesprochenen Gebanken begegnet; aus biefem Grunde ichiebt er in feine Geschichtsbibel die Lebensbilder ber antiken Philosophen ein, die dem Werke des Burlaeus, des mittelalterlichen Diogenes Laertius, de vita et moribus philosophorum entnommen find 1). Er fann die "Redlichkeit und Sanftmuthigfeit" ber Beiden nicht boch genug anerkennen und bewundert selbst in bem Berfahren des Bilatus und anberer romischer Beamten gegen Chriftus und die ersten Chriften die Sachlichkeit, bie Milbe, die Burudhaltung: wie ungeheuerlich fieht er jest die Beiten verändert, wo Chriften von Chriften allein um ihres Glaubens willen zu Taufenden hingemorbet werben, wo eine um dulbsame Berfolgungesucht über jede dogmatische Sondermeinung herfallen möchte: "Jest schleift man einen gerad für gericht, ber nur etwan ben mund hat aufgethan, und an einen artidel ber firchen etwas zweiflend sich merten lassen, ja nur um ein tauben-Die Apostel haben öffentlich unter ben Beiben wider Beiden und Juben predigen durfen, und jett: "wenn einer buft wider die ordnung der firchen und alten herkumen, nur mit im babin, er ist aufrurisch, sein leer bienet zur aufruhr, er zerruttet die einigkeit der firchen"2). Manchmal bricht die Tendenz aus dieser Unparteilichkeit gar absonderlich hervor: mas Frand von den sittlichen und religiösen Borgugen der Türfen zu erzählen weiß, ift von einem Optimismus burchtrantt, ber mohl ben opportunistischen Erwägungen heutiger Tagespolitiker Freude machen könnte, bamals aber wenigstens fich durch perfonliche Unfenntnie entschuldigen läft.

Franci's Ton fann gewiß faum ruhiger und leibenschaftslofer gebacht werben: gleichwie das Berftandnis der heiligen Schrift

<sup>1)</sup> Bgl. H. Knust, Gualteri Burlaei liber de vita et moribus philosophorum. Bibl. d. Literar. Bereins in Stuttgart Bd. 177, Tübingen 1886. Es gab hiervon schon beutsche Übersehungen: "Das buch von dem leben und sitten der hendnischen maister", Augsburg 1490, auch Straßburg 1619, die von Franc benutt sein könnten.

<sup>2)</sup> G.B. von 1536, fol. 169; für Frand's Grundstimmung febr lehrreid!

will er auch alles hiftorische Urtheil gang auf bas Berfonliche, Innerliche, Beiftige ftellen, bem Lefer bas Urtheil in den Bufen ftogen und die eigene Meinung gurudhalten. Manchmal gewinnt es ben Anichein 1), ale ob er felbft in gar feiner inneren Begiehung ju ben bon ihm mit fühler Fronie vorgetragenen Dingen ftande. Das war es, was das ganglich verschiebene Temperament Luther's jo gegen ben geiftvollen Schwaben ergrimmen ließ, als er erft nach Frand's Tode jenes oft besprochene Urtheil fällte"). Man mag billig die Tragif empfinden, daß einem Manne wie Frand, nachbem er felbft feinen irdischen Rreugweg zu Ende gewandelt, noch von dem großen religiofen Benius der Deutschen eine Berbammung in das frifche Brab nachgerufen wurde, deren ichonungelofer Sag felbft die unflathigften Bilder nicht verschmaht und fich ben elementarften Musbruchen Lutherischer Leibenschaft gur Seite ftellen barf. Aber man follte fich porfeben, nur bie perfonliche Behäffigfeit barin zu erbliden. Denn Buther urtheilt fiber Frand's Individualität gwar mit ber Leibenschaft, aber auch

Bernhard b. Luremburg.

Frand, G.B. fol. 435 vo.

1525 incepit, originem trabens rürigen pauern ir febereh auch auß ex Lutheranis.

Rusticorum secta anno domini A. 1525 god dije rott der aufj= bem buchftaben und fleifch= lichen berftanb ber ichrifft.

Er magte nicht, Luther's Ramen ju nennen, fondern erjette ihn burch eine allgemein gehaltene Charafterifirung feiner Theologie, die jedem feiner Leier perftandlich mar.

<sup>1)</sup> Man fühlt, bağ Frand es manchmal nur nicht magt, offen Luther angugreifen. Bmar meint Segler G. 25: "In feinem Urtheil über ben Bauernfrieg tritt eine Digbilligung über die Saltung Luther's nicht berpor." Aber wenn Frand icheinbar objettib bemerft, daß die Babiften Buther und feiner Lehre die Schuld beimagen: "ber hat dig feur angundt, und danach die oberfeit an ju gehett, gu ftechen, hawen, morben u. f. w. und fo beredt damit bas hommelreich zu verdienen", fo will er felbft bie Meinung feines Lefers in biefer Richtung beeinfluffen. Die Unficht Frand's erfennt man auch aus ber Beife, wie er die Darftellung feiner Reger= dronif aus feiner Borlage übernahm :

<sup>2)</sup> Bei einer gufälligen, aber gern ergriffenen Belegenheit: in ber Borrebe gu DR. Johann Freder's Schrift: "Ein Dialogus dem Cheftand an Ehren gefdrieben 1545". Werte 63, 384-391.

mit dem Scharsblick des Gegners, äußerst sicher und treffend, sobald man durch das Gewölke der Schmähungen in den Kern dringt. Gerade Franck's Unparteilichkeit wird ein Ziel seines Angriffes: "aus seinen Büchern wirst du nicht wohl lernen, was ein Christ glauben oder fromm Mann thun soll; er kann und wills auch nicht lehren, ja das viel mehr ist, du wirst aus seinen Büchern nicht wissen, ja das viel mehr ist, du wirst aus seinen Wann sei." Und richtig fühlt er beraus, daß diese Unparteilichteit ein mehr äußerliches, formales Moment ist, daß sie etwas verbeckt, was scheindar mit ihr unvereindar ist: die alle irdischen Dinge in ihren subjektiven Bereich ziehende Kritik, in der Luther nur die Schmähsucht eines mit der Welt zerfallenen Menschen sehen will

Franck geht niemals barauf aus, die irbifchen Autoritate - n au fturgen, und er billigt es nicht, wenn man es versucht. ericheint ihm ja als ber Inhalt aller Geichichte, bak Gott jell-if wieber ben menschlichen Übermut bampit: alles findet burch go lichen Rathschluß seine Strafe, Tyrannei wird burch Aufru. Dr bestraft und Aufruhr durch Tyrannei. Tropbem thut er über ben erften Schritt, die Autoritat zu untergraben, indem er fie historisch zu erfassen, ihre Berkunft aus der menichlichen Lie zulänglichkeit zu offenbaren sucht; nicht mehr dogmatisch stellt er fich ihr gegenüber, sondern rational-genetisch. Er saat in dem Bormort zur Geschichtsbibel: "Wer viel erfahren will, wie, wann und wo, durch wen alle Dinge ihren Urfprung haben, Meffe, Beiligenverehrung, Bilber, Bapft, Raiferthum, alle Orben, berichaften, Abel, Boll, Behnten, Aufruhr, Druderei, Dung, Geichat, alle Rünfte. Reberei, Aberglauben und alles bamit bie Belt umgehet: ber frag biefe Chronif, er wird boch etwas zufrieden ge ftellt." Man ficht an Diejer Stelle, welch ungeheuren Fortidrit die Bertrümmerung der mittelalterlichen Bapftfirche auf die Er weiterung ber hiftorischen Auffaffung ausübt. Alle menschlichen Dinge werden einer entwicklungsgeschichtlichen Rritif unterworfen, überall fallen Begriffe und Institutionen zu Boben, bie in ber früheren Geschichtschreibung schlechthin in ihrer Realität ihre Be rechtigung fanden. Der Geist ber mobernen Kritif bat in Frank fich erhoben, in ber beutschen Geschichtschreibung zum erften Male

Dieje entichiebene Richtung gur Rritit aller Ericheinungsformen menichlichen Lebens in Bolitif und Befellichaft führt gu einem Theile auf humaniftische Burgeln in ber Literatur gurud. Schon in Brandt's Narrenichiff (1494) hatte fich biefe Rritif, mit ber ber gejunde Menschenverstand gegen alles verbilbete und unechte Befen in narrifcher Ginfleidung reagirte, gu einer uns geahnten Bolfsthumlichfeit erhoben. In ber Moria bes Erasmus (1504) wurde fie icharfer, perionlicher, brang von ber außeren Ericheinung in bas innere Bejen, behnte ihren Bereich auf Theo-Logie und Rirche in allen Geftaltungen aus; wirfungsvoll murbe Die auseinanderfallenbe Narrenwelt bes Schiffes in der Berfon der lobredenden Moria als äußerer und ber 3bee der Moria ale innerer Ginheit gujammengefaßt. Ginen Schritt über Erasmus hinaus that bann Marippa von Nettesheim in feinem Buche De incertitudine et vanitate omnium scientiarum (1530); hier wird die Fronie gum verbitterten Cfeptigismus und ichlagt ichlieflich in einen vollendeten Nihilismus um. Es ift bezeichnend, baß Frand gerade bieje beiben Berfe bes Erasmus und Agrippa in das Deutsche übertragen hat (1534)1). Er fand hier Elemente bor, Die feiner eigenen ausgesprochenen Reigung jum Moralifiren entgegentamen: er war es, ber fie auch in die Beichichtsauffaffung einführte. Dan barf fagen, bag feine gange, burch perfonliche Erlebniffe in ihm befestigte Beurtheilung der Belt die eine Burgel in ber Aneignung Diefer humanistischen Kritit, Die andere in feinem religiofen Spiritualismus bejaß; aus biefer fur feine geiftige Entwicklung überhaupt bedeutsamen Rombination mar ein Gubjeftivismus entquollen, ber fein eigenftes Befen ausmachte, mit feinen Stärfen, aber auch mit feinen Schwächen.

Denn bas barf man fich nicht verhehlen, bag ber von Franck eingenommene Standpunkt fich allem hiftorischen Leben gegenüber

<sup>1)</sup> Aus dem Sammelbande, in dem die beiden Übersetzungen mit eigenen Schriften Frand's vereinigt sind, ist "das teur und fünstlich Büschlin Morie Encomion" von neuem herausgegeben von E. Göpinger, Leipzig 1884. Auch sonst werden Erasmus und Agrippa in Frand's Geschichtswerken häufig eitirt.

Es gibt ein historisches Berlediglich negativ verhalten muß. ständnis, das am Ende alles versteben tann und sich gerade durch dies schwächliche Anvassungsvermögen boch ber Kähigkeit beraubt, den lebendigen Mächten der Geschichte gang gerecht zu werden. Aber auf der andern Seite wird das grundfätliche Richtverstebenwollen, wie Franck es übt, ebenso unfruchtbar bleiben. Indem er alle Dinge sub specie aeterni betrachtet, verfällt er einem Peffimismus, ber eben nichts gelten lagt in bem Jammer biefer menschlichen Unzulänglichkeiten und boch sich nicht bagegen auflehnt, weil das alles Gottes Werk ist und in Gottes Handen steht. Damit verzichtet diese grundsätzlich zersegende Kritik auf jebe praktische Nuganwendung, sie bekommt einen entschieden quietistischen Zug. Luther hat von Frand's Spiritualismus gesagt, er erwarte alles vom Beift und reife bie Bruden ein, auf beneme der Geist zu uns kommen solle. So greist Franck jede Autoritä als Menschenwerk aus bem Fleisch an und legt ihr gegenüber bie Hande in ben Schoft, weil es uns nicht zukomme, wider bert Stachel zu löcken. Begler hat in einer feinen Bemerkung anf die letten Grunde für die Schranken in Frand's Spiritualismus hingewiesen und sie in seiner perfonlichen Gigenart zu finden geglaubt: "er habe reflettirend ein Brincip vertreten, das fein geschichtliches Recht ba hat, wo es in unmittelbarer schöpferischer Kraft auftritt." Auch die Schranken in der Berechtigung seiner niemals mithanbelnden Rritif sind bamit gegeben. Es ift seine Weltanschauung, die ihm am letten Ende jedes unbefangene Berftanbnis einer hiftorifden Erscheinung gerftort.

Es prägt sich das zunächst in der Stellung aus, die Frank zum Staat und zu allen staatlichen Rechtsordnungen einnimmt. Sie ist wesentlich von dem Lutherschen Begriff der Obrigkeit ver schieden., Der Staat ist für Franck nicht eine von Gott gewähr leistete Rechtsordnung des menschlichen Handelns, die in der Form der christlichen Obrigkeit Funktionen und Pflichten von unmittelbar sittlichem Charakter zu erfüllen hat<sup>2</sup>), sondern nur insoweit

<sup>1)</sup> Bgl. A. Ritichl, Geschichte bes Bietismus 1, 44. DR. Leng, Berliner Universitätsprogramm (Raiserrede) 1894.

gottlichen Urfprungs, ale es jebe Rreatur ift, zugleich aber fundhaft wie alle Ginrichtungen Diefer Belt, hervorgegangen aus ber menschlichen Gundhaftigfeit und bagu ba, fie zu beftrafen. Und eben bie weltlichen Momente feiner Berfunft find es, auf bie Frand mit Borliebe feinen Blid lenft: Diefer Begenfag beftimmt für ben religiöfen Spiritualiften bie Berthichagung, fo gut wie für einen mittelalterlichen Muftifer ober einen Bietiften bes 18. 3ahrhunderts. Unter Diesem Gesichtspunft beleuchtet er den Ursprung bes Raijerthums und aller Fürstenmacht, bas Auffommen bes Abels, die Entstehung der Grundherrlichfeit, der bauerlichen Laften, ber Rehnten, des Frohndienftes, ber Rolle und Steuern. Das muß man fich bei allen feinen Berthurtheilen por Mugen halten: fie fuhren gulett immer auf feine fpiritualiftifchen Schemata jurud. Rur im Rahmen feiner besonderen Beltanichauung find fie vollberechtigt, darüber binaus nur von bedingter Beftung, im Einzelnen daber ftets mit Borficht zu benuten, je mehr fie burch bie Rraft ihrer Uberzeugung bestechen und von einem Satirifer von großen Baben, ohne Scheu vor Übertreibung, vorgetragen werben. Doch fommt es auch vor, bag feine Beobachtungen, jumal in ben mit Schariblid und Ginficht erörterten vollswirthichaftlichen Dingen, fich gelegentlich unbefangen über die eigene Theorie erheben 1).

Es fonnte natürlich nicht ausbleiben, daß seine Urtheilsweise, obgleich sie sich praktisch quietistisch verhält, doch revolutionär wirkte und nach dieser Wirkung beurtheilt worden ist. Belche Fülle destruktiver Wirkungen barg schon die Reperchronik, wenn dem einsachen, gottseligen Manne die ganze Kirchengeschichte als ein Weer von Ungerechtigkeit erschien, in dem das äußerliche, antichristliche Kirchenthum immer von neuem die wahre christliche Frömmigkeit verschlang! Sollte er sich nicht ebenso, wie er sich dieses Kirchenthums entledigt hatte, nun auch gegen die weltlichen Ordnungen erheben, deren Recht ebenso widergöttlich war? Mußte

<sup>1)</sup> Bgl. Schmoller, Bur Geschichte ber nationalotonomischen Unsichten in Deutschland muhrend ber Reformationsperiode. Zeitschr. f. b. gesammten Staatswiffenschaften 1860.

da Franci's stetc Mahnung, daß dies doch wiederum verboten und gebulbiges Tragen bis jum jungsten Bericht bie Sache bes Christen sei, nicht noch mehr erbittern und nur noch einen afademischen Werth behalten, sobald die Gebuld versagte und in Rache umschlug? Man wird noch heute dieser Röglichkeit innewerden, wenn man Franci's Reben unbefangen auf sich wirken läßt. Man leje nur 3. B. feine Auffassung bes fürftlichen Stanbes, die in der das zweite Buch feiner Geschichtsbibel einleitenden "Borrede vom Abler" ihren befanntesten Ausbrud gefunden bat. Denn mit gutem Rechte ift nach Franct's Meinung gerade ber Abler als das rauberischste, blutdurftigste und gefräßigste aller Thiere jederzeit zum Symbol ber kaiferlichen und königlichen Macht erwählt worden. Seinen Wibersachern erschien biese Bor rebe fo verfänglich, daß fie ihn gern des Berbrechens ber Daje stätsbeleidigung geziehen hatten. Franck sab fich in den spateren Auflagen der Geschichtsbibel 1) daher genothigt, eine besonden Bertheibigung gegen biefe Borwürfe an biefer Stelle einzuschalten In seiner Beise, mit einer gewandten Dialektik, die jetzt auf einmal auch an das verehrungswürdige Symbol des vierten Evange listen erinnerte; ausbrücklich betheuerte er, daß er an ben Raise nicht gedacht habe, als den er nach seinem Rleisch als seine Obrig feit erkenne: ihr gebente er lieber ben Rod zum Mantel zu geben, ja fein Leben eber zu laffen, als feine Sand wiber fie zu erheben, weil er von Gott miffe, daß ein Chrift sich niemals der Gewalt durch Gewalt entledigen burfte, wie es die thorichten Bauem und ber aufrührerische Bobel gethan hatten. Aber man wird nicht verkennen, daß er durch den Widerspruch in Praxis und Theorie seiner Kritif etwas in's Gedrange fommt.

Franck verwirft den Krieg auf das schärsste und hat diesem Gegenstande, wieder in Anlehnung an Erasmus und Agrippa, einen besonderen Traktat "Bom Kriegsbüchlein des Friedens" gewidmet, auch hier viel radikaler als Luther. Auch in seiner Geschichtsbibel macht er häusig dieser Abneigung Luft; unter allen Thorheiten der Welt, deren sie voll ist, bedünkt ihn keine größer

<sup>1) 3.</sup>B. pon 1536 fol. 142.

Bu fein ale bas Rriegführen, bas recht mit gulben Deben fifchen heiße 1). Insbesondere haßt er die neue fogiale Ericheinung ber Landsfnechte 2), beren Uriprung er untersucht, in beren Treiben er eine fortbauernde Quelle fittlicher und wirthichaftlicher Berberbnis fieht. Belch ein Jammer für ihn, wenn ein Sandwertsmann von feinem Stuhl ober Acer gum Rrieg auffteht, ba bie Belt nun für und für einen unnügen Daggigganger an ihm haben muß; ftellt fich boch jeder Landefnecht, ale habe er einen Gid geichworen, fobald er einmal einen Spieg auf die Achfel nehme, wolle er fein Tag feine Arbeit mehr thun. Wie eine neue Moncherei ericheint ihm bas neue Bejen: "wie por zeiten ein jedes Beichlecht einen Bfaffen baben wolt, jo muß ein jedes nicht einen Landsfnecht, fonbern beren viel haben." Mit munbervoller Lebendigfeit, ben Künftlern vergleichbar, Die bas malerisch bantbare Motiv aufgreifen, bat er fie bargeftellt, wie fie in Friedensgeiten freugmeis durch die Gaffen ftolgiren ober in ben Schenfen ichlemmen ober auf der Gart gieben auf bem Lande; treffend weist er darauf bin, wie das Dafein diefer beschäftigungelofen Rnechte alle Rriegemöglichkeiten verzehnfacht. Bulett aber ift ihm auch dieje Ericheinung nur ein nothwendiges Blied in der Rette bes Bangen: Die Finfternis muß folche Leut' haben, ein folches Reft folche Bogel.

Ein trefflicher Schilberer der Schaben des öffentlichen Lebens fann ein solcher Mann sein. Ein politisches Berständnis darf man von ihm nicht erwarten. Es fehlt bei ihm, man möchte fast sagen absichtlich. Seine Darstellung der großen Reichstage des vorangegangenen Jahrzehntes erwähnt zwar allerhand von dem höfischen Gepränge, aber verliert kein Bort über die Entscheidungen in der Religionsirage, weil ihm eben nichts verhaßter ist als das Eingreisen der Gewalt in Dinge des Glaubens. Über den Reichstag von Augsburg von 1530 bemerkt er kurzweg: "Es ist nichts sunderlichs, ja schier gar nichts in diesem Reichstag ausgericht worden, darauf die ganze Welt so lang und viel gehofft hat 3)."

<sup>1) @.</sup>B. fol. 285 [1536].

<sup>\*) 3.</sup> B. G.B. fol. 252vo ff. [1536]

n & B. fol. 265 vo [1536].

Mit diesem Mangel begrenzt sich der Werth seiner historischen Urtheile überhaupt. Es ift bie Kritik eines nur feinem eigenen religiblen Denken verantwortlichen Separatiften, ber fich gum Staate nur in die Begiehung einer mit Gebuld zu ertragenden Amangsanftalt fest; höchstens in ben Reichsstädten fand er Raum, ein gurudgezogenes Leben gu führen und bem Beltlauf mit ironischer Belaffenheit zuzusehen, ale mare bas alles nur ein Bautelspiel, bei bem man entweder ben Heraclit oder Democrit vorstellen muß. Es ist gewiß, daß biese Kritik bei aller Ausbehnung bes universalgeschichtlichen Blides eine wirkliche geschichtliche Burbigung in sich selber auflost, weil sie für bie centrale Stellung bes Staatslebens in der Geschichte keinen Sinn hat. biefe Geschichtsauffassung wird immer ihre Anhanger haben, wie -Frand bei manchen tauferischen Richtungen ein großes Publitum gefunden hat. Es wird die Geschichtsauffaffung der Stillen im. Lande sein; der Leute, die nach den Worten des schweizerischen Dichters feine Laternen einwerfen, aber auch feine anzunden, bieabseits von dem verwerflichen Getriebe ber Belt babinleben, in felbstgerechter Ausschlichlichkeit, und in ben Laftern und Berbrechen ber Großen dieser Belt die eigene Bortrefflichkeit zu fpiegeln lieben. Es find separatistische Rreise, Die es immer geben wird; Die täuferischen Gemeinden und die Konventifel der Bietisten, Berry huter, Quater, Methodisten und alle Bilbungen, in benen ber mittelalterlich monchische Beariff der Weltentsagung und Seiligung wieder auflebt, wie sie noch beute in dem Russen Tolstoi einen konsequenten Bertreter finden. Aber in der Beschränkung auf biefe Kreise beschränkt sich die geschichtliche Bedeutung einer folden Geschichtsauffassung, wie Frand fie für bas 16. Jahrbundert in ber ausgeprägtesten Form vorgetragen bat. wenig biefe Richtungen die historischen Machte jemals auf ihrer Seite finden, weil sie die bochften Aufgaben menschlicher Sittlichfeit nicht zu verwirklichen unternehmen, so wenig werben fie auch eine fruchtbare Ermeiterung ber Geschichtsauffassung hervorbringen fönnen.

## V.

Es war fein Bunber, daß Frand einen Sturm bes Unwillens irch fein Bert heraufbeschwor. Die beutschen Reichsstände murben, on ihren Theologen vorwärts getrieben, auf die Gefährlichkeit r Beichichtsbibel aufmertiam und versuchten ihr durch Berbote begegnen. Melanchthon pflegte gwar nur auf bem Ratheber 18 Dilettantische bes Buches zu bewigeln, mahrend auf der ibern Geite fich Cochlaus zur Abwehr erhob; in einem Streit ber ben Urfprung ber Deffe trat er Franck perfonlich entgegen. uf fein Betreiben ift es mohl gurudguführen, daß Bergog Georg m Sachjen die Chronif in bem Bereiche feines Territoriums rbot. Go warnte er auch die Fürften von Anhalt vor ber hronit Franci's, die mit aller Gier von den Laien verschlungen erbe: es fei ein Beftbuch, wie fein zweites je erichienen fei 1). efährlicher für Franck wurde bas bereits erzählte Auftreten bes rasmus gegen ibn; feine Rlage beim Rath ber Stadt Strafburg itte die Ausweisung Franct's jur Folge2). Als bann im Fruhhr 1532 auch ber Bijchof von Strafburg Rlage erhob: er habe lbft die Chronit burchgelesen, fie fei "ein vast schedlich und bes ioch", da konnte Jafob Sturm fich bamit entschuldigen, daß r Drud von ben Befehlshabern ber Stadt überfehen und ber erfaffer fbereits ber Stadt verwiefen worden fei3). Bergeblich rjuchte Franck ben Schritt rudgangig zu machen. Bon Rehl 18 brachte er Anfang 1532 ein Befuch beim Strafburger ath an, ihm die Rudfehr und ben Drud feines Beltbuches geftatten; es wurde ihm abgeschlagen und allen Budindlern ber Stadt verboten, bas neue Berf in Berlag gu hmen4).

So traten auf allen Seiten die Machte bes Beharrens ihm itgegen. Wie er fie alle gegen fich, ben Ginzelnen, heraus-

<sup>1)</sup> F. Beg, Johann Cochlaus G. 43 f.

<sup>\*)</sup> Roehrich, Geich. ber Reformation im Elfaß 2, 75.

<sup>9)</sup> D. Bintelmann, Bolittiche Korrespondeng ber Stadt Straß-

<sup>4)</sup> F. Beintauff, Allg. D. Biogr.

gefordert hatte, mußte er den Kampf mit allen aufnehmen. Bis an das Ende feines Lebens follte er fortan die zweischneidige Wahrheit des Wortes, daß, wer allein stehe, der Mächtigste sei, an sich selber erproben.

Er zog wieder der schwäbischen Seimat zu. In der lleinen Reichsstadt Eglingen fand er Unterschlupf und auch in bescheidener Erwerbsthätigfeit den Unterhalt, deffen er zumal für seine Familie bedurfte. Daß er ein Handwert ergriff, war auch für ben Beiftlichen damals feine Seltenheit; die biblijchen Borbilder fpornten zur Rachfolge an und bestärkten in ber immer in separatistischen und pietistischen Rreisen übertriebenen Berthichatung ber Sandarbeit als vollfommenfter Erwerbsquelle; bei Franck mar es boch wohl weniger diese Erwägung (bie den von ihm bekampften Buchstabenglauben zur Vorausietzung hat) als Nothsache, wenn er fich und die Seinen als Seifensieder durchzuschlagen versuchte. Anfangs gerieth es ibm wenig. Er tam in die größte Armuth, io daß er in einem größeren Umtreis Absat für seine Bagren zu suchen genöthigt wurde. Einer ber geistreichsten und eigenthumlichsten Köpfe Deutschlands mußte mit seinem Rarren burd die Lande gichen, um den ichwäbischen Sausfrauen und Mägben die Mittel zur Erhaltung der forperlichen Reinlichkeit zu verhandeln!

So besuchte er im Sommer 1533 die freien Wochenmärkte in Ulm mit besserem Geschäftsglück. Er beschloß dorthin überaussiedeln, und durch die Fürsprache einflußreicher Männer, darunter Georg Besserer's, gelang ihm die Aufnahme; im Herbst 1534 gewann er sogar das Bürgerrecht. Ausdrücklich erklärte er, daß er an ein geistliches Amt nicht denke; von Ansang an schien er sein freies Schriftstellerleben wieder ausnehmen zu wollen. "Was ich vom hern hab," schrieb er Ende 1533 dem Rath zu Ulm, "das will ich schriftlich dem volk Gottes mitzutheilen nit vergraben, dis will aber ein freien man haben, der mit keinem ampt verstrickt seh, damit nicht jemant acht, er habe disem oder jenem zu lieb geschrieben." Während er das bisher betriebene Handwerk anscheinend nicht fortgeset hat, ergriff er ein anderes Gewerbe, das sich damals mit der literarischen Produktion bequem

vereinen ließ; er trat zuerst in die Buchdruckerei von Hans Barnier ein und errichtete im Jahre 1535 selbst eine Buchdruckerei, mit der er einen Buchladen verband. Auf diese Weise gelangte er wieder zu einigem Wohlstand. Freilich, mit der Beröffentlichung eigener Werke in seiner eigenen Druckerei mußte er vorsichtig sein, da sie der städtischen Censur und damit seindseligen Cinflüssen, besonders demjenigen Frecht's, unterworsen waren. Er mußte daher, wie er später klagt, mehrere seiner Werke "um ein Badgeld" verschleudern und auswärts drucken lassen.

In den Rahmen unferer Betrachtung fallen bavon das Beltbuch (1534), beffen Drud er ichon 1532 hatte aufschieben muffen, und bas Chronicon Germaniae (1538). Geine übrigen hiftorijchen Arbeiten: Die Uberfegungen ber Türkenchronit eines Siebenburgere (1530) und ber Franfenchronit bes Trithemius (1539) find ohne eigenen Werth, wohl ausschließlich aus Grunden buchhandlerischer Spefulation unternommen, wie benn die eine nachmals von Frand in feinem Beltbuch verarbeitet, die andere ber zweiten Auflage feiner Germania angegliedert ift. Bene beiben Berfe aber haben vielleicht noch mehr bagu gebient, ben Biftorifer Franc befannt zu machen, und find vielleicht noch mehr gelejen worden als die Geschichtsbibel, weil ihre Form abgerundeter war und ihr Inhalt ein unmittelbareres Intereffe erwedte. Auch mar ihr Umfang erheblich geringer als berjenige bes großen Sammelwerfes, und dabin ging mehr und mehr ber Rug ber Beit. Es lag ein Beburinis vor nach einem furgen weltgeschichtlichen Compendium in deutscher Sprache. So war zuerst 1533 die fogenannte Egenolff'iche Chronif "von an- und abgang aller Beltweien, aus ben glaubwirdigiten Siftorien on alle Blog und Bufat nach hiftorifcher warhent beschriben" erschienen; fie mar nichts als ein mechanischer Auszug aus dem erften Theile von Frand's Beschichtsbibel, ber ihren Inhalt etwa auf ein Behntel redugirte. Der induftrielle Franffurter Buchbandler Chriftian Egenolff nannte natürlich nach ber Sitte ber Beit feine Borlage gar nicht (mas mahricheinlich fur bie Obrigfeiten auch feine Empfehlung gewesen mare); es ift vielleicht möglich, baß Frand felbft mit ber Unfertigung biefes Muszuges einverftanben gewesen ist. Er trat in den nächsten Jahren gerade zu diesem Berleger in Geschäftsbeziehungen und begegnete sich darin mit seinem Schwager Hans Sebald Beham, der für Egenolff viel in Holz geschnitten hat 1). Die Egenolfssiche Weltchronik hat eine Reihe von Holzschnitten, übrigens sehr plumpe Cliches, die sich auch in der zweiten Auflage der Germania vorsinden. Wan darf sich erinnern, daß F. Latendorf es sehr wahrscheinlich gemacht hat, daß die sogenannte Egenolfssiche Sprüchwörtersammlung von 1532 auch eine Arbeit Francks und somit seine erste Vorarbeit zu der unter seinem Namen veröffentlichten großen Sprüchwörtersammlung von 1541 ist 2); genug, es scheint mir hier ein Punkt zu sein, den eine spätere Biographie Francks wohl schärfer in's Auge zu sassen hätte 3).

So konnen wir uns über die späteren beiben Werke Frand's, die den buchhändlerischen Rücksichten mehr entgegenkommen, kurzer sassen. Einen grundsätlichen Fortschritt der Auffassung gegen die Geschichtsbibel zeigen sie nicht mehr und vermögen höchstens von einer andern Seite neue Büge in die Charakteristik des Geschichtschreibers hineinzutragen. Das Weltbuch, welches ursprünglich als vierter Theil der Geschichtsbibel gedacht war 4), ist im Wesenblichen eine geographische Arbeit, der geniale Borläuser von Sebastian Münster's Kosmographie; an diesem Werke hat W. Riehl auch Franck's Leistung und ihre schriftstellerischen Borzüge vortrefslich charakterisirt 5). Am lehrreichsten für seine universalgeschichtliche

<sup>1)</sup> Bgl. Rofenberg, Sans Cebalb und Barthel Beham.

<sup>3)</sup> F. Latendorf, Sebastian Frand's erste namenlose Sprichwörtersfammlung vom Jahre 1532. 1876.

<sup>3)</sup> Bei S. Grotefend, Chriftian Egenolff, 1881, findet fich nichts barüber.

<sup>1)</sup> An verschiedenen Stellen der Geschichtsbibel verweist er auf biesen vierten Theil. So fol. 65 [1536] bei der Geschichte der Perser: "von irem glauben, sitten, regiment und landschaft liß hernach das vierd teil diser Chronick", stol. 122vo: "Besihe den vierten teil diser Chronick, von jo mancherlei ungeheuren, teuslischen Gottesdiensten... Besihe der Lateiner glauben im vierten teil."

<sup>5)</sup> Freie Vorträge. Erste Sammlung (1873) S. 136 ff. — Unter ben bon Frand ausgeschriebenen Büchern befindet sich auch das wenig beachtete, aber gediegene von Joh. Boem, Mores leges et ritus omnium gentium

Auffaffung ift ber lette Abschnitt, ber die verschiedenen Glauben ber Erbe behandelt; in jeinem erften "Der mabre driftliche Glaube" überschriebenen Rapitel trägt Franck feine eigenen Meinungen, wenn auch nicht mit berfelben Schroffheit wie früher vor. Bortrefflich find bie bann folgenden Abichnitte über "ber Lateiner Glauben und von ber Römischen Chriften Ordnung, Brauchen, Religion und Gottesbienft". Bie ein Beibe ober Jube, mit ber völligen Unbefangenheit eines, ber nicht in biefem Befen groß geworben, will er fich ihm gegenüberftellen und es verspotten: jo entfteht bas meifterhafte Rulturbild aller Trager und Ginrichtungen ber veräußerlichten Sierarchie bis in ihre letten Muslaufer hinein, eine Rritit von fo vernichtender Bucht, wie fie in ber Literatur wenige ihreegleichen hat. Bahrend er bier feiner Satire und Beobachtungegabe bie Bugel ichiegen lagt, ift es bemerfenswerth, daß er in ber Mujgahlung ber verschiebenen Glauben boch Die einzelnen reformatorischen Richtungen feiner Beit gang mit Stillichweigen übergeht; nur in verbedten Musfallen bat er feine Stellung ihnen gegenüber pragifirt. Gin offener Ungriff erichien bem Ulmer Burger nicht rathlich nach ben ichlechten Erfahrungen, bie er in Strafburg mit ber Geschichtebibel gemacht batte. Dhne feine Überzeugungen zu verleugnen, übte er boch die Borficht, ihnen nicht eine polemische Richtung wider bas Lutherthum zu geben. Sich muthwillig zu opfern, mar überhaupt nie feine Absicht gemefen; gang und gar entbehrte er bes ichwarmerischen Ruges. bem bas Marthrium als die Krone bes Glaubens erichien. Echon in feinem Briefe an Campanus hatte er zwar Bunderlin beneibet, bag er fo viel freier und ungebunbener fei ale er, weil er weber Frau noch Rinder habe; für feine Berfon aber bat er boch, ben Brief zu verbergen, damit er nicht zu einem unzeitigen Rreug gebracht und als ein unreifes Gras abgeschnitten wurde, wie es manche unbebacht herausforberten.

Uhnliche ruhige Erwägungen find ihm auch bei der Abfaffung ber Germania (1538) nicht fremd geblieben. Zunächft

<sup>(1520),</sup> vgl. Gengler, Aber Meneas Splvius in feiner Bedeutung f. b. beutiche Rechtsgeschichte S. 78 f.

hat er sie nicht bis auf jeine Zeit fortgeführt, sondern bricht ichon mit dem Aufstand des armen Rung ab. Er bat balb darauf in der Apologie seines "Berbutichierten Buches"1) (1539) ce sachlich zu begründen verfucht, weshalb er von bem Gedanken zurudgekommen fei, die Geschichte ber Gegenwart in seine Darstellung einzubeziehen. Aber in bemfelben Dage wird gewiß bie prattifche Rudficht auf bie Cenjurbehorden ber lutherifchen Stadt, \_ in ber er Aufnahme gefunden hatte, dabei mitgespielt haben: em wollte die Unftoge vermeiben, die er mit feiner erften biftorifden Broduktion auf allen Seiten erregt hatte, ein Buch liefern, be bem er auf einen größern Lefer- und Abnehmerfreis rechnen tonnte Co tritt auch in ber Germania felbst feine Reflegion mehr gurus als in den entsprechenden Abschnitten in der Raiferchronit fein Beichichtsbibel, an die fie manchmal erinnert; fie bewegt fi zwar in berjelben Richtung, ohne so weit und so entschied-Die wissenschaftliche Leistung ber Gormania gleichfalls nicht übermäßig, obgleich die Rompilation bier ei höhere Stufe erreicht als in ber Beschichtsbibel. Sie ber-161 wefentlich in einer popularen Berwerthung und Bearbeitt jeiner lateinisch schreibenden Borganger, ber ganzen Generat Enn humanistischer Siftoriter von Wimpheling bis auf Beatus Rhenan De. daß er sich mit der eigentlich gelehrten Geschichtschreibung ericht in eine Reihe stellen konnte, dessen war er fich wohl bewuße und nicht minder, daß Größere — er bachte felbst an Aventin nach ihm fommen und ihn überholen würden.

Aber mit dem Vergleiche, der in diesem Namen liegt, wurde man einen ungerechten Maßstab an Franct's Germania anlegen. Ihre Verdienste wie die des Weltbuches liegen auf einem andem Gebiete, in den schriftstellerischen Vorzügen. Und ihnen mussen wir, um das Bild des historikers Franck zu vollenden, zum Schluß in Kurze gerecht werden. Ein ungeheurer Fortschritt, der besonders

ñ =

1

çī

K1

ir fc D

<sup>1)</sup> Fol. 430: "und ich dazumal nit gewißt, das man von lebenbigen nicht sollt schreiben, sonder, wie das alle alten Historischreiber den nach kommen besehlen, weil selten (darf nicht sagen immer) ein recht, waar, st zeugnus und Histori von lebendigen verhanden ist" u. j. w.

bei ber Germania im Bergleich mit ihren Borläufern in bie Mugen fällt, liegt gunächft in ihrer beutschen Sprache. Bene humanistischen Geschichtschreiber hatten größtentheils etwas von bem literarijchen Feinschmecker an fich gehabt, ber mit seinem eleganten Latein ben Belichen feine Cbenburtigfeit in der flaffischen Erndition beweisen wollte und in bem neu entbedten Nationalftolg auch bas eigene 3ch fpiegelte. Ihnen gegenüber fühlt fich Franck in einem gewiffen Begenfat; ale Bolfsichriftsteller mit bem weitesten Birfungefreise wollte er ben exflusiven Belehrten gur Geite treten. ebenjo wie feine religiofen Sammelwerfe und Traftate der gunftmäßigen Theologie. Darum mählt er bie deutsche Sprache, in ber er Meifter mar; felbit feine Ulmer Begner wollten ihm "fondere Gaben des Bielwiffens, ber Arbeitfamfeit, des Bielichreibens und eine fondere Babe, ein Ding latifch gu perbeutichen und bargugeben" 1), nicht absprechen. Dit Recht ift es immer wiederholt worden, daß Frand als beutscher Brofaift Diefes Beitraums allein mit Luther in eine Reihe gefest werben barf. Dieje Sprache verrath teine ichulmäßige Erziehung, fonbern ichopft frei aus bem Jungbrunnen der Rede und Sitte bes Bolles; auch ale Uberfeter verfügt er über ben Reichthum feines Stiles, wie es nur jemand vermag, ber auch ursprungliche und eigene Gedanken zu fagen bat. Die gedrungene Rraft mochte man am ehesten barin vermiffen. Seine Argumentationen ents wickeln fich felten in ftrenger logischer Glieberung: bagu quillt ihm der Gluß ber Bedanken und der Worte viel zu üppig, um bie Rette ber Beweisführung ftetig fortgufegen. Er wieberholt fich, lenft ab und fehrt gurud; er gibt mit vollen Sanden, aber ber Beber verliert wohl ben Blan aus ben Mugen. Bie gern gibt er nicht feiner Reigung nach, eine Gulle von Spruchwörtern und volfsthumlichen Bendungen aus bem Armel ju ichutten; immer ift er eine unerschöpfliche Fundgrube fur ben Sprachforicher, ber bann all' biefen gligernben Reichthum wieber gerpfluden und in ben Schublaben feiner Bettelfaften unterbringen mochte, aber wirklich ergiebig nur für ben warmherzigen Lefer,

<sup>1)</sup> Reim, Die Reformation ber Reichsftabt UIm S. 275.

ber an bem Bangen und Unmittelbaren biefes reichen Bergens seine Freude findet. Franck ist eigentlich überall derjelbe. Seine großen theologischen Sammelwerke, wie bie Paradoxa, bie gulbin Arch, das verbutschierte Buch, feine religiösen Traftate, seine jozial-moralischen Abhandlungen, seine Sprüchwörtersammlung, jelbst seine Übersetzungen bilden mit seinen historischen Berken eine innere Ginheit. Man fühlt überall, wie das haufig Durchdachte ihm geläufig geworden ist; aus dem Zusammenhange seiner historischen, moralischen, religiösen Betrachtungen brangt es ihn immer wieder zu dem Rern der spiritualistischen Überzeugungen jurud, die das Bejen feiner Berfonlichkeit ausmachen. Dan tann nicht im Ameifel fein, bag dieje Berfonlichkeit in bem Berufe bes Bolksschriftstellers die ihr ursprünglich beschiebenen Saben am vollkommenften auszuleben im Stande mar. Und wie kannte biefer Bolksichriftsteller, ber im Überschwang jeines Subjektivismus seine Bruber unter allen Boltern ber Erbe, unter Beiden, Turfen und Juden suchen wollte, gerade das eigene Bolf in Art und Unart; wie manche treffende und feine Bemerkung fallt über bie Gigenbeiten deutschen Befens, beispielsweise über die frembbrüberlichen Neigungen unseres Bolfes, über bie verschiedenen oberdeutschen Stämme! Zumal der Geschichte der oberdeutschen Städte, mit benen ihn die Wanderfahrt seines Lebens vertraut gemacht hatte, ist er mit besonderer Liebe nachgegangen; in diesen stolzen Gemeinwesen hatte sich auch für einen Mann seines Schlages am ebesten Die Freistatt gefunden, wo er nach seinem Gefallen wenigstens eine Beit lang leben fonnte.

Es ist natürlich, daß seine Stellung als Bolksschriftsteller seine literarische Eigenart auch in seiner Arbeitsweise hemmend und fördernd beeinflußte. Franck ist bewußter Kompilator. Bon allem, was ihm bei seiner Lektüre in die Hände gefallen, will er Auszüge liesern, um dem Bolke, das selbst nicht alles lesen kam, einen gewissen Ersatz zu vermitteln 1). Bewußt hat er diesen

<sup>1)</sup> Seine Geschichtsbücher bieten reichlich Zeugnisse für biese Technik. Bgl. 3. B. G.B. fol. 255 ff. über die Berner Dominikanermönche: "boch saft einzogen und abbrochen und aus 5 davon getruckten Bogen kum

Bedanten ergriffen. Go fest er in der Borrede feiner Germania auseinander, er wolle fich nicht in die Rleinigfeiten vertiefen, fondern nur bie Sauptjachen, Die großen Buge vorführen, wie er es ausbrudt, "ben hafft, fat, inhalt, fern und bunbriemen" ber Siftorie; er greift mohl, um biejen Bedanten gu verdeutlichen, ju einem gelungenen Bilbe: "Mis fo einer ein baum wil beichreiben, ift gnug, bas einer fein geftalt, frucht und berfelben nut und art, margu bienlich er erleutter, barf nit eben bie lini ber pletter, vile und proport ber aeft, art und bide ber rinden, tiefe ber wurg, wie er gefest, geimpft, und in wie vil jaren erjogen, fürschreiben"1). Man fieht, er verrath eine gu feiner Beit feltene Ginficht in die Brobleme der Geschichtschreibung; er fucht bas Singulare und bas Typische in ihrer hiftorischen Bebeutung gegen einander abzugrengen. Geine Pragis enthält manchen fichern Anlauf nach biefer Richtung, fobalb fie fich über bas rein Rompilatorische erhebt. Das Beste bleiben allerdings häufig bie geiftreichen Borreben; man hat hier wohl das Befühl, daß Frand mehr verspricht, ale er halten fann, daß die Ausführung feiner Ibeen über Beichichtsauffaffung und Beschichtichreibung feinem Borfate nicht gleichfommt. Die Anforderungen, Die nun einmal an die Stoffmengen, felbit an den Anefbotenfram eines Beichichts. buches geftellt wurden, bat er boch baneben getreulich zu erfüllen gesucht. Gein ftarter Sammeltrieb gibt feiner gangen literarifchen Broduftion einen tompendiosen Charafter, ber fie heute nicht mehr empfiehlt. Auch wer ibn als hiftorifchen Schriftfteller genießen will, muß ben gewaltigen Ballaft feiner Folianten mit in ben Rauf nehmen; tonnte man einen einzigen Oftavband aus biefen tompilirten Stoffmaffen berausheben, jo wurbe man ein geiftvolles Buch por fich haben, bas in ber Bejammtheit feiner geichichtephilosophischen Reflexionen eine unvergleichliche Einführung in bas Berftanbnis ber protestantischen Diffentere bes 16. Jahrbunderte barftellte. Go icheint es une heute ale ein merfwurdiges

<sup>2</sup> gemacht und allein ben tern barum auszogen." Fol. 516—519 gibt er den Inhalt eines 1480 in Mürnberg gebruckten Buches wieder; doch fehlt in seinem Exemplar das Titelblatt, und er tennt daher den Autor nicht!

1) Chron. Germaniae a a IIIvo.

Berhängnis, daß dieser ursprüngliche und traftvolle, wahrhaft aristofratische Geist genöthigt war, auf Erwerb und Absat an benten und eine schriftstellerische Form zu wählen, in der er seine eigentliche Bollendung nicht finden konnte.

Es war nicht sein Schickfal, baß er in ruhiger Burudgezogenheit bem Berufe des gelehrten Bolfsichriftftellers leben follte, zu dem die Gaben und der Ehrgeiz volksthumlichster Wirkung sein warmes und leidenschaftliches Herz hinführten. Bas er als bas Ibeal seines Lebens ersehnte, blieb ihm dauernd versagt. Die unsichtbare Gemeinde allerdings, zu ber er sprechen wollte, hatte er langft gefunden. Seine hiftorischen und religiofen Bolksbücher erlebten eine Auflage über die andere; sie hatten ein bankbares Bublikum in allen Ständen und in aller herren Ländern; in der Bibliothet des Erzbischofs Thomas Cranmer von Canterbury ift bie Geschichtsbibel in ber erften Strafburger Ausgabe bas einzige beutsche Buch 1). Heftig haben die Reformatoren, Luther und Melanchthon 2) voran, über diefe literarifche Machtstellung des verachteten Mannes geeifert. Sie vermochten sie nicht zu brechen, aber ihren Urbeber konnten sie noch einmal treffen. Diesmal waren es nicht seine historischen, sondern seine theologischen Schriften, die feine Bertreibung von Ulm Anfang Wieder mußte er mit Frau und Kinbern 1539 berbeiführten. ben Banberftab ergreifen, und nur auf eidgenöffischem Boben

<sup>1)</sup> Contributions towards a dictionary of English Book Collectors etc. I. The libraries of Thomas Cranmer, Archbishop of Canterbury (1489—1556), and of Bilibald Pirkheimer of Nuremberg (1470—1530). S. 25. London 1892.

<sup>\*)</sup> Noch in den Jahren 1555 und 1556 ichilt der greise Melanchthon im Gespräch darüber, daß Frand's Bücher in Vieler Händen sein, vgl. D. Balt, Dicta Melanthonis, Brieger's Zeitschr. f. Kirchengesch. 4, 827 s. Melanchthon verbindet damit schwere sittliche Borwürse gegen den personlichen Bandel Frand's. Bis zum Auffinden weiterer Bestätigung dieser Borwürse halte ich sie für bösartigen Klatsch. Sie haben wenig innere Bahrscheinlichkeit. Man halte die Ulmer Anklageschriften gegen Frand dagegen. Diese erbitterten Gegner Franck's, die ihn seit Jahren beobachteten, wissen über seinen persönlichen Bandel nur Gutes zu sagen.

ichien ihm nach dieser Enttäuschung noch eine Aussicht auf ruhiges Schaffen gewährleistet zu sein. In Bern flopfte er vergebens an; in Basel hat er dann noch einige Jahre sein altes Doppelgewerbe als Schriftsteller und Buchdrucker — er vergesellschaftete sich mit Nicolaus Brylinger — unangesochten weiterführen können.

Bahrend bie lutherischen Theologen bes Reiches im Jahre 1540 in Schmaltalben noch einmal ein Berdammungsurtheil gegen ihn erliegen, blieben ihm bie fleinen Freundichaftsfreife, wie er fie liebte, getreu: Manner, Die er burch feine Schriften und feinen Berfehr fich verbunden hatte, Abelige, Batrigier und Sandwerfer. Bis gulegt hat er nach deutscher Urt in guten und lieben Freunden ein fonderliches Glud feines Lebens gefeben; folche gang perfonlichen Gemeinschaften ftanden ibm bober ale jene großen ber Bemeinbe, ber Rirche, bes Staates, in benen feine Individualität nicht aufgeben mochte. Er scheint gulet in biefer geiftigen Freundschaft mit ben gerftreuten Befinnungs. genoffen eine tiefere Befriedigung gefunden gu haben als in feiner Che: Die Befahrtin feines Lebens mag, trop ihrer innerlichen Ubereinstimmung, ben Bitterniffen nicht gewachsen gewesen fein, bie fie beibe gu ertragen hatten; und ber Dann, ber um jeben Breis als Ginfpanner burch die Belt geben wollte, wird auch dem Familienglude nicht ein ausreichendes Stud feiner Inbivibualität haben opfern fonnen 1). Bis gum Ende feines Lebens blieb er in fleifigfter Thatigfeit, mit ber Bieberauflegung früherer Schriften und ber Berausgabe neuer beschäftigt. Echon 1542 ift er in Bajel gestorben, in ber Blute eines raftlojen Bebens. Wer will behaupten, daß es fich icon erfallt hatte? Sein genauer Tobestag ift nicht befannt; vielleicht mochte ber

<sup>1)</sup> Über Ottilie Beham haben wir aus späterer Zeit von einem Wiebertäuser ein begeistertes Lob ihrer Schönheit, ihrer Beredsamseit, ihres Geistes, vgl. Seidemann, M. Anton Lauterbach's Tagebuch auf bas Jahr 1538 S. 8. Der in Franct's späteren Werten, besonders der Spriich= wörtersammlung, auf die Spihe getriebene misognne Bessimismus erzählt gewiß ein Stüd Lebensgeschichte. — Über die Herfunft Ottilie Beham's sinde ich nachträglich, daß Lochner in einem Nachtrage der Allg. D. Biogr. 7. 796 die Berwandtschaft mit den Malern wieder anzweiselt.

friedlose Nachruf Luther's manchem seiner Leser erst die Runde bringen, daß der Angegriffene seinen Frieden gefunden hatte.

Franck hat die Leiben und Freuden, wie fie bem Berufe bes auf sich felber angewiesenen Literaten eigenthumlich find, in wechselnber Stimmung reichlich ausgekoftet, ben Stolz und bie Bereinsamung bes Selbstbenkers; seinem Bewußtsein blieb ber Biberfpruch nicht verborgen, eine auf bas Inbividuellste und Innerlichste gestellte, von allen Fesseln empirischen Rirchenthums sich lösende Auffassung ber Religion in volksthumlicher Form jener Maffe zu predigen, von der er felbst fagte und erfuhr. daß sie einen Papst haben mußte. Aber auch unter ben Anfechtungen ber Welt, in ben Nöthen des Tages stand er mannhaft und aufrecht, in Leben und Gesinnung des Wortes würdi das er erst unserer Sprache gebildet hat: ein "selbständige Mann. So bleibt er einer ber erften beutschen Schriftsteller nicht allein rein zeitlich genommen, sondern auch feinem Ran nach, bor allem in der Rraft und Bahrheit feiner Berfonlichte it Er mochte mohl zuweilen an feinem Berufe irre werden und legentlich ausrufen: 3ch will ber Belt bas Balete geben, ich bin an biesem Schuler verzagt, lehre ein anberer ihn, jo lange er will". Aber er unterlag nicht. Wenn er überlegt, wie er einem treuen Freunde, der ihm manche Wohlthat erwiesen. ich alles danken soll und in seinem Bermögen weder Silber noch Gold findet, bann fieht er teinen beffern Bedanten, als jene feinen "Tag- und Nachtschweiß" - er meint sein lettes groß Werk, seine Sprichwörtersammlung — zu widmen 1). Und selb au einer Reit, wo es ihm beralich schlecht ging, wo er von Ulausgewiesen, mit Frau und Kindern auf ber Suche war, w-"Gott ihm ein Fenster öffnen werde" — da burfte er idoc wieder einem Manne, den er nie gesehen, sondern nur als eifriger Lefer seiner Schriften tannte, die stolzen Borte schreiben: "Da

Befte, bas ich hab' und bin, habt Ihr täglich bei Euch, nämlich mein Gemut und meine Bucher."

Und sein Gemüt, das ist: die Summe seiner Überzeugungen von dem innerlichen Wirken des Christenthums und seiner Bethätigung im sittlichen Leben, ist es, das seiner universalgeschichtlichen Betrachtung das Gepräge ausdrückt. So bleiben seine historischen Werte immer in der Geschichte der radikalen Resormer und protestantischen Dissenters des 16. Jahrhunderts eine Ertenntnisquelle ersten Nanges. Ihre gelehrte Leistung ist gering, selbst am Waßstade ihres Zeitalters gemessen, und je weiter die quellenkritische Untersuchung hier vordringt, muß sie ihre Schähung auf ein geringeres Waß zurücksühren, als ihnen bisher noch zugebilligt wurde. Bor dem innern Reichthum der Persönlichkeit Franck's, der seine Geschichtschreibung erfüllt, hat sie jederzeit Halt zu machen.

Mbgefchloffen im April 1898.]

## General Lafayette und ber Sturz ber Monarchie in Frankreich.

Bon

## B. Glagan.

(Schluß.)

V.

Ungeachtet bes fühlen Empfangs, ben ihm bie Nationalgarbe bereitet, und ber entschiedenen Abweisung, bie er vom hofe erfahren hatte, besprach Lafapette noch in ber Nacht vor seiner Abreise mit Lally-Tolendal ein neues Projekt, um den König aus Paris zu retten und in die Mitte der Armee zu bringen 1). Wenn er auch zugeben mußte, daß sein Ginfluß in ber Haupt ftadt ftart gesunten war, fo glaubte er bei feinem Unternehmen umsomehr auf die Anhanglichkeit seiner Soldaten und ben Beifall aller Wohlgesinnten im Lande rechnen zu dürfen. Dieje Hoffnungefreudigkeit athmet ein Brief, ben er am 8. Juli an Lally-Tolendal aus bem Lager fandte. "Fürmahr," beißt es ba, "wenn ich mich von den Landbewohnern umringt sebe, die zehn Deilen weit und von weiter ber fommen, um mich aufzusuchen und mir zu ichwören, baf fie nur zu mir Bertrauen batten, baß meine Freunde und Feinde auch die ihrigen seien: wenn ich mich von meinem Beere, auf das die Ranke der Jakobiner keinen Einfluß erlangt haben, gartlich geliebt febe; wenn ich febe, wie

<sup>1)</sup> Buchez 17, 237. 245. Mémoire de Lally-Tolendal au roi de Prusse.

aus allen Theilen des Reiches Zustimmungsabressen bei mir einlausen, kann ich nicht glauben, daß alles verloren sei und es nicht in meiner Macht stehe, mich nüglich zu erweisen 1)."

Nicht wenig wird den General die seinen Absichten geneigte Haltung, welche die Legislative ihm jüngst gezeigt hatte, in seinem neuen Vorhaben bestärft haben. Überhaupt stand er mit seinen Freunden wohl noch völlig unter dem Eindruck der dem Jakobinismus abholden Stimmung, die das Attentat vom 20. Juni im Lande erweckt hatte. Nunmehr, wo sie den fruchtbarsten Moment bereits verpaßt hatten, wollten Lasayette und die Feuillants zu einem umsassenden Reaktionsversuch schreiten.

Im Mittelpunkt des geplanten Staatsstreiches stand das alte Projekt der Fahettisten, den Hof in den Schoß des Heeres zu versehen. Wie oft und wie entschieden das Königspaar gegen dieses Ansinnen sich gesträubt hatte, die Minorität des Adels gab die Hoffnung nicht auf, Ludwig XVI. von der Nothwendigfeit einer solchen Maßnahme zu überzengen und endlich seine Bustimmung und Mithülse zu erlangen. Dieses Mal übernahm es Lally-Tolendal, zwischen dem König und Lasanette zu vermitteln?).

Ein Bergleich des Abdruds der Dentidrift und der Beilagen, wie fie Buchez und Rour (Histoire parlementaire 17, 227 ff.) gegeben haben, mit der Abschrift, die fich im Staatsarchiv zu Berlin befindet, führt zu zwei intereffanten Ergebniffen. Die Behauptung, die der erste herausgeber der Dentschrift in der Einleitung seiner Flugschrift ausgesprochen hat, ift

<sup>1)</sup> II. a. D. G. 249.

<sup>\*)</sup> Die Hauptquelle für das Folgende bilden die wichtigen Beilagen, welche Lally-Tolendal seiner Denkschift an den König von Preußen betfügte, einmal der Brief Lasayette's an Lally vom 8. Juli 1792, zweitens der Brief Lally's an Ludwig XVI. vom 9. Juli, ein Datum, das nicht richtig zu sein scheint; denn Lally hat die Abschift von Lasayette's Schreiben, die sich im Geheimen Staats-Archiv zu Berlin besindet, mit der Notiz versehen: reçue à Paris le 10 au soir et que j'ai faite passer au roi par M. Bertrand le 11 au matin; folglich hat er (Lally) den Brief an Ludwig nicht vor dem 10. Juli Abends schreiben können, ein Umstand, der insosen bemerkenswerth erscheint, als er beweist, daß Lally erst am Lage nach der Demission des Ministeriums die beiden Briese dem König hat zustellen lassen.

Die Grundzüge des Rettungsplanes waren folgendermaßen gedacht: Ludwig XVI. sollte sich in Begleitung der beiden Generale Lasanette und Luduer am sestgesetzen Tage in die Nationalversammlung begeben und den Abgeordneten mittheilen, er gedenke sich nach Compiègne zu begeben, vorzüglich in der Absicht, den fremden Mächten dadurch zu beweisen, daß er aus freien Stüden die Versassung anerkannt habe. Nach dieser Ertlärung sollten hundert Kavaliere die königliche Familie in ihre Mitte nehmen und sie mit Unterstützung der Schweizergarden und eines Theiles der Nationalgarde aus Paris hinausgeleiten. In Compiègne erwartete sie der Feldzeugmeister Latour Maubourg an der Spie einiger treuer Regimenter. Die übrigen

in der That richtig. Er fagt da: Dans la copie (der Denkichrift) présentée au conseil (du roi de Prusse) on remarque des changements et des ratures; mais le texte a été restitué dans cette édition d'après la minute écrite de la main de M. Lally-Tolendal (Buchez 17, 228). Allein die Beranderungen, die Lally fpater vorgenommen bat, find von fo wenig Belang - es bandelt fich zumeist nur um ftilistische Befferungen und um Rurgungen - bag nichts Befentliches vorenthalten wirb. Bichtiger ift bas andere Ergebnis. General Lafagette fühlte fich fpater burch bie Beröffentlichung feines Briefes vom 8. Juli politifc bloggeftellt; infolge besien suchte er seine Urbeberschaft wenigstens theilweise in seinen Dentwürdigkeiten abzuleugnen. Er behaubtete nämlich. Lally bate ben Inbalt feines Briefes gang willfürlich entfiellt, allerdings in ebler Abficht, um ben Freund vor dem Sonig von Preußen als getreuen Royalisten zu matfertigen. Mus einer Brufung ber Texte jergibt fich indeffen, bag Lally wohl an dem Text der Tentschrift Anderungen vorgenommen hat; auch findet fich in seinem Schreiben vom 10. Juli eine kleine Abweichung von bem Bortlaut ber Alabbe; bagegen ftimmt ber Abbrud von Lafavette's Brief bei Buches mit ber Ropie im Berliner Archiv vollfommen überein, aus welchem Umftand man folgern wird, bag Lally die Beilagen im Original befaß uud fich allenfalls zu einer nachträglichen Befferung an feinem eigenen Briefe, nicht aber an dem Schreiben Lafanette's befugt glaubte. Der Behauptung bes Generale ift alfo nicht Glauben beigumeffen, fondern anzunehmen, daß er in tenbengiöfer Absicht den eigentlichen That beftand zu verdunteln fucht.

Bgl. ferner: Legislative S. 352 ff.: Schreiben Pellenc's an Lamard; Lafanette, Mém. 3, 344 f.; Dumas 2, 379 ff; Ferfen 2, 42 f, vgl aud 2, 326; Bacourt 8, 325; Morris (Gandais) 1, 345.

Truppen Luciner's und Lafanette's follten so aufgestellt werden, daß sie im Nothsall in zwei Tagemärschen die neue Residenz des Königs erreichen konnten. Sollte der König wider alles Erwarten von den Faktiosen am Auszug aus Paris gehindert werden, so waren die beiden Generale bereit, ihre Armeen auf die Hauptstadt zu dirigiren und den Monarchen mit Anwendung von Gewalt zu entsühren.

Durch die Aussicht auf baldigen Friedensschluß mit den Mächten und eine gründliche Berbesserung der Konstitution hoffte Lally-Tolendal den König in das Garn der Feuillants zu loden. Ludwig solle als Bermittler zwischen Franfreich und den Berbündeten austreten; zum Dank für diese Bemühung würde die Nation ihm eine beträchtliche Ausdehnung seiner Prärogative bewilligen; das Zweikammerschstem würde eingesührt, die Sihungsdauer der Nationalversammlung auf drei Monate beschräntt und dem König die Besugnis, sie auszulösen, zugestanden werden. Wahrscheinlich gedachten die Feuillants diese Anderungen an der Bersassing durch ein Rumpsparlament santtioniren zu lassen; rechneten sie doch auf das Erscheinen der Mehrheit der Legislative im Lager 1).

Lasahette hatte mit seinen Freunden den 12. Juli als den änßersten Termin für die Entsührung des Hoses aus Paris sestgesetht; alles war schon vorbereitet; das Königspaar sollte den 
14. Juli, den Tag des Föderationssestes, wo man einen neuen Unsturm der Jasobiner auf die Tuilerien besürchtete, auf keinen Fall in den Mauern der Hauptstadt zubringen. Doch vergeblich mühten sich Lally-Tolendal ebenso wie Duport und der Minister des Innern Terrier v. Monteiel um die Zustimmung Ludwig's. Marie Antoinette hatte alle Hebel in Bewegung geseth, um ihren unentschlossen hin- und herschwansenden Gemahl von jeder Bereindarung mit den Gemäßigten zurückzuhalten. Unter allerlei Vorwänden hatte auch Ludwig schließlich abgelehnt, auf Lasahette's Anerbietungen einzugehen "); er hatte, um dem General alle

<sup>1)</sup> Dumas 2, 360.

<sup>\*)</sup> Morris (Ganbais) 1, 339.

Hoffnung abzuschneiden, der Legislative seine Theilnahme am

Doch die Feuillants zeigten sich unermublich. Lafavette verschob die Ausführung seines Projettes nunmehr geduldig auf ben Tag nach ber Nationaljeier, auf ben 15. Juli. Bally bot Alles auf, um ben Konig von ber Befinnungetreue, ben burchaus loyalen Absichten seines Freundes zu überzeugen; er burgte ihm bafür, daß er auch unter ber Obhut bes Generals herr feiner Entschluffe bleiben murbe. Für feine Unabhangiakeit werde ihm die Bildung einer versönlichen Leibwache und das Recht, nach Belieben feinen Aufenthalt zu mablen. Gemabr leisten. Berade über biesen Bunkt, die Sicherung ber koniglichen Billensfreiheit gegenüber Lafapette, bachte Marie Antoinette nach den Erfahrungen der letten Jahre mehr als skeptisch: sie glaubte nimmermehr daran. Wußte sie doch, daß ber König, wenn er sich in die Gewalt der Gemäßigten einmal gegeben batte, nichts Anderes als das iflaviiche Werfzeug ihrer Bartepolitif fein wurde. Wie sie biese Politif hafte und verachtete, wie sie besorgte, daß bei ihrer Befolgung ber von lange ber angelegte Blan, ber die Bieberherftellung ber absoluten Monarcie durch die Sulfe ber Mächte bezwectte, gerade wo ber Zeitpunkt jeiner Erfüllung vor ber Thur ftand, burchfreugt und fallen gelassen worden mare, auf dieje Kernfrage in der Bolitik der Königin haben wir im Laufe unjerer Erörterungen genugfam hingewiesen. Sie stemmte fich baber auch biejes Dal mit ber ihr eigenen Entschiedenheit gegen einen aufrichtigen Pakt mit den Feuillants. Und das wird man ihr zugeben müssen: nicht mit Unrecht zweifelte fie an ber Möglichkeit überhaupt, Die Abreife des hofes aus Baris zu bewerfstelligen. Sie rechnete, glaube ich, ganz richtig, daß 900 Schweizer und einige Hunderte Nationalgarden und Edelleute nicht im Stande fein wurden, den Ronig einer aufgeregten Sauptstadt zu entreißen, die in ihm eine werthvolle Beijel fah 1). Und wußte Lajanette wirklich fich seiner Truppen so sicher, daß er annehmen durste, sie würden

<sup>1)</sup> Beaulieu, Essais 3, 431 f.

bereit fein, auf ein Bort ihres Guhrers die bedrobte Grenze gu verlaffen und zu gunften ber toniglichen Familie auf Baris gu marichiren? Auch Ludwig XVI. führte triftige Grunde an, als er auf ben Rath feiner Bemablin bei feiner Beigerung beharrte; feiner Unficht nach muffe bas Brojeft scheitern, weil die Abreije bes Ronigs in ber Bevolferung die Befürchtung erweden wurde, ber Sof verlaffe Baris, um fich ben Ofterreichern in die Urme zu werfen.

Gin Ereignis, bas damals ungeheures Auffeben erregte, mahrend es von ber Geschichtschreibung viel zu wenig beachtet worden ift, ficht mit dem Brojeft Lafavette's, ben Ronig gur Mucht aus Baris zu veranlaffen, jebenfalls in engftem Rufammenbang : ich meine die plogliche Demiffion des Feuillantminifteriums. Um Morgen des 10. Juli traten die Minister bor ben Ronig und forderten inegejammt ihre Entlaffung, Die auch gewährt wurde. Diejer unerwartete Schritt richtete fich nicht, wie man bisher gemeint bat, nur gegen die Bironde, fonbern ebenfo febr gegen ben Sof. Die Mitglieder bes Rabinets hatten Lafagette's Antrage unterftugt und waren außerft ungufrieben, als ber Ronig fie ftete unter irgend einem Bormande ablehnte. Gehr energisch fcheint Terrier v. Montciel, ber Minifter bes Innern, bem Ronigspaare angelegen ju haben, die Sauptftadt fo bald als möglich zu verlaffen und fich bem Schute Lafagette's anzuvertrauen. Er hauptfächlich ift es gewesen, ber babin gewirft hat, daß fich das Rabmet mit dem General jolidarijch erflärte und die Bertrauensfrage ftellte. Dit aller Entichiedenheit trat er bei bem Ronigepaare bagur ein, bag bie Abreife aus Baris noch vor dem 14. Juli ftatthabe, ale er im Auftrage Lafanette's Duport's Ludwig XVI. Die einzelnen Ausführungsbestimmungen bes Fluchtp'aues vorlegte 1). Schon einige Tage por bem 10. Juli foll Monteiel mit bem Bedanten, feine Entlaffung zu nehmen, umgegangen fein, mahricheinlich als ber Sof ber Legielative feine Theilnahme am Foberationsfeste gugejagt und die Bollführung von Lajapene's Plan für ben 12. Juli

<sup>1)</sup> Buches 17, 243.

baburch vereitelt hatte 1). Wenn wir die spärlichen Berichte der Zeitgenossen richtig kombiniren, scheint er sein Bleiben schließlich von der Erfüllung solgender Forderung durch Ludwig XVL abhängig gemacht zu haben, wobei ihn seine Kollegen unterstützten.

Die Reuillants batten bie Erflarung, baf bas Baterland sich in Gefahr befinde, in der Legielative gern bintertrieben. Sie wuften, daß die Rechte zu schwach mar, um diesen Bunich burchzusegen, und hofften, bas keiner Bartei angehörige Centrum zu gewinnen, sobald es ihnen gelänge, ben König selbst auf bie Scene zu bringen. Die Minifter forberten beshalb von Ludwig, er solle vor der Nationalversammlung erscheinen und sich über das Überhandnehmen ber republikanischen Tendenzen und verschiebene gegen seine Person gerichtete Morbanschläge beschweren. Paris fei fur bie Erhaltung feines Lebens, bie Legislative für bie Bahrung bes Königthums verantwortlich. Eben in ber Unterwühlung ber Berfaffung burch die Faltibien besiehe bie Befahr bes Baterlandes und feineswegs jo fehr in benjenigen Anzeichen, auf welche die Nationalversammlung solches Gewicht lege. Rach biefer Erklärung bes Königs gebachten bie Minister, ben vom Hause eingeforberten Bericht über die Lage im Reiche vorzutragen, wo sie, und zwar in Gegenwart des Monarchen, einen heftigen Ausfall gegen die Jakobinerklubs richten wollten. Bährend die Linke, die in den letten Tagen unter der tüchtigen Führung Bergniaud's sehr erfolgreich hervorgetreten war, die Anschauung verfocht, daß die Sicherheit des Staates hauptjächlich durch die reaftionären Umtricbe gefährdet werde, suchten die Feuillants die Überzeugung auszubreiten, daß das Unwesen der Alubbisten an den inneren Wirren alle Schuld trage; sobald die Jakobiner aufgelöst wären, würde, meinten sie, die Ordnung sich allenthalben wiederherstellen.

Doch wiederum versagte Ludwig XVI. bem Borschlage bes Ministeriums seine Zustimmung; er wollte nicht in die National versammlung gehen und weigerte sich auch, die geplante Rete in Form eines Briefes an die Repräsentanten abzuschicken; a

<sup>1)</sup> Morris (Gandais) 1, 339, Tagebuch ben 8. Ruli 1792.

ging noch weiter: er ermahnte die Minister, in ihrem Berichte nicht zu icharf mit ben Jafobinern in's Gericht zu geben. Bir ftogen bier abermale auf ben leitenden Bedanfen in ber Bolitit bes Dofes: gefliffentlich hutete fich bas Ronigspaar, zu entichieden fur bas Programm ber einen Bartei gum Rachtheil ber andern einzutreten; man munichte weber ben Teuillants noch ben Jafobinern bas Ubergewicht zu geben, um bei biefer erhabenen Unparteilichfeit gegenüber ben fich befehbenben Faltionen möglichft ungestört den Unmarich ber Mächte erharren zu fonnen. Bubem mag bem Könige bei Montciel's Borichlag noch ein andrer Umftand miffallen haben. Er follte fich im Laufe ber geplanten Rebe für die Unantaftbarfeit ber Berfaffung feierlich verburgen. Eine folche Betheuerung, ohne bagu genothigt gu fein, aus freiem Antriebe abzugeben, wird ihm um fo bedenklicher erschienen sein, als er ben Zeitpunft ihrer Bernichtung fehr nabe berbeigefommen wähnte. Much Duport war nicht für folche Buficherungen von foniglicher Ceite, ba ja auch feine Bartei bemnachft an ber Ronftitution nicht unwesentliche Anderungen vorzunehmen hoffte 1).

Die Minister sühlten sich durch die Weigerung Ludwig's gefränkt, namentlich Montciel, der eine heftige Auseinandersetzung mit dem Königspaar hatte?). Sie sorderten ihre Entlassung, wahrscheinlich in der Hossenage, eben durch diesen Akt den Hossenagenscheinlich in der Hossenagen auf den Herzenswunsch ihrer Parteigenossen, nämlich die Flucht in den Schoß der Armee, zu zwingen. Wie unsicher, rechneten sie, würde der König sich ohne Ministerium inmitten der unruhigen Hauptstadt sühlen! Daß er nach ihrem Abgange noch einmal Girondisten in's Kadinet rusen würde, hielten sie nach den üblen Ersahrungen, die er mit diesen gemacht hatte, sür ausgeschlossen. Was blieb ihm also anders übrig, als sich in Lasahrtte's Arme zu wersen? In dieser Berechnung setzte Duport auch nach dem 10. Juli im Namen des Generals seine Werbungen sort.

<sup>1)</sup> Legislative G. 356.

<sup>9)</sup> Morris (Gandais) 1, 340, Tagebuch ben 11. Juli; Legislative S. 355; Ferfen 2, 326.

<sup>3)</sup> Bertrand 8, 315 ff.

Allein nicht nur für den Hof sollte die unerwartete Abdankung des gesammten Ministeriums ein geheimer Sporn sein, sondern auch auf die öffentliche Meinung wünschten die Feuillants einen gewaltsamen Druck im Sinne ihrer Tendenzen auszuüden. Aus diesem Grunde gaben sie dem Aufsehen erregenden Entlassungsaft den Anstrich einer großen Manisestation gegen die in der Legislative jest übermächtigen Radisalen. Durch den gemeinschaftlichen Nücktritt des Kabinets sollte die Nation einen schlagenden Beweis von der Richtigkeit der Anklage erhalten, die sie so oft erhoben hatten, nämlich daß die Nationalversammlung in ihrer gegenwärtigen Zusammensetzung Willens sei, jede Art von Regierung im Reiche zu vernichten 1).

Die Legislative hatte ben Ministern, wie wir oben schon andeuteten, die Aufgabe gestellt, daß jeder von ihnen einen Rechenschaftsbericht über den Zustand seines Ressorts dem Sause unterbreite.

In diefen Berichten nun erklärten sich alle Minister einftimmig gegen die Jakobiner und ftellten ihre Rlubs und Barteimanöver als Hauptursache ber Unruhen im Reiche bin. Wie sie bei dieser Belegenheit auf die politischen Organisationen ihrer Begner weiblich losichlugen, fo maren fie auf ber andern Seite bemüht, für das Barteiprogramm der Reuillants Bropaganda zu machen. Der Minister bes Auswärtigen suchte für bie machsende Friedensneigung seiner Barteigenoffen zu agitiren: in seinem Bortrage stellte er die sehr gewagte Behauptung auf, Österreich scheine gar nicht geneigt, sich mit Frankreich ernstlich in einen Rrieg einzulaffen; "wenn wir," fagte er wortlich, "nicht fortfahren, die Gemuter zu reigen, wird es möglich fein, ben abgeriffenen Faden ber Berhandlungen wieder anzuknüpfen." Allerdings zeige sich der Berliner Hof weit kriegslustiger als der Wiener; boch gebe es auch bort eine starke Friedenspartei unter der Führung des Bringen Beinrich. Schließlich wies Chambonas darauf hin, daß in Deutschland mit wenigen Ausnahmen die

<sup>1)</sup> Buches 17, 263, Auszug aus einem Schreiben der Minister an Ludwig XVI. vom 10. Juli.

timmung für die Franzosen wenig gunftig sei, eine Bemerkung, e vortrefflich zu dem für Frankreich wenig ermuthigenden einme paste, mit dem der Feuillant Koch in derselben Sitzung nen Bericht über die auswärtigen Angelegenheiten beschloß. I lautete: "Bir haben viele Feinde, wenig sichere Bundese nossen und sehr wenige Freunde." Dazu fügte der Kriegsinister noch die gar nicht tröstliche Aussicht, daß man den 00000 Truppen der Berbündeten auf französischer Seite bisher cht eine Armee von gleicher Stärke habe gegenüberstellen können.

Man sieht, der ganze Schlußbericht des Ministeriums war trauf zugeschnitten, den nationalen Geist zu entmuthigen, ihn im Verzicht auf friegerische Lorbern zu bringen und zur Anihme des Friedens und dersenigen Anderungen zu vermögen, elche die Feuillants an der Verfassung vorzunehmen wünschten, ir Bejestigung ihrer Herrichaft, zur Beruhigung der fremden lächte und zur Besteidigung der Ansprüche des Hoses.

Schließlich zeigten die Minister der Legislative mit dürren sorten ihre Demission an. Da es nicht in ihrer Macht stehe, tlärten sie, der Anarchie im Reiche zu steuern, einer Anarchie, e bei der Ohnmacht der öffentlichen Gewalt und der Herabsürdigung der versassungsmäßigen Behörden alles zu verschlingen whe, hätten sie für gut besunden, auf ihre Ministerposten zu rzichten. Erst begrüßten die Tribünen und die Linke diese achricht mit ungeheurem Jubel; dann trat ein zehn Minuten nges dumpses Schweigen ein, wodurch die Überraschung und erblüffung der Abgeordneten sich ausdrückte.

Satte der Minister des Auswärtigen dem Empfange beisohnen tonnen, welchen wenige Bochen später Mercy den Sendengen der Feuillants bereitete, seine Hoffnung auf baldige Hersellung des Friedens ware gewiß tief gesunken.

Es war in ben letten Tagen des Juli, als endlich bie ertrauensperson in Bruffel eintraf, welche der öfterreichische Geindte nach dem Brief, den Marie Antoinette dem Grafen

<sup>1)</sup> Bertrand 8, 289.

Blumendorf mitgegeben hatte, seit Mitte Juni erwartete. war feineswegs auf bie Eroffnungen bes Emiffars gefpannt und gedachte ihn furz abzufertigen, ba feine Auftraggeber ohnmachtig und der Königin mißlichig seien 1). Richt der Abbe Louis war es, sondern ein herr Daffon von Saint-Amand, ber fich über London auf allerlei Schleichwegen in die Hauptstadt ber Nieder lande begeben hatte. Er stellte sich Mercy als ben Mittelsmann ber geheimen Korrespondenz vor, die zwischen Marie Antoinette und den Häuptern der Feuillants seit dem Fluchtversuche ge-Was er vorzubringen hatte, unterschied sich wechselt wurde. wenig von ben Ausjuhrungen, die Lambinet im Mai im Auftrage der Fapettisten gemacht hatte. Auch er hatte kein Kreditiv. Wie Lambinet wünschte er darüber Gewißheit zu erlangen, ob die Mächte ben volltommenen Umfturz ber frangofischen Berfaffung anstrebten, ober wie die Reuillants mit ber Bornahme von Modifilationen und der Einführung des Aweilammersustems sich beanugen wollten. In diesem Kalle konnten beibe Theile, Die Mächte und die Gemäßigten, in geheimer Übereinstimmung handeln und sich über die Grundlagen der zukünftigen Ordnung verständigen.

Mercy beantwortete diese Eröffnungen sehr von oben herab; nur der ausdrückliche Wunsch der Königin von Frankreich habe ihn bewogen, den Abgesandten der Lameths zu empfangen; über die Absichten der Berbündeten inbetreff der französischen Bersiassung gäben die diplomatischen Noten genügenden Ausschluß; er deutete dabei auf das zu erwartende Wanisest hin. Im übrigen gedächten die Mächte allein mit Ludwig XVI. zu verhandeln, nachdem er volle Freiheit erlangt habe; der König seinerseits werde sich dann mit seinem Bolte über die Ordnung der inneren Berhältnisse auseinanderzusesen haben.

Mit solchen hohlen Phrasen speiste Werch den Sendling Alexander Lameth's und Duport's ab. Richt besser erging es dem Vertrauensmann Lasayette's, dem Abbe Lambinet, der dem Herrn von Saint-Amand unmittelbar auf dem Fuße ifolgte

<sup>1)</sup> Legislative S. 360 ff.; vgl. a. Ferfen 2, 295.

Jener wandte sich dieses Mal gar nicht an Mercy, sondern au ben Staatssefretar Baron Felh, der augenblicklich den Minister Metternich vertrat. Sein Bericht über die Unterredung mit Lambinet ist versoren gegangen. Bie aus Merch's Andentungen hervorgeht, hat man diesen nicht entgegensommender als den Sendboten der Lameth's behandelt.

Diefen fläglichen diplomatischen Manbvern ber Bemäßigten entsprach eine andauernd gaghafte Defensive von ihrer Geite an der Grenze, obwohl ihnen die Niederlande bei ber Entblogung von Streitfraften und der Saumigfeit ber Berbundeten gu einem gunftigen Sanditreich offen ftanben. Beil ihre Blide mit gefpannter Aufmertfamfeit an ben Borgangen in Baris hingen, weil fie den Sof in das Feldlager ju loden und mit den Berbundeten Friedensverhandlungen angufnupfen trachteten, ließen fie bie Frühlingsmonate ungenutt verftreichen. Bas fie babei verfaumten, fann man beute ben öfterreichischen Berichten aus ben Niederlanden entnehmen. Am 17. Juni, einen Tag vor ber Berlejung von Lafanette's Strafrede gegen die Jatobiner, ichreibt Bring Albert von Sachjen-Teichen an Frang II. bezüglich ber frangofischen Benerale: "Es lift in ber That unbegreiflich, baß fie noch nicht alle die Bortheile ausgenutt haben, Die ihre Streittrafte und ihre gunftige Stellung in jeder Sinficht ihnen über und verschaffen, unbegreiflich, daß fie noch feinen Rampf gewaat haben, obgleich ein folcher, wenn er zu ihren Bunften ausschlägt, nothwendig entscheidend mare; felbit wenn fie babei ben fürgeren gogen, fonnte es ihnen feinen großen Schaben eintragen, ba fie in ihrem Ruden Festungen haben, binter die fie fich in biefem Kalle verichangen fonnen"1).

Auf wiederholte Anspornungen Gervan's hatte sich Luciner endlich Mitte Juni zu zeiner zweiten Invasion Belgiens bereit finden lassen; am 17. Juni hatte man mit leichter Mühe Menin, am 18. Courtrap eingenommen. hier aber machte der Marschall auf seinem Bormarsche Halt und war zu weiterem Borrücken nicht zu bewegen; und in den letten Tagen des Juni gab er

<sup>&</sup>quot;) Biener Archiv. Briefe bes Bringen Albert an Frang IL.

ploglich ohne eigentlich triftige Grunde feine gunftige Bosition auf und jog fich wieber auf frangofifches Gebiet jurud. hatte auf eine Erhebung ber Eingeborenen gelauert, fab fic indeffen in seinen Erwartungen getäuscht. Das war eben ber Brundirrthum ber frangofijchen Benerale, bag fie von ben Ginwohnern unterftugt sein wollten, bevor fie felbst durch ihre militarischen Leiftungen bas Butrauen ber Belgier erwect hatten. Batte ber Marschall sich nur auf seinen Bortheil verstanden! Belcher Lohn ihm bann gewinkt hatte, erhellt wiederum aus der Korrespondenz ber fürftlichen Statthalter. Bring Albert und seine Gemahlin bruden ihrem Neffen ihre außerste Berwunderung aus über bas paffive Verhalten Ludner's in Rlanbern, wo er bei feiner Übermacht und ber Ofterreich feindlichen Stimmung ber Einwohner mit Leichtigfeit bas Land hatte einnehmen tonnen 1); noch mehr find fie über feinen ploglichen Abzug erftaunt. Darie Christine sicht bie gang unbegrundete Raumung Flanderns burch bie Frangofen als eine Sugung, ein Bunber an, bas Gott gur Erhaltung bes habsburgischen Saufes babe geschen laffen. Baren die Franzosen noch acht Tage in Courtrap geblieben, ruft fie aus, fo hatte fich gang Brabant erhoben 2).

Dem unerwarteten Abzuge Luckner's hat man vielfach politische Motive untergeschoben; freilich läßt sich auf diesem Bege allein die unbegreisliche Maßnahme des Marschalls nicht erklären; benn den Ausschlag hat wohl seine starke Abneigung gegen ein offensives Borgehen gegeben 3). Außerdem aber scheint der alte Haudegen, der von Politik nichts verstand und überhaupt nicht zu den erleuchteten Köpsen gezählt werden konnte, hier ein Opser der Intriguen der Feuillants geworden zu sein. Berthier, Karl und Alexander Lameth, Montmorency und Jarry waren als Witglieder des Stades in Luckner's nächster Umgebung und wußten ihn im Sinne ihrer Parteiabsichten zu lenken, ohne daß er merke,

<sup>1)</sup> Prinz Albert an Franz II., den 28. Juni und 5. Juli (Wiener Archiv).

<sup>2)</sup> Marie Christine an Frang II., ben 6. Juli (Biener Archiv).

<sup>\*)</sup> Bgl. die S. 254 Anm. 1 angeführte Abhandlung be Ganwiers' S. 490 ff.

wie man ihn migbrauchte1). Bir wiffen ja, den Sauptern ber Feuillants lag alles baran, in Balbe vom Biener Soje ben Frieden

<sup>1)</sup> Uber Ludner's Feldgug in Belgien im Juni 1792 find zwei Monographien erichienen: erftens eine felbitandige Schrift von Seinrich Bfeiffer (Der Feldgug Ludner's in Belgien. Leipzig, G. Fod. 1897. 80 G.), zweitens bie bereits oben angeführte Abhandlung be Banniers' in ber Revue des questions historiques 53, 437 ff. Die beiben Autoren, beren Arbeiten im übrigen recht verdienstlich find, bestreiten entschieben, daß bei Ludner's Rudgug aus Belgien politifche Motive mit im Spiele gewesen find. In ber Behauptung, bag Ludner felbft bon Bolitit berglich wenig verftand, ftimme ich mit ihnen überein, bagegen nicht in der Ableugnung ber Doglichfeit, baß fich ber ahnungelofe Ludner bon ben Feuillants gu Barteizweden hat migbrauchen laffen. Pfeiffer und Ganniers berufen fich auf Ludner's offizielle Rorrefpondengen mit ben Behorben in Baris; weil fie in Diefen tein Angeichen finden, aus bem man auf eine Beeinfluffung bes Marichalls burch Lafanette ober beffen Barteigenoffen ichließen tonnte, fo glauben fie eine folche Bermuthung als unbegrundete Unnahme ablehnen gu burfen. Das aber bebeutet eine methodologisch fehlerhafte Musnutung des argumentum ex silentio. Bill man fich über die Intriquen ber Reuillants unterrichten, fo barf man die offiziellen Rorrefponbengen ber Benerale nicht als einzige Mustunft, als Quelle erften Ranges berangieben. Schliegen boch bie vorhandenen offigiellen Schreiben nicht bie Doglichfeit aus, bag bie Saupter ber Feuillants insgeheim burch munbliche und fdriftliche Mittheilungen auf Ludner eingewirft haben, eine Doglichfeit, die gur bochften Babricheinlichfeit wird, wenn man die Borgange im Lager mabrend bes Juli betrachtet. Man fann fowohl Pfeiffer wie Ganniers den Borwurf nicht ersparen, daß fie fich um die politische Lage gar gu wenig gefilmmert haben. Ganniers wurde fonft wohl nicht fo leichtglaubig die Betheuerungen Lafapette's und feiner Freunde vor ber Legislative binnehmen, burch welche bie Behauptung ber Gironbiften, Lafanette habe Ludner jum Marich auf Baris verleiten wollen, widerlegt werden follte. (Revue S. 499: il est certain que ces présomptions ne sont pas une certitude et que, devant les dénégations formelles de Lafayette, de Luckner et de Bureaux de Puzy, il n'est pas possible de conclure de ces hypothèses à une réalité.) Ebenso irrt Bfeiffer in der Behauptung, Lafagette habe im Juni noch nicht baran gebacht, gegen Baris ju marfchiren; wir wiffen, icon Ditte Dai fundigte ber General dem Biener Sof ein foldes Borhaben als fertigen Blan an (vgl. Legislative G. 319 Unm.). In unferer Epoche greifen Bolitit und Rriegführung fo innig in einander, bie Intereffen jener bestimmen die militarifden Dagnahmen ber Benerale fo wejentlich, bag es bon borneberein ein bebenfliches Unter-

au erlangen 1). Aus biefer Rudficht mare ein offensiver Borftog, ber langwierige Rampfe an ber Brenze hervorgerufen batte, ihnen höchst ungelegen gefommen. Gerabe in biesen Tagen war Lafapette nach Baris geeilt, um ben Ronig in ben Schof bes heeres gu schaffen. Die Löjung ber inneren Wirren nahm also bie Rrafte ber Feuillants fo fehr in Anspruch, baß fie biefelben nicht zu verzetteln und auch Ludner mit feiner Armee gur Mitwirkung beranzuziehen munichten. Daß sie ben Marichall gerabe bamals fur bie Sache ber Bemäßigten gewannen, zeigt ein Brief, ben berselbe unter bem 28. Juni aus Menin an die Rationalversammlung richtete. Er unterftutte Lafapette's Autoritat in Baris, indem er der Legislative von feiner vollständigen Ubereinstimmung mit bem politischen Glaubensbefenntnis besselben Mittheilung machte 2). Ginen Tag später, am 29. Juni, leitete Lambinet im Auftrage ber Fagettiften burch ein Schreiben an bas General : Couvernement in Bruffel Unterhandlungen ein 3): mochten fie nicht um jo eber bort Bebor zu finden hoffen, als Belgien joeben geräumt und der status quo ante als geeignete Grundlage für den Abichluk eines Waffenstillstandes wieder bergestellt mar? Bon biesen geheimen Beziehungen ber Feuillants ju der Regierung der Niederlande wußte der Marichall mabrscheinlich nichts; es hielt ja indeffen ohnehin nicht schwer, ibn nach Bunich zu lenken, auch ohne ihn in die verborgenen Tiefen ber Barteipolitik einzuweihen. Schweren Bergens, ohne auf Erfolg zu rechnen, hatte Ludner fich von Servan zu bem Borftof in die Niederlande drangen laffen. Als ihm nun die gebratenen Tauben nicht, wie man ihm verheißen batte, gleich in den Mund flogen, war es ihm gang recht, daß er sich unter bem schicklichen Bormande, die Belgier seien nicht zum Aufftande zu bringer

nehmen ist, die Operationen des französischen Heeres von der Betrachtun ber politischen Borgange ganzlich abzusondern. Pfeiffer und Gannier hätten vielmehr dem rühmlichen Beispiele Chuquet's folgen sollen.

<sup>1)</sup> Legislative S. 357: Le parti de Duport et de Lafayette imagir qu'il faut négocier dans ce moment-ci pour qu'on n'entre même per le la se le la comment de la comment de

<sup>1)</sup> Mortimer=Ternaug 2, 4.

<sup>3)</sup> Legislative S. 364 f.

und ben Frangofen abgeneigt, auf ficheres Gebiet gurudziehen burfte.

Die militärischen Operationen ber frangofischen Seere im Juni und Juli find ichier unerflärlich, wenn man nicht ben Umftand in Betracht gieht, daß die fommandirenden Generale Barteis haupter find und, mas bas Schlimmfte ift, Feuillants, die ihr Rommando nicht gegen den Landesfeind, fondern gegen ihre Gegner im Innern ausnugen wollen, Die ftets mit verfchrter Front fampien, ben Blid auf Baris geheftet, anftatt auf Bruffel und Ramur. Rur unter biefem Befichtswinfel lagt fich Ludner's ploglicher Abjug aus Flandern Ende Juni begreifen und ebenfo ber Auffehen erregende Rreuge und Quermarich, ben Luchner und Lafabette in ber zweiten Balfte bes Juli vollzogen. Die beiben Benerale verfügten wie Cafar und Bompejus über ihre Armeen, als ob fie ihr Eigenthum maren. Um Paris naber gu fein und burch feine Rabe die bortige Lage zu beherrichen, entschloß fich Lafabette in Übereinstimmung mit bem Rriegeminifter, seinem ergebenen Freunde, mit Ludner das Rommando gu vertaufchen. Diefer follte von Befancon bis Montmedy die Grenze vertheidigen, während er von Dünkirchen bis Montmedy hinfort fommandiren wollte. Gie begnügten fich indeffen nicht mit bem Austausch bes Rommandos; Lafavette wollte auch feine Truppen, von benen er fich angebetet glaubte, unter feinem Befehl behalten. Desmegen pollzog man mit den beiden Urmeen im Angeficht des Feindes einen Rreuz- und Quermarich, ber für mehrere Tage bie Brenge völlig entblößte1).

Dumourieg hatte als Untergebener Ludner's biefe Bewegung mitmachen muffen; aber er verfagte bem Marichall ben Behoriam; er wollte nicht zugeben, daß man ihn nach Des verfeste, iondern als Unhanger ber Gironde wie Lafapette in der Rabe pon Baris tommandiren, um feinen Freunden rechtzeitig zu Gulfe eilen zu tonnen, wenn fein Rebenbuhler wirklich gegen bie Sauptftabt feine Truppen in Bewegung fegen follte. Gur bie bebentlichen Ruftande, Die im frangofischen Feldlager bamals berrichten.

<sup>1)</sup> Bring Albert an Frang II., ben 15. Juli; vgl. auch Chuquet G. 49.

ist der Brief, den Dumouriez in jenen Tagen nicht an den Winister, sondern an die Legislative absendete, recht bezeichnend. Er hub mit ber hamischen Bemerfung an : "Ich weiß nicht, ob es einen Aricgeminister gibt; von den beiden kommandirenden Generalen befindet sich der eine auf dem Marsch nach ber Mosel oder nach Baris, ber andere ift fast auf ber gleichen Strafe. Es fieht jo aus, als betrachte man bie nieberlandische Grenze als vollfommen gleichgültig; tropdem zwei Armeen in einer Entfernung von zwanzig Weilen von hier aus sich kreuzen, befinden sich nicht einmal so viel Truppen am Plat, daß man eine anständige Defenfive ausführen fonnte1)." Ein Glud für Franfreich, bag bas gewöhnliche Baudern des Wiener Sofes und die Unterhandlungen, bie zwijchen Ofterreich und Breugen über bie Entschädigungefrage gepflogen wurden, die Berbundeten baran hinderten, in biefen fritischen Sommermonaten entschlossen einzugreisen und bie im Felblager habernben Benerale zu überraschen!

Kur jeden einsichtigen Franzosen aber stand es fest, daß folchem Rustande, der sich dem Burgerfriege naberte, ein Enbe gemacht werden muffe. Bor allem mußte ber Beneral, ber burch feine gange Saltung die Reaktion begunftigte und die Entfaltung ber nationalen Kräfte gegen ben auswärtigen Feind hemmte, fobald als möglich vom Kommando entfernt werden. fühlte diese Nothwendigkeit bringender und veinlicher als die einstigen Bundesgenoffen Lafanette's, Die Girondisten. ihrem Leidwesen sollten sie in nachster Zeit inne werben, wie wenig Aussicht vorhanden war, den machtigen General auf legalem Wege zu stürzen, ein Umstand, ber zur Verschlimmerung ihrer Position, die ohnedies in letter Zeit sehr erschüttert worden mar, erheblich mitwirfte. Um die Abwandlung der politischen Berhältniffe, die fich in Franfreich unmittelbar vor der Kataftrophe vom 10. August vollzog, angemessen würdigen zu können, erscheint mir nichts jo wichtig als bas Berftanbnis ber eigenthumlichen Lage, in welche die Gironde theils durch eine unglückliche Taktik, theils burch aufrichtige konfervative Reigungen gerathen mar.

<sup>1)</sup> Chuquet G. 50.

## VI.

Die Birondiften waren burch Lafapette's offenen Abfall von ber Sache ber Batrioten, burch feinen Ubergang in bas Lager ber Reaftion furchtbar bloggestellt worden. Waren fie es boch gewesen, bie ben Beneral gegen bie Berbachtigungen Robespierre's energifch in Schut genommen, Die fich für feine liberale Befinnung berburgt und ungeachtet ber beftigften Angriffe ber Montagnarbs bas Armeefommando ihm gelaffen hatten. Roch wenige Tage bor ber großen Rundgebung Lafagette's gegen bie Jafobiner und bas briffotiftiiche Ministerium hatte Condorcet in feinem Blatt, ber Barifer Chronif, fur ben Beneral Bartei ergriffen und einen Brief besielben gegen Robespierre mit behaglichem Schmungeln abgebrudt 1). Best mußten fie ihrem Bundesgenoffen bie Freundichaft fundigen und damit bem Jatobinerflub ihren tiefen Irrthum eingestehen. Wie fchwer ihnen dies Beftandnis fiel, zeigt ihr unichluffiges Baudern. In der Befellichaft war man bereits über Briffot's Fernbleiben unruhig geworben; man verlangte bier bon ihm bas unumwundene Befenntnis, bag er fich in Lafapette völlig getäuscht habe2). Erft ale biefer in Baris erichienen mar, um gegen bie Rlubmanner vorzugeben, erft am 28. Juni tauchte Briffot im Jafobinerflub auf und fagte fich öffentlich von bem früheren Berbundeten los, wobei er bas feierliche Beriprechen gab, in ber Legislative bie Unflage wegen Sochverrathe gegen benfelben einzubringen und burchzusegen 3).

Doch wie erbittert auch die Girondisten von nun an Lafahette befämpsten, um das Andenken an ihre frühere hinneigung möglichst bald zu verwischen, sie konnten sich bennoch von dem Schlage
nicht recht erholen, den ihnen der Abfall des Generals zugefügt
hatte. Ihre herrschende Stellung, die sie im März und April
eingenommen hatten, war schon im Berlauf des Frühlings bebenklich in's Banken gerathen. Das Mißgeschick, das die Armee
bei dem ersten Invasionsversuch betroffen, hatte ihr den ersten

<sup>1)</sup> Samel, Histoire de Robespierre 2, 290 f.

<sup>9</sup> Buchez 15, 230. 234.

<sup>\*)</sup> M. a. D. S. 235 f.

Stoß verfest; hinfort durfte Robespierre ben Girondiften vorwerfen, sie hatten ben Rrieg, wie er es vorausgesagt, ju früh und ohne genügende Borbereitung begonnen. Rach bem Befanntwerden ber Niederlage bei Mons und Tournay schlug fich ber Jafobinerflub gleich auf die Seite ber Montagnards; am 30. April erklarte bie Gefellichaft, baß fie Briffot's und Guabet's Berkrumbungen gegen Robespierre migbillige1). Ferner wurde ben Gironbiften nach ber Entlarvung Lafapette's ihre bem General geneigte Saltung fortwährend vorgeworfen; ftatt mit Robesvierre zu habern und Lafapette gegen seine Angriffe zu becten, hatten fie mit ben Batrioten gum Sturg biefes gefährlichen Reinbes ber Freiheit zusammenstehen follen. Der schwerfte Tabel inbeffen traf Briffot wegen ber schlecht vorbereiteten und gang mißgluckten Insurrektion bom 20. Juni; baburch habe er bas öffentliche Bohl in die größte Gefahr gebracht, indem er den Freunden des Ruch schritts einen vortrefflichen Borwand zum Staatsstreich verschaffte: nicht zum Rugen und Frommen bes Baterlandes, fondern im eigenen Intereffe, um feine Rreaturen wieber in's Ministerium gu bringen, habe er ben fehlgeschlagenen Aufstand angestiftet und bie Cache ber Batrioten gefchabigt.

Allerbings steckte in biesen Borwürfen ber Montagnards gegen die Brissotisten ein berechtigter Kern; und weil sich die Gironde ohne Zweisel in den verstossenen Wonaten eine Reihe arger Mißgriffe hatte zu Schulden kommen lassen, war das populäre Bertrauen in ihre politische Führerschaft gewaltig gesunken, wogegen Robespierre's Gestirn sich immer strahlender erhob. In seinem "Vertheidiger der Konstitution" hatte er sich seit Ansang Wai ein einflußreiches, vielgelesenes Preßorgan geschaffen. Selbst seine Gegner bewunderten an ihm die zähe Willenstraft und ein seitige Standhaftigkeit in der Verfolgung politischer Ziele?). Was er im Januar in prophetischem Tone vorausverkündet hatte, schien eintressen zu sollen. Als er sich in der Kriegsfrage gegen

<sup>1)</sup> Dichelet 3, 437 bgl. G. 444 ff.

<sup>3)</sup> Barnave, Oeuvres 2, 66; Lodron, Journal d'une bourgeoise S. 123 f.

Die Briffotiften erffarte, war in feinen warnenben Bredigten ber Grundgebante verjochten morben: Che bie Birfungen unierer Revolution bei ben fremden Nationen empfunden werden, muß fie bei une befestigt fein. Ihnen Die Freiheit geben gu wollen, bebor wir fie felbit erobert haben, bas heißt nur unfere Eflaverei und bie ber gangen Belt gur Gewißheit machen. Bir burfen und fonnen feinen Rrieg führen, bevor wir die Feinde ber Revolution im Bergen Franfreichs, por allem den Sof und Lafanette, niebergefampft haben.

Eben jene Frage, ob Monarchie und Demofratie fich bereinigen laffe, ober ob man in Frankreich gur Abichaffung bes Ronigthums und gur Errichtung ber Republif ichreiten muffe, bilbete in bem Antagonismus zwifden Montagnards und Bironbiften ben fpringenden Buntt. Wenn auch bas Broblem von feiner ber beiben Barteien bis in die erften Tage Des August in folder pragnanten Form als flare Rampfesthese aufgestellt murbe, wenn es auch ben Unichein hatte, als wollte der außerft vorfichtige Robespierre den Beitand ber monarchijchen Berfaffung principiell nicht in Zweifel ziehen, fieht man fcharfer gu, lieft man zwischen ben Beilen, fo erfennt man, bag es von vornherein biefer Rernpunft ift, über ben bie Bironde und ber Berg volltommen verschiedener Meinung find. Auf Lafabette's Bundesgenoffenichaft batte Briffot allerdings verzichten muffen, aber ben Thron hoffte er mit feinen Freunden trogdem noch erhalten gu tonnen. Belange es nur, bem Ronigspaar zu ben Abfichten ber Gironde Bertrauen einzuflößen und es gur Ubergabe bes Dinifteriums zu vermögen, jo war er gemeint, bas urfprungliche Brogramm burchzuführen, b. b. ben Sof gur Bahrung ber Berfaffung anguhalten, ber Ration für ein leiftungejähiges Regiment im Reiche zu burgen, Die Demagogen am Boben gu balten und die Rrafte bes Staates nach außen gujammenaufaffen gur Abmehr ber Mächte, gum glorreichen Triumph ber frangofifden Baffen, gur Musbreitung ber revolutionaren Bropaganda und bes frangofischen Ginfluffes. Auf Diejes Riel richteten die Ruhrer der Gironde im Juli noch einmal alle ihre Anitrengungen.

Sie hatten in diesem Monat eine Reihe entschiedener Ersolge über die Feuillants davongetragen. Auf ihr Betreiben war der sapettistische Stab der Rationalgarden aufgelöst und das Bater land in Gesahr erklärt worden. Die Suspension, welche Lasayette's intime Freunde, die Pariser Departementsräthe, über Betion verhängt hatten, war von der Legislative auf den Antrag der Gironde aufgehoben worden. Als nun am 10. Juli das Feuillant-Ministerium seinen Abschied genommen hatte und Ludwig zögerte, neue Minister zu ernennen, da boten Brissot, Guadet, Bergniaud und Gensonné alles auf, um den Hof auf ihre Seite zu ziehen.

Am 21. Juli brachte Vergniaud in der Legislative eine Abresse ein, in welcher der König zur unverzüglichen Neubildung des Kabinets aufgesordert wurde. Aber anstatt Roland, Servan und Clavière zurückzuberusen, wählte Ludwig einige obsture Geschöpfe der Feuillants. Tropdem beschlossen die Girondisten noch einen letzen Versuch zu wagen.

Am 26. Juli legte Guabet der Nationalversammlung eine neue Abresse vor, wo der König inständig zur Bahl populärer Minister ermahnt wurde. "Sire," schloß die Kundgebung, "Sie können das Baterland noch retten und mit demselben Ihre Krone; aber zeigen Sie endlich den Billen dazu! Mag der Name Ihrer Minister, der Charakter Ihrer Umgebung das öffentliche Bertrauen erwecken; mag Ihr Privatleben sowie die rastlose Thätigkeit Ihres Staatsrathes, kurz jeder Ihrer Akte davon zeugen, daß die Nation, ihre Vertreter und Sie nur von Sinem Billen, nur von einem einzigen Bunsch beseelt sind, nämlich dem, die öffentliche Bohlsahrt zu sördern. Zum allerletzten Male, Sire, fordert die Nation Sie auf, sich mit ihr zu vereinigen zur Vertbeidigung der Verjassung und des Thrones."

Was in dieser Abresse offiziell gesorbert wurde, barum wurde der König noch eindringlicher in dem bekannten Briefe ersucht, den Gnadet, Gensonné und Vergniaud dem Hofe wahrsicheinlich wenige Tage vorher hatten zugehen lassen, natürlich im tieisten Geheimnis durch Vermittlung des Malers Boze. Hier wurde Ludwig die Versicherung gegeben, daß die Wühlereien der

Mubbiften und die Manover einzelner Agitatoren wirfungelos wurben, fobald die Aufführung des Sofes feinen Anlag gum Digtrauen bote; bann wurde bie große Mehrheit ber Burger auf nichts Anderes benten, ale bie Wohlthaten gu genießen, bie ihr Die Berfaffung verburge. Niemals wurde fie auf ben Gebanten verfallen, bas Intereffe bes Bolte von bem foniglichen gu trennen, falls biefer es nicht felbft thate,

Roch warmer und freimuthiger als feine Freunde in ber Abreffe und bem vertraulichen Briefe trat Briffot in ber Gigung ber Legislative vom 26. Juli in einer langeren Rebe für die Sache bes Ronigthums ein. Entschieden fpricht er fich gegen jebe Aberfturgung in bem Berfahren aus, bas gegen Ludwig eingeleitet werben follte. Er empfiehlt bie grundlichfte Untersuchung ber schwebenben Frage, ob ber Ronig abzusegen fei ober nicht; fonft wurde die Rationalversammlung die öffentliche Meinung nicht auf ihrer Geite haben, fonbern gegen fich aufbringen. Ba. rum er mit feinen Barteigenoffen bie Entscheidung binausauschieben und wenn möglich überhaupt au hintertreiben wünschte, erhellt aus feiner feierlichen Aufforderung an die Legislative, für Die er fpater Buge thun follte: "Falls es mirflich Leute gibt," rief er aus, "bie jest auf die Errichtung ber Republif auf ben Trummern ber Berfaffung binarbeiten, fo moge fie bas Schwert bes Befetes treffen ebenfo wie die rubrigen Freunde bes Bmeifammerfustems und die Begner ber Revolution in Robleng!" Das war ein feuriger Appell an die echten Ronaliften, ein icharfes Anathem gegen die Montagnards, die in diefer Rede unumwunden als die Feinde ber öffentlichen Ordnung bingeftellt murben. Bon ben Tribunen und der außerften Linten erichollen auch fofort Ausrufe ber Emporung, wie "Berrather mit bem Doppelgeficht" und "Schurfe", mahrend die Mehrheit ber Berjammlung in fturmijchen Beifall ausbrach.

Die Girondiften trieben in ber That ein gewagtes Spiel, als fie, wo alle Ungeichen ben nabenden Sturg bes Ronigthums fundeten, wenige Tage por bem 10. August noch einmal fo energisch für bie Monarchie Bartei nahmen und am Borabend ber Republif Diefe feierlich verbammten. Dan hat oft gejagt, die Gironbiften feien,

ursprünglich republikanisch gefinnt, erft bann Royalisten geworben, als fie von Robcevierre fich bedroht faben und bas Ronigthum als Stupe, als Nothanter brauchten. Die Cache liegt indeffen geradezu umgefehrt: batten die Birondiften Robespierre in Schach halten, ihn überflügeln wollen, fo mare ihnen nichts mehr gu Statten gefommen als ihr angeblicher Republitanismus; mas fie in's Berberben brachte, mar eben ihr Royalismus, ber fie in einer Beit, wo die Erhaltung des Thrones zur Unmöglichkeit geworden war, in optimistischer Berblendung an dem Traumbilde ber tonstitutionellen Monarchie festhalten ließ. Bare bie Republik ihr Endzweck gewesen, warum hatten fie biefelbe nicht, als fie auf bem Gipfel ber Macht ftanben, im Marz, errichten follen? Aber gerade bamals suchte Briffot bas Konigspaar bavon an Aberzeugen, daß seine Parteigenossen nicht im mindeften ben Umftutz ber Berfaffung anftrebten 1); und Benfonne gab bem Ronig in einer vom wärmsten Royalismus getragenen Abresse im Ramen feiner politischen Freunde die feierliche Berficherung, bag alle Wibersacher ber königlichen Autorität zu Baaren getrieben werben follten, sobald — und bas war ja immer ber wunde Bunkt man zu dem Monarchen Bertrauen faffen tonne. bicfe Erwartungen nicht erfüllten, fo lag bas nicht an bem üblen Billen ber Gironde.

Sehr treffend urtheilt Thiers über die letten Anstrengungen der Girondisten, noch Ende Juli das Königspaar zu gewinnen: "Sicherlich," sagt er, "waren die Sirondisten eben jett ihrem Ziele sehr nahe, wenn die Republik wirklich dasjenige System gewesen wäre, um dessentwillen sie eine lange Verschwörung angezettelt haben sollten. Und so nahe vor diesem Ziele sollten sie Halt gemacht, sollten sie darauf Verzicht geleistet haben, um drei von ihren Freunden einen Ministerposten zu verschaffen! Das eben ist undenkbar; vielmehr leuchtet ein, daß die Republikerst begehrt wurde, als man an dem Königthum völlig verzweiselte.")."

<sup>1)</sup> Legislative S. 241 f.

<sup>2)</sup> Thiers 2, 235 f.; vgl. auch Quinet, Oeuvres 13, 44.

Riemals wird man die Rrifis, die Frankreich im Commet 1792 furchtbar zerfleischte, in ihrem innerften Befen verfteben, wenn man nicht bieje "Bergweiflung am Ronigthum" bei ber Rathlofigfeit ber Guhrer wie ber Legislative und ber Mehrheit ber Ration in Unichlag bringt. Den meiften erfchien ein Frant reich ohne Ronigthum ein Monjens; war doch das Axiom weit verbreitet, bag eine republifanische Berfaffung fich wohl für fleine Territorien Schide, aber nicht für ein fo ansehnliches Land wie Franfreich, bas ber fraftigen Fauft eines Monarchen bedurfe, bamit alle feine Theile in ber richtigen Sarmonie erhalten wurden. Der bourbonische Thron war der alteste in Europa; feit einem Jahrtaufend waren an fechzig Konige einander gefolgt, unter ihnen glangende Berrichergestalten wie ein Frang, ein Beinrich IV., ein Ludwig XIV. ober fo geniale Berjechter des monarchijchen Brincips wie Richelien und Dlagarin. Gelbit Die Bionemachter eines nüchternen Rationalismus waren in der Brazis nicht fo unhiftorijd gefinnt, daß fie bie Frage, ob Republit ober Dos narchie, nach grauen Theorien hatten entscheiden wollen. Dein, noch im Commer 1792 mar die überwältigende Dehrheit der Frangofen gut toniglich gefinnt, und es bedurite einer gewaltigen, marferichütternden Rrifis, che die Nation fich von der Unvereinbarfeit von Monarchie und Demofratie unter ben gegebenen Berbaltniffen überzeugte und fich blutenden Bergens von dem Jocale bes tonftitutionellen Ronigthums logriß 1).

In Diefer Rrifis richtete fich nicht nur Lafanette gu Grunde, fondern auch die Bironde erhielt todliche Bunden, an benen fie bald fich verblutete. Eben ihr Dlangel an politischer Berechnung. an ftaatemannifder Boraueficht, die Uberfulle machtig überichaumender Impulie murde ihr Berderben; Die Lebhaftigfeit ihres Befühle ließ fie nicht zu fühlen Erwagungen fommen, ließ ihnen nicht zu einer forgfältigen Ausfundichaftung bes Terrains Beit und Geduld. Gie pruften nicht, ob der Sof nicht auch in lieb

<sup>1)</sup> Bal. Mulard, Revue de Paris 1898, Maiheft: Les origines du parti républicain. Bgl. aud Histoire générale (p. p. Lavisse et Rambaud) 8, 74.

gewordenen Hoffnungen schwelgte, in benen er gerade burch bas eifrige Berben ber Parteien um seine Gunft bestärft wurde.

Dieje Berbungen hielt man in ben Tuilerien für ben Ausbruch der Berzweiflung bei den Demagogen, die eben jett ant Einsicht gefommen seien, wie aussichtstos ber Krieg und die Erhaltung der Berfaffung sei bei der steigenden Unruhe im Reiche, bei bem Unwerthe der revolutionären Armee und ber sich stetig vermehrenden Unzufriedenheit der wohlgefinnten Burgerichaft. In jenen Tagen geschah es wohl, bag Marie Antoinette in einer schlaflosen Nacht ihre Rammerfrau herbeirief, und auf ben Mond weisend, ber burch die geöffneten Fenster sein sanftes, friedliches Licht in bas Bimmer fandte, ju ihr fagte: "In einem Monat werde ich biesen Mond nicht anders als von meinen Actten erlöst anbliden, und ber Konig wird frei sein." Wie wenig bachte fie in folder hoffnungefreudigen Stimmung baran, Bugeftandniffe zu machen, wie fie Guadet und Bergniaud in ihrem vertraulichen Schreiben geforbert hatten. Da follte ber Konig einen Tobfeind bes Sofes, ben Marquis Condorcet, jum Erzicher bes Kronprinzen ernennen; ba follte er die feierliche Ertlärung abgeben. baß er in keinem Kall eine Bermehrung ber Kronrechte annehmen werbe, ce fei benn, bag fie ihm von feinem Bolte aus freien Studen, ohne die Beihülfe und Dagwischenkunft einer fremden Macht, zugebilligt würde, eine Erklärung, bie schon im April von ben Girondisten gefordert worden mar. Satte fie Ludwig bomale rundweg abgelebnt, wieviel weniger war er jest bafür au baben!

Anhänger und Gegner der Revolution waren seindlicheMächte, die sich start fühlten und an ihren nahen Triumph als die Bestätigung ihrer Richtsansprüche durch das Schicksal glaubten; nur ein blutiger Vernichtungslampf tonnte zwischen beiden entscheiden. Wehe denjenigen, die sich noch im letten Moment zwischen die Gegner stürzten, die sich bereits mit gezückten Schwertern gegenüberstanden, entweder um zwischen ihnen zu vermitteln, wie Lasanstete und die Feuillants, oder um im seindlichen Lager Bundesgenossen zu werben, wie die Girondisten! Durch ihre Kompromispolitik wurden sie beiden Theilen verdächtig.

Denn ein Kampf begann, in dem man ftarfer, entschlossener Herzen bedurfte, ein Kampf, "in welchem sich die entgegengesetten Weltsträfte, losgerissen von aller Rücksicht, nach ihren eingeborenen Impulsen mit einander maßen"1).

Mag man immerhin die Taktik der Gironde widerspruchsvoll schelten, weil sie demagogische Mittel heute anwandten, um sie morgen aus Besorgnis vor den Montagnards zu verwersen, dennoch wird man sinden, daß sie an den beiden Grundpseilern ihres politischen Spstems solgerichtig sestheiten: weder ihre alte Zuversicht in die werbende Krast der Menschenrechte und die Unüberwindlichkeit der französischen Truppen war durch die bisherigen Mißersolge erschüttert worden, noch waren sie in dem Entschluß, an dem gegenwärtigen Bersossungkrunde keine Anderung vorzunehmen, wankend geworden. Wie im Winter bildete es im Sommer noch einen der Leitsätze ihrer Politik, daß man an der Konstitution von 1791 unter allen Umständen sesthalten müsse, um auf diese Grundlage gestützt, dem Landesseinde um so kräftiger widerstehen zu können?).

Diese Princip war ja auch ehedem in Lafanette's Programm der Grundgedanke gewesen, den er bis in den Frühling hinein besonders durch Narbonne mit aller Entschiedenheit gegenüber Alexander Lameth vertreten hatte. Wie anders hätte es im Juli um die Gironde gestanden, ware der General diesem gemeinsamen Programm treu geblieben, hätte er die günstige militärische Lage auszubenten und die deutschen Mächte durch die glüdliche Ersoberung der Niederlande einzuschüchtern gewußt! Dann wäre auch die innere Lage keinessalls so akut geworden; die Parteihäupter Lasanette und Brissot wären Herren der Situation geblieben und hätten die Umstürzler beider Nichtungen, Alexander

<sup>1)</sup> Rante, Urfprung ber Revolutionsfriege G. 196.

<sup>2)</sup> Brissot ries noch am 26. Juli der Legislative zu: Point de succès dans leette guerre si nous ne la faisions sous les drapeaux de la constitution! und ähnlich äußerte sich sein Barteigenosse Bozzo di Borgo: Avec la stabilité du gouvernement nous ôterons aux ambitieux toutes les chances qu'ils se préparent dans les changements et les révolutions perpétuelles de l'empire.

Lameth wie Robespierre, mit leichter Mühe wie im März am Boben gehalten. Hauptfächlich aus bem Abfall Lafayette's schrieb sich die schiese Stellung her, in welche die Gironde im Laufe des Sommers gerathen war. Die beunruhigende Stockung in den militärischen Operationen, die gesteigerte Gesahr der Reaktion und des Triumphes der Mächte über die Revolution, kurz die ganze surchtbare Arisis, die Frankreich zerfleischte, war zum großen Theil das Wert des Generals. Wie er im Winter durch seinen Übertritt zur Kriegspartei das entscheidende Gewicht zu gunsten der Gironde in die Wasschale geworfen hatte, so gab er im Ausgang des Frühlings zum Berderben der ehemaligen Bundesgenossen den Ausschlag. Diesen Wandel hatte Robespierre vorausgesagt.

In der nächsten Folgezeit bing das Schickfal der Gironde von der Entscheidung der Frage ab, ob sie die Absetzung des einflufreichen Sauptes ber Fruillants in ber Legislative burchauschen und in gleicher Weise bie Suspension bes Ronigs auf legalem Wege zu erledigen vermöchte. Konnte sie in diesen beiden Angelegenheiten der Unterstützung durch die Mehrheit der Nationalversammlung gewiß sein wie im April bei bem Beschluß ber Kriegserklärung, waren die Devutirten wirklich dahin zu bringen 🚄 daß sie die Hemmnisse, die sich dem Erfolge der frangosische Waffen und dem Bestande der neuen Ordnungen entgegenstemmter durch ihren Spruch beseitigten, so behielt fie mahrscheinlich bamm Beft in Banden; wurde indessen auch hier ihre Boffnung w 🚤 vordem an Lafayette zu Schanden, fo mußte eine gewaltjam Staatsveranderung verjucht werben, und berjenige, ber bi Nothwendigkeit vorausgesehen und prophezeit hatte, ihr Rebern buhler Robespierre, erhielt bei der zufünftigen Umgestaltu ma Franfreichs das Übergewicht.

## VII.

In dem Rampf, der zwischen Jakobinern und Feuillante tobte, schien die Nationalversammlung eine neutrale Haltung einnehmen zu wollen. Bald war sie auf die Seite der einen, bald auf die Seite der andern Faktion getreten. Im April hatte sie im Sinne der Jakobiner für ehemalige Meuterer ein Fest veranstaltet, während sie im folgenden Monat auf Antrag der Feuillants eine Gedenkseier zu Ehren eines kleinen Bürgermeisters veransaßte, der in der Ausübung seines Amtes erschlagen war. Am 20. Juni hatte sie den Zug der 20000 gegen die Tuilerien begünstigt, dagegen, als das Attentat mißglückt war, sich gegen die Übertreter des Gesehes gewandt. Das Erscheinen Lafayette's in Paris hatte sie wohlwollend aufgenommen; als indessen der General in Paris nichts auszurichten wußte, ging sie auf den Bunsch der Girondisten gegen seine Parteigänger vor: sie löste die sayettistischen Stäbe der Nationalgarde auf und setzte im Widerspruch mit dem Pariser Departement und dem Hose Pétion wieder in sein Amt ein.

Bei diesem unsichern Schwanken der Legislative war es Söchst zweiselhaft, ob die Mehrheit der Versammlung in den Ruf des deleatur Carthago, das bezüglich der Person Lasayette's aus den Reihen der Patrioten ertönte, einstimmen würde oder nicht. Da die Entscheidung über das Los des Generals eine Kapitalfrage bildete, so waren natürlich in Frankreich aller Augen auf die Nationalversammlung gerichtet, als sie die politische Aufsührung des angesehenen Parteihauptes zu prüsen und zu beurrtheilen sich anschiefte.

Der "Außerordentliche Ausschuß", der von der Legislative mit der Untersuchung der Petitionen Lasapette's vom 18. und 28. Juni beaustragt war, erstattete am 19. Juli seinen Bericht. Nach seiner Ansicht hatte der General gegen keine gesehliche Bestimmung verstoßen und war daher freizusprechen. Gegen diesen Spruch erhob die Linke sosort lärmenden Widerspruch; sie verslangte, daß die Erörterung über denselben drei Tage verschoben würde, um jedem zu reislicher Erwägung des Kommissionsberichtes Beit zu gönnen, ein Antrag, gegen den sich wiederum die Rechte mit Entschiedenheit erklärte. Es entsteht im Hause ein solcher Tumult, daß die Ordnungsruse des Präsidenten fruchtlos verhallen; die Sitzung muß abgebrochen werden. An den beiden solgenden Tagen ist die Aufregung der Linken nicht geringer. Inzwischen war es den Girondisten gelungen, ein neues Argument

für Lafanette's Schuld beizubringen: am 17. Inli habe ber Marichall Ludner bei einem Mahle im Saufe bes Bischofs von Baris in Gegenwart mehrerer Abgeordneten geäußert, ber Abjutant Bureaux von Buin habe ihm im Namen Lafapette's bie Aufforderung überbracht, mit ihren Sceren gemeinschaftlich auf Baris loszw marschiren, bort bie Jafobiner niederzuwerfen und ben Ronia au befreien. Diefe Angabe Ludner's wurde von Guabet, Briffot, Benjonné, Lasource und einigen andern Abgeordneten bezeugt. Aber auch die neue Denungiation macht im Saufe feinen sonderlichen Gindrud. Die Rochte municht baber ihren Bortheil mahrgunchmen; fie ftellt ben Antrag, man moge fofort gur Abftimmung über Lafanctte's Cache schreiten. Die Linke widerspricht und fest schließlich muhfam die Bertagung der Angelegenheit burch. nächsten Tage, am 23. Juli, beichlickt bie Nationalversammlung. baß Bureaux von Bugy vor bem Saufe ericheine, um burch fein Reugnis die Auschuldigungen Luckner's zu erhärten oder zu widerlegen. Nach fünf Tagen erscheint er und weiß seinen Freund burch allerlei Abvokatenkniffe und Binkelzuge von den Anklagen ber Linken zu reinigen. Ludner selbst, ber es bebauerte, bag er fich jence Bestandnis im Rausche hatte entreißen laffen, überfandte einen Bricf an die Legislative, in bem er betheuerte, niemals abnliche Außerungen, wie sie bie Girondisten ihm in ber Mund legten, gethan zu haben. In ber Nationalversammlun 🖚 🗝 wurden diese Erklärungen, wie fragwürdig ihr Werth auch warter. von lebhaften Beifallsfalven begleitet, an benen sich nicht numer bie Rechte, sondern auch die meisten Mitglieber bes Centrum fein, auf welche Scite fich die Majoritat neigen wurde. Rumit außerster Anftrengung feste die Linke eine abermalige Bemeitagung ber Sache burch.

Die Gironde wurde durch solche schlimme Wendung der Dinsege natürlich in die ärgste Verlegenheit versett; war doch kaum nuch Aussicht vorhanden, daß sie das im Jakobinerklub gegebenene Versprechen, Lasauette durch den Urtheilsspruch der Rationsalversammlung von der Herresleitung zu entsernen, einlösen wür de; sie vermochte allen Anzeichen nach in der Legislative nicht gengen

die der Reaftion freundlich gefinnte Mehrheit aufzutommen. Bas fie um jeben Breis zu verhuten wunschte, eine gewaltsame, fürmische Lösung bes inneren Konflittes unter bem Borgang ber Montagnards, bas ftellte fich von Tag zu Tag augenscheinlicher ale unumgangliche Rothwendigfeit beraus.

Diefe Rothwendigfeit legte Robespierre am 29. Juli ben Safobinern in einer bedeutsamen Rebe bar 1). Un ber Bedrangnis Franfreiche, führte er aus, fei einerseits bas Ronigthum, andrerfeits die Nationalversammlung fculd, jenes, weil es ben Staat Bu berrathen trachte, biefe, weil fie benfelben nicht retten tonne Der vielmehr nicht retten wolle. Dem Ubel fei burch Balliativmittel, wie 3. B. durch eine vorübergebende Gufpenfion bes Monarchen, feineswegs abzuhelfen, fondern ftarte Beilmittel feien angumenden. Ludwig XVI. muffe abgesett und feine Familie bes Thronanipruche beraubt werden. Gin Nationaltonvent habe Franfreich zur Republit zu erflaren. Die Legislative habe eigentlich fchon bamale abgebantt, ale fie bas Baterland in Befahr erflarte; ba habe fie ihre Unfahigfeit, bas Reich zu retten, offen eingestanden und an die Sulfe bes Bolfes appellirt. Dit ichonungelofer Scharfe manbte Robespierre fich gegen bie Bironbiften; ihrer rofigen Soffnungefreudigfeit legte er bie bergweifelte Lage bes Staates hauptfächlich gur Laft. Lange genug hatten fie bie Ration in ber Taufchung erhalten, bag es ihrem Ginfluß gelingen murbe. für bas öffentliche Bohl zu forgen; Bertrauen bald zu ber Boltspertretung, bald gu ben Beneralen, balb gu bem Ronigthum batten fie immer gepredigt, um burch folche Bertrauenefeligfeit Franfreich an ben Rand bes Berberbens ju bringen. Unfabigfeit fei es zu banten, wenn man bis jest an bem Grundias feftgehalten habe, bag bas einzige Mittel, ben Staat zu retten, in bem glaubigen Bertrauen auf ben Batriotismus und bie Erleuchtung ber Dehrheit in ber Legislative beftunbe. Richts Unbercs ale bas ehrgeizige Trachten nach bem Befig ber Staatsvermaltung, ber Bunich, ein paar ihrer Rreaturen im Ministerium gu feben.

<sup>1)</sup> Buches 16, 220 f.

habe der Gironde den klaren Blick für die Beurtheilung der Berhältnisse geraubt.

Leider läßt sich nur berglich wenig gegen Robespierre's Ausführungen einwenden; aus ihm hatte nicht ber Ibeologe, ber als vager Schwärmer die Republit als die allein angemeffene Staatsform empfahl, gesprochen, sonbern ber praftische Staats mann, ber Realpolitifer, ber auf bem festen Boben ber Thatsache stand. Freilich, für benjenigen, der die bestehende demokratische Ordnung au erhalten munichte, gab es feinen andern Ausweg als die Errichtung der Republik; sonst hatte man die Ruckehr bes alten Regimes, ber absoluten Monarchie zu gewärtigen 1). Da die Legislative bei dieser graufamen Fragestellung verzweifelt die Bande in den Schof legte, ba fie in der Mehrheit zu royalistisch gefinnt war, um die Art an den alten Stamm der Monarcie zu legen, gab es schlechterbings feine andere Losung der Frage als ben Appell an das Bolf gegen ben König, ber im Interesse der feindlichen Roalition die Bewegungen ber Nation labmte, gegen ben General, der die ihm anvertrauten Streitfrafte gegen die Heimat wenden wollte, gegen die Bersammlung, die solche = Reaktionsversuche, statt sie zu verhindern, durch ihre passive= Haltung begunstigte. Ginen Tag por Robespierre's Rebe hatter sich die Abgeordneten auf Lafapette's Seite geschlagen und seine Freisprechung in Aussicht gestellt: an diesem felben Tage mar in Paris der Wortlaut des Manifestes befannt geworden, desser 🛥 brobenden Charafter ein Zeitgenosse durch folgende Glosse treffen fennzeichnete: "Man fann bie Erklärung bes Berzogs von Brauischweig in wenigen Worten folgenbermaßen wiebergeben: "Se alle wider mich, denn ich bin wider euch alle; haltet brav ftan D. sonst habt ihr feinerlei hoffnung!"2) Der Ginbruch der Berbu mbeten in Franfreich stand in nächster Zeit zu erwarten; in ber That, wollte man die Revolution retten, so mußten ihre inneren Keinde, der Hof und sein Bortamvier Lafapette, in fürzester Frist . gestürzt und unschädlich gemacht werden.

<sup>1</sup> Morris (Gandais) 2, 165.

<sup>2</sup> Morris (Bandais) 2, 174.

Für die Berworrenheit ber Lage und die ohnmächtige Berfahrenheit, die in der nationalversammlung herrichte, ift die Aufführung Ludwig's höchst bezeichnend, als er ber Legislative bas Manifest ber Mächte zu überfenden hatte, und ebenfo die Saltung bes Barlamentes, mit ber es feine Anfundigung aufnahm. Der Ronia, ber am 28. Juli eine Abichrift bes Manifestes erhalten hatte, befand fich in furchtbarer Berlegenheit bezüglich ber Form, in ber er ber nationalversammlung bie Rundgebung ber Dachte mittheilen follte. Bis jum 3. Auguft ichob er bie Anzeige überhaupt hinaus. Der Juftigminifter Dejoly gab ben Rath, Ludwig Tolle felbft fich in die Legislative begeben und hier laut die fremden Botentaten desavouiren, die es magten, fich in feine Angelegenheiten zu mischen, unter bem nichtigen Bormanbe, in Teinem Ramen zu handeln. Wie tonnte aber ber Sof feine Bundesgenoffen, die er in wenigen Bochen als Retter bes bourbonifchen Thrones in Baris zu begrußen hoffte, mit folder Entichiedenheit verleugnen! Dejoly's Borichlag wurde baber auf Betreiben der Ronigin abgelehnt. Der Minifter bat nun um feine Entlaffung; aus bem Brief, in bem er biefe Bitte ausbrudt, erfieht man, bag ibm, was er wohl lange geabnt hatte, nach ber beharrlichen Beigerung bes Konigspaares, feinen Rathichlag angunehmen, nunmehr gur furchtbaren Gewißheit geworben mar: ber Sof hatte fich mit ben Dachten gegen bie Ration verschworen. Ungeachtet Diefes Argwohns brangte Dejoly noch einmal ben Ronig, die von ihm vorgeschlagene Erflarung bezüglich des Manifestes abzugeben. Er beichwor ibn, nicht auf die Ginflufterungen feiner Umgebung, bor allem ber Ronigin zu horen, bie ihn feinem Bolfe immer mehr entfrembe, indem fie basfelbe als feinen graufamften Feind hinftelle. "Gire," ichlog ber Minifter feinen Brief, "Ihre Rrone, vielleicht fogar Ihr Leben und Frantreiche Gebeihen fteben dabei auf bem Spiel!"1)

Solche Barnungen mußten fruchtlos bleiben. Lubwig XVI. begnugte fich, in einer Botichaft an Die Legislative vage Zweifel

<sup>1)</sup> Der Brief Dejoly's ift von Mortimer-Ternaug aufgefunden und im 2. Bande (S. 167 f.) feiner Histoire de la Terreur abgebrudt.

an der Authenticität des Manisestes auszudrücken; er konnte dies, weil er noch keine offizielle Mittheilung empfangen hatte. Berschleiert erhob er dann Anklagen gegen die Nationalversammlung: während er für die Erhaltung des Friedens gewesen sei, habe sie den Krieg gewollt; er habe nichts außer Acht gelassen, um den Erfolg desselben zu sichern, wie er auch auf den Bunsch der Nation die Versassiung angenommen und treulich gewahrt habe.

Solche Betheuerungen erregten den Unwillen der Legislative und wurden von anhaltendem Murren begleitet. Man war es fatt, sich vom Sofe mit leeren Bersicherungen, benen bie Saltung bes Ronigs burchaus wiberfprach, abspeifen zu laffen. Als Ditglieber ber Rechten für Ludwig's Botschaft bie Ehre bes Druckes begehrten, erhoben sich bie Gironbisten entrustet und forberten, daß man über den Antrag zur Tagesordnung übergehe und das königliche Schreiben ohne Umstände der Kommission überweise. "Denn was hat ber Konig gethan," fragte Isnarb, "um bie geplante Gegenrevolution zu ersticken? Gar nichts, was ich beweisen werbe!" Und nun gablte ber fturmische Redner Qudwig's langes Sündenregister auf: er habe ben eidweigernden Brieftern 🗷 und ben Emigranten seinen Schut gewährt, bagegen ben Beschluffen. ber Legislative gegen biese Feinde ber Revolution die Bestätigung entweder versagt ober Monate lang hinaus gezogert; er hab sich mit einer reaktionären Garbe und reaktionären Ministerumgeben, die Batrioten bagegen aus bem Kabinet gejagt, währen er Minister, welche die Legislative schuldig fand, burch ben Ausse bruck seiner Hochschätzung ehrte; er habe bas Ministerium imm letten Jahre in einem folchen Buftand ber Fluktuation erhaltere, daß berfelbe an sich schon hinreichte, um die Staatsverwaltung vollfommen außer Rand und Band zu bringen. Mit biesen Thatsachen sei der Inhalt der königlichen Botschaft nicht in Ginflang zu bringen und ihr daher die Ehre des Druckes nicht zuzubilligen.

Die Mehrheit ber Bersammlung pflichtete Isnard's Aussibrungen bei; burch bieses Botum beutete sie an, baß sie bie schweren Anklagen, die ber Girondist soeben gegen ben Hof geschleubert hatte, gläubig aufnahm, daß sie wie oben ber Feuillant Dejoly, wie die Gironde, wie Robespierre von der Fortdauer der Absneigung des Königs gegen die Berfassung, von seinem Einverständnis mit den Gegnern derselben im Reiche wie im Auslande überzeugt war. Und solcher Überzeugung zum Trot schritt die Legislative nicht zur Absehung Ludwig's, sondern desavouirte alle Petitionen, die zu diesem Aft aufsorderten; sie, die eben durch die Ablehnung der königlichen Botschaft den Anschuldigungen, die seit langer Zeit gegen den Hof erhoben wurden, einen legalen Boden versichasst und die dem Gemeinwesen drohende Gesahr anerkannt hatte, verharrte in ihrer Lethargie und wies keinen rettenden Ausweg.

Was Wunder, daß nun von allen Seiten gegen die Nationalsversammlung wegen ihrer ohnmächtigen Schwäche heftige Anklagen laut wurden, daß man dem ungeduldigen Ausruf des Montagnards Antoine zustimmte, als er im Jakobinerklub seinen Genossen zurief: "Ich sage zu dieser Nationalversammlung: wenn sie uns nicht in spätestens acht Tagen die Heilmittel angibt, die sie uns zu dieten vermag, werden wir uns selbst zu heilen wissen"!)!

Um 3. August forderte Betion im Ramen ber Rommune Ludwig's Abfegung. Die Legislative nahm feinen Antrag mehr mit fühlem Erftaunen als mit Bohlwollen auf; fie vertagte Die Erörterung ber Frage auf ben 9. August. Um Tage vorher, am Morgen bes 8., hatte fie über Lafanette fich endgultig gu entscheiben. Erfannte fie bie Unflage bes Benerals nicht an, fo wußte man, daß fie auch die Absegung bes Ronigs nicht genehmigen wurde. Die Sache Lafanette's bildete alfo ben Brufftein für ihre bemofratische Gefinnungstüchtigfeit, und mit nervojer Spannung erwarteten die Batrioten ihren Beichluß. Bahrend ber Berhandlung bot Briffot noch einmal alle feine Beredfamfeit auf, um die Legislative von ber Nothwendigfeit ber Abfegung Lafavette's zu überzeugen. Bie ichmerglich mußte ihm bas Gingestandnis fein: "Ich bin mit Lafanette verbundet gewesen; ich fab in ihm einen ber eifrigften Freunde ber Freiheit; aber eine höllische Roalition - die Lamethe - hat ihn feinen Grund-

<sup>1)</sup> Buches 16, 218.

sähen untreu gemacht. Er ist nichts mehr für mich!" Aber alle Anstrengungen der Girondisten, ihre Meinung durchzusehen, prallten wirkungslos an der starken Majorität ab, die von vornherein sest entschlossen war, den General in Schutz zu nehmen. Bon 630 Stimmen sielen 406 für die Freisprechung und nur 224 im Sinne der Anklage; Lasayette erhielt also am 8. August eine noch größere Anzahl als am 28. Juni, wo sich 339 für seine Anschuungen gegenüber 234 erklärt hatten. Die Stimmung für die Reaktion hatte, aus diesem Bergleich zu schließen, weitere Fortschritte gemacht.

Die Lossprechung Lafapette's von einer so bebeutenben Mehrheit war für die zum äußersten entschlossenen Montaanards bas Signal zum Angriff auf ben bourbonischen Thron; sie hatte ben Beweis geliefert, "baß die Nationalversammlung niemals genugiame Energie haben wurde, um bas große Sinbernis wegauräumen, das im Innern die Kräfte Franfreichs lähmte und es entwaffnet und zwiespältig seinen Keinden auslieferte. Dieses hindernis, bas Ronigthum, zu vertheidigen, mar Lafapette getommen. Diefen Bertheidiger bes Thrones zu entichuldigen, biefben Thron in Schutz nehmen und Frankreich durch ihn in ber Ohnmacht erhalten laffen, und bas gerade im Augenblick ber Invasion" 1). Noch am Abend bes 8. August gab Goupilleau imme Jafobinerflub die Parole aus: "Man muß an das Bolt appellirer und ihm beutlich zeigen, daß die Nationalversammlung zu seiner Rettung nicht im Stande ift . . . . Das Bolf muß fich baber felbft retten, und Baris mag bagu bas Beispiel geben. 3ch wiederhole es und laute von biefem Augenblid an die Sturmglode." öffentlich murbe ber Aufftand angefündigt und vorbereitet; nie mand schien sich berechtigt ober im Stande zu fühlen, ihn zu hindern oder zu vereiteln. Der 10. August mar eben nach bem treffenden Wort Dichelet's "eine ungeheure, allgemeine, nationale Berschwörung, die mit großem Larm volljuhrt wurde auf freiem Blat bei hellstem Sonnenschein"2). Es war ein illegaler, aber

<sup>1)</sup> Michelet 3, 503 f.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 527.

nothwendiger Aft ber Gelbithulje gegenüber ber ichlaffen Nationalversammlung, ber einzige Rettungeweg aus einem furchtbaren Difemma. Much die Armee erfannte Dieje Rothwendigfeit an jum Erstaunen bes Bruffeler Sofes: "Bas mich überrafcht," melbete Bring Albert von Sachjen feinem Reffen unter bem 16. August, "ift ber Umftand, bag weber bas brobenbe Manifest noch bie Aufführung ber Barifer gegen ben Ronig bisher irgend eine Wirfung auf die frangofische Urmee geubt und bort irgend einen Abfall verurfacht haben" 1).

Doch wie gebieterisch auch die Roth den Sturg bes Ronigthums bei ber feindlichen Saltung besfelben gegenüber ber Revo-Intion erheischt hatte, wie gludlich auch die Insurreftion verlaufen war, jo bedeutete ber 10. August boch feinesfalls einen Tag bes Jubels in ben frangofischen Unnalen: ein burchaus monarchisch gefinntes und monarchisch geordnetes Land mar burch bie Ungunft ber Berhaltniffe gur gewaltfamen Entfernung feines Sauptes, jur Gelbitverftummelung getrieben worben, eine blutige Operation, bie für die fernere Entwicklung Franfreichs nicht gebeihlich wirfen tonnte. Mitten in ihrem Triumphe icheinen felbit bie brutalen Daffen biejes unfelige Berhangnis bumpf gefühlt zu haben. batten fie fich fonft mit fo unfäglicher Bitterfeit und grimmer Berftorungewuth gegen die bildnerifchen Undenfen an die glorreichen Tage ber Monarchie gewandt? Satte es boch ben Unichein, ale hofften fie, wenn fie biefe Dentmaler aus ber Belt ichafften, fich von ber peinigenden Erinnerung an die Beit ber großen Ronige zu befreien, und in diefem dunfeln Drange gertrummerten fie Die Statuen Beinrich's IV., Ludwig's XIII. und Ludwig's XIV. Als man den Ronig in das Befangnis abführte und bor ber umgefturgten Reiterftatue Ludwig's XIV. Salt machte, rief ibm jemand zu: "Sieh' an, Ludwig XVI., das ift Dein Bert!"2)

<sup>1)</sup> Bgl. auch ben Bericht bom 21. August (Biener Archiv), wo es belfit: Aussi n'aperçoit-on dans ces parties-ci aucune indice qu'une partie de ces troupes témoigne le moindre mécontentement de la dernière révolution.

<sup>3)</sup> Lescure 2, 616.

## VIII.

Marie Antoinette's Schwester, Die Erzberzogin Marie Chriftine, war barauf gespannt, welche Antwort Lafapette ben Umfturzlern bes Thrones ertheilen murbe; nach ben geheimen Unterhanblungen, bie ber Beneral noch jungft mit Mercy gepflogen batte und um bie fie mußte, erwartete fie von ihm nichts Beringeres, als bag er auf die Nachricht von den Greigniffen des 10. August fpornftreichs an ber Spige feiner Armee nach Paris gum Schute ber foniglichen Familie eilen wurde. Dag nach bem Erfcheinen bes Manifestes ein solches Unternehmen geradezu mahnfinnig gewesen mare, daß bei ber bevorstehenden Invasion der Breußen und Diterreicher an eine Entblogung ber Grenze nicht zu benten war, Diefer wichtige Umstand entging ihrem bulfbereiten geschwisterlichen Sinn. Nein, bei ber brobenben Kriegsgefahr war Lafavette an Die Stellung, welche seine Armee inne hatte, gebunden und fonnte nur vom Lager aus eine Demonstration gegen den triumphirenben Bafobinismus versuchen.

Noch wenige Tage vor dem Ausbruch der Empörung in Paris hatten die Freunde des Generals, Lally-Tolendal und Malouet, das Königspaar zur Flucht bestimmen wollen. Man rechnete auf einen Better Lasayette's, den Herzog von Liancourt, der in Rouen an der Spize einiger Regimenter stand und dem König zu Hülfe zu eilen versprach. Aber Ludwig XVI. hattebiese Anerdietungen wiederum wie alle vorigen abgelehnt. Und er that gut daran; denn zu seinem Heile wäre ein solches Fluchtversuch saum ausgeschlagen.

Ungeachtet der ablehnenden Haltung, die der Hof Lafapette bis in den August hinein gezeigt hatte, schiedte sich dieser nicht so sehr im Interesse der Monarchie als seiner Partei dazu an, im Reiche eine Bewegung gegen die Anstisster des 10. August einzuleiten wie damals gegen die Urheber des Attentates vom 20. Juni. Sein Gedanke war, mit Hülfe der nördlichen Departements eine große Kundgebung gegen den Jasobinismus zu veranstalten. Die Departements sollten sich um den Departementsrath, der in Mézières seinen Sit hatte, schaaren, die Kommunen um die Stadt Sedan; beide Gruppen von Behörden sollten einer

Rongreß jur Magregelung ber Sauptftabt berufen. Schon Mitte Juli hatte ein Feuillant in ber Legislative ben formlichen Untrag eingebracht, ben Gip ber Berfammlung aus bem Schofe ber unruhigen Refibeng in eine Provingialftabt wie Rouen gu verlegen, eine Stadt, beren Behörben und Ginwohner ben Grundfagen ber Feuillants hulbigten 1). Und als die Deputirten, die Lafagette am 8. August frei gesprochen hatten, am folgenden Tage fich über bom Bobel ihnen zugefügte Dighandlungen laut beschwerten, ba ertonte auf ber rechten Geite ber vielftimmige Ruf nach Berlegung ber Nationalversammlung aus Baris. Lafapette hoffte wohl auch zum wenigsten, die ftattliche Dehrheit, Die auf feine Seite getreten mar, nach ben Ereigniffen bes 10. August in feinem Lager gu begrugen und bei ber Ronftituirung eines Begenparlamentes zu verwenden. Ang h. Et aus anone es auswird

Alls die Rommiffare ber Legislative, die Ludwig's Absetung und die weiteren Befehle ber Berjammlung ben Truppen befannt ju machen batten, bei ber Urmee erichienen, ließ fie Lafapette im Einvernehmen mit dem Departementerath ber Arbennen und ber Rommune Seban gefangen fegen?). Auf Die Rachricht von bem Ungehorfam bes Generals ordnete bie Legislative brei neue Rommiffare ab, unter ihnen Senard; fie wurden ermächtigt, die öffentliche Gewalt gegen ben Rebellen zu Sulfe zu rufen. Ubrigens führten fie einige recht wirffame Abschriften mit fich von Schriftftuden, die man nach der Berhaftung Ludwig's in den Tuilerien entbedt hatte; fie legten unwiberrufliches Beugnis von feinen gegenrevolutionären Absichten ab.

Ge bedurfte indeffen gar nicht fo großer Anftrengungen, um in ber Armee eine ber Legislative gunftige Bandlung bervorgurufen. Dumourieg und Biron traten ihr guerft bei, und nach einigem Schwanten fielen bie Benerale Dillon und Ludner, Die fich eben vorber für Lafapette erflart batten, von dem Saupt ber gemäßigten Bartei ab. Bald geriethen auch die Truppen in ameifelnde Bedenflichfeit. 218 Lafapette am 15. August in der

<sup>9</sup> Mortimer-Ternaur 2, 67.

Shuquet, L'invasion prussienne S. 152 ff.

Ebene von Sedan eine Heerschau abhielt, jubelten ihm nur wenige Soldaten zu, während aus allen Reihen ber Ruf: "Es lebe die Nationalversammlung!" erscholl. Biele weigerten sich den Eid zu leisten, der die Person des Königs noch einschloß.

Es war ein verfehltes Unternehmen, Frankreich im Angesicht des Feindes im Bürgerfriege entzweien zu wollen. Gludlicherweise war es ber Dehrheit flar, bag es jett vor allem galt, gegen die Roalition, die des Baterlandes Existenz in Frage stellte, fest zusammenzusteben, gleichgültig, ob man im Kelde für ein monarchisches ober ein republifanisches Frantreich sich schlage. Für benjenigen, der auch jett noch die Entfaltung der vaterländischen Streitfrafte gegen den auswärtigen Feind zu verhindern juchte, war kein Raum mehr im französischen Seere. So mußte Lafapette die Heimat am 19. August verlassen, nur von seinem Stabe und wenigen Freunden begleitet. Ein herbes, trauriges Los wartete sein: er sollte eine Reihe von Jahren als österreichischer und preußischer Staatsgefangener in den Rasematten von Olmüt und Magdeburg schmachten. Barum? Ale Dajestate- verbrecher. Bei feiner Gefangennehmung schrieb ihm ber Bergog von Sachsen-Teschen zur Begründung dieser Magregel: "Mein Herr, man hat Sie weder als Feuillant noch als Emigranten festgenommen, sondern weil Sie einst als Begunstiger ber Revolution Ihren König in Kesseln geschlagen haben und das Hauptwerkzeug alles seines Unglücks gewesen sind; daber ist es nich = mehr als billig, bag man Gie festhalte!"

Welch' eigenthümliche Ironie ber Berhältnisse! Lafahette, bex noch eben in ber Heimat die Rolle eines Bertheidigers ber Kronzrechte gespielt hat, wird von der Koalition als Hochverzäther seines Monarchen in Ketten geworsen.

Im Lebensgang wie Charafter gleicht Lafapette's Erscheinung in merkwürdiger Weise dem Bilde, das uns Mommsen in schaff umrissenen Rügen von Vompesus entworfen hat.

Wie der römische Staatsmann in einem Alter, das ihn von jedem Amt noch ausschloß, von Sulla den Beinamen des Großen empfing, so erwarb sich Lasayette frühe Lorbeeren, als er im amerikanischen Befreiungskriege an Washington's Seite durch

Tapferfeit und Unerschrodenheit fich auszeichnete; bei feiner Beimfehr wurde er unter stürmischem Jubel als ber erfte Frangose gefeiert, bem es feit Ludwig's XIV. Tagen gelungen war, ben frangofifchen Erbfeind, das ftolge Albion, gu Baffer und gu Lande erfolgreich zu befämpfen. Und welche glanzende Stellung nahm Lafapette von Anbeginn an in der Revolution ein als Rommandant der Nationalgarden, als Freund Bailly's und Neder's, als Buter und Berather des Sofes! Damals lag bie Summe ber Staatsverwaltung in feinen Sanden, und fogar ein Dirabeau mußte um feine Bunft betteln, als er einen Blat im Minifterium erhalten wollte. 3m Juli 1790 ftand Lafanette auf bem Gipfel ber Dacht, als er, umflattert von den Fahnen der 83 Departements, beim Foberationsfeft als erfter am Altar des Baterlandes ben Gib leiftete und das Bolf fich por ihm wie por einem Gott niederwarf und feine Sande und Stiefel und felbit ben Sattel feines prachtigen Schimmels mit Ruffen bededte.

Aber wie Pompejus mar Lafanette nicht ber Dann, die ungebeuren Erwartungen, die man an fein erftes Auftreten gefnüpft batte, irgendwie zu erfüllen. Durchaus eine Durchschnittsnatur, mar er wohl mit Gaben ausgeruftet, mit benen er in ber Sand eines bedeutenden Beiftes ein brauchbares Berfzeug abgegeben hatte, aber vollig ungeeignet, als Staatsmann ober Felbherr eine felbftanbige Rolle zu fpielen. Für ihn und für Franfreich mar es baber ein Unglud, daß er vom Schicffal bagu außerseben mar, in fritischer Zeit als Militar wie als Politifer an erfter Stelle fich zu versuchen. Bie wenig waren feine Rrafte einer folchen Aufgabe gewachsen! Man ermigt bas am besten, wenn man ben Beg, ben er in rathlofer Rurgfichtigfeit mablte, mit ber Bahn vergleicht, die ein genialer Staatsmann einschlug, als er fich in ähnlicher Lage wie Lafapette fah.

Mit feinem Geringeren als Oliver Cromwell murbe Lafabette im Sommer 1792 von feinen politischen Begnern häufig gufammengeftellt: wie ber Fuhrer ber Independenten, bieß es, itrebe ber ebemalige Kommandant ber Nationalgarde nach ber Diftatur. Seine herrifche Sprache gegenüber ber Nationalversammlung, fein Bochen auf die Beeresmacht, der Besit ber moralischen und saktischen Gewalt, ber ihn befähigte, eine solche Rolle zu übernehmen, das alles waren Büge, die lebhaft genug an das Beispiel Cromwell's erinnerten, wie überhaupt die in Frankreich herrschenden Zustände den englischen zu Karl's Zeiten in vielen Beziehungen glichen. Hätte nur Lasabette die glänzenden Eigenschaften des Protektors, den er nachäffte, beschsen, Frankreich würde sich unter der Herrschaft eines genialen Despoten sicherlich wohler besunden haben als unter der blutigen Tyrannis der Schreckensmänner.

War es doch eine Zeit rastloser Unruhe, surchtbarer Bedrängnis, wo man sich in Frankreich dem starken Arm eines geistesgewaltigen Führers gern anvertraut und gebeugt hätte, wenn
man durch ein solches Opfer aus den Qualen der Anarchie und
der beängstigenden Beklommenheit einer ungewissen Zukunft befreit
worden wäre. Das Bolk sehnte sich nach einem Erlöser, und
so mancher glaubte in Lasabette diesen Meisias entdeckt zu haben.
Als der General Miene machte, eine solche Mission zu übernehmen, sahen wir, wie die Mehrheit der Nationalversammlung
ihn offenbar begünstigte und sörmlich ermuthigte, auf dem einnegeschlagenen Wege sortzuschreiten.

Die Freisprechung Lafavette's burch bie Legislative ift ein bebeutsames Symptom für bie Stimmung, welche vor bem Sturg . ... der Monarchie weite Kreise des französischen Bürgerthume Der fortwährenden Aufregungen und Unruher = n. beberrichte. welche bie letten vier Jahre gebracht hatten, berglich fatt, municht wie man die Wiederherstellung normaler Zustande sehnlichst berbe-ei. Fürchtete man doch bei einem Beiterschreiten ber Revolution be -en Angriff auf bas Gigenthum. Schon vor einem Jahr bat atte Barnave angitlich auf biefe Beforgniffe angespielt; feine Bart -ciganger waren es, die bei ber Revision ber Berfassung bemas Bahlrecht an einen bestimmten Census gefnüpft hatten und anle nothwendige Erganzung ber Ronftitution bie Ginführung Ameikammerjustems begehrten, um der Hochfinang und dem Gr- ofgrundbesit ansehnliches Gewicht in ber Staatsleitung zu wer schaffen. Im Widerspiel zu den Feuillants mochten, den wohlhabenden Klaffen insbesondere. Robesvierre und Danton

Breisgabe bes Befiges an bie Daffe geneigt ericheinen, als jener bas an feinen Cenfus gebundene allgemeine Bahlrecht verlangte und Diejer auf eine gleichmäßigere Bertheilung ber Steuern antrug, bei ber bie Reichen ftart herangezogen werben follten. Es ift alfo eine Art wirthichaftspolitischer Faftor, ber bier in ber Barteibewegung ber Revolution jum Ausbrud fommt; Die Femillante vertreten bie Intereffen ber Bourgeoifie, Die Montagnards die Buniche ber untern Rlaffen. Doch gab es in ber Bürgerichaft eine breite Schicht, Die, frei von engherzigem Rlaffenegoismus, fich für bas Staatswohl einen ungetrübten Blid bewahrt batte; ein Theil berjelben bing Lafapette an, ber andere folgte ben Girondiften. Aber auch in Dieje Rreife mar bie Bejorgnis gedrungen, bag bas Eigenthum gefahrbet werben tonnte; nicht allein aus Lafagette's Manifeft, fonbern auch aus Briffot's großer Rebe vom 26. Juli fann man biefen Umftand entnehmen.

Gine abnliche Furcht vor bem fogialen Umfturg hatte nach ber Sinrichtung Rarl's I. in England Blat gegriffen, und ba mar es Oliver Crommell gemejen, ber bieje Stimmung gur Befestigung feines Regimentes auf's trefflichfte auszubeuten wußte, indem er fich energisch benjenigen Elementen widerfette. welche die Brundlagen ber burgerlichen Bejellichaft zu gerftoren trachteten: ben Agitatoren, als fie bas Bablprincip in bie Armee einzuführen fuchten, ben Levellere, ale fie bas Gigenthum antafteten, bem jogenannten fleinen Barlament, als es verwandte Abfichten zeigte.

Huch Lafagette hanbelte politifch flug, als er bem Fortgang ber revolutionaren Bewegung im Intereffe ber Befitenben Ginbolt gu gebieten fuchte; aber forgfältig hatte er fich huten muffen, in ber Berfolgung folder Rudfichten ben eigentlichen Lebensnerv ber Ration gu verlegen. Gin fabiger Staatsmann hatte es verftanben, bamale ben Bortheil ber Bourgeoifie mahrzunehmen, ohne babei burch reaftionare Dachenichaften bas Bohl bes Staates ju gefahrben. Den richtigen Beg, auf bem ein harmonifder Ausgleich ber verschiebenen Intereffen möglich gemefen mare, hatten Narbonne, Tallegrand und Frau b. Stael ein-

geschlagen, als sie im Laufe bes Winters in Anlehnung an bie Saupter ber Gironde gegen die reaftionelustigen Lamethe für die ungeschmälerte Erhaltung ber Berfaffung und die Abwehr ber öfterreichischen Intervention eintraten und bie Bilbung einer starken Mittelpartei betrieben, die sich auf ber einen Seite gegen die radikalen Bühler, auf der andern gegen die Ranner bes Rückschritts wendete. Lafapette hatte dem Borgeben seiner Freunde damals, wenn auch zaubernd, zugestimmt. Doch schon im Dai erfolgte ein jaher Umichlag in ber Seele bes Benerals, ein Bechsel, der sein politisches und militärisches Unvermögen der Nachwelt offenbart. Bewies boch der rasche Absall Lafapette's zu ben Lameths, seine geheimen Antrage an ben Wiener Hof, die flägliche Saltung im Kelbe, die wiederholten Berbungen um Die Bunft bes Ronigspaares, bag ber Beneral für Die innere und äußere politische Lage nicht bas geringste Berftanbnis, daß er die auswärtigen Berhältniffe immer nur als Mittel für jeine Parteibestrebungen im Innern angesehen hatte. Sonst hatte er, der noch eben die Lameths wegen ihrer schwächlichen Friedenssehnsucht und reaktionaren Reigungen bekampft hatte, nicht fo unbedenklich nach einigen Reibereien mit den girondiftischen Ministern und ben unbebeutenben Schlappen von Mons und Tournay eine gang entgegengesette Richtung eingeschlagen und daburch gezeigt, daß er die Grundlage, auf der allein ein gebeihliches Wirken möglich mar, leichthin aufgab, weil er ihren Werth, ihre Nothwendigkeit nicht erkannt hatte.

"Nicht allerlei Zufälligkeiten, Sitte und Art bes Lebens, einzelne Außerungen ober auf einen bestimmten Zweck berechnete Reben legen ben Charakter eines historischen Mannes dar; in seinen Handlungen in großen Womenten erscheint berselbe." Wie sich nach diesem Worte Ranke's in einem solchen großen Woment Oliver Cromwell bewährt hat, äußerte Lafayette die Unzulänglichkeit seines Charakters und seiner politischen Intelligenz.

Wie die ehemaligen Häupter ber Konstituante war auch Cromwell im Grunde seines Herzens zu konservativ, zu monarchisch gesonnen, um in England das Königthum ohne weiteres abzuschaffen: auch er bot Karl I. unter billigen Bedingungen,

obwohl ein großer Theil feiner Goldaten die Republit forderte, bie Berftellung ber Rrone an. Erft als er in langwierigen Berhandlungen die faliche Gefinnung bes Ronigs erfannte, als er inne wurde, bag Rarl eine Bartei gegen bie andere ausspielte, um schließlich beibe zu tauschen, ba reifte in ihm ber unabanderliche Entschluß, Die Monarchie abzuschaffen. Bu biefem Entschluß hatte auch Lafapette bezüglich Ludwig's XVI. fommen muffen, nachbem er fich baufig genug bom Sofe hintergangen fab und reichliche Beit fich burch die Ausflüchte besfelben hatte binhalten laffen. Wenn ber General trot ber vielen Abweisungen, Die er von Marie Antoinette erfahren hatte, an dem unfruchtbaren Gedanten festhielt, ben Ronig gu retten, ber nicht von ihm gerettet fein wollte, fo entsprang feine Bartnadigfeit nicht aus bem Bedürfnis loyaler Singebung, fondern im letten Grunde bem Bewußtsein trauriger Schwäche. Beil er nicht mehr an die Rraft ber Ibeen, die er verfochten hatte, glaubte, weil er gu arm an Gebanten war, um die burgerliche Bejellichaft auf einem felbständig gewählten Bege zu retten, lehnte er fich in fterilem Ronjervatismus an bas Bestehenbe an, suchte er an bem wantenden Thron und bem erbarmlichen Brogramme Alexander Lameth's eine Stute, wie ein Schiffbruchiger fich an Die letten Blanten flammert.

Darum hatte Marie Antoinette durchaus Recht, als sie sich dem Haupte der konstitutionellen Partei wegen seiner charakterslosen Jämmerlichkeit nicht anvertrauen wollte. Man irrt, wenn man glaubt, die Monarchie wäre gerettet worden, wenn der Hof Lasaubte's Anerdietungen angenommen und dieser kurz entschlossen seine Truppen auf Paris gesührt und die Jakobiner ausgehoben hätte. Wäre diese Kombination auch geglückt, sie wäre wie im Vorjahre das Blutdad auf dem Marsseld nur von kurzer Dauer gewesen, da ihr zu einem längeren Leben die Grundbedingungen gesehlt hätten. Wer im Sommer 1792 in Frankreich das Heift in der Hand behalten wollte, der mußte in muthiger Zuversicht die stemden Einmischungsgesussen westen und im Innern des Reiches allen reaktionären Bestrebungen energisch die Stirn bieten. Diesen Wahlspruch hatten die

Sirondisten auf ihr Panier geschrieben; Lasayette und die Seinigen hatten ihn für kurze Zeit angenommen. Hätte der General die tiese politische Verechtigung dieser Forderung eingesehen, er hätte Frankreich vor den Terroristen wie ehedem Eromwell England vor den Levellers und Agitatoren bewahren = können. So aber nahm er seit dem Mai eine Haltung ein, die dem Lebensinteresse der Nation stracks zuwiderlies, und zog in seinen Sturz auch diejenigen Männer, die seiner Vergangenheit vertrauend für ihn gut gesagt hatten. Während er im Bunde mit der Gironde eine krästige Mittelpartei der Reaktion und der Demagogie hätte entgegenstellen sollen, ries er durch sein gewichtiges Beispiel unter der Bürgerschaft eine gesährliche Spaltung hervor : wider ihren Willen wurden die Girondisten auf Robespierre' Seite gedrängt und ihrem Erzseinde dadurch zum Triumpsverholsen.

So wird man sagen muffen: Lafayette hatte vom Schickson! eine wichtige Mission erhalten, biefelbe aber ungludlicherweisse migverstanden.

## Literaturbericht.

Das Langobarbische Lehnrecht. (Handschriften, Textentwidlung, ältester Text und Bulgattext nebst den capitula extraordinaria.) Bon Rarl Lehmann. Göttingen, Dieterich. 1896. 220 S.

Schon in früheren Jahrgangen Diefer Beitschrift find Arbeiten Rarl Lehmann's aus bem Rreife bes Langobarbifchen Lehnrechts beiprochen worden. Es waren einmal der 1891 ericbienene Auffat in ber Festschrift ber Roftoder Juriftenfafultat jum Jubilaum b Buchta's (Uber die Entstehung ber Libri feudorum, vgl. in diefer Beitfchrift 70, 107 ff.), weiterhin die 1892 veranftaltete Ausgabe der alteften Recenfion ber Consuetudines feudorum, ber "Compilatio antiqua" (a. a. D. 71, 310 ff.). An fie reiht fich - nach ber Erflärung bes Bf. jugleich für absehbare Beit ber Abschluß feiner Beröffentlichungen fiber bas Langobarbifche Lehnrecht - bie vorliegende Arbeit an. Freilich verfennt & felbft nicht, daß damit "die Aufgabe, eine fritische Edition bes Langobardifchen Lehnrechts gu liefern, nicht gelöft ift." Dit Recht barf aber hinzugefügt werden, bag bie Lofung felbit naber gerudt ift. Raber führt uns diefe Lofung bor allem die Aberficht über die Sandichriften, die in einem erften Abschnitte (S. 1-36) porangeftellt werben. Bf. hat damit das im 16. Bande des Reuen Archivs ber Befellichaft für altere beutiche Beichichtetunde G. 387 ff. gegebene Sandidriftenverzeichnis wesentlich vervollftanbigt. Waren bamals 78 Sanbidriften aufgeführt, fo ift biefe Bahl in ber neuen Bufammenftellung auf 141 Sanbichriften geftiegen. Bon ihnen entfallen 40 auf beutsche, 39 auf belgische und frangofische, 25 auf italienische Bibliotheten. 17 Sandichriften befinden fich überdies in England, 7 in Diterreich, 4 in ben Dieberlanden, 4 in Spanien, 3 in der Schweig, je 1 in Danemart und Schweden. Die überwiegende Bahl der Hands schriften wird vom Bf. charafterifirt und ihrem Inhalte nach besichrieben. Gerade hierin liegt für spätere Arbeiten auf dem Gebiete lehnrechtlicher Quellengeschichte und Textkritit eine Fülle von Material.

Die als zweiter Abschnitt (S. 37—80) folgenden Ausführungen über die Textentwicklung des Langobardischen Behnrechts bilden weit überwiegend eine wortgetreue Herübernahme der obenerwähnten Abhandlung aus dem Jahre 1891. Abänderungen finden sich in gelegentlichen Zusähen dzw. Streichungen innerhalb der Anmerkungen, oder waren durch das der früheren Abhandlung gegenüber vermehrte Handschriftenmaterial bedingt. Die Resultate, zu denen L. bereits 1891 gelangt war, und die seitdem in der rechtsgeschichtlichen Literatur Aufnahme und Anerkennung gefunden haben, werden durch diese Anderungen nicht berührt.

Bon den als dritter Theil veröffentlichten Textrecenfionen ift der Text ber Compilatio antiqua aus ber oben angeführten Ausgabe bes Bf. von 1892 befannt. Der vorliegenden Bublifation gegenüber ift biefe Ausgabe aus dem Jahre 1892 baburch reicher, baß fie bie Barianten enthält. Die erläuternden Anmerkungen ber früheren Ausgabe find größten Theils herübergenommen; Bf. hat jedoch in ihnen mancherlei gefürzt, an anderen Stellen wieber neue Rachweise eingefügt. Dem Text ber Antiqua ift spnoptisch ber Text ber Vulgata gegenübergestellt. Mit vollem Rechte ließen sich gerabe in ber Rest stellung des Bulgattertes Fortschritte erwarten. Buften wir boch, daß wir mit unfritischen und inforreften Texten in den Ausgaben, nach denen bisher citirt wurde, zu rechnen hatten. genug Textfehler, die offen ju Tage lagen. 2.'s Bulgattext bringt Inwieweit für die Butunft diefer Tent unverkennbare Fortidritte. in allen Einzelheiten miffenschaftlich als foststehend gelten barf, muß handschriftlichen Studien überlassen bleiben. Dhne fie vereiteln eim Rritit hierüber das Fehlen eines Bariantenapparates und der Um ftand, daß mir über bie Grundlagen, auf benen ber Bulgattert L.'s rub vom Bf. teine hinreichenden Mittheilungen erhalten. Bohl laffen f orientirende hinweise ben Ausführungen des 2. Abschnittes S. 73 entnehmen. Immerhin beantworten fie nur einen Theil der Frag Die fich bem neu veröffentlichten Bulgattext gegenüber aufdran Bergleichen wir letteren mit ben bisher gebrauchten neueren Drr jo ergeben fich Abweichungen nicht nur in einzelnen Borten, for auch in gangen Gagen. Unschwer ließe fich eine Überficht über

Abweichungen geben; ihre Notirung würde jedoch ben Rahmen einer furzen Anzeige allzusehr überschreiten.

Außer der Compilatio antiqua und dem Bulgattert bietet die Ausgabe die Capitula extraordinaria des Jacobus de Ardizone (S. 186—198) und des Bartolomeus de Barateriis (S. 199—200), — beide nach älteren Drucken, zu denen handschriftliches Material berangezogen worden ist. Als Appendices sind endlich vier größere Zusähe einzelner Handschriften (S. 201—203) und ein Bruchstück des Mailänder Lehnrechts aus dem Cod. Berol. Ms. lat. Fol. 462 (S. 203—206) veröffentlicht. Neu ist von diesen Appendices die Publikation des vierten Handschriftenzusahes aus dem Cod. Palat. lat. 772, eine summula de successionidus beneficiorum. Die drei ersten Handschriftenzusähe sinden Archivs, das Bruchstück des Mailänder Lehnrechts in L.'s Beitrag zu der Rostocker Festgabe sür Rudolf v. Ihering (1892). — Den Beschluß des Bandes bildet ein sorgsam gearbeitetes Sach= und Namenregister.

Biegen, Dft. 1897.

Arthur B. Schmidt.

Monumenta Germaniae historica. Legum sectio II. Capitularia Francorum, denuo ediderunt Alfredus Boretius et Victor Krause. T. II pars secunda et tertia. Hannoverae, imp. bibliopol. Hahniani. 1893—1897.

Beit und Menschen sind über der Fertigstellung des 2. Bandes der Kapitularien dahingegangen. Boretius, der die Ausgabe des 2. Bandes vorbereitet hatte, war 1889 durch schweres Leiden gezwungen worden, von der begonnenen Arbeit zurückzutreten. An seiner Stelle veröffentlichte Bictor Krause, auf den Borarbeiten Boretius' sußend, nach erneuter Bergleichung des Materials im Jahre 1890 das erste Heft (die Seiten 1—192 des jeht vollendeten Bandes umsässend). Hieran schließt sich von dem gleichen Herausgeber im Jahre 1893 das 2. Hest (S. 193—470). Zugleich wurde die Bolslendung des Werkes sür das kommende Jahr 1894 in Aussicht gesitellt. Kransheit des Herausgebers trat hindernd dazwischen. Am 9. März 1896 beendete ein allzusrüher Tod das ganz im Dienste der Kapitulariensorschung stehende Leben K.'s. Während sich zunächst

<sup>&</sup>quot;) Befprochen in Diefer Beitschr. 68, 318.

Rarl Zeumer bes unvollendeten Bandes annahm, hat bann Albert Berminghoff die Schlufarbeit gethan.

Nur mit wenigen Borten fei auch bes 2. Seftes gebacht. Seine Besprechung murbe seiner Zeit in ber Erwartung bes verheißenen baldigen Abschlusses bes gesammten Bandes verschoben. Es enthält außer einigen Bufagen zu ben Rapitularien Oftfrantens (G. 193-252) vor allem bas Rapitularienmaterial bes westfrantischen Theiles (37 Stude) aus ben Jahren 843 - 920 (G. 253-381); überbies Additamenta hiezu aus ben Jahren 844-877 (S. 382-462). Den Schluß bilben Aften über bie Scheibung und Bieberaufnahme ber Königin Theutberga, Gemahlin Lothar's II. (S. 463-469). Bährend in der ersten Lieferung R. noch zum guten Theil mit Da= terial, bas burch B. vorbereitet mar, rechnen konnte, mar er in biefer zweiten Lieferung in ungleich boberem Dage auf fich felbft angewiefen. Dag bie Ausgabe mit voller Sachkenntnis und Sorgfalt bergeftellt ift, wird hier nicht zum erften Male anerkannt. Die Beröffentlichung ber in diefer zweiten Lieferung enthaltenen Stude ift vortrefflich zu nennen.

Das britte Seft bietet als Appendix zu bem seither veröffentlichten Kapitularienmaterial des Walafridus Strabo Libellus de exordiis et incrementis rerum ecclesiasticarum und Hinfmar's Schrift De ordine palatii. Bon beiben Zufägen ift bie lettermabnte Schrift bereits 1894 als Schulausgabe von R. veröffentlicht worben. Eine Befprechung findet fich in biefer Zeitschrift 76, 172. An bie Unhänge ichließen fich eine Bergleichung ber Rapitularienausgabe bes Baluze und derjenigen Pert's mit dem Inhalte des vorliegenden 2. Banbes, fowie einige Seiten Bufate und Berbefferungen 1). Der Druck dieser Theile ist noch von R. überwacht worden. Theil der umfangreichen Indices ift noch burch ihn felbst bem Drud iibergeben worden: der Index nominum (S. 542-567) gang, der Index rerum et verborum (insgesammt die Seiten 568-718 -150 Quartseiten in engem Drude - umfaffend) bis jum Buchstaben d. Die Bollendung des Sach= und Wortregisters verdanken wir Beumer (bis einschließlich Buchstaben i) und Werminghoff (k bis z). Beide verwertheten dabei zum überwiegenden Theil vorhandene

<sup>1)</sup> In ben Zusähen zu Bb. 1 Nr. 92/93 und Nr. 183 war überdies auf die Ausführungen in der Zeitschrift der Savigny=Stiftung f. N. G., germ. 2(bth. 16, 252 ff. zu verweisen.

Ercerpte R.'s. Die Borrede läßt aber ertennen, mit welchen Schwierig= feiten beide zu fampfen hatten. Es ift nicht leicht, icon jest ein abichließendes Urtheil über bie Gute diefes außerordentlich eingehenden Cach- und Wortregifters zu fällen. Gin berartiges Urtheil lagt fich erft im Laufe mehrjähriger Benutung gewinnen. Diejenigen Theile, bie Ref. nachgeprüft hat, waren zuberläffig und brauchbar. Durchaus verständlich ift es, daß Zeumer und Werminghoff die Berantwortung für Die unbedingte Richtigleit des von R. gesammelten Materials und für die gesammte Unlage bes Regifters ablehnen. Den Beichluß bilbet ein von Werminghoff gearbeitetes Gloffarium (G. 719-721) und ein Index initiorum, mahrend eine gleichfalls von Werminghoff gefertigte, alphabetifch geordnete Uberficht ber Sanbichriften und ber gedrudten Berte ben Beginn bes 2. Bandes bilden foll. Go bantenswerth bieje Sandichriften überficht ift, fo febr ift es gu bedauern, bag wir auf eine Sandichriftengenealogie Bergicht leiften muffen. Das hinterlaffene Material bot hierfür, wie Berminghoff am Beginn feiner Sanbichriftenzusammenftellung erffart, fo gut wie nichts. Dit bem Ref. werben es viele Fachgenoffen fcmerglich empfinden, bag St. biezu nicht gelangt ift. Bas R. an Untersuchungen über Rapitularienhandidriften an anderem Orte veröffentlicht hat1), berechtigte gu der Unnahme, daß feine gufammenfaffende Darftellung hierüber eine wirfliche Forberung fur Die Geschichte ber frantischen Rechtsquellen bebeuten wurde. Es wird langer Jahre bedürfen, ehe ber abgeriffene Faben von anderer Sand wieder aufgenommen wird. Niemand wird Dieje Aufgabe lojen tonnen, ber nicht in eigener Arbeit und aus eigener perfonlicher Unichauung bas gefammte Sanbidriftenmaterial ber Rapitularien von neuem burchforicht. Bergicht leiften muffen wir auch auf die weitergebenden Brolegomena, die einft B. in Musficht gestellt hatte. Die Ausgabe wird, hiervon ift Ref. überzeugt, auch ohne bas, was noch hatte beigefügt werben tonnen, ber Biffenichaft ihre Dienfte leiften. Jebenfalls ichulben wir auch benen besonberen Dant, Die mit mancher perfonlichen Entfagung ben begonnenen Band gu Ende führten. Ein gunftiger Ausblid ift es, bag bie lang erwünschte Ausgabe bes Benedictus Levita als 3. Band folgen foll und durch Ubergabe an Emil Gedel gefichert ift.

Giegen, April 1898.

Arthur B. Schmidt.

<sup>1)</sup> Bgl. Remes Archiv für altere beutsche Geschichte 16 (1890), 421 ff.; 19 (1893), 87 ff.

Monumenta Germaniae historica. Legum sectio IV: Constituones et acta publica imperatorum et regum. Tomus I. II. Edidit adewicus Weiland. Hannoverse, imp. bibl. Hahn. MDCCCXCIII. 4DCCCXCVI. 4. XXI u. 736; XXII u. 691 ©.

Die Anfänge ber Neubearbeitung und Erweiterung bes im 2. Bande der Folioreihe der Abtheilung Leges von Bert zusammengestellten Stoffes rubren von Sugo Loerich ber, nach beffen Rudtritt Ludwig Beiland die Fortführung der Arbeit übernahm. Loersch, ber das Material bis 1125 zusammengebracht hatte, war in der Aufnahme bon Studen erheblich weiter gegangen als Bert. 28. ertannte diefe Erweiterung als zweckmäßig an und fette die Sammluna in derselben Ausdehnung fort. Dadurch aber wie durch die Erstrechung des Endzieles bis zum Ende der Regierung Rarl's IV., wo bie Reichstagsatten einsetzen, wurde ber Stoff so vermehrt, daß an Stelle des einen Foliobandes nunmehr mindestens 4 Quartbande treten muffen. 28. hat eine Reihe ber besten und leiber die letten Jahre seines Lebens ber Bearbeitung ber beiben vorliegenden Banbe gewibmet. Bom 3. Banbe an wollte er die Bearbeitung feinem Schüler und Mitarbeiter Ratob Schwalm überlaffen, murbe aber burch einen vorzeitigen Tob noch vor ber Bollenbung bes 2. Bandes abberufen. Den Schluß biefes Bandes von S. 580 an hat Schwalm aus 28.'s Bapieren zusammengeftellt.

Für jeden, der B.'s frühere Ausgaben, die zu den besten der Monumenta Germaniae gehören, tennt, bedarf es nicht der Bersicherung, daß eine vorzügliche, wohl durchdachte Arbeit vorliegt. Auch hier wieder hat B. seine hervorragende Begabung für Quellenkritik und Edition und seine ungewöhnliche Arbeitskraft bewährt. Daß Schwalm das Werk in würdiger Weise fortführen wird, dafür bürgt neben seiner vortrefslichen Ausgabe des Korner die Sorgsalt und das Geschick, welche er in der Vollendung des 2. Bandes gezeigt hat. Wenn in den erst nach W.'s Tode gedruckten Bogen hie und da die letzte Feile der Meisterhand vermißt wird, so wird das jeder Kenne solcher Arbeiten unter den angegebenen Umständen erklärlich und en schuldbar sinden.

Für einzelne Gruppen von Quellen erfreute sich 28. der W wirfung besonderer Sachkenner. So hat die Texte der Verträge Benedig, die seit der Karolinger-Zeit immer wieder erneuert sind der Hauptsache Paul Rehr, die den Libri feudorum entleh Stüde Karl Lehmann bearbeitet. Der erfte Band umfaßt die Zeit von Konrad I, bis heinrich VI., Der zweite reicht bis zum Ende bes großen Interregnums.

Gine ber fcwierigften Aufgaben bei Berftellung einer folden Sammlung bietet die Auswahl bes Stoffes. Daß außer ben wenigen eigentlichen Reichsgesehen auch bie Rechtsfprüche bes Reichshofgerichts, alle Aftenftude, welche fich auf die Konigsmahlen, auf Reichstage und Reichsinnoben begiehen, fowie alle die Berfaffung und Berwaltung bes Reiches betreffenden Stude und auch die Bertrage bes beutiden Ronigs mit beutschen und auswärtigen Fürften und Stabten aufjunehmen waren, tonnte nicht zweifelhaft fein. Cbenfo wenig fonnte man auch bei ber Bedeutung, welche die territorialen Gewalten von jeber für die deutsche Berfaffung gehabt haben, auf folche Stiide bergichten, welche bie Ordnung ber Berhaltniffe einzelner Reichstheile betreffen, auch wenn fie nicht bon ber Centralgemalt ausgeben. Bon diefem Befichtspuntte aus find, was gang befonders erfreulich ift, die für die Rechtsentwicklung im Reiche fo überaus wichtigen Gottesund Landfriedensfagungen ohne Ausnahme, auch die rein provinziellen, aufgenommen. Sonft freilich bleibt genug Material übrig, von bem man zweifeln fann, ob es aufzunehmen fei, ober nicht. Dag im all= gemeinen fonigliche Privilegien für einzelne Glieder des Reiches nicht aufgenommen, fondern ber Abtheilung Diplomata überlaffen find, ift gewiß zu billigen. Gine Ungahl folder Stude aber, fofern fie gugleich für die allgemeinen Berhaltniffe bes Reichs bon besonderer Bebeutung find, ift um fo weniger ju entbehren, als in ben früheren Sahrhunderten des Reichs gemeines Reichsrecht faft nur in Geftalt von gleichartigen Privilegien fur Die einzelnen Reichsglieber in Die Ericheinung trat. In Diefer Begiehung hatte meiner Meinung nach B. noch weiter geben follen. Ungern wird mancher 3. B. bas für Die Weichichte der Landeshoheit und der Berichtsverfaffung des Reiches jo wichtige Brivileg Friedrich's I. fur den Bifchof von Burgburg vom 10. Juli 1168 (Stumpf 4095) vermiffen. Much die in berfelben Richtung intereffirende Enticheidung in dem Streit zwischen Bamberg und Burgburg über bie graflichen Rechte im Rangau (Stumpf 3888) bom 14. Februar 1160 fucht man vergeblich, obwohl das Stud ichon beshalb Aufnahme verbient batte, weil es eine, wenn auch nachtrag= liche Beurfundung eines Rechtsfpruches bes Reichshofes enthält. Ebenfo wenig wie die Austaffung Diefer Stude ift mir Die bes Schreibens Friedrich's II. an ben Ergbifchof Siegfried von Maing, April 1238 (Reg. imp. V, 2337) erffarlich. Abnliche Stude find

fonft aufgenommen, und biefes batte mit feinen wichtigen Rachrichten über bie damals ausgeschriebene allgemeine Städtefteuer und bie Anwerbung beutscher Solbner für ben lombarbifden Felbaug bie über biefen Bb. 2 unter Rr. 206-208 aufammengeftellten Stude porzüglich erganzt. Auch die Urfunde Ronigs Alfons über die Ertheilung ber Jahnenlehen an Bergog Friedrich von Lothringen von 1259 (Reg. imp. V, 5501) burfte nicht fehlen. Sie berichtet, bag bon fünf Fahnen, mit benen die Belehnung erfolgte, eine wegen bes Bergogthums, eine zweite wegen bes Rechtes, gerichtliche Ameitampfe abzuhalten - bas in ber golbenen Bulle, c. 11 Bufat, gemiffen Fürsten zugeschriebene privilegium duella coram se agi permittere -, eine britte wegen bes Beleitsrechtes (custodiae stratarum publicarum) gegeben wurde. Bon den Schreiben Beinrich's von England über die Babl Richard's batte wenigstens bas eine Aufnahme verdient, in dem es u. a. heißt, daß Richard von benen gemählt sei, ad quos eligendi potestas ea vice dicebatur devoluta Reg. imp. V, 11799). Eine Bermehrung der über beutsche Berhält= niffe Austunft gebenden Rummern burch folde vielleicht nur eines formalen Grundes wegen ausgeschloffene Stude mare auch icon beshalb munichenswerth gemesen, weil ber Deutschland betreffende Stoff in manchen Bartieen durch die Maffe des rein italienische Angelegenheiten behandelnden Materials faft erdrückt wird.

Bereinzelt begegnen wir andrerseits Stüden, welche in den Rahmen der Sammlung nicht recht zu passen scheinen, wie z. B. die Lex familiae Wormatiensis ecclesiae (Bd. 1, Nr. 438). Ist dies vielleicht auch das wichtigste deutsche Rechtsdenkmal des 11. Jahrhunderts, io hätten doch mit gleichem Rechte wohl noch zahlreiche andere Stüde ausgenommen werden können.

Ob hier etwas mehr, dort etwas weniger hätte gegeben werden sollen, darüber können im Einzelnen vielleicht Zweisel walten, nicht aber darüber, daß in der großen Mehrzahl der Stücke in den vor liegenden Bänden der alten Sammlung gegenüber entweder wirkli einschlägiges, zum Theil sehr werthvolles neues Material oder balte in erheblich verbesserter Gestalt geboten wird. Aus den ungest tausend Nummern der beiden Bände kann hier natürlich nur Einzel hervorgehoben werden. Aus dem 1. Bande sei zunächst auf die Abes Friedens von Benedig v. J. 1177 hingewiesen, die hier 1 Nr. 259—273 zum ersten Mal vollständig und mit Ausschei alles nicht dahin Gehörigen in kritischer Ausgabe vorliegen.

von den Alten des Konstanzer Friedens von 1183 wird hier zum ersten Wale ein zuverlässiger Text geboten, Nr. 293—295. Ebenso kiegen die Landsrieden sast durchweg in gereinigten und verbesserten Texten vor. Ich möchte aber in der nur in den Libri seudorum überlieserten, aber, wie W. mit Recht sesstätt, ursprünglich in und sür Deutschland publizirten Constitutio de pace tenenda (Nr. 140) in c. 15 statt: Ad palatium comitis u. s. w. lesen: Ad placitum comitis nullus miles arma ducat, nisi rogatus a comite, und das freisich allein überlieserte palatium nur auf Rechnung der italienischen überlieserung sehen. In dem rheinischen Landsrieden von 1179 (Nr. 277) ist zu der von Schwalm gegebenen Erklärung des Wortes cern als hospitari zu verweisen auf 2, 260, B. 25 ss.: swer... rouber oder dip wissentlichen behelt unde in sime huse zert.

Aus dem 2. Bande hebe ich ebenfalls die Landfrieden hervor und zwar fowohl die unter die übrigen Stücke eingereihten königlichen Landfrieden (Nr. 196. 196a. 280. 284. 319. 375), als auch die im 3. Anhange zusammengestellten Brobinzial-Landfrieden.

Das wichtigste Stück unter den ersteren ist ohne Zweisel der Mainzer Reichslandfrieden von 1235 (Nr. 196). Die deutschen Formen dieses Friedens sind unter Nr. 196a in vorzüglicher kritischer Bearbeitung — es ist die erste wirklich brauchbare Ausgabe — der lateinischen Fassung hinzugesügt. B. vertritt mit Recht die Meinung, daß diese deutschen Formen sämmtlich auf der im Jahre 1235 nach Aussage der Chronica regia Coloniensis in deutscher Sprache schriftslich im ganzen Reiche veröffentlichten Fassung beruhen. Leider aber berührt er nicht die Frage, wie sich dieser ursprüngliche deutsche Text, der in der Anordnung stark abweicht, zu der lateinischen Fassung, die unzweiselhaft authentisch ist, verhält.

In der Anordnung des deutschen Textes steht voran eine Reihe von Sahungen gegen Söhne, welche sich gegen ihre Bäter empören, und gegen die Helser jener. Das sind Bestimmungen, die wohl auf die eigene Initiative des Kaisers, der unlängst die Empörung seines Sohnes niedergeworsen hatte, zurückzusühren sind. Sie athmen noch förmlich die Erregung über das Erlebte. Daß diese Bestimmungen in der Reihensolge der Berathungen und Beschlüsse allen übrigen vorangingen, ist durchaus wahrscheinlich. Wie hier dürste aber die deutsche Fassung auch sonst die Bestimmungen in der Reihensolge wiedergeben, in welcher sie beschlossen und zum Zwecke der Publikation nach einander wohl in eine Art Protokoll eingetragen sind.

In der Anordnung der beutschen Faffung bilden nämlich die einzelnen Bestimmungen Gruppen, deren jede als besondere Reichtaasvorlage zu betrachten ist.

Auf die von den Bätern und Söhnen handelnde erste Gruppe (c. 15—21 des lateinischen Textes) solgen Satungen über das Fehderecht und den Bruch des Hausfriedens (c. 5. 6. 3), über Rechtspslege (c. 4. 22), Rechte der Fürsten, und zwar über Pfahlbürgerthum, Geleit, Zoll, Straßen und Münze (c. 13. 12. 7. 9. 10. 8. 11), Schutz der Kirchen (c. 1. 2), Bergehen, wegen welcher die Thäter wie Räuber oder Ächter behandelt werden sollen (c. 14. 27. 25), und endlich über Einsetzung eines Hofrichters und Hofgerichtsschreibers (c. 28. 29).

Die Anordnung dieser Gruppen ist nur rein äußerlich aus der Reihensolge ber Beschlüsse zu erklären. Die lateinische Fassung das gegen verdankt ihre Anordnung offenbar einer künstlichen und absichtlichen Disposition, bei der es nur nicht gelungen ist, c. 14 gehörig einzuordnen. Der Sitte der Zeit entsprechend, sind hier die Anordnungen zum Schutze der Kirche vorangestellt. Bahrscheinlich wurde jenes lateinisch versaßte Protokoll zunächst in das Deutsche übersetz zum Zwecke der Publikation, dann aber in der Kanzlei zu jener seierlichen Form, wie sie uns in der lateinischen Fassung vorliegt, mit großer Gesammteinleitung, mit kleineren Arrengen vor den einzelnen Abschnitten und mit Eingangs= und Schlußsormeln umgearbeitet. Diese Form hatte wohl die Bestimmung, amtlichen Aussertigungen des Gesches sür einzelne Fürsten zu Grunde gelegt zu werden.

Bon den Studen des 3. Unhanges verdienen befonders die beiden baierischen Landfrieden hervorgehoben zu werden.

Daß B. bei ben Lanbfrieden von bem sonst beobachteten Bersiahren, Partien, welche in jüngeren Stüden aus älteren wörtlich wiederholt sind, durch kleineren Druck zu kennzeichnen, abgesehen hat, ist erklärlich. Das Abhängigkeitsverhältnis der einzelnen Stüde unter einander ist nicht immer klar, und bei der oft mehrsach wiedertehrenden Biederholung von Stellen in einer ganzen Reihe von Stüden wäre durch solche Druckauszeichnung das Quellenverhältnis doch nicht deutlich zu machen gewesen. Aber auch in der Ausgabe der berühmten Constitutio in favorem principum Friedrich's II. von 1232 (Nr. 171) ist auf jenes Bersahren verzichtet, durch welches hier in zwecknäßigster Weise die wenigen, aber beachtenswerthen

Abweichungen von dem angeblich nur bestätigten Gesete Ronig Beinrich's vom Jahre vorher (Dr. 304) hatten hervorgehoben werden fonnen.

Eine besonders werthvolle Gabe bietet ber 1. Unhang, indem er in einer Bruppe bon papftlichen Schreiben, Die fich auf Die Doppelwahl von 1257 begieben, auch die weitere Faffung ber Bulle Urban's IV. Qui coelum enthalt. 28. entscheibet fich unter ben beiben bon Robenberg gur Bahl geftellten Alternativen für Die, daß wir in Diefer weber regiftrirten, noch gur Absendung gefommenen Faffung die urfprüngliche, bann aber auf Befehl bes Bapftes gefürzte Form bes Schreibens zu erbliden haben. Diefe nicht regiftrirte Form aber enthält allein die fo überaus wichtigen Ausführungen über die Borgange bei ber Bahl von 1257 und die angeblichen althergebrachten Bahlgebräuche, die auf ben von den Gefandten Richard's und Alphons' ber Rurie vorgetragenen Berichten beruhen. Die neue Ausgabe (Dr. 405) ift mit Benutung bes gefammten handichriftlichen Materials bergestellt und die erfte, welche einen guten und vollständigen Text bietet. Leiber find ein paar Fehler zu berichtigen. Das Datum für ben zur Konigsmahl angesetten Termin ift im Terte G. 528 bezeichnet: in octavis epiphanie anni Domini MCCLVI. Das ift aber nicht, wie am Rande angegeben, ber 13. Januar 1256, fonbern nach unferem Sabresanfang 1257. Gerner ift eine finnftorende Interpunftion aus einem alteren Drude übernommen. Die große Barenthese unten auf ber= felben Seite mußte brei Borte früher geschloffen werben. Es tann nicht beißen ad electionem celebrandam - certum terminum statuerunt. fonbern nur - ad electionem celebrandam certum terminum statuerunt. Beiläufig ift mir ein abnlicher finnftorender Gehler auch aufgefallen in einer fur bas beutsche Beweisrecht fehr intereffanten Stelle einer Urfunde Friedrich's I., Bb. 1, S. 334, wo es heißen muß: si super bonis creditis testimonium iudicis et scabinorum non habuerit, ille a quo bona requiruntur sacramento sine vara se expurget, nicht aber wie gebruckt ift . . . habuerit ille a quo bona requiruntur, sacramento u. f. w. Subjett zu habuerit ift ber porber genannte Gläubiger, nicht ber Schuldner, ber in Ubereinftimmung mit Cachfenfpiegel 2, 1, 7 bie Schuld abidmoren tann, wenn ber Gläubiger fie nicht mit Berichtszeugnis beweift.

In hinsicht der Textgestaltung und deren Grundlagen wird man meist den seinen tritischen Takt des Herausgebers erkennen können. Bo es nöthig und möglich war, ist er stets auf handschristliche Grundslagen zurückgegangen, und namentlich Holder-Egger, Kehr und Th. Sidel

haben ihn dabei durch zahlreiche Abschriften und Bergleichungen aus italienischen Sammlungen unterftütt. Benn man aber bebenft\_ bağ es fich um etwa 1000 Rummern mit größtentheils vereinzelter\_ besonderer Überlieferung handelt, so wird man es entschuldbar finden. menn,28. in manchen Fällen, wo gute neuere Ausgaben vorlagen und eine zeitraubende und koftspielige Rachprüfung geringe ober gar teine Erfolge versprach, auf eine erneute Benutzung ber banbichriftlichen Grundlagen verzichtet bat. In einzelnen Fällen freilich burfte er barin boch zu weit gegangen zu fein, fo in der befannten Urfunde über bas westfälische Berzogthum von 1180 (Bb. 1, Rr. 279). Sier hat 28. anscheinend gang barauf verzichtet, bas freilich zum Theil verborbene Driginal im Web. Staatsarchiv zu Berlin einzuseben, und fich auf die Benugung älterer Abschriften und Ausgaben befdrankt. Der mit biesen Sulfsmitteln bergeftellte Text ift mobl im gangen ficher. Aber in einzelnen Fällen hatte boch wohl die Ginficht in das Original eine fichere Entscheidung zwischen verschiebenen Lesarten und somit eine abschließenbe Textgestaltung ermöglicht.

Für die Fortsetzung des Werkes möchte ich noch zwei Wünsche aussprechen. Der erste geht auf eine etwas reichere Ausgestaltung des Worts und Sachregisters. Im 2. Bande ist Schwalm schon etwas über das Maß des gar zu mageren Registers des 1. Bandes hinausgegangen. Aber noch etwas mehr dürfte für die Nutharmachung der Sammlung wünschenswerth sein. Der zweite Wunsch betrifft die bessere Berücksichtigung der Citate aus Rechtsquellen.

Entsprechend bem in ben Monumenten herrschenden Brauche find die in den Text verflochtenen Citate aus der Bibel und anderen Schriften, wo sie erkannt find, durch Angabe der Duelle gekennzeichnet. So sind auch viele Citate aus römischen Rechtsquellen, die für die Geschichte der Reception durchweg von Bedeutung sind, augemerkt; andere wichtige aber, die einem Juristen kaum entgangen wären, sind nicht bemerkt worden; wofür ich ein paar Beispiele anführe.

In stausischen Bestallungsurfunden für Provinzialstatthalter sinden wir mehr oder weniger vollständig eine Formel, welche vollständig etwa lautet: concedentes tibi merum (et mixtum) imperium et gladii potestatem et ut in facinorosos animadvertere valeas vice nostra. Meist beziehen sich diese Stücke auf die Einsetzung von Statthaltern in außerdeutschen Provinzen; s. Bb. 2, Nr. 216. 223. 252 (§ 12). 266. 272. 273. 343. 344. 421. 422; vgl. Nr. 97. 108. 159. 160. Sie sindet sich aber auch in der Bestallung des Ober-

landeshauptmanns für bas Bergogthum Steier von 1248 (Dr. 270). Es ift nun an feiner ber Stellen angemerft, daß die Formel fich eng an ben Bortlaut einer romifchen Quelle anschließt, nämlich einer Stelle Ulpian's, bie fich Dig. 2, 1, 3 findet: imperium aut merum aut mixtum est; merum est imperium habere gladii potestatem ad animadvertendum facinorosos homines. Der Gat ift frühzeitig benugt worben, um die volle Berichtsgewalt der beutichen Reichsfürsten durch eine romische Formel jum Ausbrud zu bringen. 1238 beftatigte Friedrich II. bem Batriarchen von Aquileja, daß ihm allein in den bon ihm zu Lehn gehenden Gebieten bas judicium sanguinis vel merum et mixtum imperium zufomme (Reg. imp. V, 2395), und 1278 erfennt Rudolf von Sabsburg an, daß bas merum imperium allen bedeutenderen Reichsfürsten zustehe (Reg. imp. VI, 981). Bon ber Rolle, welche das merum et mixtum imperium später im beutschen Staatsrecht gespielt bat, handelt leider auf Grund un= genügenden Materials Bütter, Specimen iuris publici (Göttingen 1784) S. 211 ff.

Einen bekannten römischen Rechtsfat enthält auch (neben ber bem römischen Recht entlehnten Bezeichnung bes Schuldners als reus vel debitor principalis c. 19) der Constitutio in favorem principum in dem Sate: Actor forum rei sequatur. Mag dieser dem römischen Procehrecht geläusige Sat aus Cod. Iust. 3, 13, 2, aus einer anderen Stelle des Corpus iuris oder aus einer Schrift eines der Glossatoren entlehnt sein, sedenfalls hätten die Borte als wörtlich aus dem römischen Recht entlehnter Sat — der erste, der durch ein Reichsgeset für gewisse Fälle sörmlich recipirt ist — gekennzeichnet werden müssen.

Doch nicht mit biefen gegenüber ber großen, hervorragenden Leiftung geringfügigen Ausstellungen wollen wir von dem Berkeichen, sondern mit dem Ausdruck der Dankbarkeit gegen den versewigten Herausgeber.

Berlin. Karl Zeumer.

Gefchichte bes Königreichs Jerufalem (1100-1291). Bon Reinhold Robricht. Innsbrud, Bagner. 1898. 1105 G. 30 M.

So viele Kreuzzugsgeschichten auch schon geschrieben sind, fie machen eine Geschichte des Königreichs Jerusalem nicht entbehrlich. Wohl haben die beiderseitigen Bearbeiter recht viel Stoff mit einander gemein, aber seber hat wieder Gebiete für sich, welche der andere von

fich weift oder doch nicht nothwendig zu berühren braucht. Richt = alle Kreuzzüge erreichen ja Sprien; benjenigen, welche fich auf biesem 🚤 · Schauplat wirklich bewegen, verbanten bie driftlichen Staaten bort theils ihr Dafein, theils ihren Fortbeftand; aber einmal gegrunbet,\_\_ = führen diefelben ihr eigenes Leben, geben fich felbft Gefete, ftreiten für fich ihre Rivalitätstämpfe und ihre Lebenszwiftigleiten burd\_ \_ nehmen auch wohl manchen Krieg mit den Rachbarn in Rorbspriem und Agppten auf fich, ohne Appell an die Bulfe vom Abendland. -Es gibt faft teine Seite bes Lebens ber fprifchen Chriftenbeit imm jener großen Beit, welche Röhricht nicht irgendwie icon beleucht batte - bie Aufzählung seiner Arbeiten am Schluß bes zu bespredenben Buche beißen wir wegen ihrer Berftreutheit fehr willtommen und wenn er jett bie Beschichte bes Ronigreichs Jerufalem (ein ichließlich Tripolis. Antiochien und Ebeffa) in ausammenbangend Darftellung bietet, so ift bas für die Freunde feiner Studien tei Uberraschung. Der Bf. begrenzt übrigens nach ber Borrebe Die Aufgabe, die er fich gestellt. Er findet nämlich, daß fur die "biplomatifche, Sandelse, Rirchene, Rulture und Rechtsgeschichte Die Tes Königreichs icon nabezu erschöpfende Behandlungen vorliegen" (Rep. Dobu, Brut u. f. m.). Obgleich es ihm bei feiner umfaffenben Renntuis der gesammten einschlägigen Literatur gewiß ein Leichtes gewefen mare, diefe Einzelbarftellungen zu überbieten, verzichtet er auf eine Biederaufnahme ber genannten Themen. Man wird bies insofem ichon begreiflich finden, als die politische Beschichte allein, auf welche fich R. gurudgieht, den Band gu fprengen brobt. Aber ob die Ausicheidung jener Themen aus dem Programm nicht doch bem Ganzen Eintrag thut, möchte ich fragen. Nur jum Theil fcwinden meine Bedenken, wenn ich febe, daß die bier befonders wichtigen Begiehungen amischen Rirche und Staat, sowie amischen ben geiftlichen Machthabern unter fich eingehend berückfichtigt find, daß ferner ben Rivalitätsfampfen zwischen ben Sanbelstolonien in ben Seeftabten Spriens der breitefte Raum gegonnt ift, daß endlich die für die Rulturgeschichte wichtigften Quellenftellen (S. 122-124 Fulder über bie Umwandlung der Franken in Orientalen, S. 365 f. 719 f. Wilhelm von Tyrus und Jakob von Bitry über die Berdorbenheit der Bullanen) wörtlich Aufnahme gefunden haben. Jebenfalls erwartet man, wenn eine "politische Geschichte" gegeben werden will, eine wenn auch nur allgemein gehaltene Darstellung bes Ronigreichs als Zeubalftaates, und wenn bas Befetbuch besfelben mit ber gelegentlichen Anführung bon

n paar Einzelparagraphen abgethan wird, fo steht das nicht im erhältnis zu ber Wichtigkeit desfelben.

Die Bliederung bes Stoffes ift ftreng annaliftifch. 218 Anfangs= br für feine Beichichtserzählung ftatuirt ber Bf. bas Jahr 1100, fern es Sterbejahr bes Bergogs Bottfried und Rronungsjahr Balbuin's : er glaubt alfo ben Bericht über die Begebenheiten bes Boriahrs ing bem Gefchichtschreiber bes erften Rreugzugs überlaffen gu follen. un ift ja ohne Beiteres jugugeben, bag, ftreng genommen, bon einem onigreich Jerufalem vor Beihnachten bes Jahres 1100 nicht bie ebe fein tann. Aber fteht benn biefes Reich nicht wie ein Baum me Burgeln ba, wenn nicht die Eroberung ber heiligen Stadt und 18 Balten Gottfried's, ber, obgleich ungefront, eben boch Balduin's organger ift und bleibt, wenigstens fummarifch gefchilbert wirb? o gleich in medias res eingeführt, folgt nun ber Befer bem Strome er Beichichtserzählung burch nahezu volle zwei Jahrhunderte fait me Rubepaufen und fernt babei in bem Bf. einen überaus verlagden Subrer ichagen, welcher Die zeitgenöffischen Berichte, auch Die euerdings in fo reichem Dage zugänglich gemachten arabischen, von rund aus tennt, überdies des Urfundenmaterials, das er ja felbit efammelt (Regesta regni hierosolimitani 1893), volltommen Berr t und namentlich auch aus biefen beiben Quellengattungen fowie as alten und neuen Rarten eine feltene Renntnis der orientalischen horographie gewonnen hat. Die annalistische Form bringt es mit d, daß die Schauplage ber Begebenheiten oft jah wechfeln, zumal a zu ben Kreugfahrerstaaten noch Agnoten, Armenien und die von aragenen beherrichten nordfprifchen Gebiete hingutreten. Ebenfo iufig wechseln die handelnden Personen, und es bedarf immerhin nes icharfen Aufmerfens, um durch die bunte Gulle der Details icht verwirrt ober erdrückt zu werben. Eine bequeme Unterhaltung ollte ber Bf. nach feinen eigenen Worten nicht bieten, dagegen höpfen wir aus seinem Bert reiche Belehrung. Auch wird man a, wo es fich um Stellungnahme in ftrittigen Fragen banbelt, ein efonnenes und unparteiisches Urtheil bei ihm finden. Go erblickt : (S. 686) hinter ber Ablentung bes vierten Rreugzugs auf Ronantinopel nicht einen durch agyptische Brivilegienbriefe erfauften Berrath Benedigs an der Chriftenheit, fondern ertennt an, daß bie taglichen Briefe zweifellos erft mehrere Jahre nach jenem Kreuzzug claffen wurden; und bei Beurtheilung ber von Raifer Friedrich II. Balaftina erzielten Erfolge ichließt er fich nicht ben fie verkleinernben

Ausführungen Suillard = Brebolles', Bobmer's und Maslatrie's an betont vielmehr ben unschätbaren Berth ber Biebergewinnung gersfalems (S. 786. 870. 872. 907). Bum Schluß noch einige Rleinigfeiten. S. 163, Anm. 2 maren ftatt Danbolo, welcher boch nur eine unfichere Datirung gibt, die Annales Venetici breves (Mon. Germ. SS. 14, 171) zu citiren gewesen, wodurch Fulcher's Datum weiter Beftätigung erhält. - G. 328, Unm. 3: Die Beziehungen fowohl ber Bifaner als ber Genuesen zu R. Amalrich und ben Machthabern in Agypten erörtert näher D. Langer, Bolit. Geschichte Genuas und Biss im 12. Jahrhundert. Lpz. 1882, S. 50 ff. 152 ff. — S. 903, Anm. 5 jehlt die Ermähnung des Artitels von Saccardo: I pilastri Acritani (Arch. Ven. 34, 1887, p. 285-309), welcher leugnet, daß diese von ben Benetianern als Siegesbeute aus Alton beimgebrachten Saulen ursprünglich einen Beftandtheil bes Saufes G. Saba bilbeten. -S. 922 ben genuesischen Abmiral Simone Grillo in einen Simon Grill zu verwandeln, ift fo wenig erlaubt, als man feinem Amtsgenoffen Franceschino de' Grimaldi den Namen Francesquin de Grymaut belaffen tann (S. 910), mit welchem er bei bem frangofisch fcbreibenben Fortseter bes Bilhelm bon Tyrus erscheint.

Stuttgart.

W. Heyd.

Kaiser Friedrich II. Bon Eduard Wintelmann. 2. Band: 1228—33. (Jahrbücher der deutschen Geschichte. Auf Beranlassung Sr. Maj. des Königs von Baiern herausgegeben durch die historische Kommission bei der tgl. Alademie der Wissenschaften.) Leidzig, Dunder & Humbsot. 1897. VIII u. 529 S.

Der Geschichte Kaiser Friedrich's II. hat die Liebe und hat das Lebenswerk Sduard Winkelmann's recht eigentlich gehört; ihr galt das Jugendwerk, mit dem er seinen Ruf begründete, und sie für die Jahrbücher der deutschen Geschichte zu bearbeiten, war seine lette große Aufgabe. Mannigsache eigene Beröffentlichungen und Untersuchungen seiner Schüler bereiteten ihm den Boden vor, den die Ausgabe der Bapstbriefe und die Erneuerung der Böhmer'schen Regesten durch Ficker und Winkelmann selbst ebneten und auf dem sich nach mehr als zwei Jahrzehnten das alte Werk in verjüngter Gestalt erheben sollte 1). Im Jahre 1889 erschien der erste, Friedrich bis zum Beginn

<sup>1)</sup> Der Bergleich beider Berte lehrt ebenso die Fortschritte unserer Biffenschaft seit 1863 wie die bei unverkennbarer Anbanglichkeit doch

des Kreuzzuges 1228 geleitende Band 1); heute liegt der zweite bor uns, bessen Drud nicht mehr der bis zum letten Augenblid unermüblich schaffende Gelehrte selbst überwachte; vielmehr hat ihn der Sohn, dem er den Text diktirt hatte, aus seinem Rachlasse mit liebevoller Fürsorge herausgegeben.

Es ist E. W. nicht vergönnt gewesen, die Jahrbücher bis zu bem natürlichen Einschnitte des Mainzer Reichstages von 1235 hinabzussühren, sondern er hat mit der italienischen "Andacht" von 1233 abbrechen müssen, so daß die Empörung Heinrich's VII. und Friedrich's bedeutsamstes Eingreisen in die deutschen Berhältnisse nicht mehr zur Darstellung gesommen ist?). Dadurch tritt die Eigenart dieses Theiles der Jahrbücher besonders klar hervor: nicht die Geschichte Deutschslands ist es, die uns in ihnen erzählt wird.

Nur selten weilen wir auf beutschem Boben. Rach Kleinasien führt uns der Kreuzzug, bei dem zum ersten Mal, unter Berüdssichtigung von Richter's Quellenuntersuchungen, die Wechselwirkung zwischen der gespannten Lage im Christenheere, das ein Gebannter sührte, und dem Berhalten der Mohammedaner behandelt wird<sup>3</sup>). Im übrigen aber bleiben wir zumeist in Italien — doch nicht um seiner eigenen Geschichte willen, sondern um dem weltgeschichtlichen Drama zu folgen, dessen Schauplat Italien vornehmlich gewesen ist.

Der Kampf zwischen Kaiser und Papst, der durch den Frieden von Ceperano<sup>4</sup>) nur scheindar sein Ende saud und auf diplomatischem Felde immer sortdauerte, bildet den Mittelpunkt der Darstellung und ihren Hauptinhalt. Bon den besten Borarbeiten für ihn — insbesondere Ficer's, Robenberg's, Sutter's — ausgehend, hat W. doch durch sorgsame Nachprüsung und eindringende Kritik werthvolle neue Zussammenhänge erschlossen. Hatte auch schon Köhler darauf hingewiesen,

vollständige Unbesangenheit Winkelmann's gegenüber den eigenen früheren Anssichten. In einem hervorstechenden Puntte, der Ermordung des Baiernherzogs, hat er seine neue Überzeugung von der Unschuld des Kaisers in besonderem Aussabe begründet.

<sup>1)</sup> Bgl. Diefe Beitschrift 64, 168.

<sup>2)</sup> Daber fehlt auch noch die Auseinanderjegung mit Blondel's Thejen.

<sup>\*)</sup> Bgl. jest auch die tnappere Schilderung bei Röhricht, Geschichte bes Konigreichs Jerusalem.

<sup>\*)</sup> Bintelmann führt diese Bezeichnung ein, weil bort, nicht in S. Beis mano, die Berhandlungen abgeschloffen worden seien.

so ist doch jest zum ersten Mal umfassend die ausschlaggebende Stellung der Lombarden dargelegt worden: erst Gregor's IX. ununterbrochene Berbindung mit ihnen 1) macht den nur vorläusigen Charakter des Friedens verständlich und fügt die ihm folgenden Ereignisse einem großen Gesammtbilde ein, so daß erst jest die Baduaner Unterhandlungen und der Reichstag von Navenna 2) nach ihrer rechten politischen Bedeutung bewerthet werden konuten. Überhaupt wird — um nur Bichtigstes herauszuheben — das Gegenspiel Friedrich's und Gregor's dis in's Leste zu erforschen gesucht und den Motiven ihrer wechselnden Beziehungen vorsichtig nachgespürt; hierin liegt der wissenschaftliche Schwerpunkt des Buches.

Inwieweit neben ber von ben Berfonlichkeiten ber beiben Gegner getragenen Sandlung die Geschichte ber Stagten Friedrich's II. geicilbert werben muffe und konne, barüber werden bie Anfichten auseinandergeben. Nicht einmal die Berhältniffe bes vom Raifer felbft regierten Siciliens werben in foldem Rusammenbange zu beschreiben fein, jo bag 28. fich m. E. mit Recht auf wichtige Erganzungen feiner früheren Darftellung beschränkt bat; bas gange Spftem ber ficilifden Berwaltung, die aus bem Königreiche "ein Bertzeug für die große Politit" machte, wird nur aus feinen besonderen Grundlagen beraus begriffen und beurtheilt werden dürfen. Die Geschichte Deutschlands und Italiens aber steht zum guten Theile nabezu selbständig neben berjenigen Friedrich's II. und tann in deren Rahmen schlechterdings nicht mehr bewältigt werden. Db die deutsche Geschichte jener Zeit noch in die Form von Nahrbüchern (Heinrich's VII. und Ronrad's IV.?) gegoffen werben fann, mag dahingeftellt bleiben; jedenfalls ift es unmöglich, die italienische Geschichte des 13. Jahrhunderts mit der in ben Jahrbüchern erforderten Grundlichfeit in Deutschland zu schreiben: die Sammlung und Sichtung bes anschwellenden Materials wird in ber hauptfache ber italienischen Biffenschaft vorzubehalten fein. Dir icheint baber, daß 2B. dem für die ältere Beit berechtigten Brincip, den gesammten Quellenbestand fritisch zu bearbeiten, zu weit nach gegeben habe. Denn indem er Borgange, die junachft hochftens wegen ihrer Rudwirtung auf ben Rampf ber beiben Bewalten Interesse bieten murben, mit ber ihn immer auszeichnenden Sorgfalt bespricht, lenkt er bie Aufmerksamkeit häufig von dem Bedeutungsvolleren ab,

<sup>1;</sup> Über ihre Unfnübiung 1228 bandelt Erfurs 1.

<sup>2)</sup> Bgl. dazu den intereffanten 7. Erfurs.

hne boch andrerseits die erstrebte Bollständigkeit zu erreichen; hier bird gar mancher auf seinem Einzelgebiet nachzutragen finden.

Dafür sind im wesentlichen erschöpsend 1) und durchaus gelungen ie Abschnitte über die in unmittelbarer Beziehung zur Haupthandlung ehenden Ereignisse in Italien und Deutschland 2). Wurde selbst für ie "Andacht" durch die Herausarbeitung der politischen Berbindungen ohann's noch Eigenes beigebracht, so deckt der Übergang Bolognas i den Kaiserlichen 1232 eine völlig überraschende Episode auf. Für ie deutsche Geschichte möchte die größte Förderung daraus solgen, as die Haltung der Fürsten gegenüber Kaiser, König und Papst nd ihr Einfluß auf die Gesetzgedung eingehend gewürdigt ist: ihre leutralität 1228/9, ihre Bermittelung bei den Friedensverhandlungen, as Würzburger Provinzialkonzil und die gravamina, das Wormser krivileg. und der Reichstag in Friaul — alle diese Vorgänge sind ner einheitlichen Auffassung untergeordnet worden, von der aus eues Licht auch auf den sich scharf zuspissenden Gegensatz zwischen seinrich VII. und seinem Vater sällt.

Inmitten der mühevollsten Kleinarbeit, durch die der Berfasser und er Leser mit ihm zu diesen wichtigen Ergebnissen vordringt, bleibt er Blid doch nicht am Kleinlichen hasten; oft verräth zwar nur ein ezeichnendes Bort der geschmadvollen Darstellung den allgemeineren desichtspunkt<sup>4</sup>), dann wieder berühren Aussührungen über die deutsche nd die französische Politik in Italien, Gedanken über das Auskommen er ständischen Bertretungen oder über den allgemeinen Charakter 28 13. Jahrhunderts schwierige Probleme der Beitgeschichte. Wer

<sup>1)</sup> Für den Besuch in Benedig und die Borgänge in Berona wäre enel, Studien 3. Gesch. Paduas, mit Ersolg berücksichtigt worden. — Über n Lombardenbund 1228 vgl. jeht Güterbod im Neuen Archiv 23, 225 ff; zu . 312 vgl. ebenda 22, 419 ff. Caro über den Schiedsspruch von 1231; zu . 194 N. 2 Röhricht in der Beitschr. f. deutsche Philol. 24, 505; zu S. 270. 1 Bilda, Zur sicklischen Gesetzebung S. 16. Siehe auch Schaus in eutsche Literaturztg. 1898 Sp. 1339. — S. 126 Z. 19 lies "nicht tief"; 215 Z. 5 "Rechtsspruch"; S. 345 N. 1 ist nach neuerer Bergleichung siuntur statt ementur zu lesen und danach auch der Text zu ändern.

<sup>2)</sup> Beit ausführlicher als früher ist hier die innere Geschichte behandelt orden.

<sup>3)</sup> Bei seiner scharffinnig erläuterten Entstehung wird noch über gallinger naus ber Burgburger Ginfluß betont.

<sup>4)</sup> Bu beachten ift fein Standpuntt ju den ichonen Studien von Dipidi.

würde ahnen, daß der Mann, der den Blid so frei schweisen läßt; jein Werk der schwersten Krankheit abzwingen mußte? Rur in dem trüben und kaum berechtigten Bergleiche der Tage von S. Germand und Canossa mag die Entsagung des Forschers durchbrechen, der zu schnell sich die Feder entgleiten sieht, und die frühe Trauer über das verhängnisdvolle Ende des Kampses anklingen. Seine eigene seinssinnige Bergliederung des Borganges bestätigt doch schließlich Rankt's lichtere Anschauung: "Der Sieger gab dem Besiegten nach, aber gesiegt hatte er doch."

Gerade die Darftellung jener Friedensverhandlungen, die eine wesentliche Bertiefung unserer Erkenntnis bedeutet, lehrt beutlich, wie nur durch das Busammenwirten gewissenhafter Aritit und umfichtiger Auffassung der feste Grund für die Bürdigung der vielumftrittenen Berfonlichkeit Friedrich's II. zu gewinnen ift. In vorsichtiger Erwägung Die Quellen prufend, mit gereiftem Urtheil bas Bange bes Rampfes überschauend, ift es 28. möglich geworden, beiden Barteien Gerechtigfeit widerfahren zu laffen. Und barauf beruht, mas auch immer im Ginzelnen fich andern wird, bas große und bauernbe Berdienst biefer letten, bantbar empfangenen Babe aus feiner Sand, daß fie biefen Rampf über alles Einzelne, Bufällige hinaushebt und vor unfern Augen bas gewaltige Bild eines naturnothwendigen Ringens ber beiden unvereinbaren Gemalten enthüllt. Sat er felbft biefes Ringen nicht mehr bis zu seinem Sohepunkte begleiten durfen und ift es ibm nicht vergonnt gemefen, uns die Geftalt scines Belben im vollendeten Bemälde vor bie Augen gu ftellen, fo wird boch fein Gedachtnis und iein Borbild lebendig und 23.'s Name mit der Geschichte Friedrich's II. unlöslich verbunden fein.

Strafburg i. E.

Hermann Bloch.

Sübbeutsches Bauernleben im Mittelalter. Bon Dr. Alfred Hagestange. I. Die soziale Lage. II. Familienleben. III. Birthschaftsleben. IV. Gerichts= und Beamtenwesen. V. Feste und Bergnügungen. Leipzig. Dunder & Humblot. 1898. 268 S.

Mit großem Fleiß hat der Bf. massenhaften Stoff zusammengetragen. Benutt sind mittelalterliche Dichtungen, wie Neidhart, Meier Helmbrecht, Seifricd Helbling, Fastnachtspiele, besonders ausgiebig zwei scherzhafte erzählende Gedichte: "Bon Meten Hochzit" und "Der Ring" von H. v. Wittenweiler, aus dem 15. Jahrhundert; jodann Beisthümer, hauptsächlich die der Grimm'schen Sammlung; Rechtsbücher, namentlich Ruprecht von Frehfing - beffen Ungaben übrigens nicht ohne weiters als für Schwaben gutreffend betrachtet werden durfen -, Sebaftian Franck u. A. Wenn aus diefen Quellen vieles wortlich angeführt ift, fo ift bies an fich nur zu billigen, weil man fo ben unmittelbarften Gindrud erhalt. Allerdings mare bas Berdienst viel größer, wenn, was nicht ohne weiters verftandlich ift, erflart ober boch eine Erflarung versucht ware, ba ja boch nicht blog eine Stofffammlung, fonbern eine Darftellung geboten werben foll. Auch tann man die Bwedmäßigfeit der Auswahl zuweilen bezweifeln; fo find 3. B. die langweiligen Beichwörungsformeln eines Bafferurtheils auf brei Geiten abgebrudt. Benn fobann Belege auch aus bem 16. und 17. Sahrhundert beigezogen werben, fo ift das bei ber Babigfeit, mit ber gerade auf bem Bebiete bes Bauernlebens alte Bewohnheiten beibehalten murben, in manchen Fällen gewiß unbedentlich; in andern Fällen aber befommt man bei folden Grengüberichreitungen ein faliches Bilb, g. B. wenn gum Beweis des religiofen Beiftes, der die mittelalterliche Befetgebung burdwehe, einerseits Beispiele aus einem von der Begenreformation ergriffenen Bebiet, andrerfeits folche aus einem evangelischen Dorf um Die Mitte des 16. Jahrhunderts, mit Bredigt des hl. Evangeliums und fonntäglicher Rinberlehre, angeführt werden.

Beiter find nun aber auch frühere Darstellungen ber vom Bf. behandelten Berhältnisse in großer Zahl ausgebeutet, wobei er sich's nicht verdrießen läßt, die abgelegensten Binkel zu durchstöbern. Un sich gewiß eine verdienstliche Bemühung. Auch hier hält er sich gerne an den Bortlaut seiner Borlage. Unn ist es ja ganz natürlich, daß man hie und da einmal einen besonders glücklich geprägten Aussbruck eines Borgängers wiederholt; wenn man aber ganze Sähe herübernimmt, so zeugt das mindestens nicht von großer Selbständigsteit. So schließt sich der Bs. an mehr als einer Stelle dis auf's Bort, ja dis auf Anmerkung und Citat hinaus an Janssen an, auch wo er ihn nicht erwähnt und der unbesangene Leser daher nicht an Entlehnung denten kann: der große Ausschreiber ist hier von dem Schicksal ereilt worden, selbst ausgeschrieben zu werden.

Mit dem Busammentragen allein ist es aber doch nicht gethan. Um ehesten läßt sich damit auf dem Gebiet kulturgeschichtlicher Schilderungen etwas ausrichten, da hier aus den Quellen einzelne Bilder entnommen und aneinandergereiht werden können. Unders bei den Rechtsverhältnissen. Da kommt man nicht ohne klare und feste Begriffe aus. Es wäre vor allem die breifache Abhängigkeit des Bauern vom Gerichtsherrn, vom Grundherrn, vom Leibherm scharf zu unterscheiden. Der Sterbsall kann nicht richtig behandelt werden, wenn man nicht weiß, daß er seiner rechtlichen Grundlage nach entweder Güterfall oder Leibfall ist. Wer sich über das Besitzrecht des Bauern unterrichten will, der muß erfahren, daß es erbliche Güter, daß es leibfällige gibt, daß Besitz auf Herrengnade, daß reime Zeitpacht vorkommt u. s. w.; mit nebelhaften Vorkellungen ist ihm nicht gedient.

Die Sprache bes Bf. ift da, wo er selbst spricht, manchmal benn doch gar zu blühend; z. B. S. 56: "Die Revolution selbst (ber Bauernfrieg ist gemeint) theilte das Schickal der Mehrzahl ihrer Schwestern; sie schieterte und wurde auf diese Weise zu jener gewaltigen Bremse, die es verschuldet hat, daß die so schön begonnene Weiterentwickung glücklicher ländlicher Verhältnisse im Sumpse der Appigkeit und Habsucht steden blieb."

Beilbronn.

Theodor Knapp.

Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum, S. R. E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series ab anno 1198 usque ad annum 1481 perducta, e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita per Conradum Eubel. Monasterii (Typis libr. Regensbergianae). 1898. VIII u. 582 S.

Die Luden und Mängel ber 1873 erschienenen Series Episcoporum von Gams murden trop des Supplements von 1879 mit jebem Jahre fühlbarer, und man wird baber Berrn Bater Konrad Eubel in Rom aufrichtigen Dank bafür wiffen, daß er fich der langwierigen und mühseligen Aufgabe unterzogen hat, ein neues Wert der Art zusammenzustellen. Freilich, wie gleich vorausgeschickt werden mag, einen neuen Gams wollte und fonnte ber Bf. gunachft nicht liefern. Er beschränkt sich auf dritthalb Jahrhunderte, mahrend Bams von ben älteften Beiten bis jur Begenwart geht. Bams benutt alle irgend erreichbaren Sulfsmittel, b. h. in Birtlichteit bet Natur der Sachlage nach die ihm zugänglichen gedruckten, E. zieht in ber Sauptfache eine archivalifche Quelle allererften Ranges, Die Bullenregister bes vatikanischen Archives, heran. Er barf es, weil mahrend seiner Beriode die Baufte immer mehr bie Ernennung ber Bifchofe an fich reifen und die Bahl ber Domtapitel an Bebeuting verliert. Hier und da wird fich aber ficher aus örtlichen Urtunden

und Zeitbüchern eine genauere Ansetzung als die E.'s gewinnen laffen, por allem mahrend ber ersten Halfte bes 13. Jahrhunderts, wo die Register mehrsach versagen.

Buerst bringt E. die Reihe der Päpste 1), indem er bei jedem die von ihm ernannten Kardinäle aufführt, dann die Kardinäle nach ihren Sißen, nicht bloß die Bischöse, sondern auch die Priester und Diasonen. Sehr nüßlich ist das beigegebene dreisache alphabetische Berzeichnis, womit es möglich ist, einen Kardinal sestzustellen, dessen Rame allein gegeben, dessen sit aber unbekannt ist. Die Erzbischöse und Bischöse aller Länder solgen einander sämmtlich nach dem Alphabet ihrer Size, also nicht nach Ländern getrennt, eine Einrichtung, die sich beim raschen Rachschlagen sehr bewährt. Neben dem lateinischen Ramen des Bisthums steht der landesübliche in Klammern. Am Schluß werden dann die landesüblichen Ramen noch einmal zusammengestellt, und, um die Zugehörigkeit der Sprengel zu den geographischen und politischen Eintheilungen erkennen zu lassen, enthält Anhang II ein Provinciale. Ganz am Ende leistet ein Überssicht über die zweiselhaften Bischossische Qute Dienste.

Der bedeutsamste Fortschritt, den E. gegenüber Gams erreicht hat, liegt auf der Bahn, die er mit früheren Beröffentlichungen schon glücklich betreten hatte, in der sorgfältigen Nachweisung der früher arg vernachlässigten Titulardisthümer. Bisher war es z. B. sehr schwierig, die in einer avignonesischen Ablasbulle des 14. Jahr-hunderts vorkommenden Namen einwandsrei zu bestimmen. Jeht ist es verhältnismäßig leicht, wenn auch nicht verkannt sein soll, daß auf dem Gediete der kirchlichen Geographie der Forschung noch viel zu thun bleibt.

Die innere Einrichtung ber "hierarchie" wurde zumeist burch bie Rüchsicht auf Raumersparnis bedingt. Die sehr knappen hinweise auf die Bullenregister sind boch durchaus brauchbar, da sie genügen, um in Rom eine Abschrift nehmen zu lassen. Und da E. auf eine erhebliche Anzahl Bullen zum ersten Mal hinweist, wird er namentlich der Geschichte der Landschaften werthvollen neuen Stoff zusühren.

<sup>1)</sup> Durch herrn Bater Eubel selbst werde ich darauf ausmerksam gemacht, daß die Angaben über Bahl und Krönung Beneditt's XII. (S. 16) aus Grund eines gleichzeitigen Zeugnisses (Intr. et ex. cam. apost. t. 146 f. 4) zu berichtigen sind: die Bahl sand am 20. Dezember 1334, die Krönung am 8. Januar 1335 statt.

Die rüchfaltlose Anerkennung bessen, was er allein geleistet hat, schließt den Bunsch nicht aus, es möchte im Anschluß an die Reubearbeitung des Menke'schen Rachlasses wenigstens für das alte beutsche Reich ein Berk geschaffen werden, das alle Bischöse von Ansang an auf Grund auch des ungedruckten Waterials aufführt.\(^1\).
Rarlsrube.

Johannes Cochläus. Ein Lebensbild aus ber Zeit ber Rirchenspaltung. Bon Dr. Martin Spahn. Berlin, Felig L. Dames. 1898. XVI n. 377 S. 7 Dr.

Ein gewandt geschriebenes 2) und sehr gründliches Buch, beffen guttatholischer Berfasser durch relativ große Unvoreingenommenheit auf's angenehmfte überrafcht. Er hat Bibliotheten und Archive befragt, fich die eingehende Lekture ber unfäglich vielen Schriften feines Belben nicht verbrießen laffen und taum einen aus ber burch Beröffentlichungen jungfter Beit recht ftattlich gewordenen Reihe feiner Briefe überfeben 3). Er wirb warm, mitunter gar zu warm beim Auffpuren ber liebensmurbigen Buge, Die bem Bilbe bes Cochlaus nicht gefehlt haben; boch vertennt er bie Schwächen feines Charafters nicht und noch weniger die Grenzen seiner Beanlagung: Die berleumberische Schmähsucht und bas gelegentliche Schwelgen bes Bolemiters in der Bote, die Fluth der Phrasen und ben Mangel an Bedanten, die Unfähigfeit, der Tiefe und bes Busammenhanges ber Ideen Luther's inne und die vorgefaßte Meinung von feinen lediglich unlauteren Motiven los zu werben. — Der Abschnitt über "Das Oratorium und Raffael" ware beffer fortgeblieben; er lieft fich ja recht hübsch, zeugt auch von kunftgeschichtlichen Studien, die offenbar besonders liebevoll gepflegt worden find, hat aber mit Cochlaus ichlechterbings nichts zu thun. Und mas ben Abiconitt über ben 24. April 1521, die Begegnung Luther's und feines fünftigen

<sup>1)</sup> Bgl. diefe Zeitschrift 80, 272.

<sup>2)</sup> Überaus unschön freilich S. 256: "Man könne sich diesmal an es (sc. das Konzil) wenden" und S. 285: "Er trug durch es (sc. sein Büchlein) dazu bei"!

<sup>3)</sup> Ich notire den inhaltlich werthvollen Brief an Rivius vom 24. Juli (Mittheilungen des Ber. f. Gesch. der Stadt Meissen 88. 1, H. 5, 5, S. 48) und den nicht eben wesentlichen an Pistoris vom 18. September 1536 (N. Jahrbb. f. Philologie u. Bädagogit, 2. Abth. 1894, H. 9, S. 419).

Gegners in Worms, betrifft, so möge mir der Bf. den Zweisel verzeihen, ob es gar so weinerlich in Birklichkeit und nicht vielmehr lediglich in der Phantasie des zudringlichen Gernegroß zugegangen sei, und die Erinnerung daran, daß gar mancher auch bei dem gewaltigen Deutschen unserer Tage Thränen der Rührung bemerkt zu haben glaubte, indessen sich dieser einer Rührung keineswegs bewußt war.

Dresben.

Felician Gess.

Die Allgemeine Zeitung 1798 — 1898. Beiträge jur Geschichte ber beutschen Presse. Bon Eb. Dend. München, Berlag ber Allg. Ztg. 1898. IV u. 352 S.

Bu Reujahr 1898 beging die "Allgemeine Beitung" die Jubelfeier ihres bundertjährigen Bestebens. Die neuen Gigenthumer, Die bas einst großmächtige Beltblatt 1895 durch Rauf vom Cotta'ichen Berlag erworben hatten, beschloffen, den Ehrentag auch literarisch ausjugeichnen: in ihrem - leiber viel zu fpat ertheilten - Auftrag unternahm Brof. Bend, Damals Borftand bes Fürftenbergifchen Archivs zu Donaueschingen, jum bestimmten Termin eine Festschrift über die Beschichte ber Beitung gu liefern. Es ift nicht feine Schuld, und niemand tann es offener aussprechen und lebhafter betlagen, als er felbit gethan, daß es ihm bei noch fo angeftrengtem Gleif in ber gegebenen Frift nicht möglich war, die umfaffende Aufgabe vollftandig ju lojen; fo, wie er es abichliegen mußte, entbehrt fein Buch in ber That bes Ebenmaßes im Inhalt wie in ber Form. Bei naberer Erwägung fallen indes die mahrnehmbaren Mängel - es find ihrer eigentlich nur brei - nicht erheblich in's Bewicht. Go erhalten wir über Natur und Schicffal ber Zeitung im letten Drittel bes burchlebten Jahrhunderts allerdings nur turge, übrigens treffende Un= beutungen. Allein bier mar einmal aus perfonlichen Grunden eine gemiffe Burudhaltung fo wie fo geboten, und bann läßt fich fachlich boch nicht leugnen, baß feit 1866, wo die großbeutsche Idee ben realen Boben verlor, die "Allgemeine Zeitung" mehr und mehr ihre politifche Eigenart einbugen mußte, mabrend fie an fonftigem geiftigen Behalt durch ihre "Beilage" freilich eine einzige Stellung innerhalb unferer Tagespreffe behauptet hat. Uber biefe Seite ihres Befens und bies ift eine zweite Lude, Die man mit größerem Bedauern bemertt - gibt die Darftellung S.'s auch für die früheren Beiten nur gelegentlich einige Mustunft. Auch hier aber fehlt es an einer

troftlichen Enticulbigung feineswegs: von den Tagen unferer Raffiferme bis auf die jüngste Beit berab war ja die "Allgemeine Beitung" sch entschieden die herberge ber besten beutschen Schriftsteller und Gelehrten, daß, wie S. uns als Ergebnis seiner Studien selber verfichert, = faum ein guter Rame nicht wenigstens bann und wann unter ibrer Gaften erschienen ift; eine Geschichte biefer Beziehungen bote also numme das verjüngte Spiegelbild einer deutschen Literargeschichte überhaub 🛥 und mare neben einer folden, um ihrer felbft willen gu etforfcenben. Benn nun S. sich vielmehr im wesentlichen barau F überflüsia. beschränkt hat, das Leben und Streben der weltberühmten Augsburgerin in ihrer hiftorisch-politischen Gestalt anschaulich zu schilbern und mit durchaus gesundem Urtheil zu würdigen, so begegnet ber Lefer endlich auch dabei einem dritten, aber rein formalen Mangel. Den überaus wichtigen Abschnitt nämlich, ber — bie Salfte des ganzen Buches einnehmend — bas Berhaltnis ber "Allgemeinen Beitung" zu einzelnen Staaten, zu Frankreich, dem beimatlichen Baiern, ju Ofterreich und Breugen, behandelt, hat ber Bf. im Drange der Umftande nicht mehr zu wirklicher Darftellung ausgestalten können; ftatt beren empfangen wir vielfach unverarbeitete Regestenauszuge aus ber im Cotta'ichen Archiv bewahrten Berlagsforrefponbeng. Mag jedoch ber gewöhnliche Leser bemgegenüber vielleicht ein ähnliches Unbehagen empfinden wie etwa bei der Lektüre von Raumer's Beitragen zur neueren Geschichte: ber Siftoriter wird befto dankbarer fein für diefe reichhaltigen Mittheilungen in echtefter Bestalt, die für die Renntnis der politischen Bersonen und Ruftande zumal im Zeitalter Metternich's von wirklicher Bedeutung find; was ber Kunft entzogen ward, gewinnt die Biffenschaft.

In allem Übrigen nun verdient, was und wie es uns H. geipendet, die vollste Anerkennung; umsomehr, als er höchstens für die
ersten Ansänge der Zeitung und die Hauptsigur ihres Gründers
Joh. Friedr. Cotta gediegene Borarbeiten eines Bollmer oder Schäffle benußen konnte, überall sonst hingegen sich die Bahn erst
ielber brechen mußte. Bon dem athemlosen Lauf seiner Studien hat
iein Buch im ganzen nur die wohlthuende Birkung einer munteren,
mitunter derben Frische des Tons davongetragen; das historische
Urtheil aber verräth, wie gesagt, sicheren Takt und gereistes Nachdenken auch über die allgemeinen Seiten des besonderen Gegenstandes.
Die Entwicklung der modernen Presse überhaupt, ihr Verhältnis zur
iog. össentlichen Meinung, ihr steter Kamps mit dem plumpen

Drachen ber Cenfur, Die nach Beit und Ort fo berichiebenen materiellen Bedingungen bes journaliftifchen Beichafts - alles bas tritt uns in bem Berfchen S.'s trot feiner monographifchen Ratur gelegentlich beutlich por Augen. Bor allem aber hat er flar erfannt und gezeigt, bag auch die Befchichte einer Beitung lediglich aus individuellen Rraften hervorgeht und auf ihnen beruht. Bewiß, der Charafter gerade ber "Allgemeinen" hat feinen Schwerpunft in einem Brincip ber Unperfonlichfeit, in bem Streben nach unparteiifcher Berichterstattung, nach freiem Austaufch verschiebener, gleichberechtigter Meinungen gleichsam in einem Sprechfaal ber Beitgeschichte felbft. Allein fo gut, wie Rante's Grundfat ber hiftorifchen Objettivitat boch am Ende ber fubjettiven Benialität bes Meifters entiprungen ift, entsprang auch jenes Brincip einer unperfonlichen Journalistit im Grunde ber genialen Berfonlichfeit Joh. Friedr. Cotta's; und mit ber gleichen perfonlichen Energie hielt ber Cohn Beorg, ber bei S. höchft angiebend in feiner geräuschlos wirtfamen Bornehmheit baftebt, Die einmal erforene Richtung ein - einen Leitartifel ichreiben gu wollen, gilt ihm fur eine Uberhebung bes einzelnen Menichen= verstandes. Natürlich mar bann die reale Geschichte diefes Ibeals auch weiterhin burchaus von individuellen Rraften abhangig. Um Dieje aufzuweifen, führt uns S. durch eine lange Galerie von hubich gezeichneten Bildniffen ber Redafteure und ber bornehmften Rorreipondenten. Befonders jene, die Boffelt, Suber, Stegmann, Rolb und Altenhöfer, Die Mebold, Orges u. f. f. werben uns lebenbig vergegenwärtigt; vermiffen wird man dabei nur gur Rennzeichnung bes Lettgenannten ben Sinweis auf feine intereffanten Briefe von 1860, Die Ottofar Loreng 1895 im 1. Bande ber Biographischen Blatter Bettelbeim's veröffentlicht hat. Im gangen jeboch wird fo burch S. ber Rreis ber Allgemeinen deutschen Biographie burch eine Rulle borbem unguganglicher Runde angenehm erweitert; Freiherr v. Liliencron und Genoffen werden baraus für die bevorftebenben Rachtragbande unferes großen Nationalwerts Nugen giehen.

Alles in allem darf man das vorliegende Buch zuguterlet als eine der beschenen, aber sehr schätzbaren Ergänzungen bezeichnen, deren Treitschfe's wundervolle Darstellung der Deutschen Geschichte von 1815 bis 1848 durch ihre einseitige Größe noch manche heraussfordern wird. H. mußte beim Beginn seiner Studien auf eine Bestätigung der ironisch gesärbten Ansicht Treitschfe's über die Cottas und ihre "Allgemeine Zeitung" gesaßt sein; allein er hat sie für sich

und für seine Lefer in ehrlicher Ginficht überwunden. Bon ferviler Saltung bes Blattes und feiner Berren gegenüber bem Diterreich Metternich's tann hinfort nicht mehr die Rede fein; noch weniger gar von geschäftlichem Eigennut, ber bei ihren borthin gerichteten Sympathien im Spiele gewesen mare - wir erfahren burch 25., daß das Saus Cotta mit seiner Zeitung niemals Seibe fpinnen fonnte, noch wollte. Die Beit ift wohl überhaupt gefommen, auch ber großbeutschen 3bee hiftorisch gerecht zu werben. Bolitisch mar fie volltommen verfehlt, und in diefer Eigenschaft ift fie für immer burch Bismard gerftort und burch Treitschle totgesprochen ,worden. Für die erften zwei Drittel unferes Sahrhunderts aber mar fie zugleich ein nationaler Rulturgedanke, der sich in Suddentschland vielfältig fruchtbar erwiesen hat, nicht am wenigsten, wie bekannt, auf dem Felde historischer Bestrebung. Als der großbeutsche Ronig Dax II. in unpolitisch nationalem Sinne die historische Kommission in feinem München anpflanzte, batte ibm eigentlich die Cotta'iche "Allgemeine" im benachbarten Augsburg seit Jahrzehnten vorgearbeitet. Die Idee einer "Allgemeinen Beitung" in Geftalt eines objektiven Spiegels ber merbenden Befchichte mochte auf die Dauer praftifc unhaltbar fein; allein ihre Entfaltung gehörte mit in die friedliche Belt gesammtbeutscher Rulturarbeit, wie fie die Zeiten Des Bundestages fo eigen auszeichnet. Das volitifc poranstrebende Breufen in feiner ungraziofen Beiftesart bot für eine "Allgemeine Beitung" feinen Boden bar. Soch gebildete, gut ichreibende, ftill lebende Guddeutsche maren berufen zur Durchführung Dieses für das Jahrhundert unferer objektiven Beschichtsmiffenschaft bezeichnenden Bedankens. Sie entwarfen ihr Beltbild mit Recht von Tag ju Tag für die gesammte Nation. Die Freundesdienste, Die fie bem naben Ofterreich freiwillig geleistet, find politisch unschädlich geblieben; geistig wirften fie segensreich, benn fie hielten die Deutschen Ofterreichs bei ber nationalen Bilbung feft. Gine Beitung, Die bas vermocht, verbiente gewiß eine historische Burdigung ohne jede Fronie. a/D.

Kurfürst August von Sachsen als Geograph. Ein Beitrag zur Geschichte der Erdfunde. Mit Unterstützung der Generaldirektion der kgl. Sammlungen für Runft und Bissenschaft. Bon Ludwig Somidt. Dresden, Bilh. Hoffmann. 1898. 18 S. und 13 Lichtbrudtaseln. 4°.

Bu Sophus Ruge's vortrefflicher Geschichte der sächsischen Kartographie im 16. Jahrhundert (Zeitschr. f. wissensch. Geographie

2 [1881], 89—94. 223—235) und zu desselben Gelehrten Monographie "Die erste Landesvermessung des Kurstaates Sachsen durch Matthias Deder" (Dresden 1889) empfangen wir hier von einem Bibliothekar der kgl. Bibliothek zu Dresden eine auf archivalischen Studien begründete willkommene Ergänzung, welche den persönlichen Antheil des Kursürsten an diesen Anstrengungen für eine erste Landesaussahme Sachsens beleuchtet und durch treue Wiedergabe der eigenen topographischen Arbeiten des Kursürsten anschaulich zur Geltung bringt. Eine Vereinigung der einzelnen Blätter zu einem Gesammtbilde von Ruge's Hand läßt die Unvollkommenheit ihrer Übereinstimmung, aber doch auch die Thatsache erkennen, daß das Wassernet des Landes durch seinen Kerrn vollständiger und richtiger dargestellt ward als von irgend einem Kartographen vor und zu seiner Zeit.

Breslau.1 J. Partsch.

Schlessen. Eine Landestunde für das deutsche Bolt auf wissenschaftlicher Grundlage bearbeitet von Joseph Partic. Erster Theil: Das ganze Land. Mit sechs farbigen Karten und 23 Abbildungen. Breslau, Ferd. Herb. XII u. 420 S. 9 M.

Es ist die reise Frucht langjähriger Studien, die uns Partsch, der Bertreter der geographischen Bissenschaften an der Universität Breslau, in seiner schlesischen Landeskunde dietet. Der Bf. ließ sich, wie er selbst (Borwort S. VI) sagt, dei der Ausarbeitung seines Bertes von dem Bestreben leiten, "in der Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit der Einzelarbeit wie der Gesammtaussassung — wenn möglich — den strengsten Forderungen Genüge zu thun, die Form der Darstellung aber so zu gestalten, daß jeder Gebildete mit vollem Berkändnis und ohne Widerstreben ihr zu solgen vermag". Das hohe Ziel, welches ihm vorschwebte, hat P. vollkommen erreicht. Bon einer warmen Liebe zur Heimat getragen, gewährt das Buch durch seine anziehende und sessenden Darstellung, seine seinsinnigen und reizvollen Schilderungen von Land und Leuten dem Leser reiche Belehrung und einen wahrhaften Genuß.

Der erste Band, der bisher vorliegt, beschreibt "das ganze Land, die einzelnen Seiten seiner Ratur, sein Bolt und die Naturbedingungen seines Schutzes gegen fremde Angrisse". Er wird eingeleitet durch eine Übersicht über die Entwicklung der schlesischen Landestunde bis zum gegenwärtigen Stande. Der größte Theil des Bandes ist der physikalischen Geographie gewidmet. Der Bs. führt uns vor den Gebirgsbau, die Grundzüge der Entwicklungsgeschichte der Land-

oberfläche, das Wassernet, Klima, Flora und Fauna. Der Ref. tanu selbstverständlich über diese Abschnitte kein Urtheil sällen; er darf nur hervorheben, daß hier die Darstellung dem Laien durchaus verständlich ist, sodaß er ihr mit Bergnügen folgt. Im übrigen gibt es auch hier manche Partien, die von Interesse sind für die Wirthschaftsgeschichte und die allgemeine Lulturgeschichte, so die Erörterungen über die Geschichte der Oderschiffahrt und der Überschwemmungen, über die Geschichte der Schafzucht, des Wollhandels u. s. w.

Reben ben rein geographischen Theilen gibt es ganze Abschnitte, die geschichtliche Probleme berühren, und die vor allem daber ber Siftoriter mit Ruten lefen wird. Dazu gehören zunächft die beiben Kapitel über "Schlefiens Weltlage" und über "Namen, Begriff und Grengen Schlesiens". In bem erften fest B. aus einander, wie Schlesien, auf ber Grenze zwischen Dit- und Befteuropa, zwischen Nord= und Suddeutschland gelegen, im Biderftreite ber in ihm zusammentreffenden Gegenjäte wechselvolle Schicksale erfuhr, bis es den naturgemäßen Anschluß an Nordbeutschland gewann und eine entscheibenbe Bichtigfeit im Ausbau ber Grogmachtstellung Breugens erlangte; bas zweite zeigt, wie ber Rame "Schlefien" urfprünglich auf einen einzelnen Bau beschränkt mar, um schließlich auf bas ganze Land übertragen zu werben; es gibt zugleich einen Überblick über die Beschichte ber Beranderungen in den Grenzen Schlesiens. Die reichfte geschichtliche Belehrung bietet ber Abschnitt über Die "Bevölferung". B. behandelt bier in gedrängter, aber die Sauptzuge ber Entwicklung icarf tennzeichnender Busammenfassung des ausgebehnten Stoffes bie vorgeschichtliche Zeit, das Zeitalter des römischen Sandels, die flavische Beriode, die deutsche Rolonisation und das Vordringen des Deutsch= thums bis auf unsere Beiten, bas gegenseitige Mischungsverhaltnis der Nationalitäten und der Ronfessionen, die oberschlesische Mundart (auf Grund von Mittheilungen Nehring's), Berfunft und Mundart der deutschen Schlesier, den Boltscharafter, das deutsche Beiftesleben in Schlefien, die Bolfsvermehrung, die Bertheilung der Bevolferung in Stadt und Land, die Auswanderung u. f. m. Bum Schluffe charafterifirt B. Schlefien als Rriegsschauplat; er verwerthet bafür ein reiches historisches Material, indem er insbesondere auf die fclesiichen Rriege Friedrich's bes Großen (unter gründlicher Benutung ber Bolitischen Korrespondenz Friedrich's des Großen) und auf die Freiheitskriege zurückgeht. Wir verfehlen nicht, die Historiker auch auf diese Ausführungen hinzumeifen.

Bo ber Bi. geschichtliche Berhaltniffe berührt, zeigt er fich als durchaus mit der Forschung vertraut und mit besonnenem, ficherem Urtheile begabt. Bu feiner Darftellung ber Rolonisation ware jest ju vergleichen die Abhandlung von Schulte (in ber Bestichrift für Grünhagen, 1898) über bie tolonifatorifche Thatigteit bes Rlofters Leubus. Bu weit geht m. E. die Behauptung, (S. 27), daß Schlefien, "erftarfend burch bas Buftromen beuticher Roloniften, 1211 unter Beinrich I feine volle Unabhangigfeit von Bolen gewonnen habe". Der Umftand, daß fich in der flavifchen Beit einige germanifche Ortsnamen erhielten, icheint dem Ref. nicht hinreichend fur bie Begrundung der Supothefe (S. 330) von bem Burudbleiben und ber Glavifirung eines Theiles ber Gilinger. Uber die altefte Bedeutung der Be= geichnungen "Ober-" und "Niederichlefien" vgl. bes Ref. Befammtftaatsverwaltung Schlefiens (S. 96). Die Legende, daß Friedrich III. als Rurpring bom faiferlichen Unterhandler in der Angelegenheit bes Preifes Schwiebus "hintergangen" wurde (S. 37), barf nach ben Untersuchungen von Bribram (Ofterreich und Brandenburg 1685 bis 1686. Innsbrud 1884, S. 65 ff.) nicht mehr aufrecht erhalten werben.

Möge es dem Bf. vergönnt sein, bald den zweiten Band erscheinen zu lassen, "in dem die Bilder der einzelnen Landschaften und ihrer wichtigsten Orte einander gegenübertreten werden"! Schlesien, "diese größte, an Mannigsaltigkeit der Natur und Kultur des Landes, wie der Abstammung und Gesittung unübertrossene Provinz des Staates", wird sich dann rühmen dürsen, eine ihrer Bedeutung würdige Landesslunde zu besihen, und wird sich in dieser Hinsicht dann mit jeder anderen deutschen Landschaft messen können. Wir wünschen dem trefflichen Werte die weiteste Verbreitung, insbesondere im Lande Schlesien selbst.

Salle.

Felix Rachfahl.

Bestpreußens und Danzigs Kampf gegen die polnischen Unionsbestrebungen in den letten Jahren des Königs Sigismund August (1568 bis 1572). Bon Dr. Paul Simson. Danzig, Bertling. 1897. 176 S.

Seitdem vor bereits anderthalb Jahrhunderten (1722—1755) Gottfried Lengnich die Gesammtgeschichte der "Lande Preußen königslichen Antheils", d. h. der im Thorner Frieden von 1466 an Polen abgetretenen westlichen Hälfte der preußischen Deutschordenslande, von 1526 ab bis in seine Zeit, dis in die Regierung August's II. hinein, in nicht weniger als neun Folianten zur Darstellung gebracht hat,

und zwar auf ber Grundlage reichen archivalischen Materials, ist die polnische Zeit Bestpreußens nicht mehr der Gegenstand einer zusammenhängenden wiffenschaftlichen Bearbeitung geworden. Benn fich nicht jemand findet, der Zeit und Gelegenheit bat, wenigstens die reichen Schäte bes Danziger Stadtarchivs und ber beiben Archive ju Frauenburg zu durchforschen, so wird zunächft die Bollenbung der unlängft erft begonnenen Berausgabe ber weftpreußischen Stanbeaften abzuwarten sein — bis dahin wird aber wohl leiber noch geraume Beit vergeben. Bum Erfat find in neuerer, zumal in neuefter Beit einzelne theils zeitlich, theils biographisch beschräntte Partien daraus in trefflich gelungenen Arbeiten behandelt, in Arbeiten, welche, je mehr fie unfere Renntnis und Ginficht zu forbern geeignet find, den Bunich nach einer Darftellung der gesammten Entwicklung jener Berhältniffe um fo reger werden laffen. In biefe Reihe von Gingelarbeiten gehört auch des auf diesem Gebiete bereits recht verdienten Bf8. neue Abhandlung, welche (mit ihren 144 Seiten Text, einer Urkundenbeilage und einem guten Namenregister) das ganze 37. Seft ber Reitschrift bes Beftpreukischen Geschichtsvereins füllt. Inhalt bildet der Abschluß des ersten Jahrhunderts des gleichzeitig mit dem Übergange des Landes an Bolen beginnenden, fvater fich noch burch die religiöfen Begenfate verscharfenden Bertheibigungsfampfes bes weftpreußischen Deutschtums gegen bie alle Bertrage und Statuten verlegenden Bestrebungen der Bolen, auch die Breußen, gleichwie sie es mit den Littauern schon fast erreicht hatten, ganz und gar in den Rörper ihres Reiches aufgeben zu laffen. Bohl gab es bereits unter dem preußischen Landadel nicht wenige, denen es vortheilhafter schien, sich den Polen beguem zu machen, und selbst in den großen Städten zeigten fich bin und wieder in bedenklicher Beife Elemente, Die zur Nachgiebigkeit bereit maren. Es mar boch ficher ein Glud, daß auf polnischer Seite in erfter Reihe ein Mann auf den Blan trat, der dabei einzig und allein und ohne jeden Strupel mit allen Mitteln bie Bernichtung bes evangelischen Glaubens wie in gang Bolen, fo auch in Breuken anstrebte, ber ermländische Bischof Kardinal Stanislaus Hosius: so wurde der Widerstand in vielen Kreisen wach und nachhaltig erhalten, wo er sonst vielleicht schneller und früher erloschen mare1). Auf bem Lubliner Reichstage von 1569

<sup>1)</sup> hierher gehören: die fast gleichzeitig (in heft 36 ber Zeitschrift) er schienene, der oben besprochenen inhaltlich unmittelbar vorangehende Arbeit

waren bereits die beiden alles bewegenden Fragen der Exefution, der Einziehung gemiffer, von ber Krone beanspruchter Landguter, wodurch besonders die Stadt Dangig felbft fcmer betroffen worden mare, und ber Union, ber unbedingten Berangiehung ber Breugen in die Landbotenftube und ben Genat ber Republit, im Ginne ber polnifchen Auffaffung entschieden. Durch bas beliebte Mittel ber weit über ben Rahmen ihrer gesethlichen Befugniffe hinausgreifenden Rommiffionen follten die Exefutionen und manches Andere burchgeführt werden. Auf ben folgenden Reichstagen ericbienen, wenn auch in einzelnen Gruppen mehr ober weniger icharf protestirend, die preugischen Landesrathe und der Abel, und felbft die großen Stadte burften ihre Sendboten nicht gang gurudhalten. Ingwischen war noch einmal, nicht ohne baß das Beld der reichen Stadt eine entscheibende Rolle fpielte, ein Ausgleich wenigftens mit Dangig ju Stande gefommen. Dann ftarb ber König, ber lette Jagiellone, und die über ein Jahrzehnt mahrenben Rampfe um die Krone ließen jene für Breugen wichtigen Fragen geitweilig wieder gurudtreten. - Die durchaus befonnene, auch bie auf preugischer Seite hervortretenden Schwächen und Fehler nicht verkennende noch verhehlende Darstellung wird, da in ihr allein die Aften zu Worte tommen, gufammen mit ber unten angeführten, eben= falls attenmäßigen Arbeit Gifcher's endlich dazu beitragen, daß überall ein richtiges Urtheil über bie Entwidlung Diefer Berhaltniffe Blat greift, und bem Bf. gebührt bafür allfeitiger Dant.

Rönigsberg, Br.

K. Lohmeyer.

Das Marienburger Treftlerbuch der Jahre 1399—1409. Auf Beranlassung und mit Unterstützung des Bereins für die Herstellung und Aussichmüdung der Marienburg herausgegeben von Archivrath Dr. Joachim. Königsberg i. Pr., Thomas & Oppermann. 1896. 687 ©.1)

Jedermann, ber fich in die Geschichte Altpreußens im Mittelsalter vertieft hat, ift einmal auch auf bas Treflerbuch gestoßen, bas

von Rich. Fischer über den Marienburger Wohnvoden Achatius v. Zehmen, den am evangelischen Glauben und an den verbrieften Rechten der Preußen unwandelbar seschaltenden Freund des Herzogs Albrecht, und die schöne, die verschiedenen Momente geschickt abwägende Abhandlung Simson's über Stanislaus Hosius in dem ersten vorsährigen Bande der Preußischen Jahrbücher (89, 326—347).

<sup>1)</sup> Ich muß ausbrudlich bemerten, baß ich biefe Anzeige mehrere Monate früher geschrieben und ber Rebaktion dieser Beitschrift eingesandt habe, als

Ausgabe= und Einnahmeregister der Finanzverwaltung im Deutschrordensstaat, das Rechnungsbuch seiner Centralkasse, eine Quelle ersten Ranges für die Geschichte dieses Staats und seiner weit ausgesponnenen europäischen Beziehungen, eine unerschöpfliche Fundgrube für die Geschichte seiner eigenen und der allgemeinen Rultur. Leider ist diese Quelle, einzig in ihrer Art, nur für ein einziges Jahrzehnt der Deutschrordensgeschichte vorhanden. Allein es ist ein Jahrzehnt, das zu den inhaltreichsten und bedeutungsvollsten Abschnitten dieser bewegten Geschichte gehört, das Präludium zu der Niederlage des Ordens und seines Staats auf dem Schlachtseld von Tannenberg. So gewinnt diese Quelle den Werth eines unschähderen Denkmals für die entsscheidende Wendung der altpreußischen Geschicke.

Etwa seit hundert Jahren wird das Treflerbuch als Geschichtsquelle benutt. Die preußische und die polnische Geschichtschreibung hat sich immer wieder von ihm anziehen lassen; mit seiner Hülse sind lebensvolle Rulturbilder gezeichnet. Indes immer nur für einzelne Seiten des Lebens. Das Treflerbuch als ein Ganzes, das erst als solches seine wahre Bedeutung gewinnt, ist früher nicht im Zusammenshang verwerthet. Wan hat, wie es scheint, die Rühe gescheut, das weitschichtige Buch der Forschung ganz zugänglich zu machen, und doch kann nur von dieser Unterlage aus eine Geschichte der centralen Finanzverwaltung im Deutschordensstaat ausgebaut werden.

Das Berfäumte ist in der vorliegenden ersten vollständigen Ausgabe des Treßlerbuchs endlich nachgeholt worden. Insosern ist sie an sich ein großes Berdienst. Dantbar muß dies anerkannt werden seitens der gesammten deutschen provinzialgeschichtlichen Forschung, seitens aller Forschungen über das mittelalterliche Altpreußen und die benachbarten Landschaften, vornehmlich über das sein organisitte Finanzweien im Deutschordensstaat um die Bende des 14. und 15. Jahrhunderts, in der Rähe des Höhepunkts seiner Geschichte. Mir scheint, daß diese Ausgabe den Anstoß zu einer eindringlichen Behandlung dieser Finanzverwaltung geben muß; sie hat sie zu einer Rothwendigkeit, aber auch erst möglich gemacht. Der Inhalt des Treßlerbuchs ist für eine monographische Darstellung vorzüglich

mir der Artikel Berlbach's über die hanseatica des Treflerbuchs in den hansischen Geschichtsblättern, Jahrg. 1897 (1898) S. 261 ff., ausgegeben im Spätsommer d. J., bekannt geworden ist.

geeignet, insbesondere der Berwaltungsgeschichte der altpreußischen Lande, des inneren staatlichen Lebens, nicht bloß der auswärtigen Beziehungen. Es würde sich verlohnen, eine dahin zielende Bearbei-

tung bes Treflerbuchs etwa als Breisaufgabe zu ftellen.

Allein bas Berdienft im allgemeinen tann die ichweren Mangel Diefes Berts nicht verbeden. In Bohrheit ift es nicht eine miffen= ichaftliche Ausgabe bes Treflerbuchs zu nennen, eine geiftige Leiftung bes Editors, eine Frucht bes Fleifes und Gifers, bes Biffens und bes Scharffinns, fonbern ein Berf, bas burch Abichreiber, Geger und Korreftoren ju Stande gebracht ift, eine gang mechanische Reproduttion bes urfprunglichen Textes, nicht eine Edition im höheren Sinn. Auf eine Burdigung des Treflerbuchs, auf jegliche Er= läuterung jum Text hat der Berausgeber verzichtet, mahrend ber bunte, mannigfaltige Inhalt grade bie umfaffenbfte, eindringlichfte, genauefte Feftftellung ber Gingelheiten gur Pflicht machen mußte. Die Sochachtung bor ben Buchftaben bes Textes ift fo weit getrieben, bag nicht einmal bie Fehler und Grrthumer ber Schreiber, Die an bem Treglerbuch gearbeitet haben, beanstandet und berichtigt worben find. Jeder Benuger bes Berts, ber fich nicht icon felbft fruber in die Details ber Beitgeschichte eingeweiht hat, ift hier führerlos feinem Inftintt und bem guten Glud überlaffen, indem er einem Buch von 600 Seiten mit 7 Siegeln gegenübergeftellt wird. Und boch war grade hier eine außerordentlich gunftige Belegenheit gegeben, mabre Editionsfunft ju bethätigen. Go groß auch bie Maffe der Einzelheiten ift, die zu bewältigen mar, eine scheinbar er= brudende, mabfehbare Fulle von Beziehungen, Ausfünften, Nachrichten, viel größer noch ift die Sulfe gewesen, die durch die Menge ber Borarbeiten über das Treflerbuch und die Beschichte feiner Beit dem Editor von bornherein gur Berfügung ftand. Es galt nur, fie gu benugen, bas überreiche Rapital, bas in biefen Borarbeiten an= gesammelt und auch ichon fauber gefichtet mar, für bie Ebition gu berwerthen, die Ergebniffe all' ber gründlichen Forschungen über biefe Beriobe ber preußischen, nordbeutschen, nordeuropäischen Beschichte für die Beftaltung der Musgabe dienftbar ju machen. Muf Brund beffen hatte bie Erlauterung des Treglerbuchs eine befriedigende, lohnende, ruhmliche Aufgabe werden tonnen. Angiebend, reigvoll an fich, war fie gubem ohne große Schwierigfeiten gu lofen angefichts nicht nur bes Reichthums, fondern auch ber Bute ber Borarbeiten. Benige Abichnitte ber Beschichte bes fpateren Mittelalters find fo

günstig wie dieser mit vortrefflichen Quelleneditionen bedacht: die musterhafte Sammlung der Scriptores rerum Prussicarum (hier besonders Bd. 3), die Ausgabe der Ständeakten Preußens, das reichhaltige sivländische Urkundenbuch, Koppmann's Hansereesse (hier besonders Bd. 4 u. 5), die für die Geschichte Preußens in diesen Jahren ebenfalls eine Quelle ersten Ranges sind, Sattler's Handelszrechnungen des Deutschen Ordens und zahlreiche andere Beröffentlichungen von Werth hätten dem Herausgeber den Erläuterungsstoss wohlpräparirt darbieten können; nicht zu reden von den Schätzen des Staatsarchivs in Königsberg, dem der Herausgeber vorsteht. Richts von alledem ist benutzt; eine rohe und tote Rasse vorseht. Richts von alledem ist benutzt; eine rohe und tote Rasse vorseht. Auchtsprichen sich hier hinausgeschickt worden. Zwingende Erklärungs- und Entschuldigungsgründe haben sich dasur nicht ansühren lassen, nicht solche wissenschaftlicher Art, nicht solche sinanzieller Natur; der Benutzer wird schlechthin im Stich gelassen.

Seine ganze eigene Thätigkeit hat der Herausgeber, augenscheinlich von Hülfsarbeitern unterftüßt, der Herstellung von Registern
gewidmet, eines Personen= und Orts= und eines Wort= und Sach=
registers. Schon Perlbach hat in den Gött. gel. Anzeigen von 1897, Nr. 12, den Nachweis geliesert, wie unvollständig, unzuverlässig, wie
flüchtig gearbeitet diese Register sind. Noch darüber hinaus ließe sich
im Einzelnen aussühren, wie sehr sich die Vernachlässigung aller Borarbeiten an den Registern gerächt hat. Es genügt, diese Thatsache
sessignischen gerächt neue Belege würden sie erhärten.

So groß auch das Berdienst sein mag, daß hier zum ersten Ral

das Treßlerbuch vollständig veröffentlicht ist, so bedauerlich ist es, daß

biese Publikation so wenig von streng wissenschaftlichem Geiste geleitet gewesen und höheren wissenschaftlichen Anforderungen so wenig
genügt. Wir pslegen in Deutschland bei der Edition geschichtlichem
Duellen ganz andre Grundsäte zu befolgen. Es würde unsereStellung in der historischen Editionsthätigkeit, dem Besen und der
Bweck dieser selbst sehr zum Nachtheil gereichen, wenn die neuers,
die hier beobachtet sind, noch weiter Anwendung sinden sollten. Es
ist schon genug, daß diese werthvolle Geschichtsquelle, eine der werthvollsten des Mittelalters, unter ihnen zu leiden gehabt hat.

Wiegen.

Höhlbaum.

١

Histoire de Philippe le Long, roi de France (1316-1322). Par Paul Lehugeur. Tom. Ier: Le règne. Paris, Hachette. 1897. XXXI u. 479 ⊗.

Ein durch emfigften Gleiß und peinlichfte Bewiffenhaftigfeit ausgezeichnetes Buch legt uns ber Bf., Beichichtsprofeffor an einem Barifer Onmnafium, nach langjährigen archivalifchen Studien bor. Es ift baber verzeihlich, daß feinen Ergebniffen bier und ba noch Aftenftaub anhaftet, und bag trot bes flaren Stils ber Lefer fich nicht immer leicht burch bie Gulle ber Gingelheiten und gelehrten Un= merfungen zu ben allgemeineren Befichtspuntten hindurcharbeitet. Da= bei find biefe nicht vernachläffigt. Der Bf. fennzeichnet die furge Regierung Philipp's V., bes zweiten, 1293 geborenen Cohnes Phi= lipp's IV. bes Schonen († 1314), als die gludliche Fortführung ber itreng monarchifchen Politit bes großen Baters, im Gegenfat gu ber feudalen Reaftion, die fich unter Ludwig X. (1314-1316) erhob. Der vorliegende Band enthält bie politischen Begebenheiten im Inlande und die Begiehungen gum Auslande, fodann bas Berhaltnis bes Berrichers zu ben brei Stanben, Abel, Beiftlichfeit, Bolt, endlich einen fulturhiftorifch febr werthvollen Abschnitt über die religiöfen und fogialen Bewegungen ber Beriode, ber bes abstogenden Inhalts wegen mit Unbehagen gelejen wird, aber umjo reichere Belehrung bietet. Es find entfetliche Greuel, von benen mir horen. gleicher Graufamfeit merben Baftoureaux und Ausfäßige, Juden und Reber beimgesucht, mabrend ber perfonlich mohlmeinende Konig im Einverftandnis mit Papft Johann XXII. gufieht und die Guter ber ju Tobe Bequalten einzieht. In bem unmenschlichen Berichts- und Strafverfahren fieht der Bf. ben deutlichen Beweiß für eine Epoche ber Berrohung, die er mit Philipp bem Schonen beginnen läßt. Aber auch hier neben tiefen Schatten helles Licht, neben ber Practica (einem Sandbuch der Inquifition) bes Dominitaners Bernhard Buido bie menschenfreundliche, wenn auch gang vergebliche Thatigfeit bes Franzistaners Bernhard Delicieur († 1320).

Der dürftigen Überlieserung entsprechend, hat der Bf. über die Stellung des Königs von Frankreich jum deutschen Reich nicht viel beibringen können. Mit Recht hebt er hervor, daß damals in den Grenzgebieten, im regnum Lotharii, der Einsluß der starken kapetingischen Monarchie wuchs, der des zersplitterten Kaiserthums mehr und mehr zurücktrat. Das Buch von G. Sievers (Die polit. Bez. Ludwig's des Baiern zu Frankreich. Berlin 1896) war ihm wohl

noch nicht zugänglich. Er hätte darin auf S. 13 Anm. 6 die neuere beutsche Literatur über die Bulle Ne praetereat erwähnt gefunden und damit seine Anmerkung 5 auf S. 212 ergänzen können. Sollten ihm übrigens die "Batikanischen Akten Ludwig's des Baiern" unbekannt geblieben sein? Die Nummern 4, 54, 77, 221 wären sür seine Untersuchungen (z. B. S. 233) nicht unwichtig gewesen.

In dem noch ausstehenden 2. Bande gedenkt der Bf. die Staatsverwaltung in ihren einzelnen Organen zu schildern. Wöchte er nicht
versäumen, zu dem versprochenen Register einige Stammtafeln hinzuzufügen: sie würden wohl auch seinen Landsleuten gute Dienste leisten,
umsomehr, als die Genealogie bei ihnen z. 2. arg vernachlässigt zu
werden scheint!

Rarlsruhe.

A. Cartellieri.

Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc du XIII<sup>e</sup> siècle aux guerres de religion. Par Paul Dognon. Toulouse, Ed. Privat. O. J. (1895.) XVIII, 654 ©. (©. 337—380 boppett). 10 Fr. (N. u. b. I.: Bibliothèque méridionale publiée sous les auspices de la faculté des lettres de Toulouse. 2<sup>e</sup> série, tome IV.

Quomodo tres status Linguae Occitanae ineunte quinto decimo saeculo inter se convenire assueverint. Thesim facultati litterarum Parisiensi proponebat P. Dognon. Ebenda 1896. X, 124 S.

Die Sauptaufgabe, Die fich der Bf. geftellt hat, befteht in ber Darftellung der Institutionen von Languedoc mabrend des ungefähr drei Jahrhunderte umsvannenden Reitraums, innerhalb deffen bies Beviet nicht bloß einen geographischen Begriff, sondern auch einen vielfach mit ihm eigenthümlichen Einrichtungen ausgestatteten Sondertheil der französischen Monarchie gebildet hat. Im 13. Jahrhundert egistirten erst die Grundlagen des pays de Languedoc, nicht dieses selbst; aber mit Recht hat der Bj. diesen Grundlagen, sowohl was die Organe betrifft, durch die die Krone feit der Eroberung ibre Wewalt ausübte, wie jene, die auf bem heimischen Boben felbständig erwachsen maren, eine umfassende Untersuchung gewidmet; speziell die Funktionen der Gemeinden und ihrer Konfuln, in Bezug auf Befetgebung, Ginfluß auf die Berichtsbarteit, Bolizei, Auferlegung von Abgaben, Landesvertheidigung finden eingehende Erörterung und Würdigung. Begen Barone und Pralaten bildet fich ein ftillschweigendes Bundnis zwischen Krone und Kommunen, die von einer wohlhabenden Bourgeoifie geleitet werden, die auf ihre Freiheiten und Borrechte zwar bedacht ift, ber königlichen Gewalt gegenüber

aber boch fich unterwürfig zeigte, fo bag es zu einer weiteren Musgestaltung ber tommunalen Gelbständigfeit nicht gefommen ift. Die auch im Guben ber Ginheit und bem Absolutismus guftrebenbe Ent= widlung wird unterbrochen burch die englischen Briege. Unter ihrem Drude erft ift es jur Bilbung bes pays de Languedoc gefommen, wahrend ber Guben fich bis babin nur in die einzelnen Seneschallate, ein jebes mit feinen besonberen Ständen, gegliedert hatte. Militarische und finangielle Intereffen veranlagten ben Ronig, ben Guben unter einem Generalftatthalter gusammengufaffen, gu beffen Gunften Die Krone faft gang auf die birette Gewalt verzichtete. Un die Stände einer Dehrgahl von Geneschallaten, bis zu fieben, pflegte fich nun ber Statthalter mit feiner Forberung von Subfibien zu wenden; feit bem Frieden bon Bretigny feste fich ber engere Rusammenichlug ber brei Seneschaffate Beaucaire, Carcaffonne und Toulouse zu bem pays de Languedoc und mit ihm die assemblée des États de Languedoc fest. Die Stellung biefer Stände, wie die Sonderrechte bes pays überhaupt, die unter Rarl VII. eingeführten Diozesanversammlungen, die Abministration mahrend des Sundertjährigen Krieges im AUgemeinen und die Finangverwaltung im Befonderen erfahren dem Brede bes Bf. gemäß eingehende Behandlung. Mit bem Enbe ber englischen Kriege beginnt die rudläufige Bewegung; wie bei ben Rommunen ift bie volle Entwidlung ber Gelbftverwaltung auch bier burch die fonigliche Gewalt verhindert worden. Das Amt des Statthalters verschwindet; ber Ronig ift es nun, ber bie Stande burch feine Rommiffarien leiten läßt. Geit 1440 ichon hat ber Ronig Die Finangen unter feiner Sand, werden die Ginnahmen in ben Trefor abgeführt; Die Stände verlieren bas Recht ber eigenen Erhebung ber Auflagen und die Kontrolle über ihre Berwendung, nur die Beftimmung über die Urt ber Auflage und ihre Bertheilung bleibt ihnen noch; fie berlieren bie gesetgebenbe Bewalt, mahrend fie durch ihre doleances bei ber Bewilligung bes Oftroi gunachft noch wichtigen politischen Einfluß zu üben in der Lage find. Aber auch über die Refte ber Gelbftanbigfeit ichreitet bie Entwidlung allmählich binmeg. Namentlich unter Frang I. werden Umter geschaffen, Die Die alte Berwaltung umfturgen; Die Geneschallate werben gerichlagen; immer baufiger wenden fich Stadte und Stande an ben Ronig und fein Confeil. Das Abgabenbewilligungsrecht wird illuforifch, feit jebe taille für alle Lander gilt und die Rrone beträchtliche Summen burch Die Städte, ben Mlerus, Die Diogefen erheben fann, ohne daß es ber Buziehung der Stände bedarf. Unter Heinrich II. ift Languedoc im Wesentlichen zu einer Provinz geworden, mit manchen Besonderheiten allerdings, denen aber das eigentliche Leben entschwunden ift. An diesem Beitpunkte findet die Darstellung des Bf. ihr Biel, während die volle Beseitigung der freien Institutionen des Landes freilich durch den Ausbruch der Religionskriege noch um mehr als zwei Menschensalter verzögert worden ist.

Den reichen Inhalt seines Buches, ber oben nur theilweise angebeutet werben fonnte, bat ber Bf. in fünf Saupttheile gegliebert. von benen die beiden ersten die institutions politiques (Organe der Selbstverwaltung bor und nach ber Entstehung bes pays), bie beiben folgenden die administration royale, der lette die décadence de la constitution du pays behandeln. Indes meine ich, bag es bie Überficht über den Bang der Entwicklung und die Anschaulichkeit ber Darftellung wesentlich gefördert batte, wenn ber Bf. ftatt biefer theil= weise sustematischen Hauptgliederung eine solche nach brei ober vier Sauptperioden zu Grunde gelegt hatte. Wenn bann ber frühere Druck späterer Partien bes Werkes nicht möglich gewesen mare, fo hatte das umsoweniger geschabet, als es auch die Sonderbarteit ber Seitenzählung und die Fortlaffung des Drudiahres verhindert batte-- Über die benutten Quellen, gedruckte wie Archivalien, gibt ber Bf. in ber Borrebe (S. X-XVII) ausführlich Austunft, mahrend er in einem Appendig (S. 595 - 648) in fieben Rummern Ginzelpuntte behandelt. Die beiden letten geben wichtiges Material für die Finanggeschichte unter Frang I. und Beinrich II.; Dr. 2 enthalt eine Aufjählung ber Stänbeversammlungen von Languedoc für ben Beitraum von 1356-1400. Eine weitere Erganzung des Hauptwerkes bildet Die Differtation bes Bi., die fich mit ber Beschichte Diefer Stande in einer für fie besonders bedeutsamen Zeit (1403 - 1443) eingehend beschäftigt.

Briea.

Adolf Schaube.

E. Arnaud Pasteur: Mémoires historiques sur l'origine, les mœurs, les souffrances et la conversion au protestantisme des Vaudois du Dauphiné. Crest en Dauphiné. 1896. Selbstrerlag.

In dem vorliegenden Bande hat der Bf., Präsident des Con sistoriums in Crest, der bereits der Geschichte des Protestantismus der Tauphine eine Reihe von Schriften gewidmet hat, vier größ Beitschriften-Aufsätze vereinigt. Der erste Theil, Sur l'origine

Vaudois du Dauphiné, erschien zuerst in dem Bulletin de la société d'études des Hautes-Alpes, Gap, 1895; ber zweite, betitelt Les moeurs des Vaudois défendues contre leurs adversaires d'autrefois et d'aujourd'hui, sowie die im britten Theil gegebene Histoire des persécutions endurées par les Vaudois du Dauphiné aux 13e, 14e et 15e siècles find bem Bulletin de la Société d'histoire Vaudoise (Nr. 12 und 13, 1895-96) entnommen, der vierte Theil Sur la conversion au protestantisme des Vaudois des Alpes ift aus der Revue de théologie et des questions religieuses, Montauban, 1895, wieder abgedrudt. Der erfte Abichnitt vertritt die Thefe, bag bas Balbenferthum ber cottifchen Alpen als eine Fusion ber Unhänger ber Lehren ber "Armen von Lyon" mit ber ichon feit bem 10. Jahrhundert im Albengebiet hervortretenben firchlichen Oppositionsbewegung anzusehen ift. Der zweite Auffag weift in besonnener und überzeugender Beife die Antlagen gurud, Die feit bem fruben Mittelalter bis auf Die Gegenwart, neuerdings namentlich von Jules Chevalier (Mémoire historique sur les heresies au Dauphine, 1890), gegen die Sittlichfeit ber Balbenfer erhoben worben find. 3m britten Theile find meift in Regeftenform, jum Theil aber auch in ausführlicher Faffung, Die Nachrichten über die Berfolgungen ber Balbenfer ber Dauphine im Mittelalter gefammelt, wobei ba und bort ungebrudte Rachrichten aus ben fud= frangofifden Archiven und aus ben walbenfifden Sanbidriften von Cambridge und Dublin berwerthet find. Auch im Schlugtheil find bie Dubliner Sandichriften herangezogen worben. - Die Renntniß ber Entwicklung bes religiöfen Lebens innerhalb bes Balbenferthums und feiner wechselnben Stellung gur romifchen Rirche ift burch ben Bf., foweit wir feben, nicht geforbert worben. Die neueren Arbeiten, die fich auf diefe Brobleme richten, namentlich bas Buch Rarl Müller's, icheinen Bafteur nicht befannt geworben gu fein. Gur die außere Befchichte bes Balbenferthums verleiht bagegen bem Berte bes Bf. Die fleißige Musnutung einer Fülle von jum Theil ichwer erreich= baren Quellen einen bouernden Werth.

Giegen.

Herman Haupt.

La désolation des églises, monastères, hôpitaux en France vers le milieu du XVe siècle. Par le P. Henri Denifle, O. P. Tome I. Màcon, Protat frères. 1897. XXV, 608 €.

Der unermubliche Forscher und Sammler P. Heinrich Denifie hat neben ben Arbeiten fur bas monumentale Urfundenbuch ber Universität Baris noch Reit und Kraft gefunden, einige taufend Dolumente über ben Buftand ber frangofischen Rirchen am Ende bes 100iabrigen Prieges zu fammeln. Als Rebenarbeit und gleichsam als eine Erholung hat er diese Mühe betrachtet, vor der die meiften Andern wohl jurudgeschredt maren. Denn ber erfte Band bes intereffauten und werthvollen Berfes, ber bisher vorliegt, enthält allein 1063 Rummern, bie gablreichen urfundlichen Notigen nicht mitgerechnet, die in ben Anmertungen über bas gange Buch verftreut find. Diefen Riefenftoff ausammenautragen, bat D. vor Allem bie etwa 300 Koliobande ber Supplifenregifter aus ber Beit Martin's V. bis Ricolaus V. im Batitanischen Archive burchgearbeitet, fich aber mit ber bei ihm genugfam befannten Vielseitigkeit nicht auf diefes ihm nabeliegende Material beschränft, sondern in Sandichriften frangofischer Bibliotheten, namentlich aber in ber reichhaltigen provinzialgeschichtlichen Literatur Frantreichs reiche Ernte gehalten. Bute neun Zehntel bes bargebotenen Stoffes maren bisher unbefannt, und ebenfo neu und überrafchenb ift bas Gesammtbild, bas sich aus biefen Dokumenten ergibt. Daß auch die Rirchen Frankreichs am Ende jener Benerationen mahrenden Rämpfe teine glücklichen Tage erlebten, daß fie in Roth und Bedrangnis ichwebten, nachdem Englander, Bourquignons und Armagnacs um Die Bette ben heiligen Boben bes iconen Frankreich gerftampft hatten, bas durfte man mobl als felbstverftandlich annehmen. Aber bis gu welchem Grabe biefes Elend fich gefteigert hat, das lieft man mit Schreden erft aus ben von D. publizirten Dofumenten. Man batte glauben follen, daß wenigstens die Rirchen und ihre Diener bor ber von den Englandern aufgebrachten (S. 234) muften Rriegführung ver haltnismäßig geschütt gemesen maren. Das Gegentheil wird uns bier bezeugt. Bier ift eine Stiftslirche feit Jahren von Bewaffneten profanirt und ausgeraubt, fo daß das Rapitel fich an einen andem Ort versegen läßt (Rr. 782); bort ift eine Rirche mit 30 Menschen verbrannt (Nr. 645); anderswo murden Rirche und Rapellen eines Klofters vom Bolke bewohnt und als Schlafraum, Reller und Stall benutt (Nr. 573); wieder andersmo bat man um ber Bertheidigung willen gange Rlöfter gerftoren muffen (Dr. 528. 529). Einer großen Fruersbrunft in Toulouse, die den ichoneren Theil ber Stadt bernichtete, fiel auch bas Johanniterhaus mit 40 ihm gehörigen Saufern jum Opfer (Dr. 497). Die Bramonftratenfer von Boulogne muffen um Erlaubnis bitten, ihr weißes Ordenstleid mit einem fcmargen Bewande zu vertauschen, um nicht fo leicht von den Kriegsleuten geseben zu

werben (Dr. 1044). In wie troftlofer Beife manche Rirchen bei bem all= gemeinen Elend verarmten, bas lehren uns Bahlen wie die folgenden: Das Stift St. Michel in Caftelnaudary ift in feiner Einnahme von 3000 auf 600 l gurudgegangen (Dr. 510); Die Augustinerabtei Caftres bat nur noch 10 l Einkommen und ift unbewohnbar (Nr. 402), ber Bifchof von Berigneur nur 300 fl. ftatt 6000; eine Bfrunde bafelbit ift von 200 l auf 15 l, die Einfünfte bes Rapitels find von 7-8000 l auf 300 1 gefunten (Dr. 395. 396). Der Bifchof bon Angouleme begieht ftatt 4000 l nur 300, ber Defan ftatt 1000 l nur 30; bie Bfarren bes Sprengels find fo verarmt, daß bei Bereinigung von je zweien noch fein Briefter feinen Unterhalt fande (Dr. 376, 374). In Berdun muffen von 60 Ranonifaten 20 unterbrudt werden (Nr. 793), und die Ginfünfte bes Stifts St. Dern in Baris genugen nicht mehr für einen einzigen Beiftlichen (Dr. 973). Schon 1371 fonnten bie Rirchen in Cabors und Tulle ihre papftlichen Steuern nicht mehr begablen. Die Folgen folder Berarmung find nicht weniger traurig: Die firch= lichen Bebaube verfallen (Dr. 222 anschauliche Schilberung für ben Dom von Epreur), die Beiftlichen verlaffen ihre Stellen. Zwei Rlofter in Angouleme find unbewohnt und unbewohnbar, in einem britten leben ftatt 30 nur noch 8 Monche, es broht einzufturgen; trog wieder= bolter Bergunftigungen bleibt feine Lage Diefelbe von 1427 bis 1449 (Dr. 377, 379). In ber Diogeje Langres find faft alle Rirchen befledt, der Bijchof weilt fern und visitirt nicht (Dr. 1014). Uberhaupt ift Refibeng an ihren Gigen bei ben bamaligen Bifcofen nicht bie Regel, meift leben fie an Sofen, an der Rurie (f. die vortrefflichen Bu= fammenftellungen über biefe berhangnisvolle Geite bes firchlichen Berfalls G. 5697). Richt alle werben zu folder Bernachläffigung ihrer Berbe fo zwingende Brunde gehabt haben, wie ber Bifchof von Lucon, ber auswandern muß, nachdem er im Rriege Alles verloren (Dr. 381). Für Die Bermilberung ber nieberen Geiftlichfeit bieten Dr. 1010-1013 fchlagende Beispiele: Priefter und Monche führen bie Baffen, einer hat 15 Jahre unter ben Ecorcheurs am Rriege theil= genommen. Das find positive Thatfachen, die beweisen, daß die gabl= reichen Deflamationen - D. ftellt ihrer in Dr. 996-1002 einige ber wichtigften aufammen - über bas Elend ber Rirche feinesmege übertreiben. Freilich hat man auch in den Rlagen bor dem Papfte und ben Bitten um Abhülfe mitunter aus felbstfüchtigen Grunden ichwarzer gemalt, als nothig. And ift feineswegs alles Unglud auf friegerifche Ereigniffe gurudguführen, fo g. B. ber Berfall bes italienifchen Rollegs

an ber Barifer Universität, beffen Stiftung 1449 von Grund aus erneuert werden muß (Rr. 974). Auch das Rolleg Urban's V. in Montpellier durfte fich schwerlich auf Rriegenothe berufen, wenn es um die Erlaubnis einfam, feine Bibliothet zu vertaufen, ba ihre Bände remanent recondita inutiliter et nulli penitus servientia (Rr. 551). Einer ber vornehmften Bralaten des Reichs, Reignand be Chartres, Erzbifchof von Reims und langiabriger Rangler von Franfreich, bedient fich bes Rlagetons nur um immer neue fette Bewilligungen bom Bapfte zu erbetteln. Denn mer Abbulfe ichaffen foll, das ift unter allen Umftanden der Bapft. Steuererläffe, Ablaffe, Intorporationen, Bluralitätsbispenfe, bas find bie Mittel, mit benen man ber Noth aufzuhelfen fucht. Oft genug bleibt ihre Birtuna aus. Die Abtei La Graffe, einft mit 30 000 fl. Einkommen begabt, Hagt 1435, fie sei auf 600 l zurudgegangen; 1440 gibt fie nur noch 500 l an, und trop papstlicher Rongessionen hat fie 1456 boch wieber nur 600 fl. (Nr. 534). Das Bisthum Sarlat, ehemals auf 2000 l aeicast. hat 1435 nur 2-300 l, und obwohl ihm 1444 Intorporationen bewilligt werden, ift es 1452/53 boch nur auf 350-400 l gefommen-(Nr. 463). St. Saturnin in Toulouse, weil von 16 000 auf 1000 l gefunten, erhält 1419 Erlaß bes Cenfus; bennoch ftebt er 1452 noch genau fo übel da (Nr. 492). Bas es besagen wollte, wenn felbst bie Rirche, obwohl burch ftarte moralifche Schuswehren gegen bas Schlimmfte beffer gefichert als die weltlichen Stande, unter ber allgemeinen Unficherheit bermagen litt, wie troftlos ber Ruftand bes Landes und feiner Bevölferung im allgemeinen gemefen fein muß, bas läßt fich aus biefen Schilberungen mehr ahnen als erfennen Frankreich muß sich bamals in annähernd ähnlicher Lage befunden haben wie Deutschland nach bem Dreifigjährigen Rriege. aus anderen Ländern tommen in jener Beit mitunter Rlagen über Berarmung firchlicher Inftitute; aber abgesehen von bem Bereiche ber husitischen Rampfe, werden fie felten auf Rriegenothe gurud. geführt, die Ursachen sind andere. Nur in Frankreich leidet die Rirche, wie das ganze Land, unter allgemeiner triegerischer Berwilderung. Ift bies die allgemeine Lehre, die uns bas Buch von D. illustrirt, fo bietet es nebenber manche interessante Gingelheit. Rur auf Beniges tann hier hingewiesen werben. Dr. 1003 zeigt uns eine gange Rolonie frangofischer Auswanderer in Roln. Dr. 545 .ift ein werthvolles Beugnis über die ordnende Thatigfeit bes fpater auf bem Ronzil zu Bafel fo berühmten Rardinals von Arles als Bifchofs vor

Maguelone. In Nr. 527 Iernen wir das Höpital-Mage in Béziers als Sammelpunkt der Pilger von Kom, Santiago und Jerusalem kennen. Bei Nr. 394 hat D. Gelegenheit, die Bischossreihe von Périgueux beträchtlich zu korrigiren und u. A. 4 Namen aus der Liste der Gallia Christiana zu streichen. Lesenswerth ist in Nr. 446 die anziehende Schilderung der schönen Gottesdienste in La Rochelle mit ihrem starken Besuche. Nr. 397 zeigt uns den Papst als Skeptiker gegensüber einer örtlichen Heiligenlegende: König Karl VII., der Dauphin, mehrere Große und die Konsuln von Périgueux bitten für St. Fronto und berusen sich darauf, der Heilige sei ein Schüler Zesu gewesen zc. Die Aussertigung des Erbetenen aber spricht von ihm nur als qui in illis partibus patronus et christicolarum intercessor precipuus habetur.

Daß die Wiedergabe der Texte über alle Bedenken erhaben ist, versteht sich bei P. D. von selbst. Nur verschwindend wenige Versehen sind mir ausgesallen. So im Datum Nr. 545 der störende Drudsehler 1442 statt 1422. S. 260 J. 9 v. u. wird statt licet non sit pax maxima in illis partibus wohl zu lesen sein: licet modo sit pax u. s. v.; und S. 535 vorletzte Zeile statt more sui patris wohl more pii patris. Nr. 1002 endlich wird von D. als Schreiben eines Sekretärs des Vischoss von Vahenz an den Herzog von Orleans u. A. bezeichnet. Die wiederkehrende Anrede principes et reverendissimi patres läßt aber eher darauf schließen, daß wir es mit einer Nede zu thun haben (daher auch: A lacrimis igitur se nostra profert oracio), die vielleicht bei den Friedensverhandlungen in Tours 1444 gehalten sein könnte, oder auf dem Kongreß zu Calais 1439.

Der zweite Band erst soll eine aussührliche Einleitung und das jehr nothwendige Register bringen. Noch mehr aber dürsen wir ihm mit Spannung entgegensehen, da seinen Hauptinhalt Dokumente für die allgemeine Sittengeschichte Frankreichs in diesem Beitraum bilden werden. Der Bf. begeht mit diesem Berke sein 25 jähriges Schriftsstellerjubiläum, und während man sonst in solchem Falle Widmungen zu erhalten psiegt, nimmt er diese Gelegenheit wahr, im Gegensah zu dem herrschenden Brauche, "seinen Freunden" mit dem werthvollen und würdig ausgestatteten Bande eine Gabe zu widmen. Den Dank auszusprechen, den er sich hierdurch auf's neue in weiten Kreisen ersworben, ist dem Ref. eine angenehme Pflicht.

Bafel.

J. Haller.

Mémoires du comte Ferrand, ministre d'État sous Louis XVIII. Publiés pour la Société d'histoire contemporaine par le vicomte de Broc. Paris, Picard & fils. 1897. XVI u. 313 ©.

Im Jahre 1750 geboren und früh icon Rath am Barlamente ju Baris, machte fich Anton Franz Ferrand unter ben aufgeregten und neuerungsfüchtigen Beiftern als energischer Bertreter ber absolutistischen Ideen bemerkbar und, nach Ausbruch ber Revolution, finden wir ihn bereits im September 1789 unter ben erften Emigrirten. Bu verschiedenen Dalen im Beere Conde's, bann als Mitglied bes Regentschaftsrathes bes Grafen von Provence thatig, hat er im Auslande, befonders in Regensburg, zahlreiche Brofcuren gegen die Umfturgpartei veröffentlicht, und fein größeres, in Briefform verfaßtes Bert: L'Esprit de l'Histoire (zuerst 1797 und später häufig gebruck) galt lange als eine Sauptschrift ber ropaliftischen Bropaganda. 3m Jahre 1800 nach Frankreich zurückgekehrt, blieb Ferrand bis zum Sturze Napoleon's jeder politischen Thätigkeit fern, fpielte bann aber turze Beit eine ziemlich einflugreiche Rolle unter feinen Barteigenoffen, und er war es vor allen, der mit Chateaubriand die Rückfehr der Bourbonen von Alexander I. erbat. Der dankbare Ludwig XVIII. ernannte ihn benn auch jum Staatsminifter und jum Generalbireftor der Boften, erhob ihn in den Grafenstand, und für einige längft= verschollene flaffische Tragodien verschaffte ihm die konigliche Huld einen Git in ber Academie frangaise. Aber eine fruhzeitige Lähmung und mehr noch ein vollständiges Erblinden hinderten Ferrand bald baran, im praftischen politischen Leben eine feinem Ehrgeig entsprechende Rolle weiter zu spielen. Er blieb ber geachtete und, wenigstens dem Anschein nach, gern gehörte theoretische Berather bes Ronigs bis gegen fein Ende (1825), und allwöchentlich fonnte man ben blinden Minifter in geheimer Audienz im Rabinet ber Tuilerien bem lahmen und auch geistig mehr und mehr berfallenden Fürsten gegenüber figen feben, gleichsam ein Symbol ber gangen Restaurationspolitif in ihrer unheilbaren Berblendung.

Unbestreitbar ist, daß ein also situirter Mann wohl in der Lage gewesen wäre, interessante Memoiren über die Revolution und Restauration, wenn auch von sehr parteilschem Gesichtspunkt aus, niederzuschreiben. Alle diejenigen aber werden schwer enttäuscht, die in vorliegendem Werke, seien es persönliche, anziehende Schilderungen, seien es gar Enthüllungen über unbefannte Ereignisse zu finden hofften. Es enthält nichts bergleichen, und nur dadurch scheinen uns

bie Aufzeichnungen von einigem Werthe zu sein, daß in ihren sarblosen und meist recht trockenen Auseinandersetzungen und Berichten
ein Theoretiker des Absolutismus zum Borte kommt, wie er im
Gegensatzu den Zeitströmungen kaum schroffer gedacht werden kann.
Gegen die Zusammenberufung der Generalstaaten wie gegen das
Toleranzedikt zu gunsten der Protestanten erhebt er bittern Protest;
der Eintritt Necker's in's Ministerium gilt ihm als eine calamité
sans remède, und "eine Schande für das Parlament" nennt er es,
daß in einem seiner Edikte das Borte citoyens an Stelle von
sujets gesett worden sei. Seine Besähzung zu einem richtigen Urstheil über die Zeitgenossen wird häusig in Zweisel gezogen werden
müssen 1), und sein Haß gegen politische Gegner läßt ihn zuweilen
jedes Gesühl der Ritterlichkeit verlieren 3).

Freilich ift die Schrift nur für seine Kinder von dem gealterten und schwer leidenden Manne diktirt worden, und ist Ferrand baher für die Beröffentlichung derselben nicht verantwortlich zu machen, aber als eine Bereicherung der so reichen Memoirenliteratur jener Zeit werden die Ferrand'schen Aufzeichnungen nimmer gelten. R.

<sup>1)</sup> So wird wohl feine Bewunderung für den beau caractère, die loyauté und franchise des Grafen von Artois von wenigen getheilt werden.

<sup>2)</sup> Die edelmüthige Ausopserung der Frau v. Lavalette, die ihren zum Tode verurtheilten Mann aus dem Kerker rettete und darüber wahnsinnig wurde, nennt K. un tour de tréteaux de foire.

## Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aussätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redattion.

## Allgemeines.

Unter dem Titel "Das 19. Jahrhundert in Deutschlands Entwickung" beabsichtigt P. Schlenther in zwangloser Reihenfolge die wichtigsten Kulturgebiete historischeskritisch bearbeiten zu lassen. Th. Ziegler's Bert "Die geistigen und sozialen Strömungen des 19. Jahrhunderts" ift erschienen. Es werden solgen G. Kausmann: Politische Geschichte Deutschlands, Koenig: Deutsche Kriegsgeschichte, Günther: Geschichte der anorgan. Raturwissenschaften, A. C. Müller: Geschichte der organ. Naturwissenschaften, A. C. Müller: Geschichte der organ. Naturwissenschaften, Keuleaux: Geschichte der Technit, Gurlitt: Geschichte der deutschen Kunst, R. M. Reyer: Geschichte der beutschen Literatur, Welti: Das musikalische Drama und die Musik, Schlenther: Geschichte des deutschen Theaters. Das Wert erscheint im Verlage von G. Bondi-Berlin.

In bem von R. Berdmeister herausgegebenen 1. Band bes "19. Jahrhunderts in Bildnissen" (Kunstverlag der Photographischen Gesellschaft) sinden sich u. a. auch folgende Biographien: E. König über Taine, M. Lehmann über den Frhrn. vom Stein, E. Marck über Roon und Dahlmann, O. Pfleiderer über Strauß und Renan, B. Bölsche über die humboldis, Bailleu über Metternich, Verdy über Woltke.

Professor Ab. Bachmann gibt im Berein mit seinen Kollegen jest ausgewählte Dissertationen als "Prager Studien auf dem Gebiete der Geschichtswissenschaft" heraus (Prag, Rohlicet & Sievers).

Die Gesellichaft für beutsche Literatur hat die Begründung einer Bibliothet deutscher Privat- und Manustriptdrude beschloffen, um auch die

nicht in den Buchhandel tommenden Berke bor der Bergeffenheit gu ichungen.

Unter dem Titel "Die Donauländer, Zeitschrift für Raturfunde"
hat Prof. Adolf Strausz in Budapest eine neue, monatlich erscheinende Zeitschrift herauszugeben begonnen (Berlag Graeser, Bien-Leipzig-Budapest), die die Reste alteinheimischen Bolkslebens und Dichtens möglichst umsassend und spstematisch sammeln und erforschen, daneben aber auch in der modernen wirthschaftlichen Entwicklung eine Führerrolle übernehmen soll. Das 1. heft enthält die solgenden Aufsähe: Dragamanow: Die slavischen Sagen über Opfern des eigenen Kindes, Willikevik: Der serbische Bauer in der Jugend und über die Jugend, Saineanu: Die Jese oder bösen Geister im rumänischen Bolksglauben, Kuńos: Das Fest der helva-Bertheilung in Ada-Kale.

Uns liegt bas erfte Beft bor bon einer neuen: Beitidrift fur alte Beichichte, begrundet und herausgegeben von A. Bettler (Leipzig, Berlag bon M. Bettler). Auf ein über bas Programm ber Beitidrift orientirendes Borwort des Berausgebers folgt ein furger Artifel: Bur Gin= führung von R. v. Scala, ber die Eriftenzberechtigung einer befonderen Beitidrift für alte Gefchichte barlegt. Daran ichliegen fich Auffage bon 3. Jung: Uber Umfang und Abgrengung ber "alten Geschichte" (Uberficht über die antile Siftoriographie in unferem Jahrhundert) und von A. Biebe= mann: Die neueften Forschungen gur altägpptischen Weschichte (umfangliche, gut orientirende Arbeit). Den Beichluß macht ein fleiner Artitel von 28. Soltau: Quellenuntersuchungen über antite Siftorifer (hauptfachlich Livius). Gur fpatere Befte werden auch Recenfionen und Bibliographie angefündigt. Uns icheint in der That eine besondere Reitschrift fur bas Gesammtgebiet ber alten Geschichte febr erwunicht, und wir murben uns freuen, wenn bas neue Unternehmen Bettler's befferen Fortgang batte als feine gablreichen Borganger. Ericheinen follen jahrlich 6-8 Defte; Breis eines Jahrgangs von ca. 30 Bogen 20 M.

In der Beitschr. für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart 26, 1 veröffentlicht 3. Ofner: Rechtstheoretische Bemerkungen (zu Unger's 70. Geburtstag). Er erörtert die Wandlungen der juristischen Grundsströmungen in den letten Jahrhunderten (Beschränfung auf's römische Recht, Naturrecht, Historische Schule) und warnt auch vor einseitiger Überschähung des historischen.

Die Kritische Bierteljahrsschrift für Gesetzebung und Rechtswissenschaft 3. F. 5, 1 enthält eine Übersicht über: Die neuere Literatur des Berfassungsrechts bei den romanischen Bölkern (Frankreich, Monographien und Abhandlungen, Modernes) von L. Rossi.

In der Beitschr. für die gesammte Staatswissenschaft 55, 1 findet sich ein Aufsah von R. v. Schubert = Salbern: Individuum und Gemeinschaft, historische Beitschrift (Bb. 82) R. F. Bb. XLVI. 34 in ber Emme ber Gemeinschaft, bie er em nedanische Summe von Individuen auffaßt, nicht

Freie Artersondenzblatt für die gelehrten und Realschulen geneuerten i. I. n. 12 behandelt J. Miller: Carlyle's Geschichtssuffigaren. Kreite eine eingehende Analyse derselben und vertheidigt gartel mi redem Rechte gegen den Borwurf, dem Genie gegenüber die allowerenn Simungen vernachtäsigt zu haben. Carlyle's Gedanke ist, war und eine Des im Bolk zum wahren Helbenthum durchringen sollen. Fas Raumunderenst Carlyle's besteht aber allerdings einmal in der Betonung der Rechtung des Individuums gegenüber formeschaften Abstractionen, und denn n dem ünlichen Pathos gegenüber materialistischen Richtungen. Birmeier der welegenheit darauf hin, daß Carlyle's Buch über Helberg mit delbergering in der Neuberg'schen sehr gelungenen Ubersetzung neutenweit in 3. Aussage erschienen ist (Berlin, Decker, geb. 4 M.). Die undeinnerne Lektüre des herrlichen Puches wird, troß aller seiner Schwächen und Sunderlichseiten, noch heute jedem Historiser das Berständnis für die vonderkst treibenden Kräfte in der Geschichte stärken.

In der Académie des sciences morales et politiques, Januar 1899, perférentlicht (6). Pic et cinc eingehende Notice historique sur la vie et les travaux de Barthélemi Saint-Hilaire.

Das Centralblatt für Bibliothekswesen 16, 1/2 bringt ben ausführlichen söfiziellen Bericht von F. Ehrle über: Die internationale Konserenz in St. Gallen am 30. September und 1. Ottober 1898 zur Berathung über die Erhaltung und Ausbesserung alter Handschriffen. Das Resulta: Werthungen war boch im Grunde ein non liquet: sorgiältige Arbewahrung in guten trochnen Räumen, damit nicht erst Schaden an den Handschriften entstehe, bleibt immer die Rarbinalvorschrift. Es ist aber erfreulich, daß diesen technischen Fragen im Bibliotheks- und Archivneien wieder größere, sossenatische Ausmerksamleit zugewendet wird.

Die Annales de philosophie chrétienne, Januar 1899, entbalten 222 Schliß des Artifels von B. Giraub (cf. die Notiz S. 348 : La philosophie de Taine. Im Andang wird ein sehr interessanter Brief von Tauxis selbit aus dem Jahre 1891 abgedruckt, in dem dieser sich im Anfaluf in den Artisel Giraud's, der ihm selbit schen vorgelegt worden war, über des Summe und ben Artisel Giraud's, der ihm felbit schen vorgelegt worden mar, über des Summe und den Kern seiner Aussauffangen und Beitrebungen furz aufgen.

In den l'endes publices pur des frères de la compagnie de Jests bom 5. und 20. Januar 1899 veröffentlicht E. Rouve eine Abbandung: Ances et nationalities. Erfiere definiet er als auf Blurgemeinschaft vernheit, in den beneinen sintenrieblen faft gang guruchgetreten, mabrend die Nandunkliten, auf dem Boben gemeinsamer Gesammerivitiferion rubend. Est bie Jervourgendie Rolle im gesmirtlichen Leben frielen

Im International Journal of Ethics 9,2 (Januar 1899) findet sich hübscher Bortrag von J. S. Madenzie abgedruckt: The idea of Progress. Berfasser tritt für den Glauben an den Fortschritt der Menschheit ein; er erläutert aber den Begriff und zeigt, daß es darauf ankommt, in welchen Dingen ein Bolk nach Fortschritt strebt; denn nach welcher Richtung es wohl oder übel verstandenem Fortschritt nachtrachtet, wird es ihn im allgemeinen auch erlangen.

In ber Beitschrift Mind, Januar 1899, erörtert M. F. Ravenshear bie Begriffe: Testimony and authority.

In der Revue de métaphysique et de morale 7,1 handelt H. Bouaffe: De l'application des sciences mathématiques aux sciences expérimentales (Unzulässigsteit solcher Übertragung). — Die Revue de l'enseignement 37, 1 enthält ein Resumé eines Bortrags von M. Tarde über: La sociologie politique.

In der "Zukunft" 7, 20 erörtert H. F. Helmolt noch einmal die Frage: Bas ist Beltgeschichte? und kündigt selbst eine neue Beltgeschichte an; was er aber darunter versteht, ist mehr eine vergleichende Ethnologie, als was wir unter dem Terminus Weltgeschichte zu verstehen pstegen. Rach einer Anzeige des Bibliographischen Instituts soll diese neue "Beltgeschichte" in dessen Berlag in acht Bänden erscheinen, bearbeitet von Helmolt und 30 Fachgelehrten, und sie soll die geschichtliche Entwicklung der gesammten Menscheit auf der Erde, unter Zugrundelegung geographischer Anordnung, zur Darstellung bringen.

Das Januarheft der Deutschen Rundschau (25, 4) enthält einen Aufsat von L. Stein: Die menschliche Gesellschaft als philosophisches Problem. Besentliches zur Lösung dieses Problem's bringt der Berfasser nicht, sondern er hebt nur das Problem selbst, den Biderstreit zwischen Individuum und Gattung, heraus. Richtig verstanden aber stehen Individuum und Gattung nicht in undersöhnlichem Biderstreit; denn, wie Berfasser richtig hervorhebt, hat es ein asociales Einzelwesen Mensch nie gegeben, und anarchischer Individualismus ist nur salsch verstandener Individualismus. Andrerseits aber wird das Individuum, indem es sich selbst geistig aus's vollste auszuleben such, auch am besten zur Bereicherung und Bervolltommnung der Gattung beitragen.

In der Zeitschr. für Kulturgeschichte 6, 3 bespricht F. Reutgen im Anschluß an das Lehrbuch von Lorenz: Die Ausgaben der Genealogie. Er wendet sich mit Recht gegen die zu weit gehenden naturwissenschaftlichen Berspeltiven von Lorenz, erörtert aber selbst vorzugsweise Probleme wie die der Bererbung, Folgen der Inzucht zc., während die Aufgaben der Genealogie als Hülfswissenschaft der politischen Geschichte zu sehr zurücktreten.

Bon Lamprecht sind wieder zwei geschichtstheoretische Arbeiten zu notiren, aus der Zeitschr. für Sozialwissenschaft 2, 1: Die Rernpunkte der geschichtswissenschaftlichen Erörterungen der Gegenwart (kurze Wiederholung der Hauptsäte aus der unsern Lesern bekannten Schrift gegen Below), und aus der neuen Zeitschrift "Rynast" 1, 5: Die geographischen Bebingungen der neuern deutschen Geschichte (im Anschluß an das unten besprochene Bücklein von Rapel).

Ein Artikel von Goblet b'Alviella in der Revue de l'histoire des religions 38, 1: Les rites de la moisson et les commencements de l'Agriculture, bespricht das Werk Grant Allens: The evolution of the idea of God (London, Richards 1897); die Joee, daß der Ackerbau seinen Ausgang vom Kult nahm, die auch bei uns von Hahn kürzlich vertreten wurde, scheint uns doch Konstitutives und Accessorisches zu verwechseln.

In den Reuen Jahrbüchern für das Klassische Alterthum zc. 1, 8 versöffentlicht S. hirt seine Antrittsvorlesung: Sprachwissenschaft und Geschichte (zeigt die Bereicherung letterer durch erstere).

Aus dem American Journal of Psychology 10, 1 noticen wir eine Abhandlung von L. B. Kline: The migratory impulse versus love of home.

Ein überaus aniprechendes kleines Büchlein ist Friedrich Ratel's "Deutschland. Einführung in die heimathkunde" (Leipzig, Grunow. 332 S. 2,50 M.). Er vermeidet die Form eines Lehrbuchs und gibt in 5 Absichnitten (Lage — Raum; der deutsche Boden; das Meer und die Küsten; Klima, Pslanzens und Thierwelt, Bodenkultur; Bolk und Staat) ein aus reichem Wissen schoes und sehr anichauliches Bild des deutschen Landes und des Zusammenhanges zwischen Boden, Kultur und Staat. Die Darsstellung ringt zuweilen etwas mit dem Ausdrucke, aber mehr wegen der überfülle des Stoffes, den der Verfasser meistern möchte. Eine gewisse Überfülle der einzelnen sich drängenden Gedanken und Einfälle möchte man auch den historischen Partien des Buches vorwerfen. Biele Zusammenhänge, die er hier konstruirt, sind mehr Ahnungen und Apercus, aber jedenfalls können sie auch steptischeren Lesern reiche Anregung geben.

Bon sehr verschiedenen Gesichtspunkten, die sich aus den Titeln ergeben, wird der Katholizismus in der Geschichte behandelt von R. Schoeller in der Theologischen Zeitschr. aus der Schweiz 15: Der Katholizismus als Princip des Rückschritts für das Christenthum und den Staat, und von H. Besch in den Stimmen aus Maria Laach 1899, 1: Der Katholizismus die Religion der "Beltflucht" (Bertheidigung gegen den Borwurffalscher Weltsslucht). — Aus letterem heft notiren wir noch den Artikel von R. v. Riened: Die moderne Philosophie über das jüngste "Kepergericht" (se. Wilmann's Geschichte des Idealismus, die hier vertheidigt wird; vergl. von

Billmann felbst bas Dezemberheft bes Katholit 1898 : Katholische Reformsphilosophie).

Rene Buder: Ridert, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft. (Freiburg i. B., Mohr. 1,40 M.) — Allgemeine deutsche Biographie. 44. Bd. G. v. Bolfenbüttel — Zeis. (Leipzig, Dunder & Humblot.) — Hans Mener, Das deutsche Bolfsthum. (Leipzig, Bibliogr. Inft.).

## Alte Befdicte.

In einem Aufjate: "Die Urgeschichte der Familie, Mutterrecht und Gentisversassung" (Jahrbuch f. Gesetzeb. Nr. 23, 1) versucht Schmoller aus inneren Gründen wahrscheinlich zu machen, daß alle Stämme mit vaterrechtlicher Familien- und Gentilversassung die uterine Gentilversassung mit Mutterrecht als übergangsstuse durchgemacht haben. Charatteristisch für die Schmoller'sche Betrachtungsweise ist der hinweis auf den Kultursortsschrit, den die "Einschulung" größerer Gruppen von Menschen durch die uterine Gentilversassung bedeute. Auf die sprachgeschichtlichen Thatsachen, welche bezüglich der arischen Bölter B. Delbrück gegen die Mutterrechtsetheorie eingewandt hat (vgl. H. 3. 71, 463), läßt sich Schmoller nicht ein.

Aus dem Journal of the R. Asiatic Society, Januar 1899, notiren wir Th. G. Binches: Some early Babylonian contract-tablets or legal documents.

Uber die neuesten Forschungen über die Steinzeit und die Beit ber Metalle in Agypten orientirt gut Ch. L. henning im Globus 74, 5 u. 13.

In der Beitschrift für alttestamentliche Bissenschaft 18, 2 vertheibigt Eb. Mener: "Bur Rechtsertigung" sich gegen Recensenten seines Buches: Die Entstehung des Judenthums. 1. Das Datum der Einnahme Babylons durch Apros (Mener hält gegen Kittel am 16. Tischri 539 fest). 2. Die Barsismen der Urfunden Egt. 4—6, 3. Česbassar und Senasar.

Bichtige Aufschlässe über die älteste Geschichte der Türken, speciell auch über deren Berührungen mit den Byzantinern und anderen europäisichen Bölkern, bietet J. Marquart: historische Glossen zu den alttürkischen Inschriften in der Biener Zeitschrift f. d. Kunde des Morgenlandes 12, 3. Dieselben Inschriften behandelt E. Bloch et in sprachlicher hinsicht in der Revue archeologique Nov.—Dez. 1898.

Sier ift auch noch auf M. Schreiner's Beitrage gur Geschichte ber theologischen Bewegungen im Jelam hinguweisen in ber Beitschr. ber Deutschen Morgenlandischen Ges. 52, 3.

In ben Abhandlungen ber tgl. Cadfifden Gesellschaft der Bissenschaften, philol.phift. Rl., 18, 2 findet fich eine eingehende Arbeit von Fr. Dultich fiber die Gewichte bes Alterthums. Die Entwidlung aller Gewichte des Alterthums sind auf 2 Gruppen zurüczuführen. In ber ersten erscheinen bie brei grundlegenden Berhältnisse 1: 2, 2: 3, 5: 6 und die daraus abgeleiteten Berhältnisse 3: 4 und 4:5. In der zweiten Gruppe begegnen und Berhältnisse, welche auf eine unciale Theilung zurüczuführen sind und von Hultsch als Zusapverhältnisse bezeichnet werden. Reben die 3 grundelegenden Berhältnisse treten noch 6 Zusapverhältnisse, 10:11, 12:13, 15:16 20:21, 24:25, 36:37.

Ein Bortrag Eb. Meher's, abgebruckt im Jahrbuch ber Gehe=Stiftung, 3 (1899), behandelt die Staverei im Alterthum. Im Gegensatzur gewöhnlichen Annahme, daß die Staverei dem Alterthum, die hörigkeit dem Mittelalter und die freie Arbeit der Reuzeit angehört, zeigt Mener, daß schon im Alterthum die hörigkeit der Staverei vorausging, und weist die engen Beziehungen, welche zwischen der Entstehung der Staverei und eines freien Arbeiterstandes sind, nach.

Im Supplementband 7, 1 u. 2 bcs Philologus handelt D. Bilbrandt über die politische und soziale Bedeutung der attischen Geschlechter vor Solon.

Die Neuen Jahrbücher für das klass. Alterthum 1, 9 enthalten zwei beachtenswerthe Aufsche von F. Noad: Bur Entwidlung griechischer Bau-kunft und von A. Gerde: Sokrates bei Platon (Platon's Sokrates ift in wesentlichen Stüden unhistorisch).

Die 'Egypesis acxaiologiei 1898, 1/2, enthält bei den Grabungen auf ber Atropolis gefundene Inschriften, von Kabbadias veröffentlicht und tommentirt (barunter ein Psephisma, gefaßt auf Antrag des Allisbiades und enthaltend die Bestätigung des von den Strategen mit Daphnus geschlossen Bertrages), dann einen Bericht über eine uralte Refropole in Eleusis von A. Stias mit vielen Abbildungen der darin gemachten Funde.

Im Philologus 57, 4 sept H. Komtow seine aus den Reuen Jahrbüchern für Philologie bekannten fasti Delphici sort und behandelt die delphischen Buleuten. Die Rathsmitglieder in Delphi hießen neokovoi, die 15 Mitglieder des stehenden Ausschusses dieses Rathes hießen kordesorres oder korderval, während die delphischen neurausse eine achtgliedrige Finanzkommission waren. M. Rostowzew: Die kaiserliche Patrimonialverwaltung in Agypten weist als Borstand der kaiserlichen ovoiau den Idiologus nach und begrenzt dessen Knütigkeit nach ihren verschiedenen Funktionen. In den Miscellen weist H. Pomtow als richtigen Namen des Thrannen Aristotimos von Elis Knslon nach und Alb. Müller: Militaria gibt einen Nachtrag zu seinem Berzeichnisse von Phalerädarsstellungen.

Im Rheinischen Mufeum 54, 1 handelt F. E. Bischoff über ben Kauf und Bertauf von Briefterthumern bei ben Griechen (tritt fur ben

Anwartschaftstauf ein und sucht die dagegen vorgebrachten Gründe zu entsträften), dann gibt M. Schanz Beiträge zur römischen Literaturgeschichte (1. Porcius Licinus. 3. Barro's libri de gradibus. 3. Barro's Logistoricus: Atticus de numeris. 4. Das Todesjahr des M. Baserius Messala Corvinus. F. Blaß: "Unechte Briefe" wendet sich gegen Bisamowitz (1. d. B. 81, 539), und R. Helm: "Der Bischof Fulgentius und der Mythograph" tritt für die Identität der beiden Fulgentii ein. In den Wiscessen hält Fr. Rühl in dem Oxyrynchos Pappri 1, 13 publizirten Brief an einen matedonischen König Alexander sür den Abresiaten (1. d. B. 81, 538) und A. v. Domaszewsti verössentlicht eine Inschrift aus Arabien, welche sür die dunkse Regierung des Kaisers Philippus von Bebeutung ist.

Die schon C. I. G. 1145 herausgegebene argivische Inschrift publizirt nach eigener Abschrift auf's neue M. Frankel in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie 1898 40/41. Die Urkunde betrifft die "Berurtheislungen, die infolge des Kampfipiels ergangen sind", und enthält die Liste der von den Arkadern in der 104. Olympiade (364 v. Chr.) in Olympia geraubten Tempelschäpe. Ebendort Ar. 51/53 sindet sich die Arbeit II. Köhler's über das asiatische Reich des Antigonus, worin erst eine Übersicht der äußeren Geschichte seines Reiches gegeben, dann die Organissation desselben und jein Berhältnis zu den jonischen Städten erörtert wird, Ar. 54 die Besprechung der auf einem Paare von dem Berliner Museum erwordener Wachstaseln erhaltenen Elegie des Poseidippos von Theben durch H. Diels.

Das neue heit des Bulletin de Correspondance hellenique (1898 Januar-Ottober) enthält unter bem Titel: Notes de chronologie Delphique die Beröffentlichung von 121 Freilaffungeurfunden burch B. Colin. Dieje Urfunden frammen aus bem 1. vor= und 1. nachdriftlichen Jahr= bunbert und find begleitet von einem ausführlichen Rommentar, welcher die dronologische Abfolge ber Archonten und Briefter, Die wechselnbe Un= gabl ber Buleuten wie viele andere Fragen forgfältig erörtert. Dann theilt Th. Somolle eine gleichfalls in Delphi gefundene Inichrift mit (Bjephisma au Ehren bes Ariftoteles und bes Rallifthenes, welche eine Lifte ber Buthloniten verfaßt und eben wegen diejes Berfes von Delphi ausgezeichnet werden). Die von 3. Berbriget publigirten Infdriften aus Afraiphiai find Beihinidriften (barunter eine an den Beros Ptoros, berfertigt bon bem athenifden Rünftler Meneftratos, eine andere für den Raifer Decius Traianus) und Grabinichriften. 2B. D. Ramfan's Auffat: Asiana behandelt 1. Dablis-Doris. 2. Kinna. 3. Bygoftafion. 4. Kotriga. 5. Metraanrtat (fo wird bei Le Bas Wadd. 675 bergestellt) und 6. The lydophrygian year (beginnt ben 1. August, nicht ben 23. Cept.).

Aus den Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres 1898, Sept.-Oft., notiren wir Elermont-Ganneau: Sur un poids en plomb à légendes grecques provenant de Syrie (auf der einen Seite: weibliche Figur mit Füllhorn und Baage und der Umschift Amaiosún; auf der andern: érous on' s' ikanipou ent Alekardeou Alopiou dyoquavópou); F. B. Thiers: Deuxidme note sur l'inscription de Coligny (Ain), worin nachgewiesen wird, daß ce texte n'est autre chose qu'une transcription grossidre d'un texte grec préexistant und daß die Relten des Jura mit den astronomischen Lehren der Cricchen besannt waren und start unter griechischen Kultureinssüssen franden; A. L. Desattre: Sur les souilles de Carthage; de Rougan: Rapport sur les souilles de Perse (in Susa, wo bedeutende Reste angantischer selamitischer Kultur ausgedeckt sind); Clermont: Canneau: Nouvelle inscription hébraique et grecque relative à la limite de Gezer.

In der Revue archéologique, Nov.-Dez. 1898, bespricht \$. Foucart: Traité d'alliance de l'année 362 sehr aussührlich den Symmachievertrag zwischen Athen, den Arkadern, Achäern, Eleern und Phliasiern
und weist nach, daß derselbe nach der Schlacht bei Mantinea abgeschlossen
wurde. De Laigue berichtet über Nécropolos phéniciennes en Andalousie, und A. L. Desattre fährt in seinem Bericht über Les cimetidres
Romains superposés de Carthage sort (Berössentlichung von 25 Inschristen, darunter zwei metrischen, meist von Soldaten und kaiserlichen.
Sklaven). Der Aussa von G. Foucart: Le mobilier funéraire sousla XIIe dynastie bespricht G. Steindorsfi's Buch: Grabsunde des mittleren.
Reichs. Am Schluß dieses Hestes verössentlicht R. Cagnat seinen tresslichen Bericht über epigraphische, auf das römische Alterthum sich beziehende
Erscheinungen für Juli bis Dezember.

Mus ber Rivista di storia antica 3,4 notiren wir G. Riccolini: La questione dei processi degli Scipione; B. Cesareo: L'evoluzione storica del carattere di Ulisse; C. v. Jan: Gli scavi in Delfo und L. Benturini: Vita di Caligola.

Mus ben Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, classe di scienze morali, storiche e filolog. 7,5—11 verzeichnen wir U. Bestar sozza Osservazioni intorno al mito dell' impresa di Teseo contro il Minotauro.

In dem Annual of the British School at Athens Nr. 3 veröffents licht E. Smith den Bericht über die Ausgrabungen in Melos 1897, E. E. Edgar einen Bericht über prähistorische Gräber zu Pelos auf Melos. Sehr lesenswerth sind R. E. Bosanquet's Notes from the Cyclades (1. Pre-Mycenaean Pottery from Melos. 2. The so-called Kernoi. 3. Textile Impressions on Aegean Pottery. 4. Stone Dishes or Troughs. 5. A pre-Mycenaean Wrist-guard). Hierher gehört noch der Aussig von D. Madenzie über Ancient sites in Melos. Bon dem

sibrigen Inhalt dieses Bandes dürfte die Leser der "Hist. Zeitscht." noch besonders interessiren J. G. C. Anderson: An epigraphic miscellany (enthält neue, darunter auch einige christliche, Inschriften aus Athen und Umgegend) und C. Smith: A new copy of the Athena Parthenos und namentlich desselben Panathenaic amphorae (Publikation und Besprechung eines Mosaiks von Delos mit der Darstellung einer panathenaischen Amphora und zweier Fragmente solcher Amphoren.

3m Journal of hellenic studies 18, 2 (1898) beginnt die Reihe der für uns wichtigen Abhandlungen &. 3mboof=Blumer mit: Cointypes of some Kilikian cities, bann folgt E. B. Broots mit: The Arabs in Asia Minor (641-750) from Arabic sources. G. B. Grundn: A suggested characteristic in Thukydides' work fucht den Grund, weshalb Thutybibes entgegen feiner fonftigen Bewohnheit bie Belagerungen von Blataa, Phlos, Sphatteria und Spratus jo betaillirt befchreibt, darin, bag eben dieje wirklichen Belagerungen bamals etwas Reues waren, und bag er für dies Reue in ber Kriegstunft inbifche Beifbiele ichaffen wollte. Derjelbe Belehrte wendet fich nochmals in Battles, ancient and modern, gegen die bier besprochenen Auffage von Burrows über Sphafteria (S. 3. 82, 159) und von Boodhouse über Plataa. R. E. Bhite behandelt die Frauen im Agnpten ber Btolemaer, und A. D. Smith ftellt die auf Batchplides bezüglichen Bafenbilder überfichtlich jufammen. B. 29. Porte veröffentlicht Inichriften aus dem öftlichen Rleinaffen, und G. E. Richards berichtet über die archaologischen Forschungen in Griechenland 1897/98. Bum Golug wendet fich R. Dl. Burrows wieder gegen W. B. Grundy wegen Bylos und Sphafteria.

In der Revue numismatique 2, 4 (1898) finden sich hauptsächlich Fortsetzungen schon angezeigter Arbeiten, und zwar: E. Babelon: La collection Waddington au Cabinet des Médailles (Schluß von Phrygien, Galatien, Kappadotien, die Kistophoren, Großbronzen und Supplement zu Kleinasien, dann Münzen der nachalezandrischen Ohnastien der Seleusiden und Arsatiden, von Kommagene, Armenien und besonders von Charatene umjassend); J. Kouvier: Les monnaies autonomes de Béryte (Phénicie); R. E. Soupo: Étude sur les monnaies imperiales Romaines. II. Le système monétaire de Néron. Dagegen bringt A. Dieudonné nur den Ansang seines Aussaches über römische, jüngst vom Cadinet des Médailles erworbene Münzen zum Abdruck (darunter, um nur das Bichtigste zu erwähnen, ein Aureus des Augustus mit dem vollen Namen des III. vir P. Petronius Turpilianus, ein Aureus der Domitia und ihres und des Domitianus Sohnes, endlich Aurei der beiden Usurpatoren, des Uranius Antoninus und des C. Julius Saturninus.

In The numismatic Chronicle 72 (1898, 4) weift J. B. Sig nach, bag wir in der fitenden Figur der Mungen von Rhegium nicht, wie es

gewöhnlich geschieht, die Personisitation des Demos, sondern den Stadtgründer Jotastos zu erkennen haben. Dann giebt E. J. Seltman eine Erklärung der im Hause der Bettier in Pompeji entdedten Abbildung einer römischen Münze, und G. J. Hill berichtet über einen Jund von 501 römischen Aurei in Pudukota (im Süden von Indien). Diese Münzen reichen von Augustus dis Bespasian und sind sast alle absichtlich beschädigt. Sehr nühlich und vielen willsommen sind die von G. J. Hill versasten bibliographical notes on greek numismatics, eine Zusammenstellung der in nichtnumismatischen Zeitschriften veröffentlichten Rünzen.

Die Verhandelingen der k. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Deel 2 Nr. 1/2, enthalten Arbeiten von M. S. Muller: De civitates van Gallis und C. P. Burger: "Der Kampf zwischen Rom und Samnium bis zum vollständigen Siege Roms um 312 v. Chr.

In The Classical Review 1898, 9 sucht Th. Ashby beim heutigen Pantana Sacco, 2 Meilen nördlich von Frascati, den lacus Regillus nackzuweisen.

Bwei längst besannte sübstanzösische Inscription werben ausse neue herausgegeben und sorgsältig besprochen von E. Bondurand: L'inscription du temple de Vienne und L'arc de triomphe d'Orange et son inscription in Mémoires de l'Académie de Nimes 20 (1897).

In der Byzantinischen Zeitschrift 8, 1 berichtet M. Treu: Der Philosoph Joseph über die Lebensschicksale eines merkwürdigen Mannes des 14. Jahrhunderts nach den Aufzeichnungen des Theodoros Metochites und nach anderen Quellen, und E. B. Brooks untersucht The Chronology of Theophanes 607—775. — P. N. Papageorgiu bespricht die beiden auf den von Orsi veröffentlichten Räucherfäßigen sich sindenden Inschriften und stellt deren Lesung sest, und Th. Preger gibt Beiträge zur Erkarung der von demselben Orsi publizierten spätgriechischen Inschriften Siciliens.

Aus der Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romaniit. Abthlg. 19, notiren wir die Arbeiten von H. Krüger: Die humanitas und die pietas nach den Quellen des römischen Rechts, von L. Mitteis: Trapezitika, worin über den antifen Bant- und Handelsverkehr schäpens- werthe Aufschlüsse enthalten sind, welche aus den Pappri gewonnen werden, und A. Pernice: Parerga VIII. Über wirthichaftliche Boraussehungen römischer Rechtssäte. IX. Der privatrechtliche Standpunkt in der Lehre der römischen Juristen.

Mus bem Bullettino dell' Instituto di diritto Romano 9,6 notiten wir Miccobono: Gli scolii Sinaitici. (Frammenti di un commentario greco all' opera di Ulpiano ad Sabinum elaborato nelle scuole d'Oriente del V secolo e riveduto dopo la compilazione di Giustiniane.)

The English historical Review 53 bringt einen intereffanten Artifel

Die Gewandung der Christen in den ersten Jahrhunderten behandelt 3. Bilbert in der 3. Bereinsschrift für 1898, welche von der Görresbesellschaft herausgegeben ist.

In den Preußischen Jahrbüchern 94, 3 hat E. Soll einen Auffatiber bas griechische Mönchthum veröffentlicht.

Mus der Revue de l'histoire des religions 37, 1—3 heben wir hersor M. Mudoffent: Bulletin archéologique de la religion romaine mb R. Duffaud: Les visions d'Ézéchiel (dans leurs moindres raits les visions d'Ézéchiel sont des réminiscences de choses vues sendant l'exil).

Sehr lefenswerth find die Ausführungen Bendland's: Ein Bort es Heraflit im Neuen Testament (2. Petri 2, 22: xal is dovoauern eis édiaua googdogov) in den Sigungsberichten der Berl. Atab. 1898 Nr. 48/50.

Aus dem Expositor 46/48 notiren wir B. M. Ramsan: A historical ommentary on the epistle to the Galatians (darunter besonders XXIV: Freek law in Galatian cities, wo das Eindringen des Hellenismus auf de Städte beschränkt und daraus ein neuer Beweis für die besannte südealatische Theorie gewonnen wird, denn Nordgalatien hatte keine Städte) und J. R. Harris: Epaphroditus scribe and courier (Untersuchungen u Baulus' Briefen, speziell der Art ihrer Absassung).

Die Revue des questions historiques 129 (1899 Januar) bringt ingehende Arbeiten von B. Allard: L'épiscopat de Saint Basile 1. Élection. 2. La persécution arienne. 3. Les affaires de la Cappadoce. L'administration épiscopale. 5. Les amitiés et les épreuves. 6. Les apports avec l'Occident. 7. Les dernières années.) und von J. Bare totre: Les débuts du monachisme à Constantinople.

In der Revue biblique 7, 4 veröffentlicht zunächst Clermonts Banneau deux nouveaux lychnaria grec et arabe (das griechische mit der Ausschift größ X[ouoro]v gére naguv xali), deren Berwendung im Kultus er christlichen Kirche er nachzuweisen sucht, dann B. Rose einen Aufsah: L'église primitive a-t-elle lu plus de quatre évangiles?, worin namentsch gegen Harnad polemisirt wird. Für die Evangelien der Ägypter und es Petrus gibt es nach Rose keinen Plat, nur das Hebräerevangelium war ine Zeit lang angenommen. H. Bincent behandelt aussührlich Les Vabatéens, M. Séjourné Le Hauran, beide nach Eindrücken, welche sie uf Reisen in die betressenden Gegenden gewonnen haben.

Rene Müder: Johns, Assyrian deeds and documents rec. the ransfer of property etc. I. (London, Bell. 21 sh.) — Cornill, Geschichte bes Boltes Jörael. (Chicago u. Leipzig. Harrassomit. 8 M.) — Jubainville, La civilisation des Celtes et celle de l'épopée homérique. (Paris, Fontemoing.) — Pid, Die antisen Münzen Nord-Griechensands. I, 1. (Berlin, Reimer. 54 M.) — Schulten, Die römische Flureintheilung und ihre Reste. (Berlin, Beidmann. 5 M.) — Monumentiantichi publ. p. c. della R. Acad. dei Lincei. vol. 8. (Maisand, Hoepst.)

#### Romifd-germanifde Beit und frubes Mittelalter bis 1250.

In ben Mitteil. d. f. f. Central-Kommission 25,1 berichtet B. Kohaut unter Beigabe zahlreicher Junitrationen über römische Ausgrabungen in Bettau von 1897, S. Jenny über prähistorische und römische Funde im Rheinforrettionsgebiet, Fr. Kenner über römische Funde in Bien. — Der 56. Jahresber. des Mus. Franc.-Carol. enthält ein von A. Nartlangesertigtes Berzeichnis der 983 antiken Fundmünzen des Museums.

E Herzog veröffentlicht im Korrespondenzbl. d. Bestd. Zeitschr. 17, 10/11 einen Bericht über die im Schönbuch gemachten archäologischen Funde. Heft 12 bringt Reserate von F. Haug (Botivstein eines decurio civitatis Aquensis in Dürrmenz unweit Pforzheim), K. Zangemeister (Botivsteine von beneficiarii consularis bei Stockstadt), A. Riese (Kömetestraße an der Bodenheimer Landstraße), Körber (Ein aus römischen Trümmern bestehender, bloßgelegter Theil der spätrömischen oder frühmittelalterlichen Mainzer Stadtmauer) und J. B. Keune (Prähistorische und römische Funde zu Niederseuß). Ebendaselbst handelt letzterer über die nicht lateinischeschieden, sondern reinteltischen Ortsnamen Marcodurum und Marcomagus. — Im Archaeological Journal 55, 3 verbreitet sich Bunnell Lewis über The mosaic of Monnus im Trierer Provinzials museum.

Die in den Bonner Jahrbüchern 103 erschienene Abhandlung Schulten's: Flurtheilung und Territorien in den römischen Rheinlanden erörtert zunächst die Flurtheilung nach scamna und strigae aus Grund der Agtimensoren und einer bisher unbeachteten, von den possessores ex vico Lucretio scamno primo gesetten rheinischen Inschrift und geht dann auf die Territorialeinteilung der beiden Germanien — noch ohne Berücksichtigung Kornemann's (vgl. 82, 357) — ein. Ebendort berichtet H. Rissen über ein jest im Provinzialmuseum besindliches, gut erhaltenes römisches Siegesbensmal aus Beuel aus der Zeit des Alexander Severus; A. Furts wängler handelt über: Römische Bronzen aus Deutschland; M. Siebourg bespricht eingehend ein gnostisches Goldamuset aus Gellep; Steuernagel erstattet einen Fundbericht über die Reste der Porta Paphia von Köln bei Riederlegung derschen im Dez. 1897. Endlich enthält der Band einen Aussach von E. Koen en über: Karlingischsfränkische Töpfereien bei Pingsdorf (9. 36.).

Die Zeitschr. d. Ber. s. hess. Gesch. N. F. Bd. 12 Supplem bringt ine Monographie von Boehlau u. Frhr. v. Gilsa über das Steinsistengrad von Züschen. — Die von Ahlborn beschriebene, angeblich altwendische Töpferwersstatt von Wienrode (vergl. 82, 356) erstärt A. Göß m Globus 1899, 1 für germanisch. — Eine kurze Mittheilung über: Les ronvailles d'objets goths (?) en Ukraine veröffentlicht Th. Bolkov in en Bulletins de la société d'anthropologie 9, 3.

Die Revue des questions histor. 129 enthält einen gegen Bacanards fpate Unfegung ber Gligius-Somilien (vgl. 82, 358 f) gerichteten uffat von Blaine D. S. B .: Nouvelles remarques sur les homélies ttribuées à Saint Eloi und die überzeugende Réponse Bacan bard's. - Aus den Romanischen Forschungen 10,5 notiren wir die Studie von ). Hang: Die Latinitat Fredegar's. - In den Analecta Bollandiana 17, 4 ntwortet L. Duchesne auf Kruich's Angriff (vgl. 82, 358): À propos du partyrologe Hieronymien, indem er einzelne Lesefchler gugibt, die Textehandlung auf be Roffi's Rechnung fest, mahrend er felbft in ber Gruppirung er Sandichriften völlig mit Rruich übereinstimme, und feine Unichauungen ber Entftehungsort (Mugerre) und Entftehungszeit (600 ober furg borber) bes Mag man fich für Kruich ober Duchesne ent-Martyrologs verteibigt. deiden, jedenfalls berührt die bornehme Urt ber Polemit des letteren febr ngenehm. In demfelben Beft publigirt 2. Sirich mann 4 Calendaria Systettensia, darunter eins von Gundefar II (1057-75).

Die Revue histor. 69, 1 enthält den ersten, dis zum Ende des Exachats und dem Tode des Zacharias reichenden Theil einer gründlichen und verthvollen Abhandlung von H. Hubert: Étude sur la formation des États de l'Église. Les papes Grégoire II, Grégoire III, Zacharie et Étienne II et leurs relations avec les empereurs iconoclastes (726—757).

— Im Archiv f. sathol. Kirchenrecht 79, 1 beginnt Rürn berger eine einziehende, zunächst bloß die allgemeine sirchliche Lage, sowie die geschichtliche und handschriftliche Überlieserung behandelnde Studie: Die römische Synode iom Jahre 743. L. Bahrmund edirt aus einem Cod. Vat. lat. 2661 ie wohl 1245/46 entstandenen, sür das Gerichtsversahren und die Berzvaltungsprazis der Kurie wichtigen Consuetudines curiae Romanae. die Stizze von Leinzücker. Die Supernumerarier in den Klöstern" betrisst um Teil das frühere Mittelalter.

Die fleißige Abhandlung von E. Lux: "Papft Silvefter's II. Einfluß mi die Politik Kaiser Otto's III." (Breslau, Müller & Seissert 1898) stüpt ich vor allem auf Havet's Ausgabe der Gerbert'schen Briefe, serner auf as wertvolle Buch Bubnov's. Lux läßt mit Bubnov Gerbert's Einstuß chon 995 beginnen; in der Aussassiung des Papstes weicht er insofern von er herrschenden Anschauung ab, als er in ihm keinen in unklaren Beltserrschaftsplänen besangenen Phantasten, sondern einen klugen, wenn auch ticht von Arrtümern freien Politiker erblickt.

Bwischen S. Grauert und E. Michael wird in der Wissenschaftl Beil. zur Germania 39 und im Histor. Jahrb. 19,4 einerseits, in der Beitschr. s. lathol. Theologie 22,4 und 23,1 andrerseits ein heftiger Streit über die Frage geführt, ob das Papstwahlbetret Ritolaus' II. von 1059 eine simonistische Papstwahl in jedem Falle für ungültig erklärt habe. Die Frage ist mit Grauert zu bejahen. — Das Histor. Jahrb. 19,4 bringt serner die Fortsehung des recht optimistisch gehaltenen Auflahes von B. Schmit über: Privatwohlthätigkeit im Nittelakter (unter besonderer Berücksigung des standinavischen Nordens).

Die in den Nachr. d. Göttinger Alad. phil.shift. CL. 1898, 4 veröffentlichten diplomatischen Miszellen B. Rehr's beschäftigen sich mit der Kopie
einer Urtunde Benedilt's IX., die der papstliche Kanzler Betrus in seiner Thätigseit als Korrektor zu einem Konzept für eine Urtunde Leo's IX. umgearbeitet hat. Ferner veröffentlicht Kehr aus den Samulungen des Angelo Massarelli in San Severino 7 Excerpte papstlicher Urtunden von 1089—1191.

In den Mittheil. der anthropol. Gesellschaft in Bien 28,4 beginnt B. Levec unter dem Titel: "Pettauer Studien" mit der Beröffentlichung eingehender Untersuchungen über die ältere Flurversassung des Draufeldes zwischen Marburg und Pettau auf Grund der urkundlichen Rachrichten und der älteren Flursarten. Sin Exkurs betrifft die Geschichte der Dekanie. Der Wert der fleißigen Arbeit wird etwas dadurch getrübt, daß L. volltommen unter dem Ginfluß der Theorien Hilbebrand's (vgl. 79, 45 ff.) steht.

In ger: Die Ortsnamen der Landshuter Gegend. M. Faßlinger handelt über das zwischen 788 und 807 gegründete Salvatorsloster Berg im Donaugau, ein verichollenes Kloster Altbayerns. — In den Mittheil. d. Ges. f. deutsche Erziehungs- und Schulgesch. 8, 2/3 bringt Faßlinger: Kleine Minbeilungen über Altbayerns älteste Klosterschulen, über die Salzburger Schule und über die Frage: Bohin ging E. B. Arno von Salzburg in die Schule? (Preising.) — Im Diöcesanarchiv von Schwaben 16, 11 handelt Bed über das Stiftungsjahr des Prämonstratenserslosters Schusserieb (1183).

In der Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins N. F. 14,1 macht H. Bress lau (Grandidier's Urfundenbehandlung) auf eine neue Fälschung Grandidier's ausmerksam; A. Bernouilli edirt aus einer Abschrift Burstilen's Annalen von St. Leonhard in Basel 1099—1277. In den beigestigten Mittheil. d. dad. hist. Kommission 21 bringt C. Roller eine quellenmäßig belegte Stammtasel der Grasen von Montsort dis zum Ansang des 15. Jahrhunderts.

Der Auffat von G. Caro: "Bur Überlieferung des ersten Strafburger Stadtrechtes" in der hiftor. Bierteljahrsicht. 2, 1 baut sich auf einem verbhängnisvollen Jrrtum auf. Bekanntlich ist uns das fog. 1. Strafburger

Stadtrecht nur in den Druden Schilter's und Grandidier's erhalten, von denen der lettere nach der allgemein herrschenden Anschauung zweisellos den ursprünglichen Text besser wiedergibt. Caro sucht nun Grandidier's Text aus Grund der Thatsache zu verdächtigen, daß letterer mehrkach in den Fußnoten die abweichende Fassung eines Code du 12° siècle vermerkt; damit könne nur Grandidier's Grundtext gemeint sein, von dem er also willkürlich abgewichen sei. Thatsächlich ist es völlig ausgeschlossen, daß Grandidier unter diesem Code du 12° siècle seinen seiner eigenen Angabe nach im 13. (!) Jahrhundert geschriebenen Grundtext versteht; er meint damit eine andere Handschrift, wahrscheinlich die, welche Schilter's Edition zu Grunde gelegen hat. Die Abweichungen dieses Code sind meist ohne weiteres als spätere Zusähe zu erkennen. So unzuverlässig Grandidier in der überstieserung von Urkunden ist, gegen seine Ausgabe des 1. Straßburger Stadtrechtes lassen sich keine begründeten Einwendungen erheben. Rl.

Die Zeitschr. b. Nachener Geschichtsver. 20 enthält eine Stizze von 3. Buch tremer über das 1897 bloggelegte Atrium der karolingischen Pfalzkapelle zu Nachen. — In den Beiträgen zur Gesch. des Niederrheins 13 veröffentlicht A. Tille 3 ungedruckte, den Johanniterorden betreffende Urfunden aus herkenrath von 1224 bis 1294.

In der Zeitschr. d. Ber. f. thür. Gesch. 19, 2 bringt W. Füßtein die wesentlich den Inhalt seiner Dissertation (vgl. 81, 546) reproduzirende Fortsetung seiner Abhandlung: Hermann I., Graf von Henneberg. R. Biß=licenus veröffentlicht eine dankenswerthe Tabelle zur Bergleichung der Urkundenauszüge Eberhards von Fulda mit den ihnen zu Grunde liegenden Urkunden in den Drucken von Dronke, Pistorius, Schannat und in einer Marburger Handschrift. — Das Korrespondenzbl. d. Gesammtver. 46, 12 enthält Philippi's Bortrag über Münsters Bergangenheit (vgl. 82, 187).

Die aus ber Festgabe für Richard Heinzel als Separatabbrud ersichienenn Studien zu den Ursprüngen der altdeutschen Historiographie von J. Seemüller (Halle. Riemeher) beschäftigen sich eingehend mit den ältesten, dem Unnolied und der Kaiserchronik vorangehenden Bersuchen, die Kunde der Bergangenheit den nur der Bolkssprache Kundigen mitzutheilen. Während der historische Gehalt der biblischen Historien ziemlich gering ist, steht er weit höher in der Legende, nämlich in der Gallus-Legende und im Georgs-Liede, die beide eingehend erörtert werden. Ihre höchste Stufe erreicht diese älteste Historiographie im historisch-epischen Liede, vor allem im Ludwigs-Liede und im Liede De Heinrico.

Im Arch. Giuridico "Filippo Serafini" N. S. 2, 3 befämpft A. Solmi in einer flaren und icharlfinnigen Abhandlung: Diritto Longobardo e diritto nordico die von Fider angenommenen Berwandtschaftsbeziehungen awischen langobardischem und nordischem Rechte. Leider sind Fider's neuere Untersuchungen zur Erbenfolge noch nicht berudsichtigt worden. — In seiner werthvollen, in der Ztichr. f. Social- und Birthschaftsgesch. 7, 1 erschienenen Untersuchung über Geschlecht und Berwandtschaft im altnordischen Recht weist P. Binograboff auf Grund der Behrgeldantheile die allmähliche Auflösung des agnatischen Geschlechtsverbandes zu Gunften rein mechanischer Berechnung des Verwandtichaftsgrades nach.

Die Zischer. d. Sav. Stift. f. Rechtsg. Germ. Abth. 19 bringt zwei hochbebeutsame Aussätze &. Brunner's. Der eine (Robiles und Gemeinfreie =
ber karolingischen Bolksrechte) ist eine sehr beachtenswerthe, wenn auch
nicht in allen Bunkten völlig überzeugende Auseinandersehung mit der vonDed kürzlich vertretenen Anschauung über die älteren beutschen Standesverhältnisse. Der andere behandelt den Totentheil der germanischen Rechte =
ein merkwürdiges, bei verschiedenen germanischen Bölkern vorkommendesRechtsinstitut, einen Antheil des Toten am eigenen Rachlaß. Außerdenenthält der Band eine gründliche, auf den Seerechtsquellen der europäischeRord= und Nordwestküste beruhende Studie von R. Behrend: Das Urzegefährwerk in der Geschichte des Seerechts, serner kleinere Notizen voF. Liebermann (Ein Ordal des lebendig Begrabens aus einem englischen Coder) und E. Schröder (Bruchstud einer Pergamenthandschrift voRechtrecht des Sachsenspiegels).

Außer der vom Urkundenbeweis handelnden Fortsetzung von J. Desclareuil: Les preuves judiciaires dans le droit franc du Ve au VIIIe siècle (vgl. 82, 165) enthält die Nouv. revue histor. de droit 22, 6 einen Aussaus von J. Tardis: Les chartes mérovingiennes de Noirmoutier. Derselbe beschäftigt sich eingehend mit der merodingischen Erlindungsurkunde von Cunault (vgl. 82, 167), die durch ihre aussichtliche Schilderung der Thätigkeit der aus römischer Zeit stammenden Municipalbehörden, des desensor und der curia, einen unschäftbaren Werth besit.

In der Bibliothèque de l'école des chartes 59, 5 veröffentlicht L. Delisle eine: Notice sur un manuscrit de Saint-Laud d'Angers (enthält u. a. ein Kartular des 11. und 12. Jahrhunderts). B. Mortet läßt seinen früheren Untersuchungen: Observations comparées sur la forme des colonnes à l'époque romane folgen (vgl. 81, 548). — Eine sessellenter und literaturgeschichtliche Studie ist A. Jeanron's Aussauflatz La poésie provençale du moyen age I: Les origines in der Revue des deux mondes 15. San. 1899.

Im Archivio storico Veneto 16, 1 sept E. Cipolla seine Note di storia Veronese sort mit der Berössentlichung von diplomi inediti del X secolo in favore dei Conti di Verona (2 Originaldiplome Berengar's und Abalbert's und eine in einem Transsumpt Karl's IV. enthaltene Urkunde Berengar's). Außerdem enthält das Heft eine Arbeit A. de Gasparo's von mehr lotalgeschichtlichem Interesse: L'Arcidiacono e la Pieve

di S. Maria oltre But di Tolmezzo und A. Balentini's Bibliographie zu seinen Statuti di Brescia (vgl. 81, 549). — Die Studi storici 7, 4 bringen den Schluß von D. Giani: Alcune osservazioni su la cronologia di Agnello Ravennate (vgl. 82, 362) und einen Aussiah von 2. Ginetti über die römische Spnode von 502: Il sinodo Palmare.

Im Arch. stor. ital. 212 publizirt R. Davidsohn unter dem Titel; Una monaca del duodecimo secolo ein sür die Florentiner Geschichte und die Geschichte der taiserlichen Berwaltung unter Friedrich I. und heinrich VI. werthvolles Zeugenprototoll des ausgehenden 12. Jahrhunderts. — Die auregend geschriebene Stizze von Riß E. Dixon: The florentine wool trades in the middle ages in den Transactions of the Royal Historical Society N. S. 12 enthält reichhaltige bibliographische Rotizen.

Eine hervorragende Leistung auf dem Gebiete der Münzgeschichte ist die im Arch. stor. Sieil. 23, 1/2 erschienene, in ihrem ersten Theil dis Friedrich II. reichende aussiührliche Abhandlung C. A. Garufi's: Monete e Conii nella storia del diritto siculo dagli Arabi ai Martini. Im Anhang sind 11 unbekannte Urkunden abgedruckt.

N. Tamajfia's Slizze: Le associazioni in Italia nel periodo procomunale im Archivio Ginridico "Filippo Serafini" N. S. 2, 1 ist eine beachtenswerthe Besprechung der werthvollen, den gleichen Titel tragenden Abhandlung von A. Solmi. — Eine sehr gute stadtversassiungsgeschichtsliche Monographie ist der in den Atti e memorie della R. Accademia in Padova 14, 4 u. 15, 1 verössentlichte, vom 6. Jahrhundert bis 1183 reichende Aussas A. Bonardi's: Le origine del comune di Padova.

Die in der English Historical Review 53 erschienene Studie B. H. Stevenson's: The Beginnings of Wessex richtet sich gegen den die geschichtliche Überlieserung unterschähenden gleichnamigen Aussah von Howorth (vgl. 82, 362). Unter dem Titel: The English doroughs in the reign of John liesert A. Ballard eine rein äußerliche vergleichende Übersicht über den Inhalt der englischen Stadtprivilegien am Ansang des 13. Jahrhunderts. — Die werthvolle Abhandlung G. J. Turner's: The sheriff's farm in den Transactions of the Royal Historical Society N. S. 12 behandelt eine der wichtigsten Einnahmen des anglonormannischen Königsthums.

Mus dem Archaeological Journal 55, 3 noticen wir Lalfourd Elh: The antiquities of Hayling Island, aus dem Saga Book of the Viking Club 2, 1 A. G. Moffat: Norse place names in Gower (Glamorganshire) und Miß A. Goodrich-Freer: The Norsemen in the Hebrides.

Die in der Bifchr. f. wiffenichaftl. Theol. 42, 1 veröffentlichte Abhandlung von E. Soennide über den Sofpitalorden in der 2. Salfte des 12. Jahrhunderts ift eine gwar auf fleißiger Quellenbenugung berubende, aber die einzelnen Ereignisse einsach nach einander erzählende Darstellung ohne größere Gesichtspuntte. Röhricht's Geschichte des Rönigreichs Jerusalem ist noch nicht benutt worden.

In der historischen Bierteljahrsichrift (1898, 4) weist Rietschel im Gegensat zu Philippi mit Ersolg nach, daß die Entstehung einer Stadt durch Zusammentritt mehrerer Landgemeinden nicht hat seftgestellt werden tönnen.

R. Cherftadt, Magisterium und Fraternitas (242 S. Leibzig 1897, Dunder & Humblot; Schmoller's Forjoungen 15, 2), jucht die Entstehung bes Bunftwejens zu erklaren. Er glaubt in bem "Magifterium" bas bisber jehlende Bindeglied zwischen dem hofrechtlichen Handwerkerverband und der pabtischen Bunft gefunden zu haben. Die altesten aus freier Bereinigung hervorgegangenen Handwerfervereinigungen find nach ihm rein religiöfe Bruberschaften gewesen. Demgemäß bestreitet er, daß toie Bunfte um der Ausübung des Zunftzwanges willen geschlossen worden seien. Die Arbeit ift durchaus phantaftifc. Das von Eberftadt fonftruirte "Magifterium" hat nie egistirt. Er operirt mit ben Argumenten, die ich schon im Jahre 1887 in der S. B. 58, 195 ff. jurudgewiesen habe. Die Mritif hat benn auch einstimmig feine Auffaffung abgelebnt. Bgl. besonders die Besprechungen von Uhlirz in ben Mittheilungen des Instituts für oft. 6. . 19, 185 ff. und von Rietichel in Seeliger's Siftor. Bierteljahrsfdrift 1, 119 ff., fowie meine Bemerkungen im liter. Centralblatt 1897, Sp. 1062 ff. Buftimmenb verhalt fich mohl nur die Selbstanzeige, die Eberftadt im Jahrbuch f. Gefet gebung 1898, S. 334 ff. veröffentlicht. Bon der Entgegnung, Die er bafelbft anknüpft, gilt basfelbe, mas Uhlirg von ber Schrift felbft fagt (Eberftabt miffe bie Dinge fo geschickt zu ordnen, daß ber Lefer nicht gleich merte, "daß nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ift"). Ausführlicher tomme ich auf idie von Cberftadt erörterten Probleme in meiner Schrift "Territorium und Stabt" gurud. G. v. Below.

Rene Bucher: Paoli, Grundrisse zu Borlesungen über lat. Paläographie und Urtundenlehre. II. 1. Übers. von Lohmeyer. (Jansbruck, Bagner. 4 M.) — Gnirs, Das östl. Germanien und seine Berkehrswege in der Darst. des Ptolemäus. Prager Studien IV. (Prag, Rohlicel & Sievers. 50 Ps.) — Mayer, Deutsche und franz. Berfassungsgeschicht vom 9. bis 14. Jahrh. I u. II. (Leipzig, Deichert. 24 M.) — Monod, Etude critique sur les sources de l'histoire Carolingienne I. 1. (Paris, Bouillon.) — Fisher, The medieval empire. (London, Macmillan.)

#### Späteres Mittelalter (1250-1500).

Die Frage nach bem Ruten brängt fich auf gegenüber ber Differtation von Anton Seibt, Studien ju ben Ronigfaaler Geschichtsquellen (Brager Studien, herausg. von Bachmann, heft 2, Brag 1898).

Der Berfasser will gegen Lorenz und Loserth zeigen, daß die in die Brosa eingeschobenen Berse eine wirkliche Bereicherung der Darstellung bringen. Er hält dafür z. B. die Bemerkung, der Flüchtlinge in der Schlacht auf dem Marchselde seien multi gewesen. Bloß schmüdende Beisworte (constans, uroanus, pudicus u. dgl.), wie sie der poetische Ton ersordert, erscheinen ihm als Charakteristiken. Zweckloß dünken mich auch die spissindigen Erörterungen darüber, wer der Berfasser der einzelnen Berse sei. Interessanter, als Quelle werthvoller werden diese dadurch nicht.

D. Otto, Die Absehung Abolf's von Nassau und die römische Kurie (Deutsche Bierteljahrssicht. 2, 1) sucht nachzuweisen, daß Bonisaz VIII. um den Empörungsplan der Kursürsten gewußt und damals (1296) daran gedacht habe, die Kaisertrone Philipp dem Schönen oder Karl von Balois zusuwenden. Der Stoff und der Zustand der Überlieserung fordern zu dersartigen Kombinationen heraus, doch scheint mir der Bersasser die seinigen nicht ausreichend begründen zu können.

D'Herbomez, Notices et documents pour servir à l'histoire des rois fils de Philippe le Bel 1318—28 (Bibl. de l'École des Chartes 59, 5) behandelt die Beziehungen dieser Könige zu Stadt und Landschaft Tournai. — Ebenda geben Mirot und Deprez ein chronologisches Berzeichnis der englischen Gesandtschaften nach dem Festlande (Frantreich, Kurie, Deutschland, Spanien) 1327—60, an der Hand der Rechnungen des Exchequer im Londoner Record Office. Der werthvollen Arbeit ist eine Erlänterung über die Rechnungsablage der Gesandten vorausgeschickt.

Eine gründliche und lehrreiche Schrift von Moris Stern, König Ruprecht von der Pfalz in seinen Beziehungen zu den Juden (Kiel 1898), führt den Nachweis, daß dieser König ohne Grund den Rus genießt, unter ihm hätten die Juden ihre besten Tage gehabt. Seine Behandlung der Juden und das Versahren bei ihrer Besteuerung werden eingehend dargestellt, hauptsächlich nach den Urkunden, deren eine stattliche "Bahl von meist bisher unbekannten in gutem Abdruck dargeboten sind.

In der Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins 14, 1 beschäftigt sich Benerle mit der Hertunft Ulrich's v. Richental, des Konstanzer Konzilschronisten. — Ebenda behandelt Cahn den Strafburger Stadtwechsel, insbesondere die Einrichtung der städtischen Bechselbant in den 30er Jahren des 15. Jahr-hunderts, nach einer handschriftlich erhaltenen Ordnung. — Zu notiren ist aus demselben Hefte: Baldner, Urfundliches über Colmarer Maler des 15. Jahrhunderts.

In der Beitschr. f. Sozial- und Birthichaftsgesch. 6, 4 veröffentlicht Rohne Studien gur fog. Reform Kaiser Sigmund's (vgl. 81, 364). Er zeigt, daß die Ideen der merkwürdigen Schrift weder huffitisch, noch durch

Reichstagsverhandlungen von 1434 angeregt sind, noch auch mit der städtlichen Revolutionen der Zeit zusammenhängen, daß sie vielmehr aussausgemeinen Rechtsanschauungen und religiösen Borschriften, unter dem zusinstusse der firchlichen Resormbewegung, entsprungen sind. Wirtungender Schrift im praktischen Leben sindet Köhne in den Bauernausständer zu Ansang des 16. Jahrhunderts. — An der werthvollen Arbeit wäre nursie breite Inhaltsangabe zu tadeln. Dergleichen wirkt unerfreusich undermüdend und ersetzt die Lektüre des Originals doch nicht.

Den Regerprozeß des Jean Angeli, eine Episobe aus dem Strei wisichen Beltclerus und Mönchen in Tournai (148, 2/3) behandelt Abbert P. Demeulbre (Brüffel 1898), indem er einiges aus den Prozesialiemmittheilt.

Als einen Beitrag zur Diplomatik der Papsturkunden des 14. und 15. Jahrhunderts hat haller einen in den Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken (2, 1) veröffentlichten Anssassüber die Aussertigung der Provisionen gesondert erscheinen lassen. Haller publizirt zwei Auszeichnungen über die Art, wie Provisionen an der Kutie zu erlangen seien, sowie ein Statut Alexander's VI. für die Reserenten von 1497/8 und schiedt eine lehrreiche Darstellung des höchst tomplizitien und zu Misbräuchen geradezu heraussordernden kurialen Geschäftsganges voraus. Als besonders werthvoll seien die Bemerkungen über die Thätigkeit des pähstlichen Kabinets auch als Expeditionsbehörde hervorgehoben. K.

Der Auffat von Priebatsch über Staat und Kirche in der Matt Brandenburg am Ende des Mittelalters (Zeitschr. s. Kirchengesch. 19, 4) stellt die sehr verschiedene Haltung der Kurfürsten Friedrich II. und Albrecht Achilles zur Kirche in auschaulicher und lesbarer Form dar. — Die hauptsächlich ichronologischen Untersuchungen von Wehr mann über Bischof Arnold von Camin 1324—30 sebenda) würde man eher in einer Beitschrift mehr örtlichen Charafters suchen.

Im histor. Jahrb. der Görres-Gesellschaft 19, 4 erörtert Lindens maner die Predigten des Franzistaners Joh. Pauli (um 1500 in Basel und dem Elsas). Man darf wohl nach dem Zweck derartiger Spezialsabhandlungen fragen, in denen eine Persönlichkeit, losgelöst aus dem Zusammenhange mit ihrer Zeit und ihrer Vergangenheit, vorgeführt wird; und nicht einmal die Persönlichkeit als Ganzes, sondern wiederum nur ein kleiner Ausschnitt aus ihr.

In den Sansischen Geschichtsblättern 1897 stiggirt Techen, ohne eigentlich Neues zu bringen, die Grundzüge der mittelalterlichen Gewerbesordnung, indem er die Pflichten und Rechte der Sandwerker und die Magregeln zum Schup der Schwächeren spstematisch darlegt. Derselbe Band enthält an selbständigen Auffägen außerdem noch eine Abhandlung

von Frensborff über die Bollordnung des Lubijden Rechts, fowie von

Reue Budber: b. Inama-Sternegg, Deutsche Birthichaftsgeich. t. b. letten Jahrh. b. Mittelalters. I. (Leipzig, Dunder & Sumblot. 12 M.)

#### Reformation und Begenreformation (1500-1648).

In der Rev. des quest. hist. 1898, 4 u. 1899, 1 behandelt J. Paquier in zwei interessanten Artifeln den Ausenthalt und die Birksamkeit des hieronymus Aleander in Paris (1508—1514) und überhaupt die Universität Paris in ihren Beziehungen zum humanismus. In dem einleitenden Kapitel werden die Borläuser Aleander's und zum Schluß seine Nachfolger bis 1530 gewürdigt.

In einem inhaltsreichen Auffas über das Zeitalter der Entdedungen und die hanse zeigt D. Schäfer (hans. Geschichtsblätter 1897), daß die Entdedung Amerikas und der oftindische handel den Belthandel erst nach etwa einem Jahrhundert umgewandelt haben, und daß der Niedergang der hanse nicht ersolgt ist, weil sie an diesen Entdedungen unbetheiligt blieb, sondern vielmehr, weil mit der zunehmenden nationalen Sammlung und Abschließung der europäischen Staaten die politische Entwicklung Deutschlands nicht Schritt hielt.

Im Anzeiger für Schweizer Geschichte 29, 4 veröffentlicht A. Berandulli mehrere Aftenstüde über die Belagerung von Dijon und die dem Frieden vorausgehenden Berhandlungen (Sept. 1513) und zur Luzerner Tagsabung vom 24. März 1528.

Das 2. heft der Alten und Urfunden der Universität Frantsurt a/C. (Breslau, Martus 1888, 3 M.) enthält die allgemeinen Statuten der Universität von 1510 bis 1610, herausgegeben von Paul Reh. Nur die Statuten von 1510 und 1544 und die Capita reformationis von 1564 sind im Bortlaute gegeben und dazu die Abweichungen der Statuten von 1588 und 1610 vermerkt. Dem Abdruck geht voraus eine sehr sorgsältige Untersuchung über die Handschriften, die Abhängigkeit der ältesten Statuten von denen der Universität Leipzig und das Berhältnis der einzelnen Statuten zu einander.

Die Zeitschr. für Kirchengesch. bringt im 4. heft (Bb. 19) außer mehreren fleineren Notizen zur Resormationsgeschichte die Fortsetung der mehrsach erwähnten Beröffentlichung Friedensburg's, Briefe von Ed an Morone aus den Jahren 1541 bis 42, serner von Drews die Fortsetung der Spalatiniana, Briefe Spalatin's meist an Hans v. Dolczig 1528 bis 1538. Borowsti macht Mittheilungen aus dem Dohna'schen Archiv: ein Brief des Burggrafen an Luther von 1531, Johann v. Lasti an Pfalzgraf Ottbeinrich 1556, über Christoph v. Dohna, einen Schüler Melanchthon's.

D. Clemen endlich untersucht die Frage nach bem Berfaffer ber "Lamontationes Petri" und legt den Inhalt diefer Schrift dar, die 1521 von einem Freunde des Groninger Pfarrers Billem Frederit verfaßt ist. Aleander vermuthete, daß sie von Erasmus herrühre.

Im Jahrbuch ber Gesellich. f. d. Gesch. des Protestantismus in Österreich 19, 8. 4 beginnt Jos. Schmid eine Darstellung der Stellung des Erzbischofs Matthäus Lang von Salzburg zur Resormation; er schildert zunächst das Borleben und die Persönlichteit des Bischofs, dann sein inneres Berhältnis zur religiösen Frage. Für die dann folgende Behandlung seines offiziellen Berhaltens in den ersten Jahren der Resormation hätten dem Bersasser wielleicht die Reichstagsatten noch einiges Material geboten.

Im Reuen Archiv für sächs. Gesch. 2c. bringt F. Joël vornehmlich auf Grund des Dresdener Attenmaterials das Leben des Aurfürsten August von Sachsen vor der Erlangung der Aurwürde (1526—58) zur Darstellung. Er schildert die Jugendzeit des Fürsten, seine Thätigkeit als Abministrator von Merseburg und als Regent eines Theiles der albertinischen Lande und sein Berhältnis zu seinem Bruder Moris.

In derselben Beitschrift sammelt D. Clemen die Rachrichten über das Leben des Leipziger Juristen und Freundes Luther's Andreas Frant von Kamenz († 1545) und behandelt auch bessen schriftstellerische Thätigkeit.

Sbendort ichilbert Konrad Reefe das Leben und Birken des Dr. Johann Reefe, des Leibarztes von Kurf. Moris und Kurf. August von Sachfen (geb. 1499, † 1575).

In den Jahrbüchern des Bereins für medlenb. Gesch. u. Alterthumstunde 3, 3 erbringt Schnell mit seinem Aufsat über die medlenburgischen Kirchenordnungen einen sehr beachtenswerthen Beitrag zur Geschichte der Entstehung der protesiantischen Landestirche. Der Berfasser zeigt zunächt, wie auch in Wedlenburg sich gegen Ende des Mittelalters eine Art Landestirchentum bildete, schildert das anfänglich vorsichtige Berhalten der Herzöge gegenüber der luther. Resormation und erbringt zum Schluß den schlagenden Nachweis, daß Herzog Heinrich, als er sich 1535 und in den folgenden Jahren ernsthafter durch Visitationen und Kirchenordnungen um die Ausgestaltung der neuen Kirche in seinem Gebiete kümmerte, dies nicht in seiner Eigenschaft als Landesherr als vielmehr aus christlicher Nächstenstiebe that. In Wecklendurg ist demnach praktisch genau der Weg eingeschlagen worden, den Luther, wie Lenz überzeugend dargethan hat, theoretisch gewiesen hatte.

Gin wenig gefanntes Inftitut der Buricher, wie überhaupt der Schweizer Rantonalversaffung behandelt Dandliter's Auffat über bie Buricher Bolfsanfragen von 1521 bis 1798, Jahrb. f. Schweiz. Gefc. 28

(1898). Man versteht darunter eine äußerlich dem modernen Reserendum nicht ganz unähnliche Bestagung der Unterthanen durch den Rath über ihre Ansicht von bestimmten politischen Fragen. Die Übung entwickelte sich in Zürich zu Beglinn des 16. Jahrhunderts zunächst in freien Formen; durch den Kappelerbrief von 1531 ward sie zu einer obligatorischen Maßzegel erklärt; aber schon seit dem Ende des 16. Jahrhunderts sucht sie der Rath zu umgehen, und mit dem Jahre 1656 verschwinden ihre letzten Spuren. Für die Geschichte der Resormation sind die Antworten der verschiedenen Orte als zugleich snaive und lebhaste Stimmungsbilder von hohem Werth, wie überhaupt der Zusammenhang zwischen der ganzen demokratisch gesärbten Einrichtung und den popularen Tendenzen der religiösen Bewegung überraschend eng ist: mit dieser ist sene gestiegen und verfallen.

In ber Sifterifchen Bierteljahrsichrift 1898, 4 untersucht & Saebler bie Stellung der Jugger gum Rirchenstreit im Einzelnen und ichilbert, wie fich die verschiedenen Familienglieder zu ber religiösen Frage verhielten.

In ben Bürttemberger Bierteljahrsheften für Landeskunde (1898) veröffentlicht Greiner aus dem Stadtarchiv zu Rottweil den Briefwechsel des Gesandten der Stadt Konrad Mod während seines Aufenthalts auf dem Reichstage zu Augsburg (1530). Die Briefe ergeben nicht sehr viel für die Geschichte des Reichstags, sind aber kulturgeschichtlich interessant.

Gbenbort behandelt G. Boffert nach bisher unbefannten Aften bie Soffantorei unter bergog Chriftoph von Burttemberg.

Im Giornale Ligustico fest A. Neri 81, 367 ben ermähnten Auffat über die Beziehungen des Andrea Doria jum hofe von Mantua fort (Briefe aus den Jahren 1537-40).

In den Theologischen Studien und Kritifen 1899, 2 berichtet & Kawerau aussührlich über den Inhalt einer sehr seltenen, bisher nur nach dürftigen und unrichtigen Inhaltsangaben bekannten Flugschrift von 1538: Sepultura Lutheri.

Ebendort' gibt C. Clemen einige Miscellen gur Reformationsgeschichte: zwei Luther-Borte aus der Bwidauer Rathsichulbibliothet, Reime über den Lauf der Welt, zwei Briefe an Mutian von Erasmus und 3. Faber; aus den letten Tagen des Augustinerflosters in Ersurt.

Als 3. Band ber Ausgewählten Berte des Johannes Mathefins find in der Bibliothet beuticher Schriftsteller aus Bohmen (Brag, Calve, 1898) die Predigten des Joh. Mathesius über Luther's Leben erschienen, herausgegeben, mit einer Einleitung und Erläuterungen versehen von G. Loesche. Der Text ist ein Abdruck der ersten Ausgabe von 1566. Die ganze Ausgabe ist auf einen größeren Leserkreis berechnet und darauf sind auch die Einleitung und die Erläuterungen zugeschnitten; aber auch der

Fachmann, dem die erste Ausgabe meist nicht zur hand sein wird, wird gern nach diesem handlichen Abbrud greifen.

E. Fabian bewichtet auf Grund von Aften, namentlich der Zwidauer Rathsprotofolle, über die Errichtung eines Alumnats an der Zwidauer Schule (1544), mit Beröffentlichung einiger bemerkenswerther Stude: Reue Jahrbucher für flaff. Alterthum 2c. B. 3/4 H. 1.

Eine altenmäßige Darstellung ber Bermittlung bes schmaltalbischen Bundes (1545) zwischen Franz I. und heinrich VIII. gibt G. Salles in der Rovue d'hiet. dipl. 13, 1.

Im Geichichtsfreund 1898 iest E. Bymann bie Beröffentlichung feiner Regesten ber Korrespondeng bes Kardinals Borromeo mit ben Schweigern für die Jahre 1576-80 fort.

Ribbed widmet dem Landgrafen Wilhelm IV. von heffen, dem älteften Sohn Philipp's d. Gr., in der Zeitschr. d. Ber. s. heff. Gesch. u. Landest. R. F. 23 (1898) zwei Aufsate. Der eine gibt mit der Schilderung der mannigsachen Heirathsprojette, welche der endlichen Spe des Fürsten mit Sabine von Württemberg vorangingen, ein hübsches Muster deutscher dynastischer Hauspolitif in den Jahren der Gegenresormation. In der anderen Studie versolgt Ribbed die Beziehungen des Landgrafen zu Wibbelm von Oranien durch ihre zahlreichen Abwandlungen, ohne das bereits von Ritter entworsene Bild der zurüdweichenden Unschlüssigseit des heisischen Fürsten erheblich zu modifizien.

Ebenda theilt G. v. d. Ropp aniprechende Briefe des Marburger Studenten Joh. Seberh. Schmidt an seinen Bater aus den Jahren 1606 bis 1611 mit, welche in ungewöhnlich frischer Beise sowohl über das wissenschaftliche Leben der Universität als das Berhältnis zwischen Studenten und Bürgern berichten.

Aus bem Arch. f. öfterr. Geich. 84, 2 (1898) fei der Aufjas von Loferth über die Frage der Errichtung eines Klofterrathes für Inneröfterreich unter Erzberzog Karl II. erwähnt. Loferth zeigt, daß feit 1579 instematisch nur noch Katholiten zu Regierungsräthen ernannt wurden und diese "tatholischen Regierungsräthe" die Kirchensachen bald allein behandelten. 1586 sollten diese Geschäfte und zugleich die Kirchenaussicht auf einen nach dem Muster der von Maximilian II. für Öfterreich errichteten Behörde organisiten Klosterrath übertragen werden, der jedoch zunächst nicht zu Stande tam.

Gleich werthvoll für die Reiches wie für die elfässische Landesgeschichte sind die Altenstüde über den Straßburger Rapitelstreit, welche A. Meister in den Mitth. d. Ges. f. Erhalt. d. geschichtl. Denkmäler im Elfaß 19, 1 (1898) veröffentlicht. Sie bringen zahlreiche Korrelturen und Ergänzungen zu der Darstellung in Ritter's deutscher Geschichte, so z. B. daß die Aus-

ichließung der protestantischen Kapitulare schon am 3. Dez. 1583, die Berbängung des taiserlichen Sequesters schon 1590 ersotzte. Nr. 10 ist für die allgemeine Anschauung Wilhelm's von Bayern außerordentlich wichtig. Eine eingehendere Analyse scheint verfrüht, da Weister in kurzer Zeit selbst eine Darstellung dieser Borgänge veröffentlichen will.

Germann schilbert in den Mitth. d. Ber. f. Gesch. d. Stadt Meißen 5, 1 (1898) den wie gewöhnlich an kleinlichen Zügen reichen Kampf der Landesherrschaft gegen den Kleiderlugus der Meißnerinnen im 17. Jahrsbundert.

Im 4. heft des hift. Jahrb. 19 (1898) berichtet Schröder über den weiteren Berlauf der sog, Goocher Berschwörung von 1615, das im Einverständnis mit Brandenburg und den Resormirten in der Stadt ersolgte Einrüden der holländer, sowie die allerdings anscheinend ziemlich unsaubere Entstehung der Anschuldigungen gegen die Katholisen. Auch hier drängen sich bisweilen Bedensen gegen die Zuverlässigteit der handtquelle Schröder's aus.

A. Breyjig gibt, hauptjächlich auf Ranke und Picot jußend, in Schmoller's Jahrbuch 23, 1 (1899) eine Übersicht über "Staat und Stände Frankreichs" 1550—1660. Es wird darin ftark betont, daß schon die Religionskriege, unbeschabet des religiösen Streitgehaltes, ebenso sehr Kämpse zweier Adelssaktionen sind, wie die Erhebungen von 1614 ff. und die Fronde, und somit hier ein Biederausseben der Tendenzen mittelalterlicher seudaler Unabhängigkeit gegen die um 1500 so weit entwidelte moderne Staatsidee, aber kein Bersuch zu ständisch-parlamentarischer Beschräntung der Krone-vorliegt.

Einen äußerst werthvollen Beitrag zur Geschichte Frankreichs unter Richelieu liesert Th. Kütelhaus in der hist. Bierteljahrssch. 2, 1 (1899) durch die Beröffentlichung eines amtlichen Inhaltsverzeichnisses der Papiere des wenig bekannten Politikers und Publizisten Fancan († 1627). Das neue Material bestätigt die unsicheren früheren Bermuthungen von Golen u. a. über die hervorragende Bedeutung diese Bersechters der Grundsähe Beinrich's IV., besonders auch in Bezug auf die Protestanten, und beweist seinen großen Einfluß auf Richelien in den ersten Jahren von dessen berwaltung.

In der Rev. des deux Mondes beginnt han o taux die Fortsepung seiner zulest bis zur Ermordung des Marschalls d'Ancre herabgeführten Richelieu-Biographie zunächst mit drei Ausschellen: Richelieu et Marie de Médicis (1. Nov. 1898); Richelieu dans son diocèse (15. Dez. 1898); Richelieu à Avignon (1, Januar 1899). Die zwei Jahre von 1617 bis 1619 sind die stillste Beit im Leben des Kardinals: arm an äußeren Exeignissen sind sie für seine innere Entwicklung höchst bedeutungsvoll. In

Blois erkennt Richelieu die Unmöglichkeit, eine politische Stellung auf anderer—Grundlage als der Gunft des Königs zu begründen, und trennt sich darunmit raschem Entschluß von seiner Mutter. In Luçon arbeitet er in der Grwiderung an die Bastoren von Charenton einen Grundgedanken seinem stünstigen Politis zuerst flar heraus, den Berzicht auf die ihm an sich unbedingt gerechtsertigte kirchliche Unisormität, ihre Beschränkung auf die politische Einheit, das will sagen, den Bruch mit der Tradition der Religionstriege, die Rücklehr zu Heinrich IV., was ihn freilich nicht hindertseine alten Beziehungen zu Pater Joseph mit einem Aussall gegen die Hugenotten von neuem anzuknüpsen. Endlich in Avignon löst er sich von der überkommenen, schon 1617 wankenden Borliebe für Spanien und beginne et die Ich eine Gehlsberung der Borbereitung und Aussalhrung der Flucht der Königin-Mutter aus Blois, welche ausschließlich das Wert Rucellais war.

Ein interessantes Bruchstud aus der Schluftrelation des bekannten spanischen Gesandten Grafen Bedmar über seinen venetianischen Aufenthalt veröffentlicht J. Raulich nach einer italienischen Kopie im Nuovo Archiv. Veneto 16, 1 (1898).

B. Bretholg veröffentlicht in der Zeitschr. des Ber. f. d. Geich. Mahrens und Schlefiens 3, 1 (1899) ein besonders an neuen Ginzelheiten reiches und gewiffenhaftes Tagebuch eines unbefannten Franzistaners über die Belagerung von Brunn durch Torftenson 1645.

Das 2. Erganzungsheft ber Beitfchr. für Kulturgeichichte (Beimar, Felber, 2 DR.) ift mit Quellen und Studien jur Bejdichte ber Begenprozeffe gefüllt. Richel veröffentlicht die Ulten zweier Prozeffe von 1589 und 1593 aus bem Rurfürstenthum Trier, D. v. Stojentin weift aus den Aften des Stettiner Archive bie gleiche Berbreitung des Berenmahnes in Bommern wie in anderen Ländern nach; Ruland endlich schöpft aus den Gleichenberger Brotofollen der Jahre 1689 und 1690 für eine Schilderung der fteirischen Herenbrozesse. Ruland's Arbeit ist, wenngleich mir die Richtigfeit seiner Anschauungen erheblichen Aweiseln zu unterliegen scheint, durch den Berfuch bemertenswerth, die ermudende Gleichförmigfeit ber in den Gerichtsaften niedergelegten Aussagen über bie Art bes Berfehrs ber Bethörten mit dem Teufel nicht sowohl auf die allgemeine Berbreitung gewisser Phantafien als vielmehr auf eine Gleichheit der ben Brozessen zu Grunde liegenden höchst realen Thatsachen (Berführung unglücklicher Che-K. frauen insbeiondere durch Adelige) gurudzuführen.

Reue Bücher: Hume, Spain, its greatness and decay. 1479—1788. (Cambridge, Univ.-Press; London, Clay & Sons. 6 sh.) — Reubrude bifch. Literaturwerke d. 16. u. 17. Jahrh. Schriften hartmuth's von Cronberg Herausg, von Lid. (Halle, Riemener. 1,80 M.)

- Acta Tomiciana tom. X (1528). (Posnaniae, sumpt, bibl. Kornicensis.) — Schauenburg, Hundert Jahre oldenburg, Kirchengeschichte 1573—1667. II. (Oldenburg, Stalling. 10 M.) — Bolf, Deutsche Gesch. im Beitalter der Gegenresormation. I. 2. u. 3. Abth. (Berlin, Sechagen.) — Axel Oxenstiernas Skrifter och brefvexling. IX. (Stockholm, Norstedt. 13 kr.) — Brede, Gesch. d. K. u. K. Wehrmacht seit 1618. I. II. (Bien, Seidel.)

#### 1648-1789.

Strong legt in der Amer. Hist. Rev. 4, 2 die verschiedenen literarischen und personlichen Ginwirfungen, daneben aber auch die großen
religiösen und politischen Beweggrunde eingehend dar, die Eromwell zu
der Expedition nach Bestindien bestimmt haben.

Aus ben eigenhändigen Aufzeichnungen Ludwig's XIV. und Quellen, bie seine persönlichen Anschauungen erkennen lassen, stellt Sahmant in der histor. Bierteljahrsschrift 2, 1 zusammen, welche Forderungen dieser herrscher theoretisch für die haltung des vollfommenen Fürsten aufstellte, und vergleicht sie mit den Ansichten Macchiavelli's und Richelieu's.

Der Schluß des Auffages von Bild in der Zeitschrift f. Weich, des Oberrheins 14, 1 ftellt die Schwentung Bonneburg's zur faiferlichen Bartei, die Intriguen, die gegen ihn angezettelt wurden, und feinen Prozes dar.

Der Bicomte de Boisliste theilt in der Rev. des questions hist. (Jan. 99) ben Briefwechsel Belleiste's mit Labafeque, dem frangösischen Gesandten am Trierer Hose, aus den Jahren 1741-43 mit.

Als werthvolle Ergänzung zu einer von der Kommission der Acta Borussica geplanten preußischen Handelsgeschichte des 18. Jahrhunderts verössentlicht Lohmann eine mit sicherer Methode und einleuchtender Klarheit geschriebene Untersuchung über die amtliche Handelsstatistis Englands und Frankreichs im 18. Jahrhundert. Die enge Berquickung der Statistis mit der Bollverwaltung, wodurch die steigende Fülle an zollfrei aus- resp. eingesührten Baaren unberücssichtigt blieb, die mangelhaste Methode der Umrechnung der Baarenmengen in Geldwerthe, endlich die Unmöglichteit, den ungeheuren Schmuggelhandel statistisch zu erfassen, in Frankreich speziell noch die Thatsache, das der Zollverwaltung entsprechend auch die Handelsstatistist nicht das gesammte französische Staatsgebiet umssatte (z. B. nicht Elsaß, Lothringen, Met ze., die Freihäsen Marseille ze., die Kolonien, insbesonders Ositindien), haben verursacht, daß den überlieserten Handelsbilanzen nur ein bedingter Werth zusteht und bei ihrer Bennbung die größte kritische Borsicht am Plaze ist.

2 Auf Grund umfangreicher Archivalien fiellt Ab. Beer im Archiv f. ofterr.

Joseph's II. dar, indem er der Reihe nach die handelspolitischen Beziehungen zu den verschiedenen auswärtigen Rächten schildert. Die Rängel der amtlichen Statistit jener Zeit haben dem Berfasser leider die Gewinnung sicherer Berthurtheile durch tabellarische Zusammenstellung der Bilanzen z. unmöglich gemacht. Doch überwiegt der Eindruck, daß in der öfterreichischen Handelsgeschichte des 18. Jahrhunderts mehr von oft kühnen Entwürfen als erfolgreichen Ausssührungen zu berichten ist, und daß es in den leitenden Instanzen durchaus an der nöthigen Energie und Einheit des Willens gesehlt hat.

Die kurzfristigen Schickale ber orientalischen und oftindischen handelscompagnien Österreichs unter Karl VL behandelt Dullinger in der Beitschr. f. Sozials u. Birthschaftsgesch. (7, 1). Er weist nach, daß die erstere infolge des Bantelmuthes und der leichtsertigen hingabe des Raisers an Brojektenmacher, die letzere infolge der handelseisersucht Frankreichs, hollands und Englands ein klägliches Ende fand.

Stalsty schilbert in dem lepten Theil seiner Abhandlung über die Geschichte der evangelischen Kirchenversassung in Österreich die Lage der evangelischen Kirche in Schlesien, die sie sich unter Joseph II. günftiger gestaltete, und wirft dann noch einen turzen Blid auf die verhältnismäßig vortheilhafte Stellung, die die Evangelischen in Galizien, in der Butowina, in dem Bezirk Asch und in Triest einnahmen (Jahrb. f. Gesch. d. österr. Protest. 19, 3/4).

Im Journal des savants (Dez. 1898) bespricht Sorel eingehend das Bert Broglie's: Voltaire avant et pendant la guerre de 7 ans.

Auf Beziehungen des Bringen Heinrich von Breugen und Friedrich's bes Grofien zu bem Satiriter Rabener macht Jacobn Euphorion 5, 4 aufmertfam.

Das Schickfal einer angeblichen preußischen Spionin, der Baronin v. Rieben, die Anfang 1757 in Paris verhaftet, aber bald wieder freisgelassen wurde und dann noch lange dort lebte, schildert nach den Atten der Bastille der Bicomte de Boutry (Rev. d'hist. dipl. 13, 1).

Ein Auffas im Januarheft der Quarterly review verwerthet die türzlich berausgegebene Selbstbiographie des herzogs von Grafton, um ein unbefangeneres Urtheil über die Stellung diese Staatsmannes zu fällen, als es die durch ihren Parteistandpunkt beeinflußten Schriftsteller bislang gettan hatten.

Ein Auffas Lübbert's in der Festschrift zur Jubelfeier der Franceichen Stiftungen stellt auf Grund der Alten bes dortigen Archivs die Geschichte des Seidenbaues dar, der auf die Anregung Friedrich's des Großen von G. A. France begonnen und anfangs eifrig gefördert, Ende des Jahrhunderts aber aufgegeben murde, wie er urtheilt, im Wesentlichen aus dem Brunde, weil man die Aberzeugung von der Unfruchtbarteit des Untertehmens gewann.

Nachrichten über ben General A. B. v. Thuna und jeine Berwandten ind jugleich einen Beitrag jur Geschichte bes Feldzuges von 1778, der die tämpfe um Beigfirch behandelt, hat Frhr. v. Thuna in den Neuen nilitärischen Blättern (September – November 1898) veröffentlicht.

Einen angeblich bisher ungedruckten, sehr interessanten Erlaß Friedrich's II. in den Minister v. Zedliß über Unterrichtswesen und Religion, der in dem Satz gipfelt, daß die evangelische Konsession als bessere im Bergleich zur atholischen in ihrem Bestande zu erhalten sei, veröffentlicht Beuschlag in den Deutsch. evangel. Blättern (24, 1). Der Erlaß ist freilich längst in ben Oeuvres 27 veröffentlicht und z. B. von Reimann, Preuß. Gesch. 2, 545, benutet worden.

Ein Stüd aus der inneren Geschichte Württembergs im 18. und 9. Jahrhundert schildert Theodor Schön in seinem Büchlein: Die Staatsgesangenen auf Hohenasperg (Württemb. Neusahrsbl. N. F. Blatt 4. Stuttgart, Gundert. 1899. 96 S.). Die Gründe, wegen deren die Gesangenen estgesehr wurden, dienen zur Charafteristif der jeweiligen württembergischen kegierung und des Hoses. Die befanntesten Arrestanten waren der Jude Sich und der Dichter Schubart.

Reue Buder: Les Mémoires du burgrave et comte Fr. de Dohna 1621-1688), herausgegeben von G. Bortowsti. (Königsberg, Teichert. 0 M.) - Lacour-Gayet, L'éducation politique de Louis XIV. Paris, Hachette. 7,50 Fr.) - Memoirs of the life and writings of dward Gibbon. ed. by O. F. Emerson. (London, Ginn and comp.) -Bolfsgruber, Frang I., Raifer von Ofterreich. I u. II. (Wien und leibzig, Braumiller.) - Soen u. Rienaft, Ofterr. Erbfolgefrieg. III. Bien, Seidel.) - Thouret, Friedrich b. Gr. als Mufiffreund und Rufifer. (Leipzig, Breitfopf u. Sartel. 3 M.) - Hart, American history old by contemporaries. II. 1689-1783. (London, Macmillan. 8,6 sh.) - Maclay, A history of the United States navy from 1775 to 1898. ? vols., New York.) - Briard, Correspondance inédite du Gén.-Maj. e Mortange. 1756-82. (Paris, Picard.) - Bolff, Grundrig ber reußischen Bolfewirthichaftsgeschichte. 1640-1898. (Berlin, Beidmann.) uarini, La Germania e la questione d'oriente. Le alleanze moerne. (Rom, Loescher.) - Guarini, La Germania e la questione oriente. II. (Rom, Loescher.)

#### Meuere Befdichte feit 1789.

2. Sciout ichildert, auf Grund ber Atten des Barifer Rationalrchivs, mit großer Ausführlichteit die verhängnisvolle Thätigfeit der von ber Legislative nach St. Domingo geschidten kommissare Sonthonax und Bolverel (1792—94) und die Wirfung der in verzerrender Rachaffung auf die Insel verpstanzten revolutionären Einrichtungen. (Revue des quest. hist. 1898, 4.)

B. Rose beginnt in der Engl. Hist. Review die Beröffentlichung der Berichte des Obersten Th. Graham, späteren Lord Lynedoch, ider sich von 1796 bis 1797 bei der österreichischen Armee in Italien aushielt, um beren Rooperation mit der englischen Flotte zu vermitteln. In den bisher mitgetheilten Berichten ist bemerkenswerth die Schilderung der frondirendem und pessimistischen Stimmung unter den österreichischen Offizieren, die zu ihren Führern, auch zu dem good old man Burmser, kein Bertrauen hegen und einmüthig Mad zum Oberbesehlshaber verlangen.

In einer auf archivalischem Material beruhenden Studie über die badische Presse während der Rheinbundszeit schildert R. Obser, mit welcher Strenge die französische Regierung die deutschen Zeitungen über wachte und nicht dulbete, daß irgend welche mißliedige Nachrichten, sei es abfällige Urtheile über Napoleon oder Unglücksfälle aus den Feldzügen, verbreitet wurden. Die badische Regierung suchte zwar nach Aräften durch Borstellungen in Paris oder durch Umnennung der angeschuldigten Zeitungen die Aussührung der Unterdrückungs- oder Suspensionsbesehle zu hindern, mußte aber schließlich (1811) doch alle politischen Zeitungen dis auf eine unterdrücken. (Zeitschr. s. d. Gesch. d. Oberrheins 14, 1.)

Fa 1) in der Untersuchung über "Die Erschießung des Herzogs von Enghien" glaubt dei Napoleon an wohlbedachte und zielbewußte Borbereitung der Katastrophe und leugnet die friedliche Bedeutung der Sendung Real's. (American Hist. Review, Juli u. Oktober 1898.)

Unter dem Titel: "Ariegführung und Diplomatie der Berbündeten vom 1. Februar bis zum 25. März 1814" (Gießen, Universitätsbuchhandl. 1898. 177 S.) behandelt die Dissertation von Richard Trapp die Dissernzen in den politischen und militärischen Anschauungen innerhalb der Roalition und ihren Einfluß auf den Berlauf des Feldzugs. Unter Berücksichtigung der neueren Literatur gibt der Berfasser eine kritische einzgehende Darstellung von den Arisen, die die Roalition zu überstehen hatte, aber ohne neue Auftlärungen von Belang zu bringen. Seine Anschauung ist im allgemeinen zutressend und deckt sich vielsach mit der vom Reserenten vertretenen. Onden's Aussassigung von Reternich's und Schwarzenberg's Bestrebungen verwirft er völlig.

Auf Grund des Arneth'ichen Buches gibt B. Lang eine Lebensstige bes Grhrn. v. Bessenberg, der auf dem Biener Kongreß Metternich's Mitarbeiter war, später aber mit ihm in Konslitt gerieth. Lang charakterifirt ihn als wohlwollenden, fleißigen Beamten, aber ohne hervorragende

Energie und Intelligens. Der Mangel an höheren Fahigfeiten zeigte fich namentlich bei seiner Berufung jum öfterreichischen Minister des Auswärtigen im Jahre 1848. (Breug. Jahrb. 94, 2.)

E. Daubet fest feine Beröffentlichungen aus dem Rachlag von Decazes fort (vgl. S. 3. 81, 563; 82, 181). Die in der Revue nouvelle (1. Januar) mitgetheilten Briefe Ronig Ludwig's XVIII. aus ben Jahren 1817 und 1818 entiprechen ber bier (a. a. D.) bereits gegebenen Charafteriftit. Der Auffat "Gine Intrique am frangofifden Sofe" betrifft bauptfachlich die Bettelungen Tallegrand's (ber bier in bochft ungunftigem Lichte fericheint), um mit den Ultras jufammen burch Blacas den Bergog b. Riche= lieu und Decages ju beseitigen. (Revue d'hist. diplom, 1899, 1.) Belegentlich wird babei die bier früher (S. B. 68, 74) icon bemerfte Bebeutung ber Schrift von be Bradt über Spanien für bie Entstehung ber Memoiren Tallegrand's bestätigt. Befonders intereffant ift eine Studie über die Borgeschichte der Auflösung der chambre introuvable, die Decazes nach langem Biberftreben feiner Rollegen und Ludwig's XVIII. durchfeste. Bwei Gingelheiten find aus Diefer Beröffentlichung hoch beachtenswerth. Einmal die Thatfache, daß die frangofische Regierung, anicheinend burch Bestechung eines Rangliften, von 1816 bis 1820 regelmäßig Abichriften ber preußischen Gefandtichaftsberichte aus Baris erhielt, und zweitens die Enthullung, daß Boggo di Borgo ale ruffifcher Bertreter in Baris von ben Bourbonen bezahlt murde, bis feine Unfpruche jo "monftros" wurden, daß man ihn zeitweise fallen ließ. (Revue de Paris, 1. Gebr.)

In einer Übersicht über die Entstehung des Schweizer Bundesstaates führt F. Fleiner aus, daß die moderne Schweizer Berfassung sich aus der im Jahre 1815 burch Vertrag zu Stande gesommenen Konföderation entwickelt habe. Diese hatte zwar von Ansang an viele Gegner, konnte aber nicht revidirt werden, da hierzu ein einstimmiger Beschluß sämmtlicher Kantone ersorderlich war. Erst als es in den vierziger Jahren aus koniessionellen Streitigkeiten zum Bürgerkriege gekommen und so die alte Bundesversassung saktisch gebrochen war, konnte eine Revision im centralistischen Sinne stattsinden. Bon der Mehrheit wurde diese dann den dissentienden Kantonen oktronirt. (Die Gründung des Schweizerischen Bundesstaates im Jahre 1848. Atademische Antrittsrede. Basel, Schwabe. 1898. 80 Ps.)

Toru-Terao, Professor in Totio, schilbert in ber Revue de Ihistoire diplomatique 13, 1 turz die Beziehungen zwischen Europa und Japan. Nachdem die ersten ernsteren Beziehungen von Portugiesen 1542 zufällig angetnüpft waren, haben es namentlich die Hollander verstanden, trot der mehrsachen europaseindlichen Strömungen eine fast monopolartige Stellung zu behaupten, die sie seit der Öffnung Japans 1846 in steigendem Maße eingebüht baben.

Levasseur gibt in den Beances et travaux de l'académie desciences morales et politiques (Dezember 1898) einen kurzen Überbsich über Quellen und Forschungen zur Geschichte der arbeitenden Klassen und der Industrie in Frankreich.

Boris Minzes macht in feinem Auffage "Stizzen zur Geschichte des Birthschaftsstaats und der Gesellschaft in Rußland" (Bolf's Zeitschr. f. Sozialwissenschaft 1898 h. 10 u. 11) die Resultate von Miljutov's großem Berte: "Stizzen aus der Geschichte der russischen Kultur" den deutschen Lesern zugänglich. Es tritt vor allem hervor, in wie hohem Grade gegensüber den westeuropäischen Zuständen sowohl die wirthschaftliche wie die gesellschaftliche Entwicklung dirett und indirett das Bert der Staatsgewalt und ihrer militärisch-finanziellen Bolitit ist.

Die zweite Auflage von Schiemann: "Deinrich v. Treitichte's Lehrund Wanderjahre" (München, Olbenbourg. 291 S. 6 M.) bringt außer einzelnen Bereicherungen in den übrigen Abschnitten namentlich in den beiben Schluftapiteln jehr anziehende neue Mittheilungen aus den Briefen Treitschle's an feine Braut.

Im Februarheft der Deutschen Revue sett M. Philippion die Beröffentlichung von Briefen Fordenbed's an seine Gemahlin fort. Die hier gesammelten stammen aus den Jahren 1869 und 1870 und find desphalb von Interesse, weil sie eine Bendung in der Beurtheilung der Bissmard'schen Politif durch Fordenbed bezeichnen. Bisher hatte Fordenbed Bismard nur als preußischen Junter betrachtet, jest erkannte er seine beutsch-nationale Gesinnung.

Die alademischen Feiern zum Gedächtnis Bismard's und das Erscheinen seiner Erinnerungen haben eine Reihe von Reden und Studien hervorgerusen, deren Gesammteindruck überaus erfreulich ist. Sie halten die rechte Mitte zwijchen einer banalen und urtheilslojen Begeisterung und einer Rritit, die nur an den dunklen und problematifchen Seiten feines Bejens haftet. "Der große Realift," jagt Leng treffend, "will realistisch und mit rejolutem Binfelftriche bargeftellt werden, . . . er verbient es, daß wir auch ibm gegenüber unjer Gelbft behaupten und ibm mit freier Suldigung naben." Wir nennen bier außer der frifden und an feinen Brobachtungen reichen Rebe von Leng (Breug. Jahrb., Januar 1899) die nicht im Sandel erichienene) Leipziger Rebe von E. Mards und beffen ichonen Auffat über Bismard und das hobenzollernhaus im hobengollern = Jahrbuch Bd. 2, die mit vollem Recht die fribericianischen Burgeln der Biemard'ichen Bolitit betont, ferner die vortreffliche Unfprache Bezold's (in der Bonner Beitung ericienen) und Raufmann's Rede: "Das Bert bes Gurften Bismard" (Rord u. Gub, Beft 262). Die Studien von Leng, Marde und Edmoller find joeben in einem Sammelhefte

"Bu Bismard's Gedachtnis" (Dunder & Sumblot) ericienen, die von Schmoller außerdem noch in den Forich. 3. brandenb. u. preuß, Geich. 12, 1.

Neuner. 10,6 sh.) — Meisner u. Geerds, E. M. Arndt, ein Lebenssbild in Briefen. (Berlin, Reimer. 7 M.) — Schwedes, Th. Schwedes. Leben und Birfen eines furhessischen Staatsmannes von 1798 bis 1882. (Biesbaden, Bergmann.) — Schröder, Friedrich Franz III., Großherzog von Medlenburg Schwerin. (Schwerin, Bahn. 5 M.) — v. Lettows Vorbed, Gefch. des Krieges 1866 in Deutschland. II. Feldzug in Böhmen. (Berlin, Mittler. 17,50 M.) — Laborde, L. Gambetta, biographie psychologique. (Paris, Schleicher frères.) — Th. Ziegler, Die geistigen u. spzialen Strömungen des 19. Jahrh. (Berlin, G. Bondi.)

#### Dentiche Sandichaften.

Saboul veröffentlicht in den Annales de l'Est (1898, Rr. 4) einen werthvollen Auffat über das Gerichtswesen in den Herzogthümern Loth = ringen und Bar und die Reformen Leopold's.

Nicht uninteressante Notizen zur Schweizer Birthschaftsgeschichte ber letten Jahrhunderte enthält die Übersicht fiber Handel und Industrie des Kanton Glarus von A. Jenny-Trumpy im Jahrbuch des hiftorischen Bereins des Kantons Glarus, heft 23 (1899).

Aus dem Inhalt des 20. Jahrgangs der Zeitschrift des Machener Geschichtsvereins erwähnen wir die Fortschung der von Beltmann sorgfältig verzeichneten Nachener Prozesse am Neichstammergericht, die Berbffentlichung des im 14. Jahrhundert entstandenen ältesten Burtscheider Refrologiums von Bosbach, Teichmann's neue Beiträge zur Fastradasage, sowie einen Auffaß von Brüning, der das Andenten des viel geschmähten Nachener Bürgermeisters Dauven aus dem zu Ende des 18. Jahrhunderts wiederherzustellen sucht.

Im 17. Bb. der Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtstunde veröffentlicht Max Bär unter dem Titel "Urkunden und Akten zur Geschichte der Versassung und Berwaltung der Stadt Koblenz bis zum Jahre 1500" — bisher meist ungedrucktes Material zur inneren Geschichte dieser Stadt, das er stofflich geordnet und abschnittsweise mit einleitenden Erörterungen versehen hat. Lettere, bei denen auch das anderwärts gebruckte Material verwerthet ist, belehren uns in Kürze über die Entwicklung der Stadtgemeinde und Stadtversassung, über Stadtverwaltung und Gericht, über Markt und Zoll, Beamte und Einwohner. Den Quellen aus dem Bereiche des Handwerts ist bei ihrer lüdenhasten Übersieserung nur eine Untersuchung über die Berhältnisse der Schuhmacher voransgeschickt. Überall zeigt sich hier eine ruhige und besonnene Art der Forschung, so das

man den Ergebnissen, zu denen der Berfasser gelangt, sast durchweg beistimmen kann. Interessantes Material wird der Wirtsschaftshistoriker in diesem Buche sinden. Ich verweise besonders auf die Marktzoll- und Ungelbsähe S. 161 ff., 173 ff., 192 ff., 201, auf die Angaben über Fleisch- und Fischpreise S. 206, Ann. 1, über Gewicht und Preis des Brodes und die Höche der Handwerkerlöhne S. 228 ff., 244. Auch auf die Berechnung der Koblenzer Einwohnerzahl im 15. Jahrhundert (S. 130 ff.) sei hier aufmerksam gemacht.

Bon bem "Buch Beinsberg, Rolner Dentwürdigfeiten aus bem 16. Jahrhundert", deffen erste beibe Banbe (1886 und 1887) Sohlbaum berausgegeben hatte, ift ber 3. Band (Bonn 1897, B. Sanftein, 410 G.) durch &. Lau bearbeitet worden. Er umfaßt die Jahre 1578-1587. Diefer und der noch ausstehende 4. Band enthalten die Aufzeichnungen Beinsberg's weniger vollftandig als die erften beiben. Insbesonbere find die Abichnitte, die Beineberg gur Belehrung feines Erben verfaßt hat, von der Biedergabe ausgeschloffen, ba fie fich in teiner Beife über bas Mittels maß der landläufigen burgerlichen Lebensmoral erheben. Dasjenige, mas Lau mittheilt, rechtfertigt die Beröffentlichung durchaus. Beinsberg ift durch die von Soblbaum edirten beiben Bande fonell eine befannte Berfonlichfeit geworben. Der vorliegenbe 3. Band wird wiederum viele Lefer finden, weit über die Rreife ber Bunftgelehrten binaus. 3m Gingelnen mag auf Beinsberg's Betrachtungen über Ramenbilbungen (G. 111 ff.) hingewiesen werben: für jene Reit eine febr achtbare Leiftung. Bal. bierzu Bb. 1. S. 18. Lau hat die Edition mit einem fehr dankenswerthen Rommentar (unter Bermerthung der Alten des Rolner Stadtarchivs) verfeben. v. B.

Rach einer fehr langen Baufe, einem Zwischenraum bon bollen 25 Jahren ift dem 1. Bande des Ulmifden Urfundenbuchs, ben Friedr. Preffel bearbeitet hatte, der erfte Theil des 2. Bandes gefolgt, die Jahre 1315—1356 umfassend, von andern händen bearbeitet (Ulm, Rerler, 98). So lehrreich die Geschichte dieser alten schwäbischen Reichsstadt ift, typifch für die Entwidlung gablreicher verwandter Stadte, fo wichtig gerade der bier behandelte Beitraum fur die innere und außere, joziale und politifche Geschichte der Stadt, fo bedauerlich ift es, daß die Aufgabe, das Urtundenbuch für biefen Beitabichnitt meiterzuführen, ben ungeeignetsten Banden anvertraut worden ift. Bon vornherein bilettantifd gebacht, wie die breiten Ausführungen des Borworts bezeugen (in bem wie auch fpater jogar von einem "Raifer Bengel" gerebet ift), ift ber Blan wie im Gangen fo im Gingelnen, in der Behandlung ber Urfunden und Regeften, der Huswahl des Stoffes und der Sandhabung ber Editionstechnik gang dilettantisch durchgeführt worden. Angesichts deffen mag bier an die historiiche Rommission für Württemberg die Aufforderung gerichtet werben, ihre Thätigfeit auch biefem Ulmifchen Urfundenbuch jugumenben ober wenigstens die Beiterführung in berselben Form nicht zuzulaffen. Es handelt sich hier um die geschichtlichen Zeugnisse aus der reichen, ruhmvollen Bergangenheit einer der ansehnlichsten Reichsftädte Süddeutschlands. Die mittelalterliche Geschichte bedarf längst der Quellen zur Ulmer Stadtsgeschichte, allein eine Erschließung wie die hier beliebte kann keinen Gewinn bringen, die Aufgabe muß gang anders angesaft werden. Höhlbaum.

Im 7. Bande der Mittheilungen des Bereins für anhaltinische Gesch. der Alterthumstunde sest Baeschte seine Aussührungen über die Birthschaftsgeschichte der anhaltinischen Lande sort, indem er zunächst einen allgemeinen Überblick über die Entwicklung im 11. Jahrhundert gibt und hierauf eine Tabelle der Besitwechsel solgen läßt. Ebendort veröffentlicht Baeschte auch eine die Jahre 1560—1590 behandelnde Chronit der Stadt Alsleben a/Saale, deren Mittheilungen eine Ergänzung in dem Tagebuche Heinrich v. Krosigt's (1588—1589) sinden, das Baeschte im 8. Bande der genannten Beitschrift abdrucken ließ.

Aus bem Archiv der "Brandenburgia" (Bd. 4) erwähnen wir die Auffape von Ad. Redling über die Geschichte der Stadt Driefen und Binde über die historischen Beziehungen der alten Stadt Jüterbog zu Berlin.

In einer recht breit geschriebenen Untersuchung schilbert F. Bruns die Bersassungsgeschichte Lübecks während der letten sünfzig Jahre. Das Bichtigste daran ist, daß im Jahre 1848 das Bürgerrecht, das vorher nur bestimmten einzelnen Berufsklassen vorbehalten war, auf alle Einwohner ausgebehnt worden ist. Bersasser beschreibt aussuhrlich die Bahlen zu den städtischen Korporationen, ihre Geschäftsordnung, ihre Kompetenzen u. dgl. Bahlreiche Namensverzeichnisse von Mitgliedern des Senats, öffentlichen Beamten u. s. w. [liegen bei (Bersassungsgeschichte des Lübeckschen Freistaats 1848—1898. Bon Dr. F. Bruns. Lübeck, Borchers, 1898. 185 S.).

In den von der Gejellichaft für Lommeriche Geich. u Alterthumst. herausgegebenen "Baltischen Studien" (1. Folge, Ergänzungsband) macht E. Lange die in der Greifswalder Universitätsbibliothef ausbewahrte Sammlung der Vitae Pommeranorum durch alphabetisch geordnete Anzaben ihrer Bersonalnotizen benjenigen Kreisen zugänglich, die sich für Bommer'iche Familiengeschichte interessiren. Die Publikation will für etwaige Forschungen wesentlich Fingerzeige geben, die Handschriftensbenuhung aber nicht entbehrlich machen.

Bommeriche Geichichte. Bon Karl Maß, Magistratsassessor in Stettin. Stettin, Saunier. 1899. X. und 283 S. 5 M. Der Berjasser gibt in dem Borworte ausdrücklich an, seine pommersche Geschichte "als Baie für Laien" geschrieben zu haben, und will gegenüber der schwerfälligen und in ihren Ergebnissen bielfach überholten Barthold'schen Geschichte Bommerns eine lesbare und geställige Zusammenstellung der Geschichtsereignisse liefern, so daß das größere Bublitum im Stande ift, sich leicht und zwed-

mäßig über die Beimathegeschichte zu orientiren. Referent gesteht gern zu, daß dieser Zwed erreicht scheint; das Buch macht einen handlichen Ginbrud, und die Darftellung ift fliegend und auregend gefdrieben, nur jum Soluffe finden fich ftiliftifche Flüchtigleiten, und ein Bort wie "Argereien" batte wohl vermieden fein jollen. Die benutten Quellen find nur fparfam citirt, doch würde fich fur die letten tulturgefcichtlichen Ausführungen, wo Die Schriften des Referenten ftart benutt finb. ein folder Quellenbinweis empfehlen. - Bu berichtigen ift, daß Bogistav VIII. nach ben neueren Forjchungen nie Briefter gewesen ift, daß Ferbinand I. nur bis 1564 regiert bat und daß ber Rarr Bhilipp's Ditfchi bieft. - Es ift zu bedauern, bag auch diese neueste pommer'iche Geschichte wejentlich nur bis 1637 fortgeführt ift, und daß es alfo für die letten 250 Jahrhunderte der Beimathsgeschichte immer noch an einer solchen zujammenhängenden Darftellung fehlt. v. Boblen hat einst beabsichtigt, eine jolche Fortjepung des Barthold: ichen Geschichtswerkes zu liefern, ift aber, ebe er feine Absicht ausführen R. Hanncke. fonnte, verftorben.

Ein lehrreicher Aufjag Riebner's über die Entwidlung des Batronats der freitöllmischen Hofbesitzer im Marienburger Berder (Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht 8, 3) weist nach, daß sowohl das Pfarrwahlrecht als die Pflicht der Baulast und Bermögensbeaufsichtigung den Hofbesitzen nicht auf Grund individuell bestimmter Grundstüde zusteht, sondern diese Rechtsverhältnisse als Gemeinderechte zu betrachten sind.

Aus dem Rachlaß des um die Geschichte Ostpreußens hochverdienten M. Toeppen hat dessen Sohn eine Darstellung der preußischen Landtage während der Regentschaft des brandenb. Kurfürsten Johann Sigismund (1609—1619) herausgegeben. Königsberg, Beyer. 4 M.) Die Arbeit suft auf den von Toeppen in gewohnter schlicht reservender Weise und betannter Gründlichteit ausgenutten Landtagsakten des Königsberger Archivs. Sie ist noch ohne Kenntnis der in den Urkunden und Akten zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm veröffentlichten Aussührungen Breysig's entstanden, der Toeppen gegenüber durch Benutung der wichtigen Korrespondenz zwischen Kurfürst und Oberräten in Bortheil ist. K.

In der Baltischen Monatsschrift 40, 1. 2 handelt Bergengrun 'im Unschluß an Bulmerincq über die Berfassung der Stadt Riga im 1. Jahr-hundert ihres Bestehens.

Lusch in v. Ebengreuth regt an, dem großen Mangel an Borarbeiten für die von der historischen Landestommission für Steiermart geplante Berwaltungsgeschichte des berzogthums durch monographische Behandlung einzelner Themata abzuhelsen. Er selbst beginnt bereits im 8. Heft der Beröffentlichungen dieser Kommission mit einer Untersuchung über das Landschreiberamt in Steiermart. Er gibt zunächst die Bersonalisse, lätt theils in urkundlicher, theils in Regestensorm die Quellen zur Erkenntnis der materiellen Ausgaben der Landschreiber solgen und jast

schließtich die Ergebnisse in kurzer und klarer Darstellung zusammen. Das Landschreiberthum ist ans der herzoglichen Kanzlei hervorgegangen, jedoch um 1270 zu einem selbständigen, in kurzfristigen Pachten vergebenen Amt geworden, das die oberste Stelle für die in der Berwaltung centralisirten Finanzquellen des Landes darstellt. Es lebt in der maximilianeischen Berwaltungsresorm im Bisthumamt fort.

Das Archiv bes Bereins für fieben burgifche Landestunde (R. F. 28, 3) enthält urfundliche Beiträge jur Geschichte Siebenburgens aus dem Biener Staatsarchiv über die Zeit von der Schlacht bei Mohacz bis zum Frieden von Großwardein von Schuller.

Rene Bucher: Biegand u. Schulte, Urfundenbuch d. Stadt Straßburg. IV. 1. H. Rachträge u. Berichtigungen. Register. (Straßburg, Trübner. 18 M.) — Levi, Jur Gesch. d. Rechtspsiege in Straßburg i. E. (Straßburg, Beust. 3 M.) — Rübel, Dortmunder Urfundenbuch. III. 1. (Dortmund, Köppen.) — Bollesen, Chronit d. altmärk. Stadt Berben. (Berben, Selbstverlag d. Bers. 2,50 M.)

#### Bermifchtes.

Die nächfte Bersammlung beutscher hifforiter wird Oftern 1900 in Salle a. S. ftattfinden.

Um 7. Dez. 1898 bielt bie Rgl. fachfifche Rommiffion fur Beichichte ihre 3. Jahresberjammlung ab. Ericbienen ift im Berichtsjahre nur Unt. Graff, Bildniffe von Zeitgenoffen des Meifters, bearbeitet von Bogel. Dagegen find in ber Borbereitung weit borangefchritten die Berichte bes bans v. d. Planis an Friedrich ben Beifen aus bem Reichsregiment in Rurnberg 1521/3 (ed. Bird), die Aften und Briefe 3. Gefch. des Rurf. Morip (ed. Brandenburg), die Grundfarten unter Leitung Ermifch's. Much bon bem Flurfartenatlas (bearbeitet bon E. D. Schulze), ben Aften und Briefen bes Bergogs Georg bes Bartigen (bearbeitet von Beg), den Aften jur Weich, bes Bauernfrieges in Mittelbtichlb. (eb. Merg) fowie ber Weichichte des fachfischen Finanzwejens von Butte find bie Manuftripte ber Bollendung g. Th. ichon nabe. Ebenjo fteht die Beröffentlichung ber Lebensbuder Friedrich's bes Strengen bon 1349, bearbeitet bon Lippert und Beichorner, wohl auch der Briefwechiel der Rurfürftin Maria Antonia mit Maria Therejia in nicht allzuferner Musficht. Für die Musgabe ber Sauptwerte der jachi. Tafelmalerei des 15. und 16. Jahrhts. hat Dr. Flechfig mit der Materialsammlung begonnen. Die Bearbeitung ber Geschichte ber jächfischen Centralberwaltung hat Treujch v. Buttlar übernommen. Bon neuen Aufgaben ift die Berftellung einer hiftor-geograph. Befchreibung ber Bisthumer Meigen und Merfeburg, fowie Die Fortfegung ber bon Erler bis 1569 geführten Bearbeitung der Leipziger Universitäts-Matrifel beichloffen, fowie eine umfaffenbe Weichichte bes geiftigen Lebens ber Stadt Leipzig in Muslicht genommen.

Die Historische Kommission für West falen tagte am 26. Rai 1898. Borgelegt wurden: von der durch Dr. Detmer besorgten Kerssenbroich-Ausgabe der 2. Bd.; Hoogeweg, Westsäl. Urtundenbuch Bd. 6; Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Münster, herausgeg. von hellinghaus. In Borbereitung sind unter auderem Sammlungen für die Fortsetung des Urtundenbuches von 1300 ab (Krumbholt). Urtundenbuch Bd. 7 (Kölnisches Westsalen von 1200 bis 1300, Ilgen); die Ausgabe des Gobelinus Versona (Dr. Jansen). Reu geplant werden: Herausgabe der westsällischen Klosterresormation vom 14. bis 17. Jahrh. (Linneborn); Edition des Bistationsprotosols von 1571 (Detmer). Die Inventarisation der Privatarchive Westsalens ist in Angriff genommen.

Der Berein für Geschichte der Mart Brandenburg ist durch Bewilligungen der Provinzialstände und der preuß. Archivverwaltung in Stand gesetzt worden, eine Publikationsthätigkeit nach dem Borbilde anderer Brovinzialkommissionen zu beginnen. Geplant sind zunächst eine Publikation der älteren Ständeakten, Fortführung des Grundkartenunternehmens, Bearbeitung der historischen Geographie der Mark und Inventaristrung der kleinen Archive.

Die Akademie der Inschriften in Baris stellt für die Bearbeitung um den Bordinpreis im Jahre 1901 folgende Aufgaben: 1. Die Gefühle und Regierungsgrundsähe der Römer gegenüber den Griechen während der republikanischen Zeit. Dargestellt nach den Zeugnissen der Schriftkeller, Inschriften und Denkmäler. — 2. Ansertigung eines alphabetischen Bortverzeichnisses der gedruckten französischen Heldenlieder vor der Zeit Karls V. — 3. (wiederholt) Absassing eines Berzeichnisses der aus dem griechischen Drama ihren Gegenstand nehmenden Basenbilder und Bersuch einer etwa möglichen Erschließung des Ganges von griechischen Bühnenstücken aus zenen Bildern.

In Gotha verfiart am 2. Januar 1899 im Alter von 56 Jahren der Gymnasialprofessor Dr. G. Gilbert, der sich durch Arbeiten über alt- griechische Geschichte, insbes. durch sein Handbuch der griech. Staatsalterthumer, einen Ramen gemacht hatte.

3m hoben Alter von 85 Jahren ftarb in Betersburg ber hiftoriler und Alademiler Brof. E. Runit, beffen hervorragenbftes Bert ben Anfangen Des ruffifchen Staates gewidmet war.

In der Beilage zur Allg. Zeitg. (Nr. 3) widmet D. Redlich dem verstorbenen A. Suber einen warmen Rachruf; ebendort (Nr. 8 und 9) erzählt B. Baber das Leben Konstantin v. Höfler's.

Um 29. Januar d. J. starb in Leiden der Altmeister der niederländischen Geschichte, Robert Fruin, in seinem 76. Lebensjahre. Buerst ber alten Geschichte sich widmend (seine Dottordifiertation handelte über

Manetho), wandte er fich bald ausschließlich ber jeines Baterlandes ju, in welcher er jo Bervorragendes leiftete, daß, ale er 1860 bie erfte felb= ftandige Brofeffur in berfelben erhielt, er ichon von allen Fachgenoffen als ber Deifter anertannt wurde. Seitbem hat er die Guhrerichaft bis gu feinem Tobe unbedingt behauptet, nicht allein feiner bochft erfolgreichen atabemijden Lehrerthätigfeit wegen, fondern auch weil feine nie verfagende Arbeitefraft es ermöglichte, daß von den letten funfzig Jahren es nur eine gibt, in welchem nicht mehrere wichtige Arbeiten von feiner Sand erichienen find. Große Bucher ju fchreiben war nicht feine Urt (umfaßt boch feine am meiften befannte Schrift: Tien Jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog nur on die 400 Seiten); er meinte, es fei noch gu viel in der Einzelforichung ju thun, um ichon gu befriedigenden Wefammt= darftellungen ju ichreiten. Doch füllen feine gefammten, in Beitichriften ober als Einleitungen und Kommentare gu bon ihm allein ober mit Underen berausgegebenen Quellenichriften erichienenen Arbeiten eine ftattliche Reihe bon Banden aus und haben fie in jedem Theil des Gebiets ber niederlandischen Weschichte entweder neue Bahnen geöffnet ober alte Brobleme geloft. Gein Leben und feine Thatigfeit haben dem Wefchichtsfrudium feines Landes in Diefem Jahrhundert einen unauslofchlichen Stempel aufgebrüdt. P. L. M.

#### Erwiberung.

In 81, 193 ff. ber S. 3. habe ich gegen Lamprecht namentlich zwei Borwurfe erhoben: ben ber ganglichen Untenntnis der neueren Siftoriographie und den der Unhaltbarfeit feines geschichtsphilosophischen und methodologischen Guftems. In feiner Gegenschrift, die dem letten Sefte ber S. B. beigelegt war, ignorirt er ben erften - für einen Siftorifer peinlichften - Borwurf volltommen (abgesehen von einer einzelnen Bemerfung, welche aber jugleich durch ihre eigenthumliche Form die Richtigfeit meines Bormurfes beweift). Much auf ben zweiten geht er nur gum Theil ein (er fagt g. B. nichts gur Bertheidigung feiner vielgeruhmten Entwidlungsftufen, in denen er bisher die eigentliche Blute feiner gefammten Studien fab). In diefen Begiehungen bat er alfo (f. feine Borrede) "felbstmörderifch gehandelt". Im Grunde bertheidigt er nur, und gwar ohne wirfliche Beweisfilhrung, in gang dogmatifchen Gagen bie nadte Theje von der Ubereinstimmung der hiftorifden und naturwiffenicaftlicen Dethode. Er formulirt fie jest fo frag, daß er fich damit aller Gemeinschaft mit der hiftorifden Forfdung beraubt. In fturmifder Beife richtet er an mich vier Fragen, die in ihrem Rern auf jene Theje binauslaufen. Es ift febr naiv, barauf wie auf eine gang neue Entbedung eine Antwort zu verlangen. 3ch will fie ihm aber geben mit ben Worten Bachsmuth's, daß bem, der auf Lamprecht's Standpuntt fteht, "recht eigentlich das Befte, Feinfte und Sochfte ber Rultur" entgeht (S. 3. 81, 195). 3ch wurde ihm gern auch noch weiter dienen. Da er mich aber fo febr im Berbacht hat, daß meine Erörterung "perfonliche Benbungen" nehmen tonnte, fo verweise ich ihn auf andere, insbesondere auf Eroltich. Beitichr. f. Theol. u. Rirche 8, 33, welcher Lamprecht's Ausführungen "fladernd und unflar" nennt, Bindelband, Gefdicte und Raturwiffen= ichaft (1894), Ridert, Rulturmiffenschaft und Raturmiffenschaft (1899; bagu meine Beiprechung im Margheit der Breugischen Jahrbucher, jowie beffen frühere Arbeit "Die Grengen der naturwiffenschaftlichen Begriffsbildung" 1896), worin es S. 252 beißt: "Der Beweis, daß das Intereffe am Befonderen unberechtigt fei, mußte erft geführt werben. Go lange bas nicht geschehen ift, haben Behauptungen wie die, daß allein das Allgemeine Begenstand einer miffenschaftlichen Darftellung fein burfe, gar teine Bebeutung, jondern enthalten nur eine petitio principii ichlimmiter Art, der man in ben Schriften ber naturwiffenichaftlichen "hiftorifer" allerbinge recht häufig begegnet." Im übrigen genügt es zu bemerten, bag Lamprecht's Auslaffungen wiederum tonfus und widerfpruchsvoll find. S. 40 brudt er (natürlich unter den obligaten Inveftiven gegen mich) eine von mir citirte Außerung Bolfelt's ab, ber die großen Individuen einen "ebenburtigen" ,attor nennt, und bemertt bagu: "vortrefflich und gang meine Meinung". E. 41 erftart er jedoch die größten jogialpinchijchen Ericheis nungen für "wichtiger", G. 42 die jogialpinchischen Rrafte für "überlegen" (gegenüber der Berjönlichkeit. Lamprecht ift fich diejes Biberipruche gewiß gar nicht bewußt. Daß aber er, ber bigige Giferer fur die "tolleftivistische" Auffaffung, überhaupt zu den Borten des entschiedenen Indis vidualiften Bolfelt Bravo ruit, erffart fich nur aus feiner Broteu&-Ratur. Er will frete allen alles fein. Zweifelhaft ift ce, ob man bei einem andern Gall mit der blogen Annahme einer Konfusion austommen fann. C. 21 Anm. wirit Lamprecht mir por, baf ich Borte Stammler's blog. abgeidrieben, nicht durchgedacht habe (augerdem : "Ronfusion", "fcreiender Bideriprud", "oberflächlich" u. j. w ... Diejem Bormurf gibt er nur da= durch den Schein einer Berechtigung, daß er mir "die Borftellung, das Raufalitätsacien fei ein objektives Befen", grundlog guidreibt! 3d babe diefe Meinung nirgends ausgesprochen, fie vielmehr (in Abereinstimmung mit Stammter energiich befampft (3. B. S. 265)! Die weiteren Auslaffungen Lamprecht's an diefer Stelle zeigen, bag er gar feine Ahnung davon hat, was und wie viel in dem Borte "formal" liegt, wenn ich von ber allgemein gultigen formalen Art und Beife, in welcher wir Ericheinungen zu einheitlicher Auffaffung ordnen", fpreche. Er überfieht bas Bort völlig!!! Lamprecht follte fich, da er in philosophicis fo volltommen Dilettant ift, nicht auf's bobe Bferd fegen. - Uber feine tomifche Konjeftur "Perception" (G. 47) habe ich das Nothige icon in der Deutschen. Literaturzeitung 1899, Ep. 248 gejagt.

Marburg i. S.

G. v. Below.

# Inferaten-Beilage jur "hiftorifden Zeitfdrift". 1899, heft 3.

Infernte für bie Beilage sier für ber Unichlag werben mit 30 Bl. für bie eingespaltene, 60 Bl. für bie burchtaufenbe Beiltzeile, Wieberhaltungen mit ber Sollin bes Beinages ber erlien Aufnahme berechtet.

Bei Friedrich Bull, Beringebuchhandlung, Strafburg i. E., freben

Statillifde Mitteilungen XXVIII.

# Die alten Cerritorien des Bezirks Lothringen

(mit Ginichlug ber jum Oberrheinischen Rreife gehörigen Gebiete im Begirt Unter-Glfag)

nach dem Stande vom 1. Januar 1648.

\_\_\_ I. Teil. \_\_\_

Berausgegeben von bem

Statiftifden Sureau bes baiferligen Miniferinus für Elfaf.fothringen.

Für das Studium der Geschichte Lothringens ift das Berft von fochstem Berte. XIII und 309 Seiten. gr. 8° brofchiert.

Preis 7 Mark.

(1)

In bem gleichen Berlage vorber ericbienen:

Statiftifde Mitteilungen XXVII.

# Die alten Territorien des Elsaß

nach dem Stande vom 1. Januar 1648.

186 Seiten. gr. 8º brofchiert.

Mit Ortsberzeichnis und 2 Kartenbeilagen "Die herrschaftsgebiete des "Unter-Elfaß" und "Die herrschaftsgebiete des Ober-Elfah".

Preis 8 Mark.

- Bu beziehen durch alle Buchhandlungen. -

Soeben ericeint:

Antiquar, Ratalog Dr. 11:

## Beschichte, Geographie, Militärwissenschaft.

ea. 1800 Nros. Sufendung gratis und franco.

6. Ragory (3. Schngt) Freiburg i. G.

Verlag von R. Oldenbourg in München und Leipzig.

### Urteile

des

## Reichsgerichts

mit Besprechungen

won

Dr. Otto Bähr.

8º. X und 248 Seiten. Broschirt Preis 5 M.

Verlag von A. Oldenburg in München und Leipzig.

# Geschichte der deutschen Historiographie seit dem Auftreten

Bon Dr. franz X. von Wegele.

8º. X und 1092 Seiten.

Breis 14 Dt.

#### R. Gaertner's Verlag, H. Heyfelder, Berlin SW.

Seit 1873 erscheinen:

## Mitteilungen aus der historischen Litteratur.

Herausgegeben

von der

### Historischen Gesellschaft zu Berlin.

Viertcijährlich ein Heft gr. 8º.

Preis des Jahrgangs 8 Mark.

(1873—1876 je 4 − 1877—1893 je 6 ★)

Register über Jahrgang I-XX (1873-1892). 3 A

Seit 1878 erscheinen:

## **Jahresberichte**

der

### Geschichtswissenschaft

im Auftrage der

#### Historischen Gesellschaft zu Berlin

herausgegeben von

E. Berner.

Erschienen sind: Jahrgang 1878. 12 M, 1879. 16 M, 1880. 16 M, 1881. 18 M, 1882. 22 M, 1883. 22 M, 1884. 26 M, 1885. 24 M, 1886. 25 M, 1887. 24 M, 1888. 30 M, 1889. 30 M, 1890. 30 M, 1891. 30 M, 1892. 30 M, 1893. 30 M, 1894. 30 M, 1895. 30 M, 1896. 32 M

Die ersten 10 Jahrgänge

1878—1887. Ladenpreis 205 Mark

sind zusammengenommen zu dem ermässigten Preise von 120 Mark zu beziehen.

Jastrow, J. (Privatdozent). Handbuch zu Litteraturberichten. Im Anschluß an die "Jahresberichte der Geschichtswissenschaft" bearbeitet. # 8,00.

## Wochenschrift für klassische Philologie.

Herausgegeben von

Georg Andresen, Hans Draheim und Franz Harder.

(Erscheint seit 1. Januar 1884.)

Jährlich 52 Nummern. Vierteljährlich 46.00.

(In der Wochenschrift erscheinen die offiziellen Sitzungs-Berichte der Archkologischen Gesellschaft zu Berlin.)

Probenummern unberechnet.

Soeben erschienen:

## Denkmäler

dor

## deutschen Kulturgeschichte.

Erste Abteilung:

Briefe.

Erster Band:

Deutsche Privatbriefe des Mittelalters,

## Deutsche Privatbriefe des Mittelalters.

Mit Unterstützung der K. Preuß. Akademie der Wissenschaften

herausgegeben

von

### Dr. Georg Steinhausen,

Universitätsbibliothekar in Jena.

Erster Band :

Fürsten und Magnaten, Edle und Ritter.

XVI u. 454 Seiten gr. 8°. 15 M.

(4)

Mit dem vorliegenden Bande beginnt eine Reihe von Quellenpublikationon, die für die nationale Kulturgeschichte von ähnlicher
Wichtigkeit sind, wie für die politische und kirchliche Geschichte des
Mittelalters die Monumenta Germaniae historica. Es soll versucht werden,
der spezifisch kulturgeschichtlichen Forschung eine festere
Basis zu geben, als sie bisher vorhanden gewesen ist, indem das
große, nur in geringem Maße veröffentlichte archivalische Material an
Briefen und Tagebüchern, an Reiseberichten, an den über alle
Lebensgebiete sich erstreckenden Ordnungen, an Rechnungs- und
Haushaltungsbüchern, an Handelsrechnungen und Handelsbüchern, an Inschriften u. s. w., vom Mittelalter bis zum Ende
des 17. Jahrhunderts, in verständiger Auswahl und in großen, über das
lokalgeschichtliche Interesse hinausgehenden Gruppen, durch gründliche
Editionen der Forschung zugänglich gemacht wird.

Von demselben Verfasser sind ferner erschienen:

## Geschichte des deutschen Briefes.

Zur Kulturgeschichte des deutschen Volkes. 2 Teile = 13,50 M

Kulturstudien. (Der Gruss und seine Geschichte. — Der wittelalterliche Mensch. — Was man vor Zeiten gern las. — Die deutschen Frauen im 17. Jahrhundert. — Der Hosmeister. — Naturgeschichte der heutigen Gesellschaft.) 3 M.

# Felix Dahns fämtliche poetische Wer



Gefte billige Gefamlanogabe der WELLET Romane und Dichtungen.

3n 75 Lieferungen ober 21 Banben.

Breis M. 75,-, geb. DR. 96.-.

Monatlich 1 Band ober 3—4 Lieferungen, jede durchschnittlich 7 Bogen du je M. 1.— Romane und Ergeblungen 15 Bande, Gedichte und Dickungen 4 Bande, Schaubschne 2 Bande. Die erste Lieferung wird in allen Buchbanblungen vorgefegt. Gingelne Banbe merben nicht abgegeben. Die alten Einzel-Ausgaben ber poetischen Berte Dahne ind nach wie vor zu ben bisberigen Breifen zu beziehen.



Men!

Dabn, Selir: Sigwalt und Sigridb.

 $\mathfrak{A}e$ 

Franz Ciszts Briefe, herausgegeben von La Mara. I. Band. Bon Baris bis mit Liszts Bilbnis. II. Band. Bon Rom bis ans Geheftet M. 12 —, fein gebunden M. 14.—. III. Band. Briefe an eine Frei Geheftet M. 4.—. fein gebunden M. 5.—.

Gine norbifche Ergablung. Etwa 7 Bogen, ff. geb. DR. 3 .-

Hans v. Bulow. Briefe und Schriften, berausgegeben von Ma

Coeben erichien:

Briefe, Band III (1855-64). Breis geheftet DR. 7 .- , gebunben in Salbfrangband DR. in Mangleinband DR. 8 .-

Graber ericienen:

Briefe, Band I und II (1841-1855). Breis geheftet DR. 10 .-, gebunden in Galbirar M. 14.—, in Gangleinband M. 12.—. Ausgemählte Schriften (1850-1892). Breis geheftet M. 6.—, gebunden in Galbfrai

S .- , in Gangleinband DR. 7 .- .

Soeben ericien:

Liszt Bulow Briefwechfel, berausgegeben von La Mara. Breis gebettet M

Briefe hervorragender Zeitgenoffen an Franz Ciszt, 2 Baube. Geh. M. 12.-, geb. M. 14 .-. Rady ben Sanbidriften bes Beimarer Blagt-Der

Trifolium. Dichtungen von Morit Leifmann. In ihrem Liedertell fur Gefan Riavier gefest von Engelbert Sumperdind. Mit jumbelifichen Zeichnung Mieganber Freng. Bolfoausgabe D. 10.—, Brachtausgabe auf Japanpar 100 nummerierten Exemplaren je M. 100.—

Homers Odyffee mit 40 Original-Kompositionen von Friedrich Freder. Neue, anderte Brachtausgabe in Großquart. 18 Lieserungen zu Westerner gebunden M. 20.—.

Iconografia Dantesca. Die bildlichen Darstellungen jur Divina Commediandsgestuttet und von 17 Bildertafeln begteitet, beren eine in diestgestigem Burtbrack fün bergestellt ist. Für Dautefreunde und Kunsthistorier eine gewiß erwönschafte. Grom mit Text-Iustrationen und 17 Taseln. Breis in Vergament broscheit M. 10. —, geb W

Unatomie für Künftler. Rurgefußtes Lebrbuch ber Angunt. Mechanit, und Broportionslehre bes menichtlichen Körper ber den Bradeln in dinitt und teilweife in Doppelbruck gegeichnet von Nichard Gelmert. Bweite verbefte vermehrte Auflage. In Bappband M. 10.—. Feiner Dalbfranzband M. 12.—.

Hans Thoma, Roblimentwürfe ju Rich, Wagners Ming bes Ribelungen. Wi Ginleitung von Genry Phode. 18 Blatt gebunden M. 10.— 2 englifcher Ausgabe erfchienen.

Ufrifa. Studien und Einfalle eines Malers bon Sans von Folumann 12 Bia

Wilhelm Steinhausen. Das Goftmahl. Sobe 88 cm. Breite 118 cm.

### Heinrich Lesser (Oscar Lessheim) in Breslau II

versundet kostenlos

Katalog 271

# riegsgeschichte und Kriegswissenschaft.

Hierin die kostbare Bibliothek Sr. Exc. d. verst. Generals S. KÖHLER 112 Seiten. 2700 Nummern

#### Herder'sche Verlagshandlung, Freiburg im Breisgau

Booben ist erschienen und durch alle Enchhandlungen zu berichen

#### ersch, Dr. B. M., Einleitung in die Chronologie. Zweife, umgearbeitete und stark vermehrte Auflage. Zwei Teile. gr. 89.

I. Teill Zeitrechnung und Kalenderwesen der Griechen, Römer, Juden, Mohammedaner und anderer Völker, Aera der Christen. (VIII u. 248 S.) M. 5.60

Ther swelle Teil diexes Workes: "Der christliche Kalender, seine Einrichtung, Geschichte und Gronnlogische Verwertung", wird ergen Ustern 1899 erschalnen.

# Gediegene festgeschenke!

## Biographien, Memoiren, Briefe.

(Mener Berlag der fionig). fofbuchhandlung von E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW12.)

heinrich Abeken. Ein ichtichtes Ceben in bewegter Zeit, aus Wriefen gulammengehelb. Wit Guldnift u. Gaefimite. Preis M. 10.—, etc., geb. W. 11.50.
hermann von Boyen, Erinnerungen aus dem Ceben des General-Adjutanten
Ergationbrath und Sonial. Grenh Altimeihre a. D. Wit einem Althuifte, bem Facfimite class
Experibens bes Kuifers Mithelm L und gencalogischen Anlagen. Preis M. 5.50, geb. W. 7.—

Prinz Kraft zu Hobenlohe-Ingelfingen (weil General b. Art., Generalabgribens des Kriffes Butheim L und generalgischen Anlagen (weil General b. Art., Generalden Kraft zu Hobenlohe-Ingelfingen abgriamt St. Was, des Kallens
und Kenige Michelm I.). Rus meinem Leben. Aufgeschnungen. I Band: Bom Keonkitons
jahr 1848 16 zum Andr des Kommandod in Mien 1866. Peris W. 6., dieg geb. M. 9,00.

Prof. Dr. Rudolf Genée, Seiten und Menschen. Oriedniste und Methausgen.
Sebönhausen und die Familie von Bismarck. Learbeitet im Anfricken Dr. Georg Schmidt, P. 1 unt. Wit zahlerichen Abellich, Erris W. 6., geb. W. 6,50.

Weihnachts-Festschrift des Deutschen Josien-Vereins. Reich fünstrick Eine
Beris W. 6., geb. W. 6,50.

Heros von Borcke, ihr Satiel und am heinerald 3. E. M. Sinari, Jivel Adhre bangigfelisbriege ber Bunjaberiren. Aus dem Anglisden überleit von Kashler, Derfillent. Deutige Original-Ausgade. & Mullage, mit einem Rachtage, Kmanzig Johre höter. Ihme Beden M. V., in I Band geb. W. 10.30.

Gräfin Elise von Bernstorff, geborene Gröfin von Dernath. Ein Lebendbild geldzungen. Wie bei Glider. Ausgage. Weile W. V., eig. geb. W. 11.30.

Gräfin Elise von Bernstorff, aus der Beit von 1789 bis 1835. Aus ihren Aufgage. Weile W. V., eig. geb. W. 11.30.

Gabriele von Billow, Gamilierpapieren Wilhelm von Humbaldes. Ein Lebenabild aus dem Libbert Willers. Ein 1857. Bill elbenabilden. & Auflage.

Weltgeschichte in Umrissen. Gebenschangen Bangiden artier isna?1. Pertinime Grown Verdy du Vernois. innernagen. Gebenschaungen eines Benfiden, ein Richtlige bed vernichen Jahrhundents. 2. Andlose.

Ein felienes Bud - von hohem Intereffe fur feben Denrichen, ba es und auferten, bie Memenboarfeit ber leitenben 3bren ber Zeiten auf unf ere Gefaite ju prifen.

### Bergeichnis ber im Literaturbericht befprocenen Schriffen.

|                                                             | Srite |                              | -   |
|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----|
| Mittelalter.                                                |       | Burtid, Schleften, I.        | (4) |
| R. Lebmann, D. Langobarolide                                |       | Simfon, Wejeptenfiens unb    |     |
| Leburedit                                                   | 480   | Dangige Rampf gegen D. poln. |     |
| Mon. Germ. hist. Legum                                      |       | Unionabefrebungen 1568 bis   |     |
| ed Boretius et Krause                                       | 483   | 1572                         | DI  |
| Mon. Germ. hist. Legum.                                     | -     | Jondim, D. Marienburger      |     |
| sect. IV: Constitutiones et                                 |       | Treglerbuch                  | 01  |
| acts publ. imp. et reg.                                     | ana.  | Franfreid.                   |     |
| T. I II ed. Weitand Wilhricht, Geld. b. Renigr.             | 486   | Lehngeur, Hist. de Phi-      |     |
| Berulalem (1100-1291)                                       | 498   | lippe le Long (1316-22)      | 61  |
| Sintelmann, Raifer Brieb-                                   |       | Dognon, Les instit. poli-    |     |
| rid II II: 1228-33 . ,                                      | 496   | tiques et administratives    |     |
| hugelftange, Gabbeutiches                                   | Enn   | du pays de Languedoc du      |     |
| Bouernleben im Mittelalter .<br>Eubel, Hierarchia catholica | 500   | XIII s. aux guerres de rel   | 101 |
| medil aevi                                                  | 502   | Linguise Occitanae incunte   |     |
| M 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                     |       | quinto dec. saec. inter se   |     |
| Reformationejeit.                                           |       | convenire assuev             | 51  |
| Spahn, Joh Cochland                                         | 504   | Pasteur, Mem. hist. sur      |     |
| 19. Jahrhundert.                                            |       | l'origine, les moeurs etc.   |     |
| Bend, Die Allgemeine Beitung                                |       | des Vaudois du Dauphine      | 52  |
| 1798-1898                                                   | 505   | Denille, La désolation des   |     |
| Dentide Landidaften.                                        |       | églises etc. en France vers  | 50  |
|                                                             |       | de Broc. Mém. du comte       | 442 |
| Sachen als Geograph                                         | 508   | Ferrand                      | 55  |
|                                                             |       |                              |     |
|                                                             |       |                              |     |

# Bergeichnis der in den "Alofigen und Machrichten" befprochener

|                                   | Geile |                                | 240 |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------|-----|
| Carinie, Uber Belben u. Delben-   |       | Fleiner, Grindung b. fcwei-    |     |
| verehrung. Uberi. 3: Muil         | 530   | gerifden Bundesftantes 1848    | 560 |
| Ratel, Deutschland                | 532   | Schiemann, D. D. Treitidie's   |     |
| Bur, Bapft Gilpefter's II. Einfl. |       | Lehr- u. Wanberjahre. 2. Muff. | 56  |
| auf die Bolitit Otto's III        | 541   | Bar, Urt. u. Alten & Wefch &   |     |
| Seemüller, Stub. g. d. Urfpr.     | -     | Berjaff, u. Bermalt b. Stabt   |     |
| b. allbeutiden Differiographie    |       | Robleng big 1500               | 060 |
| Eberftabt, Magifterium u.         | 0.00  | Lau, Buch Weineberg. III       | 569 |
| Braternital                       | 546   |                                | 566 |
| Seibt, Stubien g. b. Ronig-       |       | Brune, Berfaffungegeich. b.    | -   |
|                                   |       |                                |     |
| jaaler Weichichtsquellen          |       | Lübedijden Freiftaates 1848    | 568 |
| Stern, Aubrecht v. b. Bfalg in    |       | b(6 1898 + -                   |     |
| f. Beziehungen g. b. Juden .      | 547   | Sange, Vitae Pommeranorum      | 560 |
| Reb, Aften u. Urf. b. Univ.       | 266   | Das, Bommeriche Weidichte      | 566 |
| Franffurt a. O. II.               |       | Toeppen, D. preuft. Landtage   |     |
| Matheflus, Ausgemählte            | -     | robbrend d. Blegentich. Joh    |     |
| Werte III, hg. v. Locime -        |       | Sigiomund's (1609-19)          | 56  |
| Schun, D. Stantegefangenen        |       | Lufdin b. Ebengreuth,          |     |
| auf Hobenafperg                   | 567   | D. Landidreiberant in Steier-  |     |
| Trapp, Kriegführung u. Diplo-     |       | marf                           | 564 |
| matie ber Berbundeten 1814        | 558   |                                |     |
|                                   |       |                                |     |

|   | · |  |
|---|---|--|
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

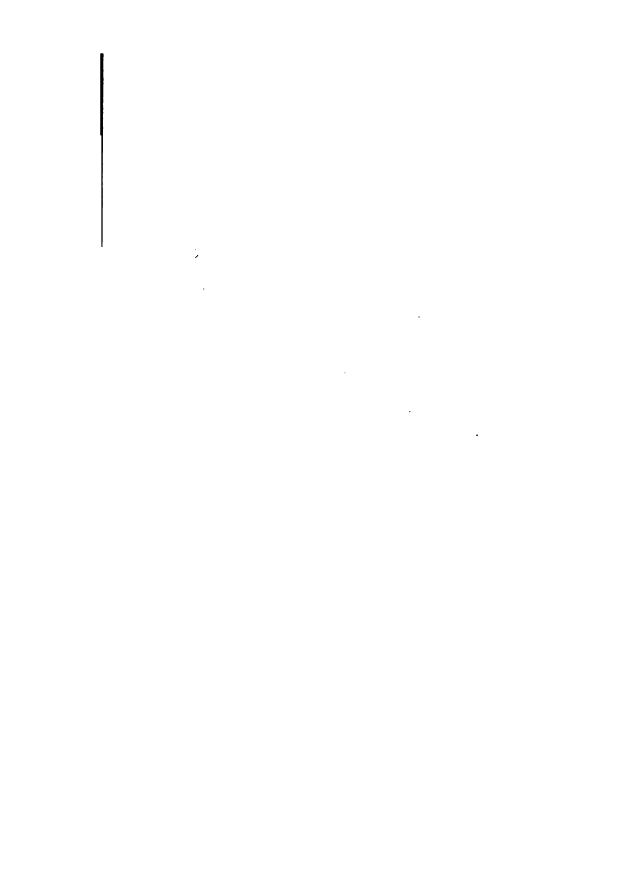

|  | , |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |

# To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

| F FT FAR | • |            |
|----------|---|------------|
|          |   |            |
|          |   |            |
|          |   |            |
|          |   |            |
|          |   |            |
|          |   |            |
|          |   |            |
|          |   |            |
|          |   |            |
|          | 1 | l <u>.</u> |

ANN-CHICINATIVA



